











Johann Savid Sohlers P. P. Im Jahr 1738. wochentlich heraus gegebener

Pistorischer

# - Zelustiauna Behender Theil,

ellerhand merchwurdige und rare

Shaler, Sucaten, Schaustucken

andere sonderbahre Sold-und Silber-Scünzen von mandetles Alter, jusammen Lvill. Stück, der Accurat in Aupffer gestochen, beschrieben, und aus der Historie umständlich erkläret werden.

Rebft der achten Fortfetung, des Entwurffs

von einer vollständigen Thaler-COLLECTION, in der Borrede.



Ben Chriftoph Weigels, bes altern, Runfthandlers, feel.

Bedruckt ben Lorens Bieling. A. 1738.





Hoch und Mohlgebohrnen Verrn Herrn/

# Weinrich Grote,

B. R. R. Grenherrn zu Schauen,

Seiner Königlichen Majestät von Große Britannien und Churfürstlichen Durchlauchtigkeit zu Braunschweig und Lüneburg, hochbetrauten Geheimben Nath, und Cammer = PRÆSIDENTEN,

mie auch Droften zu Rnesebeck, Erbe und Gerichts Berrn auf Juhnde, Wedesbuttel, Martenbuttel, Bettensen 2c.

> Meinem Gnädigen und Bochgebies thenden Herrn.

### Moch und Mochgebohrner Grenherz/ Snädiger und Bochgebiethender Berr,

Numis matics Heffer 7-2-28 17429

> s gehöret unter die herrlichen und feltes nen Worzuge, des hochadelichen und bochs freyherrlichen Hauses, der GROTE/ daß ben demselben der Geschlechts-Nahs me kein purer und leerer Schall ist, sons dern mit der That ganglich übereintrissts

bas Wefen, die Eigenschafft und Beschaffenheit, der baraus entsprossenen vortrefflichen Berren, wurcklich ausdrücket; und seiner eigentlichen Bedeutung vollekommen gemäß bleibet.

Groß

Groß ist besselben, bis in das zwolfste Jakrbundert, nach Ebristi Geburth, erweislich steigendes Alterthum; indem Hermannus MAGNVS A. 1186. und Gerardus MAGNVS, mit seinen Brüdern, A. 1190. als Zeugen, wichtige Urkunden, Bischof Bernhards II zu Paderborn, und Graf Adolfs III von Holstein und Schaumburg, bestätigt haben.

Von geseegneter Größe, ist die starcke Ausbreistung des Grotischen Stammes, in verschiedene blübende Aleste; durch die Braunschweig-Lüneburgischen/Sachen-Lauenburgischen, Hollteinischen, Medlenburgischen, besischen und Brandenburgischen Länder.

Von den Großen und vielen Zerrschafften und Gutern, welche die Zerren GROTE, in solchen beseisten; zeugen vor andern die reichen Vermächtnusse, an viele Kirchen und Ridfter, und andere milbe

Stifftungen.

Die ZerrenGROTE, sind jederzeit in großen geistlichen und weltlichen Würden, und Ehrens Stellen, gestanden. Ihren Stamm Tafeln geben Thomas Grote, Bischoff zu Lübeck, und Fürst des H. R. Otto Grote/ Dom Probst zu Savelberg, Werner, Abt des Klosters St. Michael zu Lüneburg, das Ihnen zugetheilte hochansehnliche Erbstruchsessen Ambt des Herkogthums Lüneburg, das ErbsCammerer Ambt ben gedachten Lüneburgissichen Kloster St. Michael, und diezahlreichen geheims

te Cammer Land und Schatz-Rathe, die Gesandte, Oberhoffmeistere, Groß-Voigte, Obristen, Cammerberren, Statthaltere, Jurst. Vormundere, Berg-Stiffts: und Amts-Hauptleute, und Drosten, einen un-

berloschlichen Glang.

In diesen hohen Aemtern sind Ihre Verdienste, um vieler Chursurstenthumer, und Kürstlicher Länder Wohlfarth, und das allgemeine Beste, ungemein Groß gewesen. Insonderheit bleibet in unverwelcklichen Ansondern, die preißmürdige Sorgsalt und Bemühung, womit Ew. Sochsreyberrlichen Excellenzin Gott ruhender Herr Vater, die, dem Deil. Köm. Teutschen Reiche, höchst ersprießliche Braunschweig-Lüneburgissche Chur Sache, zu der erhaltenen ersten Layserlichen

Belehnung, ghicklich ausgeführet bat.

An Ew. Jochfreyherrlichen Excellenz, etkennet jederman auch in schuldigster Ehrerbietung, die unermeße liche Größe, Ihrer Rlugheit, Gerechtigkeit, und Eyefers, in dem Königl. Großbritannischen, zur Churfürstlich Braunschweig-Lüneburgischen Regierung, hochverordeneten Geheimten Rath, und der Cammer; ingleichen Ihrer gnädigen Vorsorge, Neigung und Schubes, welche Dieselbe, für hiesige George Augustus Dohe Schule, huldreich begen. Dahero ich mich auch unterwinde, mit unterthäniger Zueignung, des zehnden Theils, dieses Historischen Münzen Werts, Ew. Sochfreysberrlichen Excellenz, meine schuldigste, und lebenslang

gewidmete Verehrung, schuldigst zu bezeugen; mit dem angefügten eifrigsten Wunich, daß gottliche Gute, Ew. Sochfreyherrliche Excellenz, an dem so heitern Chursfürstlich Braunschweig-Lüneburgischen Staats-Himmel, noch lange Zeit, als einen hellglängenden Stern der ersten Größe, wolle leuchten lassen: damit die gesamten Churfürstlichen Lande, und insonderheit hiesige Universetät, in unendlichen Wohlwesen, durch dessen heilsamsten Einzuß, mögen erhalten werden. Woben mich zu hochschäbarer Gnade unterthänig empsehle, und demüsthigt verharre

Sochund Sochlgebohrner Frenherr Snädiger und Bochgebiethender Berr, Ew. Bochfrenherrlichen Excellenz

Sottingen den 23. Martis

unterthänig gehorfamfter Diener Johann David Röhler.



### Vorrede

## Mate Vortsekung

des Antwurfs,

pon einerr

Pollständigen

### Shaler-COLLECTION.

nebft einigen jur

### Thaler-Sentnuß dienlichen Anmercungen.

Rie Menge ber Sächfischen Chaler, in der Erneftinischen Linie, Dhat sich nicht füglich in die Worrebe, des neundren Cheils dieser Diftorifchen Mung Beluftigung, einschlieffen taffen: babero muß ich noch in biefer Borrebe von benenfelbigen handeln, und fie gar ju Enbe bringen.

Die letten Thaler maren von ben beeben Brubern, Berbog Wil belm helm den IV, ju Weimar, und forton Tinfen ju Gotha. 3ch tome me nun alfo auf die Ehaler, von beeberfeits Sohnen und Nachkommen

#### III.

Berhog Wilhelm IV. ju Welmar, hinterließ nach seinen A. 1662, ben 17. Man erfolgten Absterben vier Sohne, welche anfangs gemeinschafftlich regierten, und die Landes-Einkunste unter sich theileten, ein jeder aber eine besondere Resdenn erwehlte: als Dergog Johann Ernst, Weimar, Herhog Adolph Wilhelm, Lisenach, Herhog Johann Georg, Warchsibl, und Herhog Bernburd, Jena. Nachdem aber des A. 1668, gestorbenen Berhog Bolph Wilhelms zu Eisenach, Pring Wilhelm Lugust A. 1671, den 23. Febr. verschieden, theilten die andern noch lebende dren Brüder A. 1672, auch die Regierung: mithin entstanden also drey Linien und Regierunger; als die Weimarische, mit Bergog Johann Ernst, die Bisenachische, mit Berkog Johann Georg, und die Jensche, mit Bergog Bernbarden: deren Thaler wir nun nach dieser Abtheilung ordentlich betrachten wollen.

#### IV.

In der Weimarischen Linie sind folgende Thaler vorhanden: 1. hergogs 10HANNIS ERNESTI, der von A. 1662. big 83. regiert,

und mar

1.) Der Begrabnuff-Thaler feiner Gemahlin, enthalt auf ber erften Seite, folgende Leutsche Innschrifft von 12. Zeilen: Jum fteten Undencken der durcht. Surftin und grauen, grauen Christias nen Blisabethen, gebohrner Gergogin von Schleswig Sole ftein: Berrn Johann Ernften, des altern, Bernoge gu Gachs fen, Julich, Cleve, und Berg, berggeliebter Bemablin, welche gebohren den 23. Junii 1638. vereblichet den 14. Mun. 1656, seelig verftorben in Weimar den 7. Junit 1679. Umher ftehet: Symb. Alle ding zum besten wenden, und mein Leben feelig enden. Die andere Seite geiget ben über ber hale ben Erde Rugel, swifthen den Wolden fcmebenben vollen Mond. mit bem barüber ftrahlenden Rahmen lehovah, und ber Ums fcrifft: Was bier der Welt entgebt, ins bimmels Rlarbeit Vid. Tentel in Nummophylacii Sanonici Lin, Erneft P. III. , 640, Schlegel in der Mung, Biebel p. 274. Lilienthald Thas ler Cabinet im Anhang, w, 65. Jacobs Chaler Samlung n. 497. 2.) De[= 2.) Dessen Begrabnuß Tbaler: auf bessen erster Seite bessehen Brustbild im Profil, von der rechten Gesichts Seite, mit einer grossen Perrugue, in einem Kranke von zween Palm Zweigen, auf einem kleinen Postement, worauf die Worte stehen: PIVS. Paces. Patie. Mit den umstehenden Littel: IOHANNES. Ernestvs. D. G. DVX SAX IVL. CLIV. ET. MONT. Auf der andern Seite stehet ein Gradsmahl; daran oben das mit einer Krone bedeckte ovale Schssiegen, zu beeden Seiten, als Zienthen, ein Cherub, und in solchem diese laseription von 8. Zeilen: MEMORIÆ. OPTIMI. PRINCIP. QVI. VIXIT. ANN. LV. MENS. VIII. DIES. IV. DENAT. VINARIÆ. D. XV. MAY SEPVLTVS IBID. D. VIII. IVL. MDCI XXXIII. mit der Umschrift: PR V-DENTER. ET. CONSTANTER. Vid. Eengel I. e. p. 643. Liliens thal. n. 968. Gudenus in Unclaso seleka Verlagiens. n. 241.

II. Herhogs WILHELMI ERNESTI, welcher von A. 1683. big 1728.

1.) Gedächenuß/Thaler auf die Sinweihung der St. Jacobs Kirche und des Waisenhauses zu Weimar, von A. 1713. Auf der ersten Seite ist das Brustild mit dem Littul: WILH, ERNESTVS. D. G. DVX, SAXI. C. M. A. & W. Die andere Seite zeiget die Kirche, worüber die Sonne strahlet; mit der Bepschrift: Die Sonne kannicht ohne Schein, noch Glaube sonder Wercke seyn. Unten stehet: Auf die Einweibung der St. Jacobs Kirche, und des Waisenhauses in Weimar d. 6. Now. A. 1713. Die Randschrift ist: ALLES. MIT. GOTT. VND. DER, ZEIT. DAVRET. IN, DIE, EWIGKEIT. vid. Jascobs n. 500.

2.) Geburebo, Lago, Thaler von A. 1717, ift im zweyten Cheil der Sift. Mins, Bel. n. 2. p. 17. abgebilbet und beschrieben.

- III. Herhoge IOHANNIS ER NESII mitregierenden Herrns, von A. 1683, bif A. 1707, und beffen Sohns,
  - IV. Des jest regierenden Bergogs ERNESTI AVGVSTI, Ehaler find mir noch nie zu Gesichte kommen.

#### V

Die regierende Bertoge ju Bifenach, find gwar gewefen:

1. Bergog Abolph Wilhelm von A. 1662, biß 68.

Il. Der

Il. Bergeg Johann Georg I. von A. 1668. big 86.

III. Bergeg Johann Georg II. von A. 1686. big 98.

IV. herhog Johann Wilhelm von A. 1698. bif 1729. und

V. hergog Wilhelm Geinrich jettregierender Bergog von A. 1729.

#### VI.

In der Jenischen Linie bat man folgende Thater:

1. Herhog BENNHUNDS, welcher von A. 1662. bis 78. regiert, Chaler von A. 1673. auf der ersten Seite mit dessen Brust-Bild und dem Littel: D.G. BERNHART. DUX, SAXON, IUL. CLIV. Er MONf. auf der andern Seite mit dem ovalen, mit einem Krant von Halm: und Lorder: Zweigen eingefasten, und mit einer Krone bedeckten Wappen-Schild, mit der Umschrift: DEO DUCE. COMITE. FORTUNA. 1673. Vid. Hamb. Hill. Remarqu. P. IX von A. 1707. ". XLIV. P. 345. Lenkel I.c. p. 701. Dieser Chaler ist for rar, daß solder auch in des Herrn D. Friedrich Willbelm Jacobs Chaler: Sammlung nicht anzutreffen ist der doch sonderlich bemüht gewesen, die Sachsschen Chaler zu colligiren.

II, Desselben Beneabnus: Thaler von A. 1678. auf der ersten Seite mit dessen Brust: Bild und Littel: BERNHARD. II. D.S.L. C.ET. M. LAN, TH. MAR. MIS. PRI. HEN. Die andere Seite enthält sols gende lateinische Inscription von 13. Zeilen: NATVS AD DIEM XXI. FEB. ANNO. MDCXXXIIX. VINARIÆ, DENATUS. AD. D.EM. III. MAII, ANNO MDCLXXIIX. IENÆ. IBIDEMQVE, SEPVLTVS, XX. IVN. Vid. Lengel. I. e. Tab., 55. n. II. p. 708. von

Gudenus n. 242, p. 53, lacobs n. 505. p. 132.

M. Desselben Gemahlin Begrabnuß-Thaler von A. 1682, bessen Avers zeiget das vorwarts auf einem Piedestal stehende Brustbild der Jurstin, mit einem Lorbeer-Krang auf dem Jaupte, und der Umschrift: MARIA, D. S. I. C. ET. M. NAT. PR. TKEMOLL. MORT. D. XXIV. AVG. 1682. VIX. ANN. L. MENS, VII. Der Revers stellet ein Grabmahl vor, auf welchem ein Lodien-Kopss liegt. und welches mit einem gestochtenen Wittwen-Seile umgeben. Auf dem selben ist diese Inscription zu lesen von 7. Zeilen. 10H. ERNEST. D. S. I. C. ET. M. DULCISS, FRA. VID. PRINC, OPT. AC, PISS, TVTOR. NOM. (Tutorio Nomine) F. F. Vid. Lenkel T. 5. 5. w. I. 7. 709. Jedermann hat mit Erstaunen angesehen, daß diese andere

andere Barbara Cilly und Meffaline eine allerbefte und fromfte Gurftin ift genennet worben. Es hat es Bergog Bernhard bernach anua bereuet daß er nicht gleiches großmuthigen Sinnes mit feinem als tern Rahmens, und Geschlechts, Better, Bert. Bernharben, dem aros fen ju Beimar, gewesen mar, von welchem ber ihm boch fonft nicht fehr gonffige Dufendorf Lib, XI. Belli Suecici. in Germ. ad A. 1639. p. 373. Diefes melbet: .. Die Rrangofen bemubeten fich auch, den Dergog burch " eine Beurath angulocken; indem fie ihm die Berkogin von Eguil-, lon, Combalett, des Cardinals Bermandte vorschlugen, welche .. er ale eine Dame, Die bem Gachfischen Blute nicht gemaß mas . re, ausschlug: Darüber Richilieu nicht wenig ungehalten marb. ., als ob er bas Band naherer Rreundschafft verachtete. .. Es muß fen auch von biefem Begrabnuß Chaler wenig fenn gepragt morben. meil er fehr felten angutreffen ift. Der Avers und Revers ift auch gar fonderlich. Giner Fürftin pflegt man fonft feinen Lorbeer Rrank aufzuseben. Die Cordelieres schicken fich zwar wohl um bas Mape ven, aber nicht um ein Grabmabt.

IV. Des legten Dergogs der Jenischen Linie Johann Wilhelms Begräbnuße Thaler von A. 1690. Auf der Haupt Seite mit dessen geharnischen Vrust Wilden der Umschrifft: 10H, WILH. DVX, SAX. I. C. M. ANG. ET. WESTPH. Die Gegen Seite enthalt ein Grabmahl: auf welchem oben der Rectors-Mantel, die Alades mischen Scepter und der Fürsten huth liegt, mit der Behschriffe inwendig: PRESTANT ETERNA CADVCIS. An dervordern Seite des Grabmahls, ist diese Inscription von 10. Zeilen zu lesen: NATVS. D. XXVIII. MART. MDCLXXV. DENATYS. D. IV. NOVEMBR MDCLXXXX. SEPVLTVS. MENSE. FEBRV. MDCXCI. VIXIT, AN. XV. M. VII. D. 12. Vid. Tengel Tad. 57. n. 1. p. 713. Jacobs n. 508. p. 133.

#### fan is Sia haben von berg grund Weel 1 .. S

herhog Ernst, ber Fromme zu Gotha, hat sieben Sohne hinterslassen, die sich in so viel Linien vertheilet, und folgende Restedngen geshabt haben, nemlich I. Derhog Friedrich zu Gotha. II. Derhog Albreche zu Coburg, III. Derhog Bernbard zu Melninngen, IV. Derhog Seinrich zu Konthilo, V. Derhog Christian zu Essenberg, VI. Derhog Ernst zu Silburgsbaufen, und VII Berhog Johann Ernst zu Salfeld. Dieselben haben vier Thaler zusammen schlagen taffen mit ihren (a) 3

Bitbnuffen, Gitteln und Mappen: welche boch alle von einander unterichieden, und nur auch eingeln fehr fcmehr zu bekommen find; gefchweis

ge bann alle vier gufammen.

Der Erste von A. 1688. enthålt auf der ersten Seite in sieben in Rundungen stehende, und also um einander geseste Brust. Bilder, daß in der nutren eines, oben und unten swen, und zu beeden Seiten eines besindlich. Das mittelste ist mit 2. Palmisweigen eingefast: das Brust. bild darinne siehet vorwärtes; die andern Brustbilder sind alle im Profil, und mit den Gesichtern gegen einander gekehrt. Um jegliches sieht der Rahme des Hersogs: als 1) FRIDERICVS, D. G. 2) ALBERTVS. D. G. 3) BERNHAKDVS. D. G. 4) HENRICVS, D. G. 5) CHRISTIA-NVS D. G. 6) ERNESTVS. D. G. 7) 10H ERNESTVS. D. G. 3wissehen den Rundungen stehen die Buchstaben: D. S. I. C. & M. die bedeuten: Daces Saxonix, Julia, Clivia & Montium. Auf dem Revers stehet das völlige mit 6. Helmen bedeckte Bappen mit der Umschrift: FRATRES LINIA GOTHANA. 1688.

Der Andere auch von A. 1688, hat auf der ersten Seite, auch die 7. Brufbilder in eben solcher Ordnung gestellten Rundungen, sie sind aber i) alle im Profil, 2) ist das mittelste nicht mit Palmyweigen eingestaft, 3) steht DEI GRATIA ben jeglichen Nahmen, und nicht D. G. 4) sind alle 7. Rundungen, mit einer umgebenen und mit Rösigen inwendig gegierten Schnure aneinander gehengt, und 5) ist darzwischen zu lesen: DVCES. SAXON. IVL. CLIV. ET. MONT. Auf der andern Seite steht das völlige Sachsische Rundungen, mit dem sortgesesten Eitzel: LANDG. TH. MARCH. M. PRINC. D. (Principali Digaitate) C.

HENN: 1688.

Der Dritte von A. 1690, zeiget auf der eiste Seite die 7. über: nes ben und gegen einander stehenden Brustbilder in zwo Reihen, nehmlich oben dreup und unten viere. Umber stehen die Nahmen dererselben bey einem jeden Brustbilde: und inwendig zwischen den Brustbildern die Ansfangs Buchstaden von dem Daupt Littel. D. S. L. C. M. Die andere Seite dat den Wappen Schild, mit der Umschrifft: FRATRES, LINIÆ GOTHANÆ. 1690.

Der Dierdre von A. 1691, iff bem anbern im Avers, und dem britten im Revers big auf ble Jahrjahl 1691, gang gleich. Vid. Tengel. I.c. Teb. 64, n. 1. 2. 3. 4. 9. 764. Jacobs n. 430-37. Die eigenen Thater jedes von ben fieben Brudern, wollen wir nun nach den obbemeidren

Linien betrachten.

#### VIII.

In der Gothischen Linie sind folgende Thaler vorhanden.
L hertog Friederiche, der von A. 1675. bif 1691. regiert hat, und twar

- 1.) Gedächtnuß. Thaler auf die ihm von seinem Vatter, hertog Ernsten A. 1673. zum Theil aufgetragene Regierung. Dessen erfte Seite enthält den mit dem Fürsten-Juth bedeckten Sachsischen Wappen Schild, mit darüber geseten Jahrahl 1673. und der Umschrifft: FRIDERICUS. D. G. DVX. SAXON JULIÆ. CLIVIÆ ET MONTIUM. Die andere Seite zeiget einen Wanderssmann, der von einer Hand auf dem himmel, mit einem Faden auf einem beschwehrlichen Weg, zwischen Stein Rippen und Wasser, und unter Wetterstrahlen, in einen schonen Garten geleitet wird, mit der Verschrift inwendig auf einem Zettel: DUC ME SEQUAR. Vid. Hamb. Hist. Remarqu. P. IV. de A. 1702. n. XX. p. 153. Eengel Tab. 65. n. III. p. 772. Jacobs n. 415. p. 168.
- 2.) Ein Thaler von A. 1679, auf ber ersten Seite mit des Berhogs Brustbild, und Littel: D. G. FRIDERICVS. DVX. SAX. I. C. ET. M. auf der andern Seite mit dem über das Danische Eles phanten: Ordens: Creug gelegten, mit dem Fürsten: Duth bedeckten, und zwischen der Jahricht 1679. stehenden Wappen: Schild, woran unten der Danische Elephante hängt; mit der Umschrifft: PER ASPERA AD ASTRA, Vid. Lengel tab. 66. n. II. p. 774. welcher ihn vor einen sehr raren Phaler angiebt.
- 3.) Ein Chaler von A. 1681. bessen Avers das Jurstl. Brustbild mit dem Littel; der Revers den auf das Danische Ordens. Creus von Clophonten gelegten, mit dem Jertgogl. Juth bedeeften, und von 2. Löwen als Schildhaltern gehaltenen Jurstl. Wappen Schild, und der darunter stehenden Jahrsahl 1681. enthält; mit der Umschrifft: CONSILIO ET ARMIS Dabet ift noch die Randschrifft: IMPERAT INTOTO REGINA PECVNIA MVNDO. Vid Lenkel. Tab. 66. n. VI. p. 776. Dieser Haler ist auch sonderbahr 1) wegen der sonsten den Schisscher gang ungewöhnlichen Schibbalter, 2) wegen des veränderren Bahlipruchs, und 3) wegen der Randschrift, die man aus Sachssssichen Current-Munken auch nicht antrisse.

4.) Dec

4.) Der Begrabnuße Lbaler seiner ersten Gemahlin, von A. 1681.
Dessen erste Seite zeiget derfelben belorbertes Brustbild mit der Umschrift; MACD. SIBILL. D. S. I. C. ET. M. MORT. AD. D. VII. MIDCLXXXI. und die andere ein Monument, zwischen zwei unten zusammen gehenden Palme Zweigen, woran in 8. Zeizlen zu lesen: FRIDERICVS D. S. I. C. ET, M. CONIVGI INCOMPARABILI F. F. VIX. ANN. XXXII. MENS. IV. D. V. Uber dem Monument schwebt ein siegender leerer Zettel zur Ziegrath. Vid. Zengel. Teb. 67. m. I. p. 178. Jacobs n. 439. p. 114. von Gudenus n. 243. p. 53. In der Umschrift auf der ersten Seite hat der Sisenschweiber den Nahmen des Monaths weggeziassen, an welchem diese Furstin gestorben, welches der Januarius ist.

c.) Ein gierlicher Thaler von A. 1685. auf ber ersten Seite mit bes Derhogs geharnischen Brustbild mit einer groffen Perruque, und bem eitel: FRIDERIC, D. G. DVX. SAX. I. C. & MONT, auf bet andern Seite mit dem völligen Wappen Schild, zwischen der Jahrzahl 1685, und dem sertgesegen Littel: LANDG. TH. MARCH. M. PRINC. D. C. HENN. Vid. Lengel Tab. 67. n. VI.

6.) Der Gedachtnuß: Thaler auf die Einweibung des Schlosses und der Ricchen zu Friedrichswerth, von A. 1689, hat auf der ersten Seite des Herbogs geharnischtes Frustbild, mit dem schon offt erwehnten Littel, und auf der andern die Ibbildung des Schlosses mit der Umschrifte: ARCEM ET TEMPLVM FRID-RICHSWERTHE, und im Abschnitt: INAVGVRARIFECIT. D. 19. IVL. 1689, Vid. Tenkel. Tab. 70. n. II. p. 785. Jacobs n. 419 p. 112.

7.) Der Begrähnuß Ibaler Gernog Kriedriche von A. 1691. führtet auf der ersten Seite des Derhogs geharnischtes Brusthib und Eittel, auf der andern Seite dies liese inserinischen von 8. Zeiten: NATVS D. 15. IVI. MDCXLVI. DENATVS D. 2. AVG. MDCXCI. REGIMINIS 17. ANN. ÆTATIS. 41. ANN. 18. D. HVMATVS. FRIDENST, D. 5. AVG. 1691. Vid. Sengel Tab.

71. n. II. III. IV. p. 789, Jacobs n. 438. p. 114.

II. Herficg Frideriche II. welcher von A. 1691. bis 1732. regierer, und

1.) Der Vormundschaffiliche Guldigunge, Thaler von A. 1692.

Auf bessen Jaupt , Seite seine bie vier gegeneinander gestellte Brust. Bilder der beeben Vormünder, Herthog Vernhards zu Meinungen, und Herthogs Heinrichs zu Römhild, Gedrücker, und der beeben unmündigen Pringen, Herthogs Friederichs und Herthogs Johann Wilhelms Gedrückere, zu sehen; mit der Umsschrift: D. G. BERNH. ET HENRICUS FR. TVT. D. G. FRIDERICUSET JOH. WILH, FR. Und auf der Gegens-Seite das völlige Wavpen in einem rundten Schilde, darüber die 6. Helme gar zu klein gemacht sind; mit der Umschrift: DUCES. SAXONIÆ. JULIACI. CLIV. MONT. ANGR. ET WESTPH. und mit der Nand-Schrift: IN MEMOR. HOMA. GII. PRÆSTITI D. XV. JVNII ANNO MDCXCII. GOTHA. F. F. Vid. Lengel Tab. 73. n. I. p. 796. Jacobs n. 443. p. 115.

2.) Herhog Friederichs II. erfter Thaler von A. 1693 auf der ersten Seite mit dem geharnischten Brust. Bild und dem Littel: FRIDERICVS. D. G. D. S. I. C. M. A. ET W. Und auf der andern mit dem mit Palmyweigen umgebenen, und mit dem Fürsten- Duth bedeckten Wappen mit der Umschrifft: NACH. DEM-LEIPZIGER-FVES 1693. Unten stehet: 32. gl. Auf dem Rand: MUNIMENTO ET. ORNAMENTO, Vid. Jas cobs n. 446. p. 116.

CODS n. 446. p. 116.

3.) Deffelben Thaler von A. 1644. auf bem Avers mit gleichen Brust 316 und Littel; auf dem Revers mit dem völligen und von 6. Helmen bezierten Wappen, und der Umschrift: NACH, DEM, ALTFN, REICHS. SCHROT. VND, KORN, 1694, und gleicher Rand i Schrift, mit dem vorhergehenden Chaler. Vid. Lengel Tab. 74. n. 1V. p. 812. Jacobs. n. 447, p. 116.

4.) Desselben Chaler von A. 1704. Sat auf ber ersten Seite das Bruste Bild mit dem Littel: FRIDERICVS D. G. D. S. I. C. M. A. ET W. Auf der andern Seite das swansigsfeldige Wapp pen mit 6. Helmen, darunter die Jahr Zahl 1704. mit der Umschrifft: LANDG. TH. M. M. PR. D. C. HEN. C. M. E. R. D. R. E. TON. Auswendig auf dem Rande ist zu lesen: AMOR ET PRVDEN IIA REGNAT. Vid Hamb. Hist. Remarqu. P. VII. A. 1705. n. L. p. 393. Jacobs n. 453. p. 118.

r. Der Begrabnuf Thaler von feines herrn Batters anderer Gemablin, Chrifting, gebohrner Marggrafin ju Bagben Durlach von A. 1705. Deffen erfte Geite führet einen bie gange herab (b) von den Sachsischen und Badenischen Wappen getheilten und mit dem Gutstellen Juth bedeckten hert Schild, mit der Umschrift: CHRISTINA. DUX. SAX. JVL. CLIV. MONT. ANG. ET W. und auf der andern Seite diese Inscription von 21. Zeilen NATA. IN. ARCE. WOLGAST. MDCXLV. APR. XXII. PATRE. FRIDERICO MARCH, BADEN, DVRLAC. MATRE. CHRISTINA. MAGDALENA. PAL. RH. NVPTA. MDCLXV. IVL. XXVII. ALBERTO. MARCH. BRAND. ONOLDINO. ET. POST. EIVS. FATA. XVI. VIDUITATIS. ANNO FACTA. FRIDERICI. DUC, SAX. IVL. CLIV. MONT. ANG. ET. WESTPH. UXOR, MDCLXXXI. AVG. XIV. VIDUIA. MDCXCI. DEFUNCTA. ALTENBURGI. MDCCV. DEC. XX. SEPULTA. IBIDEM. EIUSDEM ANNI. MENSIS XXIV. VId. Lengel Tab. 72. n. III. p. 791. Thesaurus Num. mod. A. 1705. p. 534. MacObs n. 441. p. 114.

6.) Der Begrahnuß, Thaler seines heldenmuthigen in der Belagerung von Toulon gebliebenen Bruders hertgogs Johann Wilhelms von A. 1707. zeiget auf der erzien Seite dessengeharnischtes Brust Bild mit dem Litel: IOH. WILH. D. SAX. I. C. M. A. ET. W. Die andere Seite ist mit dieser Inscription von 10. Zeislen anges süllet: NATUS. D.IV. OCTOBR. MOCLXXVII. DENATVS. AD. TELON. MARTIS. D. XV. AVG. MDCCVII. HVMATVS FRIEDENSTEIN. D., XXIII. NOV. Die Umsschrift ist in 2. Reihen. 1.) S. CAES. MAI. REGIN. M. BRITANN. ET. ORDD. FOEDERATOR. BELG. 2.) LOCUMTENENS GENERALIS. Vid. Lenhel Teb. 54. n. II. p. 912. Thesaurus Num. mod. A. 1707. p. 708.

7.) Der erste Gedächerus Thaler auf das zwepte Evangelische Reformations Jubel Jest von A. 1717. Auf der ersten Seite mit des herzogs Frust Bild und der Umschrifft: FRIDER ICVS II, DUX. SAXO GOTHANVS. Auf der andern mit einem von der Sonne bestrahten Palmbaum, daben die Umschrifft: VIXI ANNOS. BIS. CENTVM. NVNC TERTIA. VIVITVR AETAS. Unten ist zu lesen IVBIL. II, EVANGEL. MDCCXVIR.

Vid. Jacobs n. 460. p. 120.

\$.) Der andere Jubel, Chaler von A. 1717. hat gleichen Avers. Auf bem Revers ist ein Weinberg, welcher in einem Triangel bas gottliche Auge bestrahlet, mit der Bepschrifft: NON DOR-MIT.

MIT, CUSTOS. Im Abschnitt steher: IVBIL II. EVANGEL, MDCCXVII. Man hat noch dergleichen Shaler von einem ans bern Stempel, wo die Umschrift auf dem Revers also verans bert: CVSTOS NON DORMIT, Vid. Jacobs n. 461. & 62.p.

9.) Der sehr zierliche Thaler mit den Bildnuffen seiner sieben Pringen von A. 1723. Siehein der Sift. Mungbel. VII. Theil A. 1735. n. 14. p. 105.

III. Des jeste regierenden herhogs Friederichs III. Thaler find mir noch nicht bekandt.

#### IX.

Die Sachsen Coburgische Linie hat mit Bergog Albrechten III. A. 1680 angefangen, und auch A. 1699. beschloffen. Deffen zween Thas

ter find

1. Won A. 1687. Auf ber ersten Seite mit bessen geharnischten Bruste Bilb und Littel: ALBERTVS III. DUX SAX. I. C. & M. Auf ber andern Seite mit bem aus 16. Feldern bestehenden Wopp pen Schilb: auf welchem bas Dannebrogische Ordens Ereus gestegt, und auf seldigen noch ein zu 4. Feldern getheilter Mittels Schilb liegt. Den Haupt Schilb umgiebt das Band vom Dahenischen Elephanten: Orden, und ein Fürsten Mantel, und bedeckt ein gekrönter Fürsten: Duth. Umher stehet des Herhogs Symbolum: POINT. DE. COURONNE. SANS, PEINE. mit der Jahr Bahl 1687. Vid. Zamburg. Sift, Remarques P. VI. von A. 1704.

N. XLI. p. 321. Lengel Tab. 86. n. IV. p. 927. Jacobs n. 476.

11. Gang dergleichen ohne Jahr: Jahl. Nach Tenkels Bericht ift ders selbe kurk vor des herkogs Cod und also A. 1699. geschlagen worden. Jedoch ist der Unterschied zwischen beeben zu mercken. Auf dem ersten ist im 13. Wappens Feld das Codurgische Wappen ein Mohren: Kopff; und auf dem andern, in eben diesen Feld, der Dähnische Elephanten: Ordens: Stern: welches gang was unge wöhnliches. Da auch die Frankosen selbst ihre sonst so derreichen Sprache auf ihren Mungen nicht gebrauchen, so hatte ders selben vielweniger ein Teutscher Keichs: Fürst aus einem so alten Herkoglichen Hause biese Ehre anthun sollen; zumahl da auch diese (b) 2

ser Herhog eben ben Bahl, Spruch in Lateinscher Sprache A. 1673. in eine Bibel also geschrieben: sine labore non paratur gloriosa victoria. Vid. Tengel Tab, 85. n. III, p. 98, Jacobs n. 477. p. 144.

#### X.

Die Sachsen, Meinungische Linie bat herhog Bernhard III. A.

1680. gestifftet. Deffen Thaler find

1. Ein Begraddnuß, Thaler seiner ersten Gemahlin von A. 1680. Auf der ersten Seite mit dem vorwarts stehenden Bruss Bild, und dem eittel: D. G. MARIA, HEDWIG. SAX, JUL. CL. ET. MON. DUC. Und auf der andern Seite mit der Innschrift von 8. Zeilen: NATA 26. Nov. 1647. DENATA, 19. APRIL. 1680. ÆTATIS 32. MENSES 4. DIES. 23. HVMATA 29. Junii 1680. In Umstreiß sind 12. Schafssche und Desisse Wähleris; In der Umschrift wird der Littel also fortgesest. LANDG, THV. MARC, MIS. PRINC. HENNEB. NAT. LAND, HASS, Vid. Lenkel Tab. 87. n. 1. p. 931. Jacobs n. 475. p. 124.

11. Reichsthaler von 1687. und 88. mit dessen Bruft, Bilbe, Nahmen und Littul auf dem Avers: und auf dem Revers mit dem völligen Sachsichen Wappen und Symbolo, davon aber schon Tenkel hat keinen mehr zu Gesicht bekommen können Vid. P. III. p. 935.

III. Gedächenuß. Chaler auf die Einwenhung der Schloße Rirche in der neuen Elisabethen. Burg zu Meinungen von A. 1692. Auf der ersten Seite mit des Herbogs Brust. Bild und Littel, auf der andern Seite mit der Elisabethen Burg im Perspectiv, über welsche de der Nahme Jehovah strahlet mit der Uberschrifft: TVRRIS, FORTISSIMA NOMEN DOMINI; und Umschrifft: TEMPL. S. S. TRIN. ELISABETHENBURG. CONSECR. D. IX. Nov. 1692. Vid. Lengel Tab 87. n. IV. p. 933. Schlegel in der Mungs Wielel, p. 220. Jacobs n. 472. p. 123.

IV. Ein Reichurhaler von A. 1694. Auf bessen erster Seite stehet das Brust-Bild nebst dem Eittel; auf der andern das vollige Sächstigte Bappen mit 6. Delmen bedeckt, umber mit dem Symbolo: IN VVLNeRIBVS. CHRISTI TRIUMPHO. 1694. Es sehlt aber darauf des Munts-Meisters Nahme: bahero zu zweiseln, daß derseibe von rechten Schrot und Korn sey. Vid. Lengel Tab. 87. n. VII. p. 939.

Herhog Bernharden sind in der Regierung gefolget, ERNESTVS LVDOVICVS von A. 1706, bis 24.

ERNESTVS LVDOVICVS starb minderjährig A. 1729.

CAROLVS FRIDERICVS jegiger Bergog von A. 1729. in Gemeinschafft mit seines Batters Brubern Bergog Friederich Willbelm, und Bergog Unton Ulrichen; von welchen feine Ehaler vorhanden.

#### XI.

Herhog Heinrich zu Sachsen Römbild, welcher A. 1710 ohne Kinder verstoren; hat A. 1692, einen Phaler schlagen lassen; auf der ersten Seiter mit seinem geharnischen Brust Vilu und der Umschrift: HENRICUS. D. G. D. S. J. C. M. A. ET W. Auf der andern Seite mit dem völligen Sachssischen Bappen in einem rundren Schild, welches wegen-der dachsischen Bappen in einem rundren Schild, welches wegen-der dachsischen Seiten 6. Helme sehr übel ausssiehet: auch hat man die Helmbecken gar weggelassen; und dargegen den Schild mit allerhand hinter demselben gestellten Armaturen ausgezieret. Die Umsschrift ist: LANDGR. TH. MAR. M. PRINC. D. C. HENN. Vid. Engel Tab. 90 n. II. p. 962. Hamb. His. Remarqu, P. IX. A. 1707; n. XLIII. p. 337. Jacobs n. 478. p. 125.

#### XII.

Christian, Bersog ju Sachfen Eisenberg mar auch nur ber eintie ge Gurft in Diefer Linie von A. 1677. bis A. 1707. Deffen Thaler find I. Geiner erften Bemahlin fehr gierlicher Begrabnuß. Thaler bon A. 1679. Deffen Avers ift mit lauter Schrifft angefullet , melde pon ber Umschrifft anfangt: D. G. CHRISTIANAE. D. SAX, I. C. & M. L. TH, M. MIS, ET. VT. LVS, PR. HEN. C. M. & R. DN. IN RAV. Immendig ift auf 12. Zeilen zu lesen: HOC: MONUMENTUM, AMORIS. POSITUM. QUAE, NATA, MAR-TISB. D. I. IVN. 1679. DESPONSATA IBID. D. 13. FEBR. 1677. DENATA. POST. PARTVM. FILIOLÆ D. 17. MAR. TII. ET HUMATA MARTISB. D. 29. APR. 1679. Det Revers ftellet Die Sitelfeit bor in einem Rinde , welches auf einem Lobten : Ropff figet , und Geiffen Blafen macht , mifchen einen Rrug mit unbeftandigen Bluhmen , und einem Befaffe , moraus ein fluchtiger Rauch auffteiget. 3mo Sande halten barüber einen Bettel, worauf ju lefen: OMNIA, VANITAS, Vid, Tennel Tab. (b) 3 91.

91. n. l. p. 971. Schlegel in Bibiss numismae. p. 217. Jacobs n. 485. p. 126. V Gudenus n. 244. p. 54.

II. Ein Reichethaler von A. 1682, auf ber ersten Seite mit bem Brufts Bild und Littel, auf der andern mit dem völligen Wappen und ber Umschrifft: DEO, PROTECTORI, MEO. 1682. Vid, Lens

gel Tab. 91. n. VI p 975. 3acobs n. 481. p. 126.

III. Ein Phaler von A. 1692. auf der ersten Seite mit dem Bruft-Bild und Littel; auf der andern Seite stehen die 5. ins Creuk gesetze Wappen. Schildgen von Sachsen Julich, Phuringen, Pfalk-Sachsen, und Meissen wirffen mit Fürsten Hotze. wischen gesetzen zwer in einander geschlungenen Buchstaden C, als des herhogs Nahmen Zug, mit Palmzweigen eingesaff; darüber auch ein Fürsten: Duth stehet, mit der Umschrifft: DEO. PATRIÆ PROXIMO SACRUM. Inwendig der dem gesten Währlen steht die Jahr Zahl 1692. Dieses ist gar ein zierlicher Phaler von Julio Angerstein geschnitten. Vid. Lenkel Tab. 92. n. III. p. 978. Thaler-Collection Tab. XXXIV. n. 2. p. 92. Jacobs n. 483.

IV. Chaler von A. 1697, und 99, mit dem Bruft Bild und Littel auf der ersten Seite; und auf der andern mit dem völigen mit 8. Helmen bedeckten Sadpsichen Wappen, und gleicher Umschrift wie n. III. Vid. Lengel Tab. 93.n. III. p. 983. C Num. IV. p. 985. Damb. Hist. Remarau. P. IX. d. 1797. n. XLII. p. 349, Racobs n.

484. 2. 526.

#### XIII.

Bon dem Stiffter der Sachen Sildburghaufichen Linie Bertog

Ernften, welcher A. 1715. geftorben, hat man nur gween Chaler

1, Bon A. 1708. auf der ersten Seite mit seinem Brust-Bild und Eitzel: ERNESTVS. DEI. GRATIA. DVX. SAXONIÆ, auf der andern mit dem völligen mit 6. Helmen bezierten Wappen, das runterstehenden Jahr: Jahl 1708. und der Umschrifft: JULIÆ. CLIVIÆ-MONTIUM, ANGRIÆ ET WESTPHALIÆ. Vid. Lengel. Tab. 94. n. IV. p. 989. Thesaurus Numism, mod, huj. sec. A. 1708. p. 870. Jacobs n. 486. p. 127.

II, Bon eben biesem Jahre, auf der Saupt Seite mit den zwen hins tereinander gestellten Bruft Bilbern des Batters und des Sohnes, und der Umschriftt: ERNEST, PAT, & ERNEST, FRID. FIL. SVCCES. REG. D. G. DVCES. SAXON & Die Rucks Seite ist bem vorhergehenden Thaler völlig gleich. Vid. Tengel Tab. 94. n. V. p. 989. Thesaurus nunism. mod. p. 1074. Jas tobs n. 487. p. 127. v. Gudenus n. 245. p. 54.

Ob beffen Rachfolger

11. Dergog ERNESTVS FRIDERICVS, von A. 1715. bis 24. und lll. Hergog ERNESTVS FRIDERICVS welcher A. 1728. die Resgierung angetretten hat, ihres Nahmens Gedachtnuß durch Ehaler auch gestifftet haben, ist mir unbewust.

#### XIV.

Mit herhog Johann Ernft, fangt fich bie Sadfen Saalfelbifche Linie an. Es hat felbiger etliche bubiche Shaler folggen laffen, als

1. Bon A. 1687. Auf der Saupte Seite mit dem Bruft Bild und vor sich stehenden mit Federn geschmückten Selm und der Umschrifft: D. G. 10HANNES, ERNESTUS VIII. DUX. SAXONIÆ, und auf der Ruck-Seite mit dem völligen Sächsischen Wappen, und der Umschrifft: IVLIÆ, CLIVIÆ, ET, MONTIVM 1687. Vid. Eenstel Tab. 95. p. 1001. Jacobs n. 488. p. 127.

ll, Bon A. 1690, 91. und 1720, auf der ersten Seite mit steissen geharnischten Brust-Bild, und dem Littel; und auf der andern mit völligen Wappen und der Umschrifft: JVLLE. CLIV, MONT. ANGARI, ET. WESTPHAL. und der Jahr, Jahl. Vid. Tenkel

Tab. 95. n. III. & IV. p. 1001. Jacobs n. 495. p. 129.

Ill. Der Vermählungs Thaler von A. 1690. bessen erste Seite ents halt des Hergogs und der Hergogin hintereinander gesette Brust Bilder mit der Umschrift: D. G. JOH ERNESTUS ET CHARLOTTA 10H. D. D. S. I. C. M. A. W. und die andere das in einem nach alter Art gemachten Traus Ring, eingesaste Was die usgemensten Umg. Danderfische Wappen, darunter ist die Jahr Zahl 1690. hinter dem Ring raget ein Rausten und Palmiweig oben hervor mit der Uberschrift: CONSTANTER, ET. SINCERE. und wer Umschrift FELICI. CONNUBIO IVNCTI. TRAIECTI AD. MOSAM. D. 2. DEC. Vid. Lengel Tab. 95, n. IV. p. 1002. Hamb. Hist. Remarqu. P. IX. A. 1707. Num. XI. p. 81. Jacobs n. 489. p. 128.

IV. Der Ausbeurds Chaler von A. 1692, welcher auf ber erften Seite bes herhogs geharnischtes Bruft Bild, in ber rechten Sand eigenen

nen Regiments : Stab, und in der imcken dem Helm vor sich hals tend mit der Umschriftzwischen 4 2Baplein: IOHANNES. ERNEST. VIII. DVX. SAX I. C. M. A. ET. W. und auf der andern Seite im Prospect die Stadt Gaalfeld zeiget, mit der Umschrift: MON. NOV. EX. FODINIS. SAALFELDENSIBVS. CAMERA. ARGENTI DICTIS 1692. Vid. Vennet Ted. 96 n. 1.

V. Sin Thaler von A. 1694. auf der ersten Seite mit dem geharnischen Brust Bild, einen Regiments: Stad und Helm vor sich hale tend mit der Umschrift zwischen 4. Währlein D. G. 10HANNES. ERNESTVS VIII. DVX. SAXONIÆ, auf der andern stehet das völlige Wappen, darunter die Jahr: Jahl 1694. und umher: 1VLIÆ. CLIV. MONT. ANGARI. WESTPHAL. Vid. Tengel Tab. 96, n. III. p. 1004. Jacobs n. 490, p. 128.

VI. Chaler von A. 1697. 98. 1712. 14 und 20. beren erste Seite gleiches Brust-Bild und Sittel zwischen 4. Mäplein, davon ihr aber unten zwei bevsammen stehen, zeiget: und die andere Seite stellet die Stadt Saalfeld mit der angenehmen Gegend an der Saale vor, über welche eine Hand aus den Wolken einen Strahzlen von sich werssenden Krank halt mit der Bepschrift: A SOLE. SAL, Vid. Tengel Tab. 96 n. IV. p. 1004. Jacobon. 491. 492, 494.

495. P. 128. 129. V. Gudenus n. 247. 248. p. 54.

Desselben Sohne und Nachsolger in der Regierung die Herstoge Christian Ernst und Frank Josias, haben ihn mit einem rechtschonen Begrahdung: Ehaler A. 1729 beehret. Dessen Jaupus Seite sühret das Brust. Bild mit der Umschrift D. G. 10HANN. ERNEST. VIII. D. SAX. I. C. M. A. & W. Jin Abschnitt stehet: NAT. 22. AVG. 1678. D. 17. DEC. 1729. ÆT. 71. AN. MENS. 3. 15. DIES. Die Gegens Seite zeiget ein Grabmahl mit 2. Lampen, woran das Sächsische Wapppen. Oben ist ein Aschen Zopf mit dem verzogenen Nahmen I. E. Aus dem Monument ist zu lesen: PARENTI. OPTIMO. PRINCIPI. PIO. IVSTO. CLEM. FILIALIS. PIETAS. CONCORD. FRATRYM. MONVMENTUMP. P. die Umschrift bestehet in dem Chronico: Coelo Redvx IntaMinatis fylget Honorlays. Vid. Jacobs n. 496. p. 129. v. Gudenus n. 249. p. 55

Enblich gehoren auch zu ben Shalern ber Bergogl. Sachfischen Ernestinischen Linie Die gemeinschafftlich geschlagenen Sennebergische ober

oder Ilmenauische Ausbeuth Chaler, welche A. 1691. angesangen, und A. 1702. aufgehört haben. Bon solchen habe ich allbereit die sieben merckwürdigsten in dem andern Steil der Hist. Ming Bel. von A. 1730. im 20. Stücke p. 154. angesühret; dahero es unnötig ist, dieselben alls hier wieder zu beschreiben. Sie sind auch anzutreffen in Lengels Nummophylae. Saxon. P. III. Lin. Ernest. p. 653-661. Jacobs n. 388-395. von Gudenus n. 250-253. Lilienthal. n. 1001-1008.

#### XVI.

Nach ber in der Vorrede des sten Theils dieser Histor. Mung. Bel. oder siebenden Fortsetzung des Entwurffs von einer vollständigen Thaler Collection. §. I. p. I. gemachten Abtheilung somme ich nun auch zu den bessondern Thlern, der Hertsoge zu Sachsen in der Albertinischen Hauptseinie, welcher ben weiten nicht so viele sind: theils weil anfangs, als das Thalerschlagen auffahm, die beeden Linien, die Ernestinische Thur. Lisnie, und die Albertinische zusammen gemunget haben, wie dieses unter den Shursuffil. Sächsischen Thalern allbereit bemercht worden ist; theils auch, weil die Albertinische Linie, in der Mitte des sechzehenden Jahrshunderts bald zur Churwurde gelanget ist. Die Thaler, so hieher geshören sind solgende:

I. Herhog George, welcher von A. 1500, bif 1539. regieret, und A.

1530. abfonderlich ju mungen angefangen bat.

1.) Einen Chaler von A. 1530. auf der eisten Seite mit dem Bruftsbild, von der linden Gesichts Seite im kurgen Haaren, und einer Pelts Schauben, mit der Umschrift: NAW. MVN IZ HERZOG. GEORGEN, ZV. SAXE. Auf der andern in der Mitte mit dem Sächsischen Wappen, welches mit 4. ins Ereutz geses, ten Währlein umgeben ist, und der Umschrift: NACH DEM, ALTEN. SCHROT. VND. KORN. 1530. Dieser Shaler wägen 8. Stick Nurnberg. Silbergewicht 15. Loth, 2. qu. 2. Pf. Collnisch Gewicht 15. Loth, 3. qu. 3. Pf. halten 14. Loth 3. qu. 1. Pf. Man hat dergleichen Chaler auch von 1533. Vid. Abam Berg im neuen Mung-Buch f. 16. b. Bernd Arnds und Jurge Wolder. im Mung-Buch f. 16. b. Bernd Arnds und Jurge Wolder. im Mung-Buch p. 87. Lilienthal n. 926. p. 276. Jas cobb n. 513. p. 135. V. Gudenus. n. 218. p. 48.

2.) Einen Thaler von A. 1531. beffen erfte Seite zeiget, bas flehende Bildnuß bes heil. Jehanns bes Tauffers, mit bem Gottes Lambein in ber lincken Sand, auf einem Buche liegend; auf welches

er mit der rechten Hand zeiget: mit der Umschrifft: NAW. MYNTZ. HERTZ. GEORG. ZV. SAX. 1731, und die andere die beeben schräg gestellten Wappen Schilder, von Sachsen und Weissen unter einem Helm, mit der Umschrift: NACH. DEM. ALTEN SCHROT. VND. KORN. Vid. Berg. f. 16. a. Arnd und Wolder p. 81. Lilienthal. n. 927. p. 277. Dieser Chalerwägen 8. Stück. Nürnberg. Silbergewicht 17. Loth. 2. qu. 2. ps. Collnisch Gewicht 15. Loth. 3. qu. 3. ps. halten 14. Loth. 3. qu. 2. ps.

Beede Studen find fast aus ben Sanden verschwunden: theils wes gen des guten Gehalts, der fie in die Schmelt Liegel gebracht; theils weil von Berbon Georg mehr gemeinschafftliche, als besondere Chaler,

porbanben find.

Dierben ist Tengels grundliche Erinnerung in Saxonia. Numismar. P. I. Lim. Alb. p. 21. von den Phaler-Liebhabern wohl zu beobachten, daß nicht alle Thalerformige besondere Silder-Stude, mit Hersog Georgs Bildnuffe, Bappen und Wahlspruch, für gangdahre Thaler und Doppel-Thaler zu halten sind: sondern das waren zu selbiger Zeit also ges nandte Concersellen Mungen, oder wie wir anjeho sagen, Schau-Pfennis ge oder Medailen, dergleichen Tengel verschiedene zeiget; welche nur zu Geschenden gebraucht worden sind, keinen ordentlichen Lauf aber im Handel und Wandel gebabt baben.

Dergog George Bruber, herhog Beinrich, welcher ihm in ber Res gierung, von A. 1739. bif 41. gefolget ift, wie auch herhog heinrichs altester Sohn, herhog Morie, welcher vor erhaltener Chur, Wurde von 1541. bif 47. regiert hat, haben keine besondern Thaler schlagen

laffen.

#### XVII.

Die Churfürstl. Sächfiche Albertinische Linie, ist bif nach Churfürst Johann Georgs 1. Absterben A. 1676. ungetheilt geblieben: nach welchem von bessen vier Pringen vier besondere Sauser entstanden, als

1. das Thur: Sauf von Johann Georg II.

2. das Weissenfelsische von AVGVSTO

3. bas Merfeburgifche von CHRISTIANO unb

4. bas Zeinische von MAVRITIO. Die bren lettern Saufer gehören nur hieher.

XVIII.

#### XVIII.

Die Bergoge ju Sachfen Weiffenfels find:

I. AVGVSTVS von A. 16,6. bif 80.

1.) Bon beffen Chalern, welche er als pokulirter Administrator des Stiffts Magdeburg schlagen lassen, ift zwar schon in der Vorres de des vierdren Theils der Sistor. Muns. Bel von A. 1712. S. VI. n. IX einige Erwehnung geschehen; es sind aber derer noch folgende bengubringen, als

A) ein Chaler von A. 1641, der von dem daselbst angeführten nur in der Jahrzahl unterschieden ist, vid. Tengel P. W. Em. Alb. Tab. 81, n. VIII. P. 527,

B) ein Chaler von A. 1669, auf der ersten Seite mit dem gank vorwärts stehenden geharnischten Brustbild, und dem Littel: AVGVSTVS. D. G. POST. ADMI. ARCHI. EP. MAGDEB. auf der andern Seite mit dem völligen mit 9. Helmen bedeckten Wappen: Schild, und der Umschrift: DVX. SAX. I. CL. ET. M. 1669. Vid. Zenkel. I. c. Tab. 82. m. III. p. 138.

C) ein Shaler von 1677, auf ber ersten Seite mit dem Brustbild im Profil, von der rechten Gesichts Seite, und obis gen Littel; auf der andern mit dem völligen Wappen und Littel, wie auf dem vorhergehenden. Vid Tengel

Tab. 84. n. III. p. 554.

2.) Der Gedachenuß. Thaler auf die Grundlenung der Schlofie Rirchen, in ber Augustusburg ju Beiffenfelf, von A. 1663. ents balt auf ber erften Seite folgende Inleription von 12. Zeilen: IN MEMORIAM. SS. TRINITATIS. SPE. FUTURÆ HEREDIT. SERENISS D. D. AUGUSTUS, DUX SAX. &c. ÆDIS HUIUS SAC, ARCIS WEISSENFELS. FUNDAM. SUA. MANU. POSITO, NUMIS, HOC, MEMOR, ERGO, ADDIDIT, A. 1662. IUL. 10. Die andere Seite zeiget oben in Bolden gur rechten ben Mahmen lESUS, und gur linceen ben Mahmen Jehovah mit Bebraifchen Buchftaben. Darunter jur rechten Geiten liegt ein brennendes Bert, auf einem Altar, mit der Umschrifft: COELI-TUS ARDET. Begenüber jur linden Geite geben 2. erhabene und gefaltene Banbe aus ben Wolchen hervor, mit ber Benfchrifft: ILLING FIDUCIA. Unten in der Mitte liegt ein aufgeschlages (C) 2 nes nes Buch mit einem abhangenden Siegel, auf einem Pult. Auf dem Buche stehet: BIBLIA, und darüber: USQ. AD MORTEM. Vid. Tenkel Tab. 82. n. 1 p. 529. Schlegel in Bibl. numismat. p. 171. Die äussere Umschrift ist: SANCTA TRINITAS MEA HAREDITAS. Abstrahirt von allen Macerialibus, so bätte wohl in formalibus nichts abgeschmackers können vorgestellet werden. Man hatte genug mit dem aus brünstigen Undachts. Trieb lodernden Derhens Flämmlein andeuten können, und nicht dren so übel ordinirte und gleichsam mit einem Schraubsstoff usfammen gepresete Sinn Bilder gebraucht. Wie können auch Derhogs Augusts Hade aus den Wolcken hervorgestreckt werden. Fürsten haben zwar lange Hade: sie sind aber den noch zu kurs, daß sie aus den Wolcken hervor reichen können. Es hatte nichts ungeschickters können ausgedacht werden. Sed qualis cause talis effectus.

3.) Der Begrähnuß, Thaler seiner ersten Gemahlin von A. 1669, hat auf der ersten Seite lauter Schrifft, ben welcher im Lesen man von der Umschrift ansängt: D. G. ANNA. MARIA. DUX. SAX, IUL. CLIV. ET. MONT. Im innern Raum stehet in 10. Zeilen: NAT. E. DOM. MEG. SVER. 1. JUL. 1627. NUPTA. IBID. 23. NOV. 1647. DENATA. HAL. 11. DEC. 1669. VIXIT ANNOS. XLII. Auf der andern Seite ist der Rampst Jacobs mit dem Sohne Gottes zu sehen, mit der Unterschrift: Ich laß dich nicht Gen. 32, 27, umher stehet: DEVM. QVI. HABEF. OMNIA. HABET. Vid. Zengel Tab. 82. n. IV. p. 541. Schlegel in Bibl. numismat. p. 7. Jacobs n. 658. p. 172. Lilienthal n. 933. p. 278.

II. Johann Abolph von A. 1680. bis 97.

Derselbe hat nur einen Begräbnuß: Thaler A. 1686. jum Gesbächtuß seiner ersten Gemahlin prägen lassen; auf dessen erster Seite stehet diese Umschrifft: D. G. IOHANNA. MAGDALENA. D. S. I. C. & M. und folgende Innschrift von 8. Zeilen: NATA-ALTENBURGI. 14. IAN. A. 1656. DENAT. LEUCOPETRE. 22. IANUAR. A. 1686. ÆTAT. A. XXX. DIE. IX. Die andere Seite zeiget das Bildnuß Christi als des guten Hirtens, welcher das verlohrne Schaaf auf seinen Schultern trägt, mit der Umsschrift: PKOVIDENTIA. DOMINI. SYFFICIENTIA. MIHI. vid. Renbel

Tengel Teb. 86. n. III p. 569. Lilienthal n. 932, p. 278. Schlegel in Bibt, numism. p. 377. Jacobs n. 657.

III. Johann Georg von A. 1697. bis 1712.

IV. Christian von A. 1712. bis 36. und

V. Johann Abolph, jehr regierender hertog von A. 1736. haben nur Medaillen ichlagen laffen

XIX

Bon ben berhogen ju Sachfen: Merfeburg und Zeit find auch nur einige Metaillen, aber feine Chaler vorhanden.

Nach meinen Thaler, Register folgen nunmehro die Sachsen Lausenburgische Shaler; von denenselben ist mir noch keiner aus dem 16. seculo vorgekommen, sie niusten also nicht hoch ansangen. Die ersten sich gesehen habe, sind vom Herhog Francisco II. Ich will also die Reihe der Herhoge von Sachsen: Lauendurg von demselben an hersseben:

I. FRANCISCVS II. von A. 1581. bis 1619.

1.) Dessen sehr rarer Thaler von A. 1609. und 13. zeiget auf der ersten Seite einen geharnischten Reuter im vollen Rennen mit der Umschrifft: FRANC. II, D. G. DVX. SAXO. ANG. E. WESTP. auf der andern das Wappen, mit der Umschrifft: PROPITIO. DEO. SECVRVS. AGO. 1609. Vid, von Gu-

denus n. 461. p. 101. Lilienthal n. 839. p. 32.

2.) Deffen aus Aldymiftifchen Gilber mit vieler Schrifft und allers hand Zeichen auf beeben Geiten geprägter Doppel- Chaler: Defe fen Abbildung ift in Sam. Revheri differtatione de Nummis quibusdam ex Chymico metallo fallis , Cap. II. S. I. p. 18. Und in Samburgl, Sift. Remarqu. p. IV. A. 1702, n. 17. p. 129. 14 lefen, nebft einer weitlauffigen Befchreibung und Beurtheilung, p. 129, 179, & 380. Muf ber erften Geite banat Die Schrifft folgenber maffen zusammen: FRANCISCVS II. D. G. SAXONIÆ. ANGARIÆ, WESTPHALIÆ ET, HADELERIÆDUX, PROPI-TIO, DEO, SECURUS, AGO, SIMPLICITAS - ET, RECTUM TVVM. RVTA VIRESCET. DEO - SIBI. ET. PROXIMO. MIR.A. BILIS - DEUS, EST. IN. OPERIBUS - SUIS - POSVI, TIBI PVN-CTVM ET.REDVCAM, TE. SAPIENTIÆ DIVINÆ, MVNVS TANDEM O Muf ber andern Seite neht bieviele Schrifft fo auf. einanber : (()3 GLO- GLORIA. IN EXCELSIS. DEO, ET, IN, TERRA. PAX. HO-MINIBVS, BONÆ. VOLVNTATIS.

> TRIA SVNT MIRABILIA DEVS ET HOMO MATER ET VIRGO TRINVS ET VNVS.

> > IEHOVA

VERBUM CARO ZEPYRIS MESSIAS FACTVM EST. SPIRANTIBVS SPIRITUS

IRA PLACATA ⊕ ♀ ¥ HOMO

II. AUGUSTUS bon A. 1619. bis 16.

1.) Ein Shaler von 1620. und 34, auf der ersten Seite mit dem gesharnischten Brust Bild und Littel: AVGVSTVS, D. G. DVX SAXON ANGAR. E. WEST, auf der andern mit dem Mapspen und dem Wahls Spruch: DURA. PATI, VIRTVS, Vid. v. Gudenus n. 462. p. 101. Lilienthal n. 841. p. 253. Jacobs n. 669. p. 172.

2.) Dessen erster guter und wichtiger Thaler nach der elenden Kippers und Wippers Zeit von A. 1624, hat auf der haupts Seite das Brust Bild und den Littel, AUGUSTUS. D. G. DUX. SAXON. ANGAR. E. WEST, und auf der Ruck Seite lauter Schrifft: oben in Wolcken sind die 6. Ansangs & Buchstaden von des Hertgogs Wahls Spruch: A. G. S. I. A. G. das ist 2in GOttes Seegen ist alles gelegen, dann solget unter einem Strick in 7. Zeilen: FERDINANDUS. II. D. G. ROMA. IMP. SEMP. AUGUS, 1624. EIN, REIS. DALER, NACH. REICHES, SCHROT. UN: KORN. Vid. Hamburg. Hist Remarqu, P. VII. A. 1705, n. XXXIII. p. 257. Lilienthal n. 842.

3.) Dessen Begrabnuß: Thaler von A. 1656. zeiget auf ber ersten Seite das Wappen mit dem Littel: D. G. AUGUSTUS. DUX, SAXON. ANGAR. WESTPHAL. auf der andern diese Infeription in 9, Zeilen: NAT. 17, FEB. A. 1577. MILITAV.

IN UNGAR, A. 1594. SUCCESS. IN. DUCATU, A. 1619. PIE. OBYT. 18. JAN. A. 1616. VIX, ANN. 78. & 11. MENSES. COMPLETOS, Vid. Hamburg. Hift. Remarqu. P. IX. 1707. n. IX. p. 665. Jacobs n. 60. p. 73.

III. IULIUS HENRICUS pon 1616 bis 61. IV. Frank ERDMUMM von A. 1665. bis 66.

V. IVLIVS FRUM3 von A. 1666. bis 89.

1. ) Deffen Thaler von A. 1670. führet auf ber erften Seite bas Bruft Bild mit bem Littel: IUL, FRANC. D. G. SAX, ANG. WEST. DUX, auf ber andern Seite ftehet in ber Mitte ein Rurften . Suth von Rauten . Zweigen umfcloffen , barunter ift bie Sahr Bahl MDCLXX, und bas Bort: KEVIRESCO, über bemielben ift ber Moler ber Dfalg. Sachien, und bie Umidrifft. FRUCTUS VIRORE, VIRERE, PEREN, nET, Vid. Dame burg. Sift. Remarqu. P. IX. A. 1707. N. XXIX. p. 225.

2. Ein Thaler von A. 1673. 80. und 83. mit bem Bruft. Bilb und Sittel auf der erften, und bem Mappen auf der andern Seite. mit ben Bepmorten ALT. SCHROT, U. KORN. Vid. Sift. Mungbel. P. VIII. A. 1736. n. 41. p. 321. bon Gudenus n. 463. 464. p. 101. Lilienthal m. 844. p. 253. Tacobs. n. 661. p. 172.

3. Ein Thaler von A. 1678. mit bem Bruft Bilb , Tittel , 2Bap. pen, und dem Spruche: THV-RECHT-SCHEV NIMANDT. Vid. in biefem 10. Theil ber Sift. Mungbiel. w. 36. p. 281.

## XXI.

Der Berkog von Savoyen ift ein Reiche. Stand. Demnach fo fan mir niemand perubeln, bag ich auch bie Savonifden Chaler in bie Reihe ber Thaler von ben alten Furftlichen Saufern unfere Leutschen Reichs febe : jumahl ba auch bie Cavonifde Munt Berechtigfeit von bem Arivitegio ber Leutschen Ranfer herruhret. Die alten Saponie ichen Thaler werben in ihrer hepmath Ducatons genennet; und folgen nach ber Ordnung ber regierenden Bergoge alfo auf einander :

1.) Philibert II, von A. 1497. bis 1504. Deffen ungemein rarer Thaler jeiget auf ber erften Geite beffelben geharnifchtes Bruft Bilb im Brofil mit einem Biret und gang gleich abgefurgten Sagr, mit der Umschrifft : PHILIBERTVS, DVX, SABAVDIE, OCTA-VVS, und auf ber andern Seite feiner erften Gemablin Bernog Carle bes erften von Savonen Cochter, Jolantha Alovsia Prufts Brust: Bild, in damabligen Haupt: Aufpus mit darüber stebenden Baptein von Saveren, und der Umschrift: IOLANT. LVDOVICHA. DVCISA. SABAVDIE. Dieser Haler scheinet zwar eine dazumahl so genannte Conterseckte Nünze, oder Mesdaille zu seyn; weil solchen aber alle Hollandische und andere Münst: Bücher unter die Phaler sesen, Wolder und Arnd auch im Münst Buch p. 153. dessen Western auf 24. Neißnische Großen und 32. Schilling Lübecksche Westrung sesen; so muß er doch gang und gabe gewesen seyn, und muß man ihn also für einen Phaler passiren lassen; der aber doch so rar ist, daß solchen auch Samuel Guichenon, welcher im Cap. XIV. a. pag. 141. bis p. 160. in Tomo l. der wortrefflichen Historie genealogique de la voyale maison de Savoye, die aus vielen Cabineten gesammlete Münsten recensitet, nicht dat zu Gesichte bekommen. Vid. Lilis enthal im Andang n. 104. p. 4444.

II. CIRE II. heiser auf feinen Mungen ber andere, in ben Genealogien gher ber III. bes vorhergehenden Bruder, von A. 1504.

bis 53.

1.) Dessen Halet von A. 1553. auf der ersten Seite mit einem Lilien-Creuß; in dessen Mitte liegt das Savoniche Wappen, und in den vier Winckeln desselben sind die vier Wappen-Schild-lein von Eppeen, Sachsen, Maurienne, und Montferrar mit der Umschrifft: CAROLVS II. DVX. SABAVDIE. S. RO. IM. P. V. Auf der andern Seite stehet ein gang geharnischter Nitzter mit einem Kähnlein, und zu dessen Jussen der Linschrifft: SANCTVS MAVRICIVS. A. P. (Augustæ Patronus) 3, Vid. ABolder und Arnd p. 173.

2.) Ein Thaler, mit seinem Bruste Bild, in ber Schaube, bebeckt mit einem Baret und bem Littel: CAROLVS, DVX. SABAV. II. auf ber erften Seite; und auf ber andern, mit einem gebarnischten Reuter zu Pferde der ein Fahne halt, welches ber Beil. Ritter Mauritius ist, mit ber Umschrift. A. DOMINO.

FACTVM. ISTVD. Guichenon 1. c. p. 155.

3.) Ein Shaler mit bessen Brust Bild, wie auf num. 2. und ber Umschrift: CAROLVS II. DVX. SABAVDIE. IX. auf ber Zaupte Seite; und auf ber Ruck Seite, ber Savonische Wappens Schild mit einem helm bedeckt und ber Umschrift: MARCHIO, IN, ITALIA. G. G. Vid. Guichenon p. 154.

III. Emas

Ill. Emanuel Philibert von A. 1553. bif 80.

- 1.) Ein Thaler von 1553, 56, und 58. fuhret auf ber erften Geite beffelben geharnischtes Bruftbild im Profil, von ber linden Befichte Seite, im bloffen Saupte, ben Regimente Stab haltenb: mit Dem Sittel: EMANVEL. PHILIB. DVX. SABAV. S. R. IMP. P.rinceps. Die andere Seite, ift ber erften Seite bes Thalers. Bergog Carle II fub. num. 1. gang gleich: nur bag in ber Mitte bes Lilien Creuses bas Savopische Creus, in einem Quadrat ftes het. Umber aber ift ju lesen: AVXILIVM. MEVM. A. DO-MINO. 1556. Vid. Guichenon. p. 155. Arnbt und Bolber p. 152. Samb. Sift, Remarqu. T. VIII. A. 1706. No. XVI. p. 121. Bolff. Sturmer im Verzeichnuß der Mungen und Thaler, fo des beil. Reichs: Mung. Ordnung ungemeff, und in der Drob nicht bestanden p. ci. fagt, daß er werth fen, Meifinischer Del runge 22. Grofden 1. Dell. Lubedifcher Behrunge 29. Schil. 4. pf. 1. bel. Francfurther Dung, Buch. p. 153. Schlegel in Bibl'is numismat. p. 161.
- 2) Ein Thaler von 1577. hat auf ber erften Geite einen gant gehars nischten Reuter, mit jum Dieb erhobenen ausgezogenen Schwerd. und Schild, auf einem mit Decen behangenen Thurnier, Pferbe. an welchen vorn und binten am Geiten bie Wappen, welcher ben Bertog vorstellet mit dem Eittel : EM PHILIBERTVS. D. G. DVX. SABAVDIÆ. 3m Abschnitt fehet bie Jahrgahl 1577, und bargmifchen ein T. welches vermuthlich bie Dungs fabt Furin andeutet. Muf ber andern Seite ift ein groffes Mals tefer Creus, in ber Mitte belegt mit einem fleinen Rices Blath Creus in Form eines Unbreas, Creuges: bas groffe ift cantonirt mit ben vier gefronten Mappen bon Sapopen, Chablais, Aofta und Maurienne, mit ber Umfdrifft: CHABLASI, ET. AVG. SAC. ROM. IMP. PRINCEPS. Vid. 2trubt und 2Bolbers p. 156. Samburg, Sift, Remarqu. P. V. A. 1703. No. XLIV. p. 345. 100 2. 346. noch ein anderes Geprage auch angeführt wird: von Gudenus n 752. p. 154. Lilienthal w. 1245. p. 368.

IV. CARE EMANUEL von A. 1580. big 1630.

1.) Ein Thaler von A. 1581, welcher bem vorhergehenden Thaler lub.
num 2. feines Batters im Geprage auf beeben Seiten gang gleich;
nur stehet auf ber erften Seite ber Buchstabe T. über ber Jahr,
sahl, und auf ber andern Seite ift ein groffes Lilien Creup, in
bie

bie Form eines Andreas: Ereuges gesett. Die Umschrifft auf der eisten Seiteist: CAROLVS, EM, D. G. DVX, SABAVDIE, und auf der andern: CHABLASI, ET, AVG, SAC, ROM, IMP. PRINCEPS. Vid. Arndt und Wolders p. 154. Lilienthal n. 1246. v. Gudenus n. 753. p. 154.

2.) Ein Thaler von A. 1588. auf ber erften Geite mit bes Berbogs Bruftbild in einem gierlichen Barnifch; an beffen rechten 21rms Stucke, ein groffer Lowen Ropff: barunter ftehet ein T. b. i. Tu-Umber ift ber Littel: CAR. EM. D. G. DVX. SAB. P. Auf bem Recers jeiget fich ein Centaurus mit gespanneten PED. Bogen; unter beffen aufgehobnen linden vordern Ruf, eine ums gefehrte Backen Rrone ichwebt, mit der Umschrifft OPPORTV-NE, und der swiften 2. Liebs-Anoten ftehenden Jahrjahl 1588. Vid, Luck in Sylloge Numism, Sec. XVI. p. 318. Samburg. Sift. Remarqu, T. VIII, A. 1706. No. XXXVIII. p. 289. Lilienthal n. 1248. p. 269. v. Gudenus n. 754. p. 154. Sacobs n. 1012. p. 218. Der ihm fur 8. Ehlr. anschlagt. Diefer fehr merdwurdis ge und rare Thaler, ward von bem Bergog, ben ber, jur Zeit ber Builifchen und Ligistischen Unruben in Francfreich, wieder von ihm in gebachten Sahre eingenommenen Marggraffchafft Saluz-20. bem fo febr berunter gefommenen R. Beinrichen Itl. gur Mers achtung geschlagen. Guichenen macht bavon biefe Muslegung T. I. Libr. II. cap. XX. p. 868. Quand il se saist du Marquisat de Saluces pendant la Ligue, il fit battre des Ducatons, où au reuers il y auoit un Centaure foulant aux pieds une Couronne auec ce mot: OPPORTVNE, pour signifier qu'il auoit bien pris fon temps. Bas biefer Thaler fur ein Auffehen in ber Welt gemacht, und wie ihm nachgehends ber fiegreiche R. Beinrich IV. in Francfreich mit gleicher Munge bezahlt babe, melbet Thuanus H.for, Lib. XCII. ad A. 1588. p 277. folgenbermafe fen: Auxit suspicionem super bum juxta & impudens Sabaudi factum: qui successu ebrius numos aureos & argenteos triunciales sub id cudendos curavit; in quorum antica parte ipfius effigies, in police Centaurus conspiciebatur, arcu lunato collimans, & pedibus coronam ja entem calcans, cum inscriptione, OPPORTVNE. Sed eadem fortuna, que eo vefaniz eum adduxerat, eidem postea insigni exemplo illusit; omni citra Alpes ipsius ditione ab Henrico IV, intra paucorum rum dierum spatium occupata; qui injurix decessori suo illatx memor, multo justiore de causs nummos argenteos cudi justit, in quorum antica parte Gallix insignia, in postica Hereules Gallicus cxlatus erat, cum clava liliata coronam manu erigens, & centaurum jacentem pedibus calcans; cum inscriptione: OPPORTVNIVS Die Abbildung von dieser Frangosis schen auch Phater formigen, und 2. Loth weniger ein Quentlein wiegenden Munge siehe in Hamb. Hist. Remarqu. P. VIII. A. 1706. No. XXXVIII. p. 297. Diese beebe Cameraden bepsammen geben einem Mung Cabinet eine gang ausserventliche Zierde.

3.) Em Phaler von A. 1590. Auf der ersten Seite mit gleichem Brustbild, wie auf furch vorhergehenden Thaler, und gleichem Sittel; auf der andern swischen der Jahrzahl 1590. mit einem grossen quadrirten Wappen Schild, und Herkschild, auch von eis ner Krone bebeckt mit der Umschrifft: All. DEEST. TIMENTI-BVS. DEVM. vid. Arndt und Wolber p. 154. Schlegel m Bibl.

numismat. in Supplem. I. p. 75.

4.) Ein Thater von A. 1617. dessen erfte Seite hat das geharnischte Brustbild, mit dem Littel: CAROLVS. EMANVEL DVX. SAB. 1617. Die andere das Savonsche Creuk, besett in Wins ckel, mit den 4. Wähpplein von Chablais, Aosta, Geneuois, und Montserat mit der Umschrift: PRINC, PEDEM. S. R. I. VIC. PERPET, Vid. Guichenon, p. 156.

5.) Ein Thaler von A. 1621. Auf der ersten Seite mit dem Brustbild, und dem Littel: CAR. EM. D. G. DVX. SAB. P. PED. E. G. auf der andern Seite mit dem mit einer Krone bedeckten völligen Wappen: Schild, wie auf den Revers des Phalers sub, num. 3. swischen dem Wort FERT, und mit der Umschrifft: DE VENTRE. MATRIS. DEVS. PROTECTOR. MEVS. Vid. Guichenon. p. 157. Lilienthal w. 1250. p. 269.

6.) Sin Chaler von A. 1619. mit dem Bildnuf des gottfeeligen Sers fogs Amadei IX, auf dem Revers; siehe in der Sist. Mung Bel.

P. V. A. 1733. No. XLIX. p. 385.

7.) Sin Phaler von A. 1630. mit einem aus den Wolcken hervorgestrecksten geharnischten und ein blosses Schwerd empor haltenden Arm, mit der Benschrifft: OMNIA. DAT. QVI. IVSTA. NEGAT. Sies he eben daselbst. No. L. p. 393. Nummophyl. Ehrencron. Cl. VII. sea. 3. n. 60. p., 236. Jacobs n. 2011. der ihm für 2. thit. 8. gr. ans seet.

(b) 2 V. VIC-

V. VICTOR AMADEVS I. bon A. 1630. bis 37.

1.) Ein Shaler von 1633. mit dem geharnischten Brust. Wilt und Eittel: VICTOR. AMADEVS. D. G. DVX. SABAVDIÆ und der Jahr. Jahl unter der Adhel 1633. auf der ersten, und ouf der andern Seite mit dem gekrönten, und dem Savonischen Aitter. Orden umgebenen vösigen Wappen. Schild, mit der Umschrift: ET PRINCEPS. PEDEMONTIVM. Vid. Hamb. Hist, Remarqu. P. VIII. A. 1706. No. XXIII. p. 177. des, gleichen ein wenig anders Gepräge in Guichenon p. 157. und p. 158. noch ein anders, auf dessen kevers in der Umschrift nach PRINCEPS PED. noch der Eittel stehet: REX CYPRI.

2.) Ein gleicher Shaler mit bem Bildnuß bes gottseeligen Amadei IX. wie von seinen Batter sub num. 6. Vid. Guichenon p.

118.

VI. FRANCISCVS HYACINTHVS von A. 1637, starb als ein sechs jähriger Pring A. 1638, den 4. Octobr. dessen Gedächtuß ist durch den sehr fehr raren Vormundsschafftlichen Thaler bepbehalten worden. Die erste Seite stellet die beeden hintereinander gestellten Brussender der Mutter und des Sohnes vor mit der Umsschrift: CHR. FR. FR. HYAC. DVCES. SABAV. PP. PED. RR. CYPR. Die andere Seite zeiget in einem Gorbeer zuranze das Brussender Mutter Wortes mit dem JEsus Kind auf dem linden Armb, und der Umschrift: DEDVCET. NOS. MI-RABILITER. DEXTERA. TVA. Vid. Guichenon, 159.

VIL CARE EMARUEE II. von 1638. bis 65.

1,) Der Vormundschafftliche Thaler mit feiner Mutter und fein nem Bruft Bilb von A. 1642. fiebe in der Sift. Mung, Bel,

P. V. von A. 1733. N. 51. p. 401. Guichenon p. 159.

2.) Ein Thaler von A. 1656. Auf ber ersten Seite mit bem geharen nischten Bruste Bild im breiten Uberschlag, und bem Littel: CAR. EMANV. D. G. DVX. SABAVDI. und auf ber andern mit dem mit einer geschlossenen Königlichen Krone bedeckten, und mit dem Savoischen Ritter. Orden umgebenen völligen Wappenschilbe und bem Rest des Littels: PRIN. PEDEMON, REX. CYPRI. E. C. Vid. Guichenon p. 160.

VIII. VICTOR AMADEVS II. bon A. 1675. bis 1730.

3.) Ein Vormundschafftlicher Thaler von A. 1680. führet auf ber erften Seite Die beebe nebeneingnber gefeten Bruft, Bilber ber

verwittibten Herhogin und ihres Sohnes mit dem Eittel: MAR. 10. BAP. VIC. AM. II. D. G. DVC. SAB: und auf der ans dern das gekrönte von z. köwen gehaltene, und auf einen zierlich den Jußgestelle stehende Wappen von Savopen mit darunter gesetzen Jahr. Zahl 1680. und dem Eittel umher: PRINCL PEDEM. REGES. CYP. Vid Hamburg. Hist. Remarqu. P. VIII. A. 1706. no. XIX. p. 145. von Gudenus n. 755. p. 154.

- 2.) Ein Thaler von A. 1681. mit seinem Bildnuß alleine und Sittel auf dem Avers; der Revers ist vorhergehenden Thaler gleich, Vid. Lilienthal s. 1254. p. 370.
- 3.) Ein Thaler von A. 1717. auf der ersten Seite mit dem Brust. Bild und Littel: VIC. AM. D. G. SIC. JER. ET. CYP. REX. und auf der andern das gekrönte Wappen mit der Umssichrifft: DVX, SAB. ET MONTISF. PRINC. PED. &c., 1717. unten stehet der Werth S. 60. Jacobs n. 1013. p. 259.

IX. CARE EMUNUEL VICTOR jest regierender König in Sardisnien und Herbog von Savoyen seit 1730.

Dessen Thaler von A. 1737. subret auf der ersten Seite das Brust. Bild mit dem Littel: CAR. EM. D. G. REX. SAR. CYP. ET. IER. auf der andern einen grossen mit einer Königlis den Krone bedeckten Wappen. Schild, von vielen Feldern, mit der Umschrift: DVX. SAB. ET. MONTISF, PRINC, PED, Uber der Krone ist die Jahr. Zahl 1737.

## XXII,

Endlich erscheinen die Murtenbergische Thaler in ziemlicher Anjahl, nach ber Reihe folgender regierender hertoge ju Murtenberg:

- 1, Ulrich von A. 1498. bis A. 1550.
  - r. Ein Dick Pfenning von a. Lothen in der Erdffe eines jesigen hab ben Gulbens oder acht Groschen, Stucks auf der ersten Seiter mit dem Fürstlichen Brust. Bild im Profil von der lincken See sichtes Seite, im blossen haupte, mit gant turgen über und über gekrauseten haaren, in einer Pelis Schaube, und Futterhembbe, das einen breiten und zierlichen Kragen hat, Die Umschrifte

in Monde Buchstaben ift: VLRICVS. DVX. WIRTEMBER. Unter bem Bruft Bild in ber Schrifft flehet bas Daplein von Led. Die andere Geite geiget den ftehenden Bischoff gu Augfpurg, St. Ulrich; in ber rechten Sand mit bem auf einem Buche liegenden Rifche, und in der linden mit dem Bischoffs. Stab, mitber Umschrifft in Monde Buchftaben: MONETA. NOVA STYTGA. Bum Guffen des Bischoffe ftehet in der Ums fchrifft bas Burtenbergische Baplein. Diefes ungemein rare nnd meines behalts nirgends angeführte Stud befindet fich in bem auserlesenen Cabinet des F. E. Gh. R. und R. D. D. v. Bb. ju Kr. a. M. ber mir folches gutigft communicirt. Das Bruft Bild ift fo fauber und mohl geschnitten, bag es mit ber jenigen Runft in Bergleichung fommen fan. 2Boferne nicht Darauf ftunde, daß es eine Dung, Gorte mare; fo hielte ich es mil 10 wegen feiner fonderbaren Schonheit fur eine bamahls fo ges nandte Contrefed - Munge, oder einen Schau. Pfenning, ber nur ju Gnaben, Beschencken gebient hatte. Ohne allen Zweiffel ift es noch vor A. 1500. geprägt: und also ber boch juhaltende Groß : Batter aller Burtenbergifchen Thaler. Dies fer Stempel ift auch ju lothigen, und halb lothigen Studen gebraucht worden.

- 2.) Ein Thaler von A. 1507. ieiget auf der ersten Seite den Hers tog geharnischt zu Pserde in Galopp mit einem hohen die in die Umschriff ragenden Zeder Stuß auf dem Bareth, mit dem Lietel: VLRICVS: Del: GRA: DVX: WIRTEM: ET: TECK, Der innere Umsrevs ist wie ein Krang gestaltet. Unter dem Pserde stehet die Jahr Zahl 1507. und auf der andern Seite das Wappen von vier Jeldern mit 2, gegeneinander gestellten Helmen bedeckt; und der Umschrifft: DA. GUORIAM. DEO ET EIVS. GENITRICI. MARIE. Vid. Luck, l. c. p. 7. Hamburg. Hist. Remarqu. B. V. A. 1703. No. X. p. 73. Weil diese That ser nachgehenes der Herbog hat selbst umprägen lassen, so sind sie schon in vorigen beeden seculis sehr rar geworden.
- 3.) Ein Thaler von 1537. mit des Herkogs Bruft: Bit in der Schaube, mit einem breiten und gegen des rechte Ohr gesethen Baret, auf dem Kopffe; und der Umschrifft: D. G. VL. DVX. WRT. ET TECK. CO. MO. BEL. Z. auf der erften, und

auf ber andern mir bem Mappen, Schild von 4. Relbern imis ichen ber Sahr Bahr 1537. und ber Umschrifft: DA. GLO-KIAM. DEO. OMNIPOTENT, Vid, Luck l. c.p. 43. Samburg. Sift, Remarqu. P. V. A. 1703. p. 81. Schlegel in Bibl, numism. P. 20. & Supplem. II. p. 39. v. Gudenus, n. 373. p. 82. Sacobs m. 927. m. 259. Sturmer p. 52. melbet daß er nur 22. Grofchen werth fen. Man hat die Chaler mit biefem Mahl . Spruch noch auf eine andere Urt; daß über dem Burtembergifchen Wappen, in einem rundten Schildgen ber Reiche- Abler flehet: und nach bem Spruch, DA GLORIAM bie Sahr , Bahl MDXXXVI. Vid. Alrndt und Wolbers p. 157. Alcht Stud foldes Beprage mit dem Abler Schildgen magen Durnbergifden Silber Bewichts 15. Loth, 2. Qu. 1. Pf. Colnifch 15. Loth, 3. Qu. 1. Pf. halten 13. Loth, 1. Qu. 1. Pf. Auf einigen mit bem rundten Abler Schildgen ift auch bie Sahr Babl meas gelaffen. Vid. Berg in Munt Buch f.27. Dhne baffelbe, jeboch mit ermelbten Gpruch bat man auch Geprage von noch anbern Sabren. Es war bemnach vormable ein gar gemeiner Chaler: che man angefangen bat ibn in geringhaltige Scheibe : Munke u bermandeln. herr D. Jacobs hat ihn für 3. Thaler anges fcblagen.

- III. Christoph von A. 1550. bis 68. dessen Thaler von A. 1554, hat aus der ersten Seite den Reichst Alder mit der Umschrift: CAROLI V. IMP. AVG. P. F. DECRETO. auf der andern das Wappen zwischen der Jahr Jahl 1554. mit dem Tittel D. G. CHRISTOPH. DUX, WIRTEMBERGE ET THECK, ist sehr rar; ja der rareste unter allen Wurtenbergischen Thalern.
- IV. Ludwig von A. 1568. bis 93. bessen Khaler von A. 1772, zeiget auf der eisten Seite den Reichs. Abler mit der Umschrisst: MA-XIMILIANI. IM. AV. P. F. DEGRETO. auf det andern das Würtembergische Wappen mit der Umschrisst: D. G. LVDOVI-CVS D. WIRTEM. ET. TECK. 1572. Ist sehr rar: exist aber in dem Cadinet anzuressen, wo Herhogs Ulvichs Dick. Psenning sub num. 1. bestigdich ist.
- V. Friedrich von A. 1593, bis 1608, beffen Chaler von A. 1605, 1606, 1607, und 1608, führen auf ber erften Seite bas Wurtembergische

iche Wappen mit 3. helmen und dem Littel: FRIDERICVS. D. G. DVX WIRTEMBERG und auf der andern das Bild des großen Christophs im Wasser stehend mit einem ausgebreiten Mantel: auf der rechten Achsen üben sigenden Jesus. Kind, in der rechten langen und knotichten Stamm, und in der lincken ein großes Wappen. Schild mit dem zwerköpfigten Abler baltend. Umber ist zu lesen: RVDOLPHI II. IMP. AUG. P. F. DECRETO zu unterst ist die Jahr. Jahl. Vid. Hambung. Chaler. Collection Teb. KXX. n. 2. p. 80. v. Gudenus n. 374. p. 82. Jascobs n. 929. p. 239. sest ihn für 1. Thater 16. U. an, welches Gelbs er werth ist; weil dieser Derhog der Stamm. Vatter aller jest lebenden Derhoge von Würtemberg ist: mithin ist sein Thaler in einem Müng. Cabinet gang unentbehrlich.

#### VI. Johann Friederich von A. 1608. bis 28.

- 1.) Ein Shaler von 1609. ber eben fo gestaltet auf beeben Seis ten, als wie ber Thaler feines Batters; auch mit bem Bilb. nuffe bes groffen Chriftophs: nur ift ber Rahme veranbert, Vid. v. Gudenus n. 376. p. 82. Lilienthal n. 1051. p. 316. Serr D. Jacobs führet in feiner Samlung n. 930. p. 239. eine bopvelte Thaler Rlippe an ; welche auf ber erften Geite bas Bruft Bilb bes Berhogs jeiget, und in ben vier Eden mit Engels. Ropffen beset ift, mit bem Littel: IOHANN. FRID. D. G. DVX. WIRTEMB, ET. TEC. Muf ber anderen ift wieder der groffe Christoph ju sehen mit ber Benschrifft. STRENA. EX. ARGY-ROCOPEO VALLIS. S. CHRISTO. H. E unten ift die Stahr. Rahl MDCXXV, und in ben 4. Eden find 4. Baplein. hieraus tan man feben , warum es biefen beeben Bergogen , Batter und Sohn, beliebt hat bas Bilbnuf des groffen Chriftophe jum Beprage ju ermehlen : weil fie nehmlich bas Gilber aus bem Beras werd in St. Chriftophe . That dargu befommen haben. Es ift Diefe rare Rlippe fur 3. Thaler 6. Gl. von Berr D. Jacobs angefest worben.
- 2.) Ein Thaler von A. 1612. auf ber ersten Seite mit bem furgen Bruft-Bild im trausen Kopffe und Spig. Barth mit dem Littel: 10HANN. FRID, DVX WIRTEMB, ET, TEC, auf ber eriten

ersten Seite; und auf ber andern mit dem drenhelmichten Mappen, und bem fortgesethen Littel: COM MONT. DOM. IN. HEIDENH. 1612, Vid, v. Gudenus. n. 377, p. 83.

9) Ein Phaler von A. 1623. mit bem Bruftbild, gefronten Mappen und obigen Littuln. Vid. in ber Histor. Mung. Bel. P. III. A. 1731. No. 41. p. 321.

### VII. Eberhard III. von 1628. bif 74. hieher gehoren

- 1.) Der erste Bormunbichafftl. Chaler seines Betters, herhog Ludwig Friedrichs zu Mompelgard, von A. 1629. welcher in bem 1. Supplement-Bogen dieses roten Theils der hift. Muntsellzum 1. Stud bieses Jahrs ben gebracht worden.
- 2.) Der andere vormundschafftliche Thaler seines Betters, Hers Hogs Julius Friedrichs zu Weiltingen von A. 1631, welcher auch an gleich vorher angezeigter Stelle befindlich ist.
- 3.) Dessen eigener Thaler von A. 1640. und 45, auf der ersten Seite mit dem vorwärts stehenden Brustbild, und Uberschlag von Spigen, mit dem Littel: EBERHARD. D. G. DVX. WIRTEMBERG. auf der andern Seite mit dem gekrönten Wappen. Schild, darüber die Jahrzahl, umher stehet: ET TEC. COM. MONT. DOM. IN. HEID. Vid. von Gudenus n. 380. p. 83. Jacobs n. 932. p. 240.
- 4.) Ein Thaler von A. 1660. und 70, hat auf ber ersten Seite bas geharnischte Brustbild im Profil, im blossen Haupte mit langen Haaren, und breiten mit Spisen bedrämten Uberschlage mit dem Littel: EBERH. D. G. DUX. WIRTEMB. ET TEC. &c. auf ber andern das mit einer Krone bedeckte Wappen, in einer Cartouche, mit der Umschrifft: OMNIA. CUM. DEO. Der Juf des Schildes stehet wuschen der Jahrzahl 1660. Vid. Hamburg. Thaler, Collect. Tab. V. n. 14 p. 15.

VIII. Wilhelm Ludwig von A. 1674. diß 77. Dessendbruß Thas ler von A. 1677. stellet auf dem Avers dessen geharnischtes Bruste dis mit einer kleinen Perruque und Maschen Band an der Halse Krause vor, mit dem Littel: WILH. LUD. D. G. DUX. WIRTEMB. ET. TEC. Der Revers enthält einen halb von gotbeern, und halb von Mirten, gemachten Kranß; der unten mit einem Lodten Kopst geschlossen, und mit einem Zettel umsochten, auf welchen zu lesen: IN. DEO. SPES. MEA. Inwendig ist sossende inscription von 11. Zeilen: NATUS. STUTGARDIÆ. VII. IAN. MDCXLVII.DENATUS.HIRSAUGIÆ.XXIII.IUN.MDCLXXVII. ANNO. REGIMINIS. III. ÆTATIS. XXX. SI, ADDAS, M. VI. D. XVI. CUIUS. MEMORIA. SIT. IN, BENEDICT. Vid, von Gudenus n. 381. p. 83.

## IX. EVERHUND LUDTIJE von A. 1677. bif 1733.

- 1.) Der vormundschafftliche Thaler seines Betters, hergog Friedrich Carls zu Winnenben, von A. 1680. auf der ersten Seite mit bessen geharnischten Brustbild und dem Littel: FRID. CAROL. D. G. D. WIRTENB. ADMINISTR. und auf der andern der Wappen Schild von 4. Feldern, bedeckt mit dem Fürstenhuth im halb boppelten Lobeer-Krang, barüber siehet: 16, D. P. F. 80. vid. von Gudenus n. 382. p. 83.
- 2.) Dessen eigener Chaler von A. 1694. auf der ersten Seite mit dem Brustbild und bem Littul: EBERH. LUD. D. G. DUX: WURTEMB. und auf der andern Seite mit dem Wappen swischen 2. mnten zusammen gebundenen Palm , Zweigen , bedeckt mit dem Fürsten-Huth; mit der Uberschrifft: CUM. DEO. ET. DIE vid. v. Gudenus n. 383, welcher auch n. 384. 85. und 86. nech andere Stempel von Chalern mit diesem Wahlspruch beyderiget; worauf nur das Wappen in anderer Bestalt erscheinet, als mit 3. und mehr Pelmen, und den Elephanten-Orden.

- 3.) Ein Schwäbischer Creyfi-Thaler von A. 1694. fiebe in ber Die ftor, Mung-Bel. P. VII. No. XX. von A. 1735. p. 153.
- 4.) Ein Ausbeuthe Thaler von 1728, auf der ersten Seite mit dem Brustbild und Littel, und auf der andern mit dem Wappen bedeckt von 5. Helmen, mit einer gedoppelten Umschrift. Die imnere ist mit kleinern Buchstaden: VON GEWACHSENEN SILBER. AVS. DER. FVNDGR. 3. K. stern. Die äussere oben: CVM. DEO. ET. DIE. Am Schildse Jufist die Jahrjahl 1728. Vid. von Gudenus w. 387. p. 84.

Se soll auch ein Chaler vorhanden seyn, auf dem Revers wit der Reichs Sturm: Jahne, und der Benschrifft: PRO. DEO. ET. IMPERIO, den habe ich aber niemahls geseihen,

- K. EMRE NEERNDER von A. 1733. bif 37. Ob berfelbe Thater schlagen taffen , ist mir nicht bewust. Zweisfele aber gar febr baran.
- XI. CARE EUGENZUS jetiger Herhog unter vormundschafftlicher Regierung. Der Vormundschafftl. Thaler, Herhog Carl Rus bolphe von A. 1737. ist in diesem zehnden Theile der Histor-Mung-Bel. v. s. s. 2. 23. ju finden.

### XXIII.

Bum Würtembergifchen Thalern gehören ferner:

- 1.) Der sehr rare Thaler ber Stadt Stutgard, von A. 1522. in ber Sifter. Munt. Bel. P. IX. von A. 1737. No. 28. p. 217.
- 2.) Bergog Ludwig Friedrichs zu Mompelgard Chaler: auf der erften Sette mit beffen Bruftbild, im fleiffen Kragen, und bem (e) 2 Sittel:

Littel: LVD, FRID. D. G. DVX. WIRT. FT. TEC. COM. MONT auf ber andern mit dem befrönten Wappen und der Umschrifft: SECUNDUM. VOLUNTATEM. DEI. 1622. vid. von Gudenus \*. 379. p. 83.

## XXIV.

Mit ben Burtenbergifchen Chalern, bat fo wohl bie Recenfion ber Thaler von ben alten Rurftl. Saufern bes Teutschen Reiche, als auch Diefe Borrebe, ihr Enbe erreichet. Bott fen gelobet ! ber bif hieher geholffen, und burch vieler groffen Bonner und Freunde, gutigen und reichen Borfdub, biefes Werd fo farct beforbert bat: bag nun. mehro auch ber Behnbe Cheil und Band beffelben, gludflich jum Schluß gefommen ift. Ich hatte mir ganglich vorgenommen, nunmeh. To an biefer Arbeit bie Feber niebergulegen , und abzubancten. 2Bas mich aber von biefem Entichlug wieder abgebracht, bas mill ich ben anberer Belegenheit melben. Bor jego murbe man mir es ubel auste. gen, mann ich es offenbahrete. Dhngeacht ich nun fcmehrlich glaube, baf ich noch werbe gehn Theile vollenben fonnen; fo bin ich boch ente ichloffen mit gottl. Sulffe bas Werck ferner fo lange fortguführen, als mir es moglich feun wird. Un hochgeschatter Patrone und Freunde forts mahrenben milben Benftanb zweiffle auch um fo weniger, je ftarder pon Lage ju Tage meine Munt: Correspondenz anwachset, mit Derfonen von allerlen Stand , Gefchlechte, Religion, Profesion und Ration: und fan ich mich nicht gnug vermundern, wie boch fo ein geringes Blat in fo vielerten Sande, auch in ben entfernften ganbern, fommen fan. Beil meine Reiber und Soffer nichts mehr gegen biefe Mung Bogen vorzubringen miffen, fo ift ihnen endlich eingefallen , auszufprengen: es ware nicht meine Arbeit; ich fcbriebe folde nicht mehr , fonbern gabe nur meinen Rabmen bargu ber. 3ch wolte, baf fie allemahl meine eis genhandig gefdriebene Auffate eine Stunde lang tauen, und im Daus le,

le, ohne solde zu verschlucken, behalten musten, wie der schmahfüchtige Bollmar, mit den wieder herzog Bernharden den grossen, von Beimar geschriebenen schimpflichen Briefen, nach der Ubergabe von Breisach, hat thun mussen wurde ihnen meine von Ball Aepsteln und Bistriol flarck angesetzte herbe Dinte, das Läster Maul so zusammen ziehen, daß seiger das Begentheil selbst dadurch amempfindlichsten erfahren wurden. Beschoch meinetwegen mögen sie ihre Zunge, auch täglich und ftundlich mit Malvaster und Sect begiessen: sie wird doch endlich start werden. Beschicht das letztere aber doch so bald noch nicht, so bin ich doch im Stande in grösser Belassenheit, von ihnen zu sagen: QVAM FRYSTRA MYRMYRE QVANTO.

## XXV.

Noch drey Supplementa habe ich angufangen. Erftlich gehört jum 8. Stück des Viken Theils der Lifter. Mung.Bel. von 4. 1735. p. 377. der auf das Littel Blath, dieses zehnden Theils, zur gröften Bierde gesetzt vortreffliche Medaillon; welchen seinem preiswürdigsten Herrn Batter zum unsterdlichen Andenken der jest regierende Herzog ENRL zu Braunschweig. Lünedurg. Wolffenduttel hat prägen laffen. So wohl die invention, als der Schnitt desselben, loden ihren Meisster.

Zum andern da ich im 6. Stuck bes VIII. Theils von 4. 1736. p.
41. bes berühmten Herhogs von Longueville Medaille vorgelegt habe, so habe ich auch bessen auf dem Eittelblat, gleichermassen stehenden scho nen und raren Neuburgischen Shafer von A. 1632. mit dem bedencks lichen Biblischen Spruche aus dem Plasm XXXIV, 16. Die Augend des Zerrn sehen auf die Gerechten, nicht vorben lassen sondern vorzeigen wollen: da auch zumahl im 51. Stucke besagten Theils p. 404. gemeldet

worben, wie bas Hauß Longueville jum Besit von Neuburg gefom, men ift,

Dricens ift von mir im 14. Stude biefes Theils p. 106, gebacht tworben, baß der berühmte Schlesische Dichter, Johann Christian Banther, ein kob Bedichte dem Grafen von Sporck gemacht habe. Ich bachte damable selbst, er murbe auch dafür von dem so milbtbatis um Weranak, ein ansehnliches Geschenche bekommen haben: ich bin aber gat sehr erstauner, als ich nachgehends in desselben von Siedrand berausgegebenen Leben p. 101. gelesen habe, daß ihm zum Accompens nur 30. st. ausgeseht worden sind; welche kaum einmahl die Schreib und Reise-Kossen ausgetragen haben: wiewohl durch sein eigenes Wersehen, dieweil er durch sein Werweilen im Dirschbergischen Bade, die Gelegenheit persäumet hat, solches dem Grasen selbst zu übergeben. Se hut ihm dieses so sehr geschmertet, daß er dahero in diese Worte in ein sem Schreiben an den Prn. von Beuchell, in seinen Gedichten p. 1094. ausgebrochen ist:

Betrogne Poesse! komm/ pack den Plunder ein/

Und laß in Schlesien die Stumper glucklich feyn!

Verschmertze diesen Schimpff, dein Lors beer wird in Sachsen,

Der

Der Simmel windt die 3u/ an Lust und An-

Ein Mart ein Scaramouch, ein Bund,

Geht beiner Laute vor, die doch im Din-

Sie hort sich noch darzu aus Unverstand verlachen

Wenn andere neben ihr Trompeter-Studgen machen.

Komm! liebe Poësse, das Schwitzen bringt zur Ruh.

Drum trab mein Pegasus den schonen Lin-

Worinne mir zur Lust forthin nichts weiter fehlet/

Als daß mich Phillis druckt sund Beuchels Abseyn qualet.

## XXVL

Den Gebrauch diefes nun auf gehn Theile, und Ban, be, angewachsenen Werde, meinen hochivertheften Lefern,

sum Nachschlagen, noch bequemer zu machen; soll nachstens ein Saupt: oder General. Register, über alle zehn Theile folgen: welches mit muhsammer Revision, und grossen Fleiste ist verfertigt worden, und einen besondern Band ausmachen wird. Man hat alsdann nicht mehr nothig, alle zehn Register durchzulaussen; wann man was suchen will. Es

ift auch jenes weit vollständiger als diese, und ein Saupt: Schlaffel zu diesen Mang. Cabinet, von geben tvohl: angefüllten gachern.



## Der Wochentlichen

# Wistorischen Wünz-Belustigung

I. Stud

ben 1. Januarii 1738.

# Ein rarer Gräflich Gronsfeldischer Thaler.



## 1. Beschreibung derselben.

ie erste Seite enthalt, unter dem strabsenden Nahmen JEHOVAH, ben, aus dem Lobgesang der Mutter Gottes, beym Luca I. v. 73. gezogenen Spruch in vier Zeisen: ESVRIENTES IMPLEVIT. BONIS. ET. DIVITES DIMISIT. INANES. d. i. Die Gungerigen füllet er mit Gütern, und läßet die Reichen leer. Umher besindet sich eine doppelte gegen einander gehende Umschrift. Die obere lautet also: A DOMINO FACTVM ISTVD. d. i. das ist vom Gerrn gescheben; Unten ist zu lesen. JVSTVS MAXIMILIANVS EX ANTI-QVA.

Die andere Seite beziert das, mit einer Krone bedeckte Graff. Wappen, welches durch die zusammen gesehren Gronofeldischen und Eberg fteinischen Wappen, ein in die Lange herab getheilter Schild ift. Die rechte Helffte ist quadrire, mit einem Mittelschild. Im ersten und vierdeen rothen Feld ift ein silberner gekronter und aufgerichteter Lowe,

Ing Led by Google

wegen der Grasschafft Bronchorst. Im andern und dritten rothen Felde ist, ein schmables guldnes Andreas. Creus, welches von vier mit den Spisen niederwärts gesehrten, goldnen Tuch Scheeren besteidet, wes gen der Herrschafft Batendurg. Im goldnen Mittelschild sind 3. rosen der Herrschafft Batendurg. Im goldnen Mittelschild sind 3. rosen der Herrschafft Batendurg. Im goldnen Mittelschild sind 3. rosen auf einen grunen hüget stehenden Ever, und in z. und 3. silbers nen eine rothe blau besamte Rose, wegen der Grasschafft Beberstein. Uber dem Schild stehet eine Grassen. Arone, mit der gedoppelten Umschrift: BRONCHORSTIANORVM COMITYM FAMILIA COM.esiN GRONSF. eld ET. EBERST. ein. L. B. IN. BATTENB. urg. BT. HONNOPEL. Zu Teutschild sautet der Sittel, auf beyden Seiten, zusammen also: Institut Aussimilian, aus der alten Gräss. Bronchorstischen Samielie, Grassin Gronsfeld und Beerstein, Freyherr in Battendurg und Lonnopel.

2. Sistorische Erklärung.

Dieser nicht gemeine Thaler ist von dem, in dreißig-sährigen Kriege gar berühmten Chursuftl. Baperischen, und zulest Kapserlichen Genes tal, Jusus Maximilian. Grafen in Gronefeld. Ich habe auch einen Duscaten vom demselben gesehen, worauf er sich JODOCVM MAXIMILIANVM nennet, mit der Umschrift: IVSTVS VT PALMA FLOREBIT; daraus abnehme, daß der Teutsche Nahme Johs, welcher in der lateis

nischen JODOCVS lautet, so viel als JVSTVs ist.

Er führet auf biefem Thater feine Abstammung , von ben alten Brafen von Bronchorft her, womit es biefe Bewandnug hat. Bronchorft ift heutzutage ein Stabgen, an ber Ifel, in ber Braffchafft Butphen ; bie als teften Innhaber begelben, follen von den Grafen von gurenburg abstame men : Dabero auch Diefelben R. Beinrich VII foll mit großen Frepheiten. und ben Dung, Recht begabt haben. Sie haben auch bas Blucke gebabt , burch Erheurathung reicher Erb : Tochter, noch mehrere Berrichaffs ten an fich ju bringen. Robannes Berr von Bronchorft, befahm ju Une fang bes viergehenden Sahrhunderte, auf folche Beife, die auch in Zutphen gelegene Berrichafft, Anbolt. Defen altefter, in dem Ereffen zwiichen ben Gelbern, und ben Luttichern, ben Sagelt A. 1328, vorgegangenem Preffen, erfchlagener altefter Gohn, Wilhelm, verehligte fich mit bes lets ten Batenburgifden Berrns, Berhards, eingigen Cochter Johanna, welde ihm bie Berrichafft Batenburg, die von dem alten Cattifchen Ros nige,

nige, Bato, ben Nahmen sühren soll, zubrachte. Seinem Sohn, Gisbert, war die Erbin von der frev eignen Derrschafft, Borckelo, von Gott besscheet. Diese zusammen gebrachte Herrschafften, wurden unter dessen zwen Sohne, solgendermaßen zertheilet, welche hernach auch zwo besowderelinien sliffteten. Gisbert II. bekahm Bronchorst und Borckelo, und Dietrich Batendurg und Anholt. Sisbert trug Borckelo, dem Stiffte Münster, zu Lehn auf, welches seine Nachsommen sehr bedauert; Unter solchen war Johs der letzte, als welcher A. 1573, ohne Erben verschard. Seine Lehn Gütter sielen an seiner Mutter Metta, Erdsin zu Bergen, Schwester Lockter, Jemengard, von Wissch, vermählte Erdssin von Limpurg. Styrum, nach den Gedrischen Rechten, welche nicht auf zelm und Schild, Nahmen und Stamm, sondern auf das nächste Butch sehn; Dahero wurden so wohl die fämtlichen Schwester Magen, von Batendurgischer Linie, als Eras Rudolf von Diepholt, als des lest verstorenen Baters Schwester, Sedwig, Sohn, abgewiesen.

Dietrichs von Barenburg und Andolt Nachkommen, haben sich in vier Linien wieder zertheilet. Deßen Sohn Gisbert, und seine Gemahlin, Margareth von Gehman, verkaufften A. 1408. Batenburg, mit aller Zugehör, Johann Barlair, Herrn von Helmont, und Keerbergen, vor 3600. alter Escus Francois. Jhr A. 1451. versorbener Sohn, Dietrich, hinges gen, erheurathete mit Catharina, Heinrichs, lesten Herrns in Gronssfeld, und Rimberg Tocker, die in dem Persogthum Limburg, und in der Littichischen Dideck, eine Meile von Mastricht gelegene Herrschafft Gronsseld, erzeugte mit ihr vier Sohne, welche vier besondere Linien dieses Jauses angefangen.

Der erfte Gibbert, ichrieb fich herr von Batenburg und Anholt; begen Sohn Jacob, von herrog Carln von Gelbern, weil er gege ihn im Rries ge bedienet, um alle Guter gebracht wurde, also bag beffen Sohn, Gigbert, fich gar ichlecht behelffen muste, und A. 1525, unbeerbt verstarb.

Der andere Sohn, Heinrich, bekahm Gronsfeld, und ber dritte, Jacob, die Herrschaft Khone. Desen Endel, Dietrich, gewann am Hose ju Brüsel, durch einen Proces, die Herrschaft Anholt; erhielte auch die Güther, Waer und Lottum. Er hinterließ nur einen Sohn, Jacob, von Bronchorst und Batenburg, Freyberrn in Anholt, Baer und Lottum, welchem seine Gemahlin, Gertrud, eine Erbs Sochter Johans nis von Millendonck und Drachenfelß, diese Herrschaften zubrachte, und welcher in der Belagerung Lodeim A. 1785. umgekommen. Des sen beede Sohne, Dietrich, und Johann Jacob, machten A. 1617. wegen der

Herrlichkeit Anholt, einen Erb Bergleich unter sich, haben aber beebe keine Mannlichen Erben hinterlaßen Der jungste flatb A. 1630. als Churs Baprischet General, und Obrister eines Regiments zu Roß und hatte von Maria Cleophe, Grafin von Hohenzollern, eine Tochter Jsabella, welche Pring Philipps von Croy Gemahlin geworden, und ihre Erbschafft dem selben zugewendet hat. Ein gleiches geschahe von des altern, an Leopold Wilhelm, Rheingrafen, und Fürsten zu Salm, vermahlten Tochter, Mas

ria Unna, nach bes Baters Ableben A. 1637.

Der vierdte Sohn Zermann, lebte in der Herrschafft Stein, welche er von den Grafen von Ragau bekommen; deßen Sohn, Dietricken, gab zwar Hersog Carl, von Geldern, die von seinen Vettern, Jacob von Bronchorft, verwürckte Herrschaftt Unholt A. 1557. wieder; der Hof zu Brüßel sprach aber solche begen Sohn Hermannen ab, daß er sie seinem Vetter Dietrichen, von der Rhonischen Linie, wieder abtreten muste; und behielte er nur Barenburg, welches nachdem wieder, durch Kauff, an das Bronchorstische Jauß, gefommen war. Der letze von dies ser vierdten Linie, ist Friedrich Wilhelm gewesen, der zu Paris A. 1660. gestorben. Ihn erbte seine Schwester, Johanna, Johanns von Horn, Herrns in Keßel, Gemahlin. Deren Sohn, Wilhelm Adrian, Graf von Horn und Batendurg A. 1694. die Herrschaft Batendurg, seiner altesten Eochter, Jadella Justina, Ernstens Grafens von Bentheim Gemahlin, erblich binterließ.

Unter den Bronchorstischen linien hat sich also die Gronsfeldische am tängsten gehalten. Der Stiffter derselben, obbenandter Seinrich, zeugte mit seiner Gemahlin, Catharina von Alpen, Dietrichen, welcher von der Gertrud von Willich zween Sohne hatte, Johannem und Dietrichen. Des lettern Nachsommenschaft ist dalb ausgegangen. Johannes hatte zwar, mit seiner ersten Gemahlin, Gertrud von Loë nur einen Sohn, Wildbelm; diesem aber gebahr seine Gemahlin, Anna, von Byland. 2. Sohne, die ihr Hauß tresslich wieder emper brachten. Jodocus erlangte vom R. Rubolsen II. die Reichsgrässiche Würde, und Johannes, nahm den Littel vom Bronchorst wieder an, den seine Vorzestern gang vergeßen hatten. Er vermählte sich mit Sidylla, Graf-Wilhelms von Ebersein Mochaen Lochter, welche auch zum Keil einige Schwäbische Eberssteinische Güter erbte.

Defen altester Sohn war unser Jobst Maximilian Grafvon Brons dorft in Gronffeld, und Werftein, befien Thaler wir vor Augenhaben. Er war von Jugend auf in Bayerifchen, und berfCatholischen Liga Kriegss

Rriege Diensten, durchfroche alle Rriege Memter, und ward endlich Obris fter über bas Beibelbergifche Regiment ju Ruß. 3m Auguft 1625, fens bete ihn, der General Lilly nebst Joh. Christoph Ruppen , als feinen 216s geordneten auf den Niederfächsischen Erenfrag zu Braunschweig; um den Niedersächsischen Erenf zu ermahnen , von aller Kriegs-Verfagung, und Bereinigung mit bem Konige in Dannemarct, abzulagen. Weil er nun in feinen Vortrag, die Stande einer Wiederfeglichkeit, und beharrlichen Ungehorsams gegen ben Ranfer, verberblicher Unschläge, beimlicher Dras cticken, ichwehren Migtrauens, ichablicher fremden Correspondens u. f. m. beschuldigt hatte ; so befremdete die Stande fehr diese scharffe und ung ehobelte Beschuldigung, und fertigten ihn wieder mit einer berben Untwort ab. A. 1626 Schickte ihn Gillen mit einigen Rriege : Bolck por Caffel, um von Landgraf Morigen ju begehren, 4. Compagnien bavon in diefe Stadt einzunehmen, damit ber Rapfer beshalb verfichert fepn fonte; es murbe aber biefes Bumuthen, durch eine, von gedachten Land. grafen Schrifftl. ausgestelle Verpflichtung, in Ranferl. Devotion beharrs lich ju verbleiben, und biefe Bestung in feines fremden Sand und Gemalt fommen ju lagen, fondern folche felbft in Bermahrung ju behalten. damable abgewendet. A. 1629, ward er mit zu der Lubeckischen Fries bend Sandlung gebraucht, und A. 1631. jur Belagerung von Magdeburg.

Mach ber ersten Leipziger Schlacht, als sich Lilly nach bem Weferftrohm gewendet, und bafelbst in etwas wieder erhohlet hatte, von bar aber nach Beffen gieng, hinterließ er ben Grafen von Gronffeld, mit ets liche taufend Mann, alle Plage an der Wefer mohl zu befegen , und ju beschüßen. Er vertrieb hierauf, aus ben Daberbornischen die Beffen. ructe über bie Aller, eroberte Berben, und langwebel, und jagte bes Bis fcofs von Berben Bolcker gant auseinander. 21s bem General Vavs penheim, bas Commando an der Wefer übergeben mar, wolte Bronffeld mit 4. Regimentern, das von Berbog Georgen ju Luneburg und dem Schmebifchen General Baudif, belagerte Schlof, Calenberg, entfegen, mard aber von benenselben, mit Berluft von s. Compagnien juruckgeschlagen. und wann nicht eine gerbrochene Brucke Die Schweben verhindert hatte. ware er ganglich erlegt worden. Nachdem Pappenheim, jum Entfat von Maftricht abgezogen, befahm er bas Commando in Weftphalen wieber: hielte fich aber baben gang ftille, bif berfelbe von bar wieber juructe fahm. Alebann grif er 500. Dragoner, bon bes Baudie Rrieges Bold, in Brackel an, welche fich fo lange in diefen Orte tapffer wehrten, big ber Beneral Baudig herbenfahm, und ihn, nach einen ftarcen Schar-(21) 3 musel musel,in bie Rlucht brachte , bag er bren Stud Befcunes, und einen Cornet juruce lagen mufte. Dappenbeim, Merobe und Gronffeld vereinigs ten fich hernach, und jogen mit 12000. Mann gegen ben General Baubig nach Sorter, ber taum 5000. Mann ftarct mar. Pappenheim Schickte ben Gronffelb, ben Doll, mit Bold über bie Befer,um auf bevben Geis ten benfelben anjugreiffen, fieng auch an mit Studen ftard auf die Ber-Meil aber fein anugiammer Borrath an Meel im Sorter vorhanden mar , fo getrauete fich Baubig ben gedoppelten Ungrif nicht auszuhalten ; fonbern Schickte von bar feine Bagage und Stude nach Minben, jog fich aus ber Stadt ins Relb, und nahm eine folche bebutfamme, und mohl angestellte Retirade, bag ihm die Ranferlichen nichts anhaben fonten. Gronffeld mufte hernach ben 24. Septembris mit 20. Compagnienzu Dferbe nach Bolffenbuttel geben, um Diefen von Bergog Georgen, ju Braunschweig, und ber Stadt Braunschweig Obriften, Lo. hausen, bart belagerten Ort, welcher ichon großen Abgang an einem und andern erlitte, und ohne Zweiffel fich im furgen hatte ergeben mußen, ju Bulffe zu fommen. Er tahm burch Sulffe ber finftern Racht auch glude lich und unvermerct binein, überfiel bann bie Belagerrer, erfchlug ibs rer über taufend, und nothigte fie die Belagerung fo gleich aufjuheben. Bon bar begab er fich wieder in bas Dgnabructifche und Munfterifche, und wolte A. 1633. ber Schwedischen Armee ben Rinteln, burch ben Obe riften Bonighausen, ben Uberjug über Die Befer verwehren. Georgen von Luneburg murde aber, von einem Bauer, ein Rurth in ber Befer oberhalb Rinteln gezeiget, wodurch er ben 2. Martii 4000. Reuter geschwinde übergeben lief , welche ben Rapferlichen unvermuthet über ben Sals famen, und fie aus ihrer Verschangung trieben, worauf berfelbe Die Belagerung von Sameln unternahm. Diefe gab Unlag gu ben Saupts Preffen ben Olbenborp. Denn weil ber Rapferl. General, Graf von Merobe, fur hochft nothig hielte, Diefelbe ju vernichtigen, jog er ben Beneral Bachtmeifter, Boninghausen, aus bem Lippischen an fich, und begab fich jum Gronffelb ben 24. Junii ben Bittlach , welcher auch aus ben Befakungen ju Bolffenbuttel, Silbesheim, Rienburg und Minden fo viel Bold, als man an biefen Dertern nur entrathen fonte, jufammen jog. bag man ein Corpo von 15000. Mann zusammen brachte. giengen biefe Rapferl. Generale, über bie Bructe ben Minden, und jos gen ben Schaumburg berauf nach Olbendorv. Als ber Schwedische Relb . Marichall, Rinphausen, bavon Nachricht befahm , beggb er fich aus Dem Lager por Sameln, mit etliche taufend Mann ju Pferd und Rug nach Rinteln,

Rinteln, vereinigte sich mit dem Sesischen General-Lieutenant, Melam der, seste so dann der Ainteln ebenfals über die Weser; und wendete sich auch auf Obendorp, welches Städdlein er vorder schon starck beseth hatte. Ohngeacht nun die Aanserlichen viernahl daselbe bestig ansielen, fonten sie solches doch nicht eindekommen. Wie nun auch die Schwes dische und Desische Atmee in selbiger Gegend antahm, so gerieth sie den 28. mit der Ranserlichen in ein scharss Gegend antahm, so gerieth sie den 28. mit der Ranserlichen in ein scharss Gesechte, drachte die Ranserlichen wehrende Insanterie, das auf 5000. Mann auch die sich noch langertapsfer wehrende Insanterie, das auf 5000. Mann tod blieben, und 2500. ges sangen wurden. Bon den Uberwindern sind nur den 300. Mann ums gesommen, welche auch 15. Stuck Geschützes, alle Bagages Wäsgen, die Feld Eangellen, viele Pserbe, und noch andere reiche Beute besamen. Der General Merode starb an empfangener Verwundung zu Goeln.

In Westphalen betam dann, ju Ausgang bes Jahres, Pfalagraf Wolfgang Wilhelm ju Neuburg, und A. 36. Graf Johann Gog bas Coms mando, woruber Gronffeld verdrießlich gemacht wurde, und abdancte.

Er lebte hernach eine weile vor fich ju Coeln; und mufte feben , baf A. 1643. Die Defifchen Bolder, feine Berrichafft Gronffeld einnahmen. und barinnen febr ubet haufeten, bif fie die Luttichischen Bolder baraus vertrieben. Er felbft murbe A. 1645, auf bem Wege von Brufel nach Bonn au ben Churfurften von Coeln, von etlichen Cafelfchen Golbaten auf. aefangen und nach Cafel gebracht, aber balb von ber Landgrafin ohne Entgeld log gelagen. Doch felbiges Jahr nahm ihn Churfurft Marimie lian in Bavern in Dienfte, machte ihn jum Gouverneur ju Ingolffabe. und ichiefte ihn an den Frangofischen Sof, mofelbft er den Neutralitzts-Tractat ju fande brachte. Dach ber Burucktunfft ernante er ihn zum Be. neral , Relbmarfchall , und untergab ihn ben Theil feiner Armee , welche fich . nach aufgehobner Neutralitæt, mit bem Rapferl. Rriegeheer, unter bem General Doly : Apfel vereinigte, und die Schweden aus Bohmen Wie hierauf die Comedifche und Frangofifche Urmee, in Bavern einbrach , wurde er von bannen gurucke beruffen , und folte berfelben ben Ubergang über ben lech verwehren; weil er fich aber von bem Lech ju fruhteitig juradigegogen, fo marb er auf Churfurftl. Befehl in Urreft genommen, nach Ingelftadt gefangl, gebracht, und ju fchmehrer Merents wortung gezogen. Diefelbe geschahe aber von ihm fo mohl, baf er A. 1649. wieder in Freiheit fam ; iedoch verlohr er feine Burbe, und begab fich hierauf an Rapferl. Sof, von welchem er in verschiedenen wichtigen Bericbickungen gebraucht wurde. A. 1660, nahm er als Ren erl. Commif

miffarius in ben Reiche Stadten Coeln, Machen und Dortmund bie Sul-A. 1661, bewurdte er, in gleicher Qualitat, ben Vergleich, gwischen ben Bifchof und ber Stadt Munfter, und A. 1662. half er bie Streitigfeiten ber Stadt Samburg, mit dem Beneral Reiche Voftmeifter, Grafen von Sour und Paris, Schlichten. Bur Bergeltung ber, bem Rapfer geleifteten Dienfte, ward ihm von bemfelben ber Reichs. Brafen, Stand bes ftatiget und A. 1652, auf bem Reichstag ju Regenspurg, Gis und Stimme,

auf ber Beftphalischen Grafen Banct, verliehen.

Er war fo mohl ein wohl versuchter General, als geschickter Staats-Mann, und führte eine überaus gute und fertige Reber; wie unter andern aus feinen, über Gberhard Bagenberge Teutschen Florum, ober Beschiche te bes 30. ichrigen Rriegs, von A. 1617. bif 40. verfertigten vortrefflichen Unmercfungen, welche in ber Ausgabe ju Umfterdam A. 1647. in 12. befindlich, ju erfeben. Chriftian Brophius hat gwar, in Apparain de Scripeoribus Hiftoriam Sec. XVII. ill ftrancibus Cap. II S. FI. p. 66. folche bem Raps ferl. General, Ludwigen Grafen von Rurftenberg, ju gefdrieben; ich habe aber dieselben vielmehro, in bes Marqu Freheri Diretterio, in omnes Chronologos, Annal, Scriptores, & Historicos, potissimum Rom, Germanicique Imperiip, 245, mit überzeugenden Beweißthum bemfelben jugeeignet.

Erstarb im October. A. 1667. und hat mit feiner Bemahlin, Anna Christing von Sartenroth, 6. Rinder erzeuget. Die beeben alreffen Gobs ne, Ernst , und Johann Philipp Relir , verlohren A. 1678, als Officiver. ihr Leben; jener in der Belagerung von Frenburg, und Diefer in ber Belas gerung von Philippsburg. Otto Bilhelm, begab fich in geiftlichen Stand, und hat, als ber allerleste feines Stamms und Nahmens, in ber 2Burbe eis nesSuffraganei.und Vicarii Generalis bes Bifchofs ju Ofingbrug A. 1719. ben 26. Julii, im 83. Sahr bes Alters, fein Leben beschloßen. Brant, war Ranferl. Geheimer Rath, Cammerer, Beneral Feld : Mars fchall, Inner Defterreichifder Rrieges Prafibent, Obrifter über ein Regis ment Eurafirer, und Gouverneur ju Luremburg, mofelbft er auch A. 1719. ben 8. Aprilis gestorben, und von imo Gemablinnen feine Rinder binterlas fien. Vid. Tefchenmacher in Annal. Clivia P. Il append II. p. 539. Simhof in Spicilegio Rittersbuftano I, Tab. VIII. & in Notitia Procer, S. R. 7. inflaurata

T. II. Lib. XI c. 14. Lunig in Spicilegii Secul, Des Teutschen Reiches Archivs P. I. Cap. II. p. 44. Theatr. Europ. & Adlzreiter in annal. Boic. ad b. aa.

)。( 機器

## Der Bochentlichen

# Wistorischen Müng-Belustigung

2. Ståd.

ben 8. Januarii 1738.

Der alleralteste Thaler der Stadt Braunschweig, mit dem Bildnüße ihres Schun: Patrons, des heiligen Autors, Ern: Bischofs zu Trier, von A. 1498.



## 1. Beschreibung defielben.

ie erste Seite enthalt der Stadt Braunschweig Wappen Schild, mit einem aufgerichteten Lowen, der darüber stehenden Jahrzahl 1498, und der Umschrifft in alten Buchstaben: MONETA NOVA. CIVITAIIS, BRVNSWICE. d. i. Weue Wüng der Stadt Braunschweig.

Auf ber andern Seite stehet das Bildnuß eines Bischofs, mit der Infut auf dem Haupte, welcher in der rechten hand eine Kirche, und in der linden den Bischofs. Stad halt, mit der Umschrift: SANCTVS AVCTOR. PATRONVS. NOS. ter. d. i. Der heilige Auctor, unfer Schug. Lett.

(23)

2. Diftoris

2. Sistorische Erklärung.

In alten Zeiten war nichts gewöhnlichers, als Kreuge und Bilber bei ber heiligen auf Mungen zu sehen. Se geschahe soldes aus ionderbahrer Berehrung gegen dieselben: und mag man wohl auch die Absicht baben gebabt haben, denen Gelde Brechern und Schmelgern eine Jurcht damit einzufagen, daß sie Scheu tragen solten, sich an den Bildnuß eines hochs geachteten Heiligens zu vergreiffen, und sie nicht durch Einschmelgen zu vernichtigen; man wurde fich sonsten die Jinger verbrennen, und vielen Unseegen auf sich laden. So mancherlen alte Mungen man nun von Latubern und Schalben sieden genachten beitigen Korffe, Geschete und Bestalten trifft man auf solchen an: dieweil iedes Bolck, ja iede Gemeiene, ihren besondern Schuß-Beiligen gehabt, wie anderwerts von mir aus gezeigtworden.

Die altern Mungen ber Stadt Braunschweig, stellen uns bas Bilb, nuß bes heil. Autors vor, welcher biefer Stadt grofter Schut. Patron

auf folgende Beife geworben :

Der heilige Autor mar aus Fürftlichen Gefdlechte, in Griechen-Land u Anfang bes vierdten Jahrhunderts nach Chrifti Geburth, ent. Gein Bater hieß Licius, welcher fich aus Chriftl. Enfer, im Rriege gegen bielinglaubigen wacter getummelt. Er ward von Rindheit auf. au Erlernung guter Runfte, Wifenichafften und Sprachen angehalten: mie ihn aber ber Bater , auch in der Ritterschafft und Rriege : Befen, wolte unterrichten lagen, bamit er auch vor fein Vaterland und ben Chrift. lichen Glauben fechten tonte, fo bezeigte er bargu einen großen Bieber: millen; und hielte feinem Bater vor, daß Chriftus bem Apoftel Detro,fein ausgezogenes Schwerd, habe in die Scheibe zu fteden anbefohlen . und damit alle Chriften belehren wollen , ihre Waffen maren nicht leiblich . fondern geiftlich, und folten fie ihre Feinde mit bem Schilb bes Blau-Bens, und bem Schwerdte eines andachtigen Bebeths, beftreiten und über-Ermard in ber Liebe Ottes fo entjundet, daß er alle weltliche Thre perfchmahete,feinvaterliches Erbe verließ, heimlich auf einem Schiffe nach Rom gieng, bafelbft die Priefterliche Benhe befahm, und einen erleuchteten Prediger bes Chriftl. Glaubens abgab. Um folden ferner unter ben Unglaubigen auszubreiten, burchjog er,außer Belichland, viele Derter, und fahm endlich nach Mes. Weil nun eben ju ber Zeit ber Bifchof allda geftorben mar, fo nahmen ihn die Einwohner ju ihren Obers Seelen. hirten freudig an; ob er mohl fich febr weigerte , folche Burbe au übernehmen: auch Bott mit Ehranen bath, burch ein Zeichen ihm fund

fund gu thun, mas fein heiliger Wille hierben mare. Als er nun, nach geendigten Bebeth, mit einem Griffel in die Erde ftach, fo fprang alfobalb ein fleiner Brunn heraus: meldes er fur bas ausgebethene Bottliche Zeis den achtete, und fich bann in ber Rirche St. Stephans jum XII Bijchof ju Mes verordnen ließ. Er erlebte bas lingluck, bag ber hunnen Ronig, Attila,mit feinem erfcbrecklichen Deer A 450. vor Meg tahm. Da er bann bie noch ungetaufften Rinder mit der Beil. Lauffe verfahe, und bas Bold jur Bufe und Befantnuß ber Gunden,wegen bes bevorstehenden Unters gange, ermahnte. Db nun gwar, wegen ber fehr ftarden Mauren, bie Suns nen von der Stadt abgiehen wolten, fo geschahe es boch burch Bottl. Strafe, daß Dieselben bon felbsten einfielen, und dem Feinde einen fregen Eingang machten: welcher bann in voller Buth einbrach, viele Ginwoh. ner umbrachte, Die Saufer und Rirchen verbrandte, bif auf Die St. Stephans Rirche, von welcher ein über berfelben mit großen Glanbe ums gebener Ritter die Berheerer abhielte; bas von bem Mord . Schwerd ubrig gebliebene Bold, nebst bem Bifchof Autor, wurde in Die Sclaveren weggeschlerpet. Unterwege überfiel Die Sunnen eine ftarche und recht Egoptische Rinfternug, daß fie nicht wusten, wo fie fich hinwenden folten. Sie fragten babero aus Unmuth bie gefangenen Chriften, woher und aus was Urfachen folde große Rinfternug über fie fahme? Diefe antworteten: Sie durfften nicht muthmaßen, daß diefes aus Zauberen gefchehe, fondern es mare Bottes Born und Strafe, weil fie ben Rnecht Bottes, ben beiligen Bischof Autor, unschuldig gefangen mit fich wegführten. Sie fuchten bemnach mit großen Rieiß, ben Bifchof,unter ben Gefangenen auf, und als fie ihn gefunden, fagten fie, er folte fren bingehen, wo er hin wol te, und mit fich nehmen, mas ihm beliebte, fie aber nur von ber Kinfter. nuf erlofen. Der Bifchof aber melbete ihnen : Gie folten ihm feine gefangenen Burger loß geben, die waren ihm die allerliebste Babe, die er mit nehmen tonte. Alle foldes nun geschahe, verlohr fich auch die Finfternuß: und Bifchof Autor jog, unter fleten Lob : Befang , mit feinen auf folche wunderbahre Beife erlofeten Burgern, wieder heim, und tahm baburch in noch größeres Unfeben.

Mach einiger Zeit, als der Ert. Bifchof zu Trier, Legontius, gestorben war, ward der heil. Autor, wegen seines großen Ruhms, von geistlichen, und weltlichen daselbst, an desen Stelle sehnlich begehret, und erwehlet, welche Wahl derselbe auch, nach siebentägiger Bedenctzeit, annahm, und sich dahin begeben. Als nun auch Artila vor die Stadt Trier fahm, ruffre er demselben von dem Stadt Hore unerschrocken zu:

(3) 2

Wer

Wer bift bu boch, ber bu Land und Stadte fo grimmig verftoreft, und bringeft alle Leute in fo großes Jammer und Elend ! Der ibm frevelhafft zur Antwort gab : Ich bin Attila, nach Gottl. Schickung und Willen eine Beifiel Der Chriften. hierauf ließ ber beil. Autor die Thore offnen, und Attila zog mit feinem heer gu einen Thore herein , und jum andern wieder beraus , und warb auf benden Seiten mit einer biden Finfternug, wie mit zwen Mauren bebedt, baff er niemand feben und fchaben fonte. Machbem ift ber beil. Autor, big in fein bobes Alter,und gwar in allen 49. Jahr feinem Ert Bigthum vorgeftanden, und im Geruch ber Beiligfeit am 20. Augusti verschieden. Geinen Leichnam bat man in bem Rlofter St. Maximini jur Erben beftattet, wo er lange Zeit big A. 875. rubig gelegen ; ba megen bes Mormanifchen Einfalls, bie noch übrigen Bebeine, nebft benuberbleibfeln ber beil. Marenrer , von ber Thebaifchen Legion und anbern Beiligthumern , in eine Rluft gegen Guben , in ermelbter Rirche , tiefer in bie Erbe verfendet , bamit benjeb ben bie Barbariichen Normanner feinen Cpott anthun mochten : woburch aber bie fer Chat allmablich in Bergegenheit geratben ift.

Nach Berlauf vieler Jahre, besuchte eine Geistliche Person, welche ben heil. Autor in großen Butben hielte, mit großer Andacht öfftere die Eggend in der Rieben, wo die Alust war, in welcher defien Bereiche erschartt lagen. Als dieselbe nun einmahl nahe daben kniete, und in diesen Seufzer ausbrach: Exultabunt Sanctin gloria. d. i. Die Zeiligen werden sich freuen in der ewigen Serklichkeit. Date ise aus der Alustvoffe Antwort: Lexabuntur in cubilibus sind. d. i. Exverden frohlich seyn in ihren Auhestatten. Es erschien derselben auch der heil. Autor, in schönen Glanke, und offenbahrte, daß in kurger Zeit seine Gebeine warben von der Seelle weggenommen, und in Sachsen Land gebracht werden, wosselbst sie in großen Ehren wurden gehalten werden.

Diefest gefchabe nun auf folgende Wenfe : Als bie anbachtige Gachfifche Maras arafin , Bertrub , Marggraf Egberts Schwester und Erbin , ju erft Beinrichs bes Reiften , Grafens ju Rortheim , und hernach Dietriche , Grafens zu Ratelnbura , Bitme, mit ben Gebancten umgieng, ein Monch Rlofter ju ftifften ; erfchien ibr in ber Racht, vor ihrem Bette, ein alter Dann, lang von Perfon, und fcon vom Angeficht , in Bifchoffichen Rleibern , und rebete fie gut plat : Lutich alfo an : Du Bodde gebilligde Matrone, nim wohl to Sinne, unde verabethe des nicht. wes ect by vorgebve. Ed bin Autor, idtes wenne Arn Bifchop to Cres re, unde nu is myn Gele, in Bischoplicer Werdicheit, in deme ewigben Les Den, funder myn Lichnam rouwet nach to Trere; unde na den Worden mones Geren Ibelu Chrifti, de da befft gesprofen, dat nevn Dropbete fo ane Ebre, men in fevnes Vader Lande, alfo of en wert my to Trere in moner Statt alle nevn edder gar fleine Ere gbeb ben unde to gelegt. Das rumme wil et von Schickinge Goddes, dat myn Ghebeente, da to Trere alfo ringbe achtet mart, von by ichal entforet merden, unde overgbehalet pon Trere byr in dyn Land an de Stidde, dar du von Inghevinghe des billigben Geistes denkest to bauwen eyn Aloster. Der guten Margarafin mard baruber Angft und bange, und antworfete; Gie fonte nicht ausbencken, wie fe bie Begrabnig Stelle und ben Beg babin finden tonte : ber erichienene ehrmir bige graue Mann fprach ihr aber einen Muth ein, und fagte ferner : Sorchte de byr nicht vor, und entfette by nicht : De jenne , De bar de billigben brei Roningbe, myt dem fcynende Steren, leibede nth Ofterlande, antobedens de den Bone Marien , de fillos wil of ane Twyfel mit feyner Gnade unde Sillve, myner Bymyfingbe fdiden ond regiren dyne megbe, und dyn Wane berat, ber Goringhe, un de Overforinghe mynes Bebeentes. Darums me nim wohl to Sime myne Rede, und merfe be Tefene, de ef by nu feggbe : wamer du myt Goddes Sillpe ludlifen fumft to Trere, unde geift in bas Rlofter St. Marinini, funte Benedicte Ordens, fo findeftu dar Graffte der Bbebeente veler billighen. Mant Deffenis eyn Braff, in dat Suden bev der Muren, na by deme Winfele bogber upghebaumet, menn ber andere, und bu buth fchaltu myt flithe merfen. Wente ichtesmanne, alle Unftand myner Statt Trere an laghe, unde angheft drer Derftoringbe, mart myn Gbebeente in dat Braf geworpen, unime frachten millen, up Dat, id von dar nicht worde ghenomen. Alfe is myn Gbebeente pon Derfumniffe , fober der Tyd ghefomen in Dorghetinghe. rumme mit porfichtigher Rlofbeit unde Blith, fcaltu openen de Stid: be , und nemen daruth myn Ghebeente, unde foren dat over in dat Rand, an de Stidde, dar du denfeft to boumende eyn Rlofter, na des me Dorfathe bynes hartens; und barfulveft fchaltu erbarlifen feten mirn Gbebetene, unde na Rrafften byner Gele Ere beden und los pen.

Auf diese sehr genaut Anweisung, begab sich die Marggräfin, Gertrud, mit einem flarden Gefolg, in das Kloser St. Maximin bey Trier, verrichtete, ihre Andacht in selbiger Kirche, und erhielte unter dem Gebeth eine Offenbahrung von der Stelle, wo des heil. Antors Gebeine verschartet; und blieb daselbst bist der Küster jum Egen gieng. Da ließ sie Ehstren verriegeln, die Kloppel aus dem Glocken nehmen, und die Grade Stelle erbrechennahm die Gebeine des heil. Autors, und die das den Belocken nehmen, und die Grade Stelle erbrechennahm die Gebeine des heil. Autors, und die das der Reispien Reispien Reispien Reispien Reispien der heiligen deraus, und macht und Haddi, der Märtprer von der Theils vieler heiligen beraus, und macht est sich hond der heil. Florinz, und noch andere Theile vieler heiligen beraus, und macht est sich der geschwind darmit wieder auf den Niedweg. Mis nach dem Egen die Mönche aus der eröffneten Stelle sahen, was für ein heiligehum ihnen war entsühret worden, siehen sie zuver dann nach dem Egen die Weiter worden, siehen gleich gang nahe saher andere siehen ein die aber nicht eindebellen, wann sie ihnen gleich gang nahe sahmen: dahere sie solch endlich weiter unangesochten ihren Weg ziehen ließen.

Auguli bie Marggrafin Gertrub mit ihrer gehohlten Beuthe, A. 1113. ben 2. Auguli big an ben vor Braunfchweig gelegenen Köpffe- Berg ankahn, fiand ber Magen, worauf bieselbe lag, gant unbeweglich stille jund fonte burch alle ange wendete Mibe weiter nicht gebracht werben. Dabero die Marggrafin endlich be dachte, daß dieselst die Stelle sepn muste, welche sich der heil. Anter zu seiner Aube-

Statte ausersehen hatte; und legte also baselbst ben Grund zu ben St. Egibien Rloster, welches A. 1115, ben 1. September, von dem Pabstlichen Legaten, Theodories, und bem Bischof Reinhard zu Halberstabt prächtig eingeweihet, und die Sebeine bes heil. Autors, in einem vergulbeten Sarg, begen Haupt aber in ein vergulbeten Sarg, begen Haupt aber in ein vergulbetes Haupt beschießen, und auf dem hohen Altar gesetzt wurden.

Rachbem wurde St. Autor, als ein Befchuter ber Stabt Braunfdweig, be Ranbig verebret, meil etliche Beugen auftraten , und verficherten berfelbe mare ihnen erfchienen , und habe gesprochen : Mach bem Willen meines GOtces, babe ich mir die Mauern der Stadt Braunschweig auserfohren , und fo lange ich ba geboriger Weise werde geehret werden, will ich fie nimmer, mebr verlaffen. Dabero ale Ronig Bhilipp A. 1199. Braunschweig belagerte, bat man einen Dann , in Bifcoffichen Sabit , auf ber Dauren berum geben feben , ber ein bloffes Schwerd in ber rechten Sand geführet, und alle von bem Reinbe in bie Stadt geschoffenen Pfeile wieder jurud ins Lager geworffen. Eben berfeb be ift auch bem, benm Ranfer im Lager befindlichen Ers . Bifchof von Trier , in ber Racht erichienen , und bat ihm angebeutet , bag er bem Rapfer anrathen mochte, alfobalb von ber Stadt abiugieben , fonft murbe er eines jammerlichen Tobes Borauf ber Rapfer auch gleich , ob mobl ungerne , aufgebrochen , bas mit er nicht den Born des beleidigten Saufwirths, wie ber Ers Biichof faate. empfinden mochte. Daburch murbe bas Bertrauen, auf bie Befchirmung berietabt, gegen auswartige Reinbe, burch bie Borbitte bes beil. Autors fo groß , baf man beffen Rabmens : Tag , mit einer Broceffion alle Sabr bochfeperlich begieng , und am folden iebes Beichbild eine Bachsterte von bunbert Dfund bemielben opfer, te , welche 5. große Bachsterben , mit begen Garg, unter Pfeiffen und Pofaunen Rlang, von ber Beiftlichfeit in ber Ctabt berum getragen murben. Um Frentage nach St. Johanns bes Tauffere Tag , hielte man noch einen folchen Umgang , außen um bie alte Stadt berum. Als die Braunschweiger A. 1374. ben Montag nach Mifericordias Domini, in einem Aufrubr 8. Burgermeifter, auf bem Marcte, obne Urtheil und Recht, batten enthaupten laffen , und fie megen biefer ichanblichen That aus ber Sanfee , Stabte Gemeinschafft 8. Jahr lang ausgeschloffen murben. muften fie unter ben Aussthnungs Articeln veriprechen, eine Capelle an bas ab te Rathbauf ju bauen , barinne fie allezeit eine Dege boren wolten , ebe fie aufs Rathhauf giengen ; welche bann A. 1386. befonbers ber Ctabt Daupt , herrn , dem beil. Autor, geweihet, und in felbiger alle Lage Meffen, vor den Rath und bie Bemeine ber Ctabe Braunfchweig , bag ihnen Gott Gnabe gebe, eintrachtig ju fepn, und alfo ber Stadt vorzufteben, baf es bem gemeinen Befen nut und gut fen, bann auch bor ber ertobeten Burgermeifter Geelen, gehalten murben. Es gefchabe aber bennoch , bag A. 1446, etliche Ladenmacher , Rurgner und Beden fchlager, wegen eines vom Rath, jum Beften ber Ctabt, neu aufgelegten Schofes, abermable eine gefahrliche 3mptracht unter ber Bemeine erregten, baf bie Burger meifter fich nicht getraueten, ben Garg bes beil. Autore, nach bergebrachter Beife, außer ber Stadt-Maner, ju tragen: babero gelobten fie , bem beil. Autor einen fil bern , und mit in Gold verfetten Ebelgefteinen ausgezierten Garg machen in laffen , mann biefes Ubel unterbrochen wurde; ba nun bie Urbeber beffelben entbectet junb beren

beren 25. aus ber Stadt verwiesen wurden, so vollzog der Rath A. 1456. bie Frillung dieses Gelübbes, und opferte den versprochenen fostbabenen Sarg dem beil. Autor: da dann am letten Tag bes Konanthe Fedruarii, der alte Sarg, don dem Abt Barthold zu St. Egibien, mit großer herrlichleit, auf dem hohen Altar sednet, umd die Bedeine des heil. Autors in den neuen Sarg gelegt, und ein jährliches Fest der Umlegung der heiligen Gedeine St. Autors, auf dem Son da Lexare in der Hasten angeordnet wurde. Die A. 1492. von herhog heinrichten ditern , vorgenommene fruchtlose Belagerung der Stadt Braunschweig, schried diesen ihrem Patron dem beil. Autor zu, und opsferte dahero, zur Dancks sagung, demsselben nach geschloßenen Vertrag A. 1494. eine aus holt geschnickt überfülberte Stadt, mit funft funfpfundigten Wachselchtern, welche an einer Rette in der Egibien Kirche aufgehängt wurde. Dahero ich sast murhmaße, est rage Et. Autor auf diesem Halter nicht so wohl eine gethürmte Kirche, als diese geopferter Stadt.

Da alfo ber beil. Autor von ber Stabt Braunfchweig in fo boben Ehren as balten morben, fo hat diefelbe ihm auch ihre Dunge gleichfam weihen wolten. Es ift aber hochlich ju bebauern , bag biefelbe eine große Buverficht , auf einen sant fremden und fonft gant unbefanbten Dann gefeget , und gant irrige Dinge bon bemfelben geglaubet. Das ich bavon erzehlet , bas grundet fich auf zwo Edrifften , bie betittelt 1) Vita St. Auctoris , ex Mfto. Bibliotbeca Helmeftad. veteris . und 2) Translatio Reliquiarum S. Autoris in regionem Brunsvicensem, ex eo-Benbe find in ben Beplagen, jum II. Cap. des zweyten Theils dem Mfto. der Rirden Siftorie der Stadt Braunfcweig, bes herrn Rehtmeners, Num. 1 p. 178. und Num. 2. p. 183. befindlich , wie auch in Leibnieii Scriptor, rer, Brufric, T. I. p. 701. Mus folchen hat ber Abt ju St. Egibien, Barthold Mever A. 1450. ein eigenes Buch, vom Levent unde de Wife der Overbalinge des bills gen Bebeentes St. Autoris, gefchrieben, und mit feinen Bufden vermehret, welches in Archivo Agid. Claff. X. Itt. R. ale ein rothes Buch in 4. noch por banben, aus welchem herr Rehtmaper einen Auszug gemachet I. c. P. I. c. V. S. 2. p. 48. 5 P. II. c. II. S. 3. p. 242. Alleine , Diefe alte Legende bes beil. Am wer ift gant und gar unrichtig.

Bu Trier ist S. Autor I. ber XIV. Bischof gewesen, bon A. 237. bis 243. bat jum nächsten Worfahrer gehabt Russicum I. und jum Nachfolger Mauritum eber Fabritum. Vid. Golscherus, de gestie Trevitorum c. XXVI. p. 35. Browerus sanal, Irev. Lib. III. S. XXV. p. 1822 und Masenius in Indica Chronologica Wist. Trevitorius properties p. 2. Der alte Methodius sett den ersten Autor, im Chronico Mariani Scotl ad A. 180. noch höher hinauf, und schreibt: In eodem tempore Author totius probitatis Treverim rezit. Autor II. hat unter den Bischsen von Stratis Treverim rezit. Autor III. hat unter den Bischsen von Stratis Treverim rezit. Autor III. hat unter den Bischsen von der Leguntio gesolget A. 409. und A. 428. und jum Nachsolger gehadt S. Severum. Vid Golscherus I. c. cap. XXVI. p. 48. Browerus Lib. V. S. XXIII. p. 281. l. c. Masenius l. c. p. 4. Reisund von diesen kannen von diesen beeden Autoribus, ist juvor Bischof zu Met gewesen, seiner hat den Hunnischen Einsall erledet. Browerus bevoachtet dahero wohl am lest anger

führten Orfe, daß die beeben Trierischen Autores, und ber Mehische Autor, mit einander vermenget worden. Denn nach denen alten Todern Registen in den Hampt Riichen, sen der erste Trierische Autor dem XIII. Kal. Septembris oder den 20. Augusti, der andere den XV. Kal. Septembris oder den II. Augusti, und der Mehische autor IV. Id. Augusti oder den 10. Augusti gestorden. Des ersteu Gedeine wären nach Braumschweig gestommen. Des andern Leichnam ware dem S. Quiriaco ap. Tabenam bengeseller werden; und des britten Uberbleißes fabe Bischof Orogo, unter König Lidwigen dem Frommen, in das Rloster St. Mauri im Essa gebracht. Das Bunderwerd von dem mit Jinstennig geplagten hunnen, nach der Planderung von Meh, wird von dem Gregorio Turoncasi, und Paulo Diacono, dem Mehischen Autori zugeschrieben, der auch dassels auflerdern, und

niemable nach Erier beruffen worben.

Einander bie überbliebenen Corper, Birnichebel, und Rnochen ber Beiligen ju fteblen, mar vormable gwar eine rechte frepe Runft, eine gant gewobnliche Art ber andachtigen Berehrung gegen biefelben, und murbe ein pium furtum ge-Die Erzehlung, bag bie Marggrafin, Gertrub, bergleichen mit ben Bebeinen bes heil. Autore vollbracht, wird aber auch baburch zweifelhafft gemacht. bağ ber Abt, Io. Trithemius in Chronico Hirlangienfi ad A. 1113. T. I. p. 354. aus ale ten Rachrichten melbet, biefelbe habe biefes Beiligthum burch vieles Bitten, von bem bamabligen Ery Bifchof, Brunone, ju Trier erbethen, und alfo nicht burch Beiber-Lift entwendet. Der Jefint Brower macht auch Lib. XIII. Annal. Trevir. S. XL. XLII. T. II. p. 11. gang glaublich, bag weil biefelbe eine Tochter an ben bamablie gen Pfalbgraf Siegfrieden ben Rhein berheurathet gehabt , fo habe ihr biefes Gelegenheit gegeben, auch nach Trier zu fommen, und ihrer Unbacht alba zu pflegen: ba fie bann mare mit fo vielen Reliquien ber Beiligen befchenctt worden. melbet biefer portreffliche Erierische Geschicht . Schreiber, bag ihm auch bes Ludula Affis A. 1330. gefchriebene Narratio , de translatione S. Autoris, aus Silbesbeim au Sanben getommen , welche eben biejenige ift , welche Leibnis und Rebtmaier ange jogner maffen beraus gegeben, aber ben Dahmen bes Berfagers nicht gewuft baben.

Das von ben Braunschweigern so hochgehaltene Gerippe bes St. Autors, hat enblich, hertog Anton Ulrich ju Braunschweig-Aneburg Moffenbuttel A. 1710. binter bem hoben Altar, in ber St. Egibien Kirche ju Braumschweig, mit folgenber instrioion beerbigen lafen :

#### D. O. M.

SANCTO AVCTORI secuto P. C. N. IV. Metensium Episcopo, Trevirensium Archiepiscopo & Thaumaturgo. Cuius ossa GERTRVDIS, Brunsvige Domina, Trevirensibus pio surto abstutir, huc detulit A. MCXV. Quemque dein civitas Patronum sibi statuit, & coluit multimode, nunc demum certior urbis suz Patronus, imo Pater, ANTONIVS VLRICVS, Duk Brunsuic, & Lunch. terra, ut terra siat, recondito, hoc monumentum siera secti. A. MDCCX. Abi, Viator, & si ad Sanctos tendis, Sanctos honora.

Vid. Rehtmaier I. c. in Supplement. P. L. c. V. 2. 23.

### KAN ) O ( KKK

## Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

3. Ståd.

ben 15. Januarii. 1738.

Gedachtnuß Munte der Provintz Seeland, auf die im Jahre 1651. im Saag gehaltene allgemeine Versamlung, der vereinigten Liederlandischen Scaaten.



JURA TOTUS

MIRATUR ORD IS ET

ARCEPS EXERPECTAT QUO

RALE TORDUSANTI EX LUIT

ARCEPS EXERPECTAT QUO

RALE TORDUSANTI EX LUIT

ARCEPS TANSURA SINT ALUS ALIA

SIGURANTIBUE RAGNA BATAYO,

RUMANIA AD SOLINNE FACCIRUM

CON SILUMA APRICATAMBEMA ANNUC,

ENTA DEO RELIGIONE FORD X RUMA

ENCLUTA FORD TYPER AS SENTIM

SOCIL IT CHESEN ZACTIM ACCEPTES QUIL

MERSI RALONUM EFER AC VOTA

MENTINE A SE INTICEM ANICE DI

MERSI RALONUM EFER AC VOTA

MENTINE TON ORBERN SU

PERARUMT M DC LLIXXVI

# 1. Beschreibung derselben.

ie Saupt: Seite stellet die Republic der vereinigten Rieberlande, in der Bestalt der Pallas, vor, welche auf der Spise eines, von vier Winden, und den Seiten bestumten, und mit den sieben Wappen Schildein, der sieben vereinigten Provingen, bezieren Felsen siet; in der rechten Sand eine Lange, mit

bem aufgesteaten Freiheits. Huth halt, und mit der lincen sich auf die Ægis oder dem mit dem Medusen. Ropf bezeichneten Schild, steuret; Umher ist der Lateinische Werß zu lesen. UT RUPES IMMOTA MA-

RIST NI FOEDERE JUNCTI.

Die Gegen: Seite enthalt, in einer zierlichen Sinfagung, eine weitläufftige Lateinische Inschrifft, von 20. Zeilen, welche deutlich im Abdruck
zu lesen, und zu Leutsch also lautet: Indem die gange Welt sich wund dert, und zweiselhaft erwartet, wie die Sachen der vereinigten Vies derlande, nach dem Code des Pringen von Oranien, gehen möchten, und einige dieses, andere jenes, prophezeyen: so haben auf dem, zur Verfamlung der vornehmsten Säuprer, eröffneten großen Sollandis schen Saale, endlich unter Göttl. Gedeven, durch tapfer befestigte Religion, Linigung und Rriegs-Wesen, die von einander entlaßenen Bundsgenoßen, durch in Umkreiß einander gegebene und empfanges ne Sände, die Sosnung und die Wüntsche der Vossen vernichtiget, und der Guten übertroffen, 1671. den 26. Augusti. Dieser Sache zum Gedächtnuß, haben Seelands Staaten diesel Inunse schlagen lagen.

2. Sistorische Erklärung.

Mach bem A. 1650, ben 28. October erfolgten gang unvermutheten Ableben, Dring Bilhelms 11. von Dranien, Beneral Statthaltere ber vereinigten Riederlandischen Provingen, im 25. Jahr bes Alters, bielten Die Staaten von Solland, um fo viel mehr fur hochftnothig, eine Berfamlung aller Staaten ber vereinigten Provingen, ju Befestigung ber Utrede tifden Union, und ber Reformirten Religion, und gur Berathichlagung über ben damahligen fehr bedencklichen Buftand ber gefamten Republick, in welchen fie fich noch nicht, feit ber Beit ihres Unfange, befunden hatte, im Saag anguftellen : jumahl, ba einige unruhige und plauberhaffte Dres Diger, von der Orangifchen Parthen, nach gewohnlicher Freiheit, auf den Canteln fchon Lerm ju blafen anfiengen , und offentlich fagten ; ber Staat mare nun in eine gangliche Berwirrung gerathen , Dieweil fein Konig, kein Richter in Ffrael ware, und ieder thate, was ihm guth bauchte. Die samtlichen Provingen ließen sich diesen guten Verschlag gefallen: melder ieber, durch befondere von der Proving Dolland abgeords nete ansehnliche Berren,angetragen murbe. Die Proving Utrecht mach. te nur die Ginmendung baben, daß in dem 19. Artickel der Union, die Stadt Utrecht, ju einer folchen allgemeinen Versamlung bestimmet fer. Da man ihr aber vorstellete, daß diefer Artickel auf die damahligen Ums ftånde

flande der Zeit gienge, da die Republick noch nicht ihre vollige Sinriche tung gehabt, und auch die General-Staaten nicht im Haag ordentlich jusammen gekommen waren, so wurde dieser Scrupel leicht gehoben, und erklich die beliebte General-Versamlung auf den 15. December, dann

junt Anfang bes folgenden Jahres angesehet.

Diefelbe nahm alfo ben 18. Januarii A. 1671. ihren Anfang, auf bem großen Saal des Hofs von Holland, wo man alle Krahme abges brochen , Bance gegen einander gebauet, und in der Mitte eine Cafel, woran nur ber Prafibent, und ber Greffier faß, gefest hatte. Staaten von Solland verhielten fich als Birthe; und empfingen, ber ans bern Provingien, in großer Ungabl fich einstellende Ageordnete, als Bafte, auf das hoflichfte. Diefelben giengen babin, aus ihrer ordentl. Cammer in Corpore, und gewöhnlicher Ordnung, burch einen besonders darju gemachten Bang. Der Deputirte von Friefland, Donia, erofnete bie Berfamlung mit wenig Worten, und bath bie Deputirten ber Proving Sols land, daß, weil fie diese Versamlung veranlaget hatten, so mochten fie weitlaufftiger bas Absehen berselben erflaren und vortragen. nahm ber Raths Denfionair von Holland, Cate, bas Wort, und bancts te anfangs &Ott, bag die hochausehnliche Versamlung an einem folchen Plat gehalten murbe, wo man vor biefem bem groften Reind Diefer Lans de die Unterthaniafeit aufgefundiget, und bamit ben Brund gu ber tapfe fer erworbenen Freiheit gelegt habe ; und wo die aufgehenckten erobers ten feinblichen Kahnen, noch als Sieges Beichen über ihre Reinde, ju betrachten maren. Er ruffe Gott ferner an, bag er mit feiner machtis gen Sand, diefem bifibero blubenden Staat ferner benfteben, und benfelben ju feines Rahmens Ehre, ie alter ie großer machen moge. Durch bas jahlinge Absterben, Pring Bilhelms von Dranien, General-Statt. balters, fen ber Staat in einen folden bebencklichen Buftand gerathen, alser feit feinem Aundamental-Aufang noch nicht gewesen. meldten Tod, hervorgekommene junge Pflantlein bes Saufes Oranien, mare nicht geschicft, bergleichen Last zu tragen: babero mufte man nun bas rauf bebacht fenn wie die Union und Religion aufrecht zu erhalten und ju befestigen, und wie bie Milig eingurichten mare. Unter Diefen bres haupt-Dunckten murben bie erften feine Schwierigkeit haben, ber lette aber bas meifte Bebenden geben.

Bur Befestigung ber unendlichen Sinigkeit ber fieben Provingen folte ber ju Utrecht A. 1579. einmuthig geschloßene Unions Trackar, ferner ber Saupt-Grund bleiben; es kahm aber in besondere Berathschlagung, wie man sich zu verhalten hatte, wann sich wieder Vermuthen, wischen etlichen Provingen, Streitigkeiten ereignen solten? Es thaten sich beswegen breverley Meinungen hervor. Diejenigen, so einen Statthalter begehrten, über ließen die Entscheidung demselben. Andere sagten, man solte so wohl aus dem Justig Hof, als aus den General Staaten, Personen, in gleicher Angahl zu Schiede Richtern ernennen. Jene verstünden das Recht, diese keineten den Staat: dahero schiecken sie sieh wohl zusammen, ein Urtheil in bergleichen Zwissgefen. Allein weil hierdurch die hohe Austorität aufs neue getheilt wurde, so behielten diejenigen die Oberhand, welche dieses Mittel vorschlugen, daß bev entstandenen Frungen zwischen den Provingen selbsten, iede zwissge Parthey, sieden Personen, zu gütscher Beptegung, ernennen solte; könten diese nichts ausrichten, solten eben so viel Schiedes Richter erwehlet werden, welche per Majora einen Ober Schiedsmann erkiesen solten, welcher nach abgelegten Epd, nach

Recht und Billigfeit, den Ausspruch gu thun hatte.

Bie man in der Berathichlagung, auf Benbehaltung ber Reformirs. ten Religion tahm, fo melbeten fich funf beputirte Beiftliche, aus funf Synodis, ben ber Verfamlung, mit ihren Erinnerungen und Befchwehr: ben,von fregen Stucken an, und wolten ben diefen Punckt auch mas gu fagen haben. Sie verlangten, die Catholifchen in ihrer Religions-Ubung genquer einzuschräncken, und beren Bermehrung zu bemmen, Die eingeschlichenen Bettel : Monche auszutreiben, Die Juden und Die Socianer gar nicht ju bulten, noch ben Druck ihrer Bucher ju verftatten, und bie Schlufe bes Dordrechtischen Spnodi zu handhaben. Die Versams lung fabe es gar ungerne, daß fich die Beiftlichkeit in ihre Berathichlaguns gen mengen, und vorschreiben wolte, mas fie in ber Religions-Sache, jum besten bes Staats, beschlugen und fegen folte; als welches ihr gar nicht gebuhrte : indent man die Religion bamahle nur in eine politische Betrachtung jog, worzu man ein Gutachten ber Beiftlichen gar nicht vonnothen hatte; weil es daben nicht auf theologische Streit-Fragen in Lehrpuncten, fonbern auf Die Verhaltung ber Religion gegen bas Staats Interesse, ankahm. Damit man sie aber nicht, burch eine gantliche 21be weisung, in Sarnisch bringen mochte, fo fertigte man fie mit bem Befcheid ab, daß die Reformirte Religion, wie Diefelbe in bem Synodo ju Dors brecht A. 1619, mare bestätiget, und bighero gelehret und geprediget mors ben, ferner mit aller Macht folte gehandhabet werden. Die Gecten . welche nicht die Landes Suldigung und Schut hatten, sondern nur durch Nachsehen gelitten murben, folten in guter Ordnung und Stille gehale

ten, und keine mehr eingelaßen werden. Die Placate gegen die Papisten, folten in ihrer scharffen Gultigkeit bleiben: auch folten die Catholissichen Gefandten ihren Gottesdienst, nicht in Hollandischer, sondern in ihrer eigenen Sprache, und nur fur ihre Bebiente und Haußgenoßen,

halten lagen.

Der britte abgehandelte Punct megen ber Milis mar ber allers Rriefland bestand auf einem Statthalter, welchen es auch, ichmehrste. jur Zusammenhaltung berUnion, fur nothwendighielte. 2Bann berReind por Der Thure mare, murde es ju fpath fenn, Darüber ju berathichlagen. Man folte ben jungfigebohrnen Dringen von Oranien bemnach bafur annehmen,und ihm diefe Ehre und Burde,in feiner Rindheit,nur bem Dabe men nach gonnen, die Verwaltung Diefes hochwichtigen Umte einem Beneral-Lieutenant, bif ju feinen vollburtigen Sahren, auftragen, morgu fie ihren Statthalter, Pring Wilhelm von Nagau, in Borichlag brachten. Diefer Meinung war auch die Stadt Broningen, und Omland, ingleis den Belbern. Solland aber feste fich auferst barwieder; und molte von einem Statthalter weber wifien noch horen , fonbern banctte Bott, baf es mit bem gewaltthatigen Unternehmen, und ben affectirten defporiichen Regiment, des Pringens von Oranien, ein fo balbiges Ende genom: men; wodurch man wieder jur volligen Freiheit gefommen. Diese Dros vine ftellete ben andern auf bas nachbrucklichfte vor , bag, wann ja ein Statthalter fur nothig erachtet murbe, fo mufte man folchen nicht in ber Miege fuchen, fonbern man muße warten, big ber Pring erwachfen mare: bamit man begen Gemuthe Beschaffenheit und Reigung erftlich recht fennen, und feben mochte, ob er Beschicklichfeit gnug besage, einem fo fcmehren Umte gnugfam vorzustehen; man murbe fich alsbann ben Dring Ben noch mehr verbindlich machen, wann man foldes auf Die Beit verichieben murbe, ba bie ihm hierben ermiefene Befalligfeit recht unter bie Mugen leuchte, und fein Gemuth aufflarte. Anigo verftunde er bie Ghre nicht, die man ihm aus bloger blinden Liebe anthun wolte. Man braue de aber nunmehro gang und gar nicht einen Statthalter. Das Afraelis tifche Bold habe vom Ausjug aus Egypten an, big auf die Zeiten ber Ros nige, feinen beständigen Felbherrn gehabt, fondern nach Erforderung ber Rriege, ber vorfallenben Schlachten, und Unfalle fich einen ermeblet. Die Romer hatten fich nur im bochften Rothfall einen Dictator auf ein Sahr gefeget; und bie weifen Athenienfer und Lacedemonier, batten auch feinen immermahrenden Ober Sauptman gebraucht. Roch heut ju Tage erhielten fich, burch bergleichen Borficht, Die Denetigner, Genuefer, und (E) 3 Schwei

Schweiger, in ihrer Freiheit , und nahmen eher feinen Beneral-Capitain an, als big fie fich im Rrieg einlagen muften. Nach biefen, burch bie uns trugbabre Erfahrung, bestätigten beilfammen Bepfviele, hatte man fich auch jurichten. Diemeil aber boch, die Groß Mutter bes jungen Bringens von Oranien, fich alle nur erdenctliche Muhe gab, benfelben in die Burben feines Baters ju verheiffen, und fonderlich ben Geelandern, burch ihre Freunde, febr anlag, benfelben jum Statthalter anzunehmen: fo ließen fie Die Proving Solland, burch ben Bagenaer von Opbam, und ben Venfienair von Dordrecht, Witten, von Diefen nachtheiligen Borhaben eifrigft abmabnen. Da fich nun,wegen eines jugeordneten General : Lieutenante, große Schwierigfeiten hervorthaten, indem es fehr gefahrlich ichiene, ben Relb-Maricall von Brederode, in dem Commando ber Armee ju Lande, und ben Abmiral-Lieutenant Tromp.in bem Gee Commando ben ber Rlot: te,ju übergehen: fo ward endlich, nach bem Sinn ber Proving Solland, für gut befunden, Die Bahl eines Beneral Statthalters und Beneral-Capitains, auf eine andere Zeit auszuseben. Den Beneral . Staaten murbe bierben, die Direction des Rriege-Befens, vollig überlagen: welche besmegen bem Rath von Staaten eine Instruction ausfertigen folten, ber aber barmit übel zufrieden mar, biemeil baburch feine hierinne gehabte Autoris tat geschwächt murbe. Alleine, ba iebe Proving, bas Recht einer Stims me, wie die andere, hat, alfo mufte es auch, ben ber Direction bes Rriegs. Staats, baben gelagen merben. Die Milis murbe auf co. Compagnien ju Pferbe, und 200. Compagnien ju Ruff fest gestellet, welche jusammen 28985. Mann ausmachen. Bu beren Unterhalt gablte monathlich Belberland 31637, Solland 328701. Seeland 52641, Utrecht 38502. Kriefland 67740. Ober Pfel 20133. Groningen und Omland 32836. Bulben: baben murbe verordnet, daß die Compagnien in die Barnijonen berjenigen gand folten verlegt werden, welche Diefelbe bezahlten.

Den Republicken, deren Regiment aus vielen Personen bestehet, ist es sast ummöglich, die Bestechungen zu verhüthen. Diejenigen, welche die Obrigkeist. Aemter verwalten, sind einander an Chrischeir, Reichthum, und guter Deconomie nicht gleich. Die Sorge vor ihre Familie, die auf die alte frugale Ledens-Art eingerichtete geringe Besoldung, der gestiegene Pracht, die überhand genommene Schweigeren, treibt sie an, Necht und Gerechtigkeit, und so gar des Vaterlands Interesse zu verkauffen: um nur Mittel zu bekommen, sich nach der heutigen Weck aufzusühren, und andern sich gleich zu halten. Geschicht diese nicht öffentlich, so weiß man doch viele beimliche Wege auszubencten, durch uprechtmäsige Geschenck sich

ju bereichern , und gnugfammen Vorrath jur Uppigfeit, und Soffart,ober tur Berforgung der Seinigen mit großen Gutern,angufchaffen Ein anfehnlicher Deputirter von Seeland, hatte zwar über feinen Camin, einen Magnet, über ein vorgehaltenes Golbftucke mablen lagen, mit ber Benfchrifft: Non attrahit aurum. Jederman aber mufte, bag bie Madame vom Saufe eine rechte Sarppe mar, und hingegen das Queckfilber, welches fich gar gerne mit allen Metallen vereiniget , jum Sinnbild erwehlet batte, mit ben Benworten: Nil fpernit unquam. Dahero ba bie Proving Geeland ben Untragthat, ein icharffes Werboth, wieder Unnehmen ber Geschence und Venfionen, welche in ben Regierungen, und Bermaltungen ber Staats Dienfte, fo bofe Rolgen verurfachten, ergeben ju lagen : meldes alle Brovingen fur genehm hielten, und fo gar auch ihren Befandten verbothen , bergleichen von auswartigen Sofen anzunehmen , man wolte hine gegen auch feinem fremben Befandten mehr mas geben. Diefes lettere gab aber Unlag ju allerhand Verbrieflichkeit, auf beeden Seiten: bahero es nicht lange beobachtet worden; wie benn auch nachbem die Corruptiones nicht unterblieben, sonbern alles auf die alte Beife gieng, weil feine rauberische Rrabe gerne ber andern die Mugen aushacket.

Diefe Berfamlung hatte nun über ein halb Jahr gewähret: bahero Die Deputirte der Provinten, theils der Roften, theils ihrer eignen Befchaffte megen, nunmehro nach Saufe eilten. Man feste auch ben 22. Guli gu Endigung ber Berfamlung an, an welchen eine folenne Danct- Dredigt fole te gehalten werben. Alleine, es war ein wichtiger Bunckt noch übrig ausjumachen: nehmlich die Amnestie alles desjenigen, mas im Sahr 1650. ber verftorbene Dring von Oranien, fo gewaltsam, gegen Die Freiheit ber Bollanbifden Stabte, infonderheit gegen Umfterbam, vorgenommen hats te, fo mohl vor fein Bedachtnug, als alle diejenigen, melche von feiner Darthen gemefen waren, auf emige Zeit volltommen auszumurden. man fabe, bag die Proving Solland nunmehro, an des Pringen Freunden und Behulffen, bas vorgegangene, als ein großes Staats Derbrechen. scharf zu ahnden suchte. Beil baraus nun eine große Beitlaufftiafeit batte entstehen konnen, fo bemuhte fich bie Droving Priegland, Die Muss ubung Diefer Rache ju hintertreiben, und fagte berghafft; wenn man &Ott por die aluctl. Erorterung ber bighero abgehandelten fo wichtigen Staate. Sachen bancten wolte, fo mufte es mit einem verfohnten Berten, in volle tommener Gintracht, Liebe und Friede geschehen. Man folte berowegen alles, mas wiedriges in dem 1650. Jahre geschehen mare, in eine ewige Bergegenheit ftellen : bamit nicht nach geenbigter Berfamlung, ju Werun.

Werunglimpffung bes Pringens von Oranien, noch fonst jemand anders sum Rachtheil, mas unternommen murbe, wodurch auch unter bem Bolde allerhand Bewegung entftehen fonte Außer einem folden grund. lichen Bergleich , fonte man, gegen GOet, feine hersliche Dancfagung ablegen. Die Proving Solland mar am meiften burch zwo Schrifften in Berbitterung gerathen, welche ber verftorbene Pring von Dranien, bem Penfionair Cate, ad Acta verfiegelt übergeben hatte, und welche berfelbe, ba er nun im Billens mar,gleich nach vollbrachter Verfamlung, fein hohes Umt niebergulegen, und fich jur Rube ju begeben, ben Staas ten von Solland einlieferte : welche bann begierig erbrochen und gelefen murben. In ber erften rechtfertigte er fich, bag er bie Deputirten ber wiedrig gefinnten Stadte, hatte in feinem Borgimmer in Berhafft nebe men, und nach lowenstein bringen lagen, mit bem Erempel bes Pring Morit von Oranien, ber eben bergleichen mit bem Barnefelb gethan; Die andere enthielte eine Vertheibigung, feines miglungenen Unternehmens, gegen Umfterbam. Bu feinem groften Blud, war ber Berfager biefer beeden Schut, Schrifften, ber Greffier ber Beneral, Staaten, Mufch, bor furgen mit Cob abgegangen, welcher fonft beswegen febr ubel murbe fenn angesehen worben. In Ermangelung alfo begen, gieng man bem Dberften von der Reuteren und Commandanten ju niemegen , von Some melebod, ju leibe, welcher mit feinem unterhabenden Rriegs , Bold. auf Befehl bes Pringens, jum Grafen von Nagau, ben bem vergeblich unternommienen Uberfall ber Stabt Umfterbam, geftogen mar. beutete es ihm fehr ubel aus, bag er biefen gefahrlichen Unfchlag nicht offenbahret hatte: ba er boch in Diensten bes Staats, ein Mitglied bes Land Abels, und folglich ber Staaten mare, auch allen Enfclugungen bengemobnet batte, die man gegen bas Borbaben bes Bringens hatte fagen muffen. Er enticul. bigte fich aber barmit, baff er bem Bringen habe geborchen mugen : weil berfelbe, als Statthalter und General Capitain, ibm, als einem Diener, ju befehlen gehabt. Diefe Berantwortung hielte man nicht fur julanglich, bieweil die angebobene Treue und Pflicht gegen fein Baterland, aller andern Chulbigfeit batte vorgeben follen. gieng aber allen angebrobeten Ungewitter badurch, bag er fich felbft erflarte, in ber Berfamlung ber Staaten von Dolland nicht mehr zu erfcheinen. Belche fremillige Mb. fonberung man gur volligen Satisfiction annahm, worauf auch bie Amneftie gu Stanbe fahm , und burch offentlichen Unichlag iebermann fund gemachet murbe.

Dieselbe beforberte enblich ben Schluft ber Versamlung, welcher an einem Montag, ben 26. Augusti A. 1651. mit einer, von bem Benflonair Cats gehaltenen nach beudlichen Nebe, und einer Danck Predigt in der Kirche erfolgte, wobey tausen Reichsthaler unter die Armen ausgetheilet wurden. Vid Aizema im Staat von

Orlogh, ad b. a. T. VII, Bainage, dans les Annales des Provinces Unies

T. I. ad h. a, Theatr. Europ ad b. a.

#### Der Wöchentlichen

# Bistorischen Münz-Belustigung

4. Ctúd

den 22. Januarii 1738.

Gedachtnus: MEDAILLE, auf die von A. Ludwig XIV. in Franckreich A. 1672. in zween Monathen, mit der groften Geschwindigkeit, erobertezwoll sollandische feste Städte.



## 1. Beschreibung derselben.

ie erfte Seite enthalt des Koniges geharnischtes Bruftbild, im Pros fil, von der rechten Besichtes Seite, im blosen Saupte, mit einer Per ruque, und derilmschrift: LVDOVICYS. MAGNVS. FRANC. in ET. NAV. arra REX. P. ater. P. atria. b. i. Ludwig, ber Brofe, Ronig in

Franctreich und Mavarra, Vater bes Vaterlandes.

Die andere Seite zeiget die Sonne, auf ihren mit dren Pferden bespanneten Bagen, wie sie die Mythologie vorbilbet, in ihrem schnellen kauf, mit der Uberschrift SOLISQVE LABORES d. i. Der Sonne Verrichtungen. Imulmteis stehend 12. Grundrisse holischiefstehe von der versichtungen. Imulmteis stehend 12. Grundrisse holischiefstehe in einer zierlichen, und mit der andern zusammen gehengten Einfaßung, mit den darüber geschlen Rahmen, in folgender Ordnung 1.) ORSOL. 11.) REINBERG. 111.) VESEL. 1V.) EMMERICK. V.) SCHENCK. VI.) ARNHEIM. VII.) DOESBURG. VIII.) ZUTRHEN. IX.) DEVENTER. X.) NIMEGVE. XI.) GRAYE, XII.) BOMEL.

2. Sistorische Erklärung.

. Man bat in Franctreich , auf ber Gegen Seite biefer Debaille , bie golf Dol lanbifchen Reftungen vorgeftellet , welche R. Lubwig XIV. in bem wieber bie vereinig. ten Diederlandischen Provingen A. 1672. angefangenen Rrieg , benm erften Anfall, in ber groften Gefchwindigfeit, binnen 2. Monathe, gludlich erobert. Weil bie. fer Monarch befandter magen , die Conne , mit den Benworten : NEC PLVRIBYS IMPAR, ju feinem Sinnbild erwehlet hatte, fo bat ber Erfinder diefer Debaille baber Gelegenheit genommen , ben Ronig , unter bem Bilbe bes auf feinem Bagen figenden Titans , vorzuftellen , und bie berumgefetten 12. Sollanbifche fefte Stabte follen bie 12. himlifchen Beichen bes Thier Rrepfes abbilben , welche ber Ronig burch mandert , und fich unterworffen. Diefe Borftellung aber ift überaus fchlecht geras then: und fchicft fich gang und gar nicht auf die, vom Ronige gefchebene, fo fchnelle Eroberung fo vieler ansehnlichen Stabte in Solland. Denn bie Conne vollbringet in einem Jahre von 365. Lagen ihren lauf burch ben Thier : Rrenft : ber Ronia Lub. mia , bat aber nur 2. Monathe, jur Einnahme biefer Ctabte gebrachet. Es find beme felben auch weit mehr Stabte und befestigte Derter, binnen gemelbter turber Beit in bie banbe gefallen , als angezeigte zwolffe : als Mafeid, Burich , Dortekum, Rnornemburg, Utrecht / Sarderwyd, Amersfort, Campen, u. f. m. Die Uberichrifft ift aus bem Lifch , Gefang bes lautenschlägers Jopas, ben bem Gaft: mabl ber Dido, in Virgilii Eneid. I. I, 744. genommen, mo fie also befindlich. - - cithara crinitus Jopas

personat aurata, docuit que maximus Atlas. Hic canit errantem Lunam, Solisque labores:

Bas Solis labores hier heißen sollen, bavon find verschiebene Meinungen ber Ausleger. Hortenfus, H Stephanus, verstehen barunter die Sonnen-Finsternuße, und fleisfen sich baben auf die Stelle bes Virgilii Georg. 11, 478.

- - Calique vias & sidera monstrent, def etus Solis varios, Lunaque labores.

Wo unstreitig Lunz labores die Monden Finsternuse heißen. In dieser Bedeutung, waten diese Borte des Virgilii. ber dieser Borfellung sehr übel angebracht. Da aber Servius und andere, durch die Labores Solis, den Lauf der Sonne, durch die 12. himlischen Zeichen des Thier "Kreises verstehen, so hat dieser Musslegung auch der Exsinder dieser "Medaille Berfall gegeben. Man hat aber davon das Wort Labores despegen gebraucht, weil man damit auf die XII. Labores Herculis

acticlet, wie foldes Euschius Praparat, Ewang. Lib. III, c. II. aus bem Porphyria. mit biefen Borten melbet : Solem Herculem dixerunt, quem etiam duodecim certaminum labore defundum effe fabulantur, celeftis orbis in XII. figna divisionem hoc (ymbolo dictare cupientes. Es bat auch besmegen Macrobius, Lib, I. Saturnal. c. 20. bargethan , baf Hercules und bie Conne einerlen. Hercules , fagt , er aftimatus habitusque fuit fol, ob duodecim, que lustrat, Zodiaci signa, veluti duodecim fuere labores Herculis. Wann nun alfo auch gleich biefe Bebeutung gultig ift. fo bat man boch mit biefer Bepichrifft, wieber bie Saupt-Regel eines mobl ausgebach. ten Ginnbilbes barmit gefündiget, bag in berfelben mit einem Worte basienige mieberhoblt ift , bas man icon im Bilbe fiebet; nebmlich bie Conne ift abgebilbet, und biefe nennet wieber bie Bepfchrifft. Dergleichen Uberfluß ift tabelhafftig. Die Repmorte miffen bas nicht fagen, mas ichon im Bilbe ausgebrudt. ift auch biefes ein Rebler, in bem Bilbe auf biefer Dunge, bag ber Connen Bagen mur mit brev Vferben befpannt ju feben. Hyginus fagt, bie Gonne batte an ihren Bagen allegeit 2. Bengfte, und 2. Stuten, ber Moud nur 2, einen Schimmel, und einen Rappen. Ovidius Metamorpb. II. 154. nennet biefelben mit Rabmen :

Interea volucres Pyrocis, Eous, & Æibon, Solis equi, quartusque Phlegon, hinnitibus auras Flammiferis implent, pedibusque repagula pulfant.

Der Frangofische Stenpelichneiber fan die Enge bes Raums, jur Entschulbigung gar nicht vorwenden, benn biefer ift bier nicht anzuressen. Er muß es also ent weber nicht gewuß haben, baß vor ben Sonnen Magen vier Preted gehören; sber er muß es, nach der angebohrnen Leichtsinnigkeit, für einerlen gehalten haben, benselben mit 3. ober 4. Pierben vorzustellen. Es ist bemnach gar nichts acurates, in der Worstellung auf der Gegen-Seite, angutressen, und haben die Kransosen wenig finnreiches, und baben die Kransosen wenig finnreiches, und ben wahren historischen Umfländen gemäßes, daben gezeiget; Dabero dieselbe wohl, zu den erken unreissen Fruchten, derzenigen Rönigl. Beselbischaft gehöret, welche in Erfindung der Königlichen Medaillen beschäftigt ges wesen.

Bon ber Cache aber nun feloft ju reben , welche biefe Mebaille vorftellet , fo bemachtigte fich ber Ronig in Francreich angeführter , und auf biefer Mebaille in Umrif abgebilbeter Stabte, in bem schnellen Lauf feiner, in die hollanbifchen Bra-

singen , einbrechenden Baffen folgendermaßen.

Das Jaupt : Abfehen bes Königes in Franctsich war, gleich beym Anfang biefes Krieges, sich nicht erstlich mit Einnehmung der auswärtigen Länder und Städde von den vereinigten Riederlanden aufzuhalten, sondern so gleich in das Herze derselben einzudringen. Dahees wolte sich der König auch nicht mit der Belagerung von Rastricks verweilen is sondern volle sich der König auch nicht mit der Belagerung von Wastricks verweilen is sondern dasst in der der keinung des Warschalls vor Turenne, welcher Louvois auch bevstimmte, als des Prinzen von Condé, und ruckte mit der Armee von der Maag jähling am Khein und ins Clevische, dieweil von dieser Seine man den Angriss an allerleichtesten und ins Clevische, dieweil von dieser Seite man den Angriss an allerleichtesten hetete. Um einen desto größern Schrecken zu machen, wurde veranstaltet, vier Festungen zugleich zu belagern, nehmlich Abeindergen, Orsoy, Wesel und Birick. Ob schon biese Festungen auf der Wedalke, nicht nach der Ordnung der Tage gesesch

find, an welchen fie erobert worden, und wie folde bes Jesuiten, Pere du Londel, Kast Ludovict Magni anzeigen, welche ich boch mit Ausammenhaltung der Geschichte ichgreiber sehr accurat befunden: 6 will die mich boch an die Ordnung derselben, wie sie auf der Medaille vortommt, bez der Erzehlung dieser 12. Eroberungen, halten, darmit ich die XII. Zeichen des Frangossichen Sonnen Lauffe nicht unterbreche; ohngeacht auch darinnen gar schlechte Accuracte besbachtet worden, und dieses dieserung ein Beteicht und bieses dieser und bieser prächtigen Medaille auszuschen.

1. Orlov ift ein fleines Stabgen im Berbogthum Elev, welches feit A. 1632, ba es Graf Wilhelm von Ragan ben Spaniern abgenommen , bie Sollan ber befest gehabt. Es mar bajumabl, mit einem alten Cchlog, 5. Bollmerden, 3. Ravelinen, und I. halben Mond, regulier befeftiget, hatte 2. Thore, eines an ber land, bas andere an ber Rhein Geite. Die Batterien lagen meift ju boch, und bas Gefchug obne Schieflocher blog, und hatte bie Contrefcarpe einen trocknen Graben. Die Befagung bestand aus to. Compagnien ju Ruf, und einer ju Pferb, Die jufammen 800. Mann ausmachten. Der Commendant mar, ber Dberfte Maulard , und ber Major Rurbed. Die Belagerung bavon unternahm am I. Junii ber Bergog von Orleans, und ließ bie Befagung, ju bregenmahlen, unter ichroctlicher Bebrobung, jur Ubergabe aufforbern. Der Commendant mar anfangs in willens, fich ju mehren: biemeil aber die Burgerichafft ibm ben Bepftand verjagte, er auch nur 3. Canoniers hatte, fo molte er bas Breche legen , und ben barauf folgenben Sturm nicht abwarten , fonbern ergab fich ben 3. befagten Monathe auf bes Rd. nies Diferetion; welche barinne bestant, bag alle Colbaten, mit ihren volligen Gemehr, auf bem Caftel ericheinen , felbiges allba lagen , und auch babin alle ibre Ba agge liefern muften. Denen Officiern marb befohlen, in bes Commendanten Duare Gier, bie Racht über gant entwaffnet ju bleiben. Den folgenden Morgen mufte man, unter barter Bebrohung, alle Frangofen und Schweißer , welche unter ihnen maren. angeben. Derer maren funffe, welche vom fiehenden Guffe an der Bippe ber Brit de aufgebencht murben: unangefeben biefelben feine Uberlauffer gewefen, fonbern fich barumabl in bes Staate Dienfte begeben, ba es ihnen erlaubt gemefen; biefelbe auch tu Aufang bes Krieges ihre Erlagung begehrt hatten, bie ihnen aber, weil fie biff. bero Ctaatifches Gelb genogen , und man nun Colbaten nothig batte , mar perfagt morten. Kerner wurden alle gemeine Golbaten, auf einem Dauffen , in ben Barten bes Caffells jufammen getrieben, und unter folche von ben Frangofen Reuer gegeben. baff ihrer big viertig theils getobtet, theils fehr vermundet murben: bie ubrigen jog man Mutter nactend aus, und gerschlug ihnen bie Ruden, mit Drugeln und flachen Degen, jammerlich. Dierauf tahm bie Reihe, an bie, in einer Cammer bes Caffells eingefperrie Officirer : ju welchen fieben grantofifche Officirer, mit bloffen Degen und gefrannten Piftolen, mit großen Ungeftimm und merberlichen Minen, eintraten, bon melden fie endlich boch, burch vieles Aleben, Quartier erhielten : fie muffen aber ing. gefamt ihr Gelb bergeben, und aller ihrer Cachen fich berauben lagen. Rachbem man bie Colbaten gu Cobleiffung ber Fortification gebraucht, und bie Officirer ihre Mantion bezahlt, und gwar ber Rittmeifter mit 200., jeber Capitain mit 100, bie Lieutenants mit 40. und bie Bahndriche mit 30. Rthl. und endlich angelobet, inner. balb Jahres Frift wieder ben Ronig nicht ju dienen , wurde ihnen allefamt nach Berlauff 3. Bochen , Freiheit gegeben , bingugieben , wo fie bin wolten. IL Rheins

II. Rheinbergen toftete bem Ronig teinen Schuff Pulver. Diefe Stabt, liegt eine Stunde unterhalb Orfop , und gwo oberhalb Befel , und gebort bem Chur. fürften von Coeln. Begen ibrer gar portheilhafften Lage, mar fie in bem ebemabligen Spanifch : Dieberlanbifchen Rriege offtere belagert und eingenommen worben ; babero fie ber Marquis Spinola, la Puttana della guerra, Die Sur des Rrieges, genennet. Die Sollanbifthen Ctaaten hatten fie, feit ber lettern Croberung A. 1632. burch ben Print Friedrich Deinzich, als ein ficheres Bollwerd ibres Staats, behali ten, und mit trefflicher Befeftigung verfeben. Diefelbe mar mit einer guten Angabl groben Gefchutes, 80. taufend Pfund Pulver, einer gnugfammen Menge an allerband Lebens Mitteln, bor ein gantes Jahr verforgt. Man hatte aber ben Gehler begani gen , baf man die Befatung, burch bie in bie Belau beraus gezogenen alten Compage nien, gefchmachet, und neu geworbene Leute binein gefest, bie in allen nur 1100! Mann ausmachten. Go batte man auch ben alten vieljahrigen, moblverfuchten, und getreuen Commendanten, Polmann, in bas lager an ber Dgel beruffen, und beffen Stelle, mit Johann von Baffum befeget, und biefem einen Catholifchen Irrlander . Baron von Offery, jugeordnet. Wie nun diefe Feftung ben I. Junii berennet murs be, und ben britten ber Ronig in Perfon bavor tahm, fchicfte er fo gleich ben Baron von Sovelich, Bifchoff. Strafburgifchen Rath, und naben Better der Ehefrauen bes Offery , in bie Ctabt , und ließ ber Befagung einen fregen und fichern Abaug anbies then, mann fie obne Beitlauftigfeit bie Feftung raumen murbe. Ein gleiches aes fchabe bes Tages brauf, burch ben in die Ctabt gelagenen hertog von Duras. Bees ben seigte ber perratherifche Offery alle Gelegenheit ber Feftungswerche mit Rine gern; hielte barauf einen Rriegerath , überftimmete barinne mit feinen Anbana ben Commendanten , Baffum , ben Capitain Tout le monde , und ben Sahnbrich Bind , welche fich erflarten, bag fie lieber fich wolten von den Frangofen an bem Thore megen tapffern Bieberftanbe aufhenden laffen , ale bergleichen mobiverbiente Strafe Don ben Staaten , megen Unterlagung ihrer Schuldigfeit , gemartig fenn ; und ente fchloffe fich, ohne allen langern Anftanb, jur fchleunigen Ubergabe. Der Auszug ger fchabe ben 6. Junii mit fliegenden Sahnen nach Daftricht. Als bie Befatung, jum Triumph, burch bas gransofifche Lager geführet murde, verfpotteten fie, megen ibrer Banbafftigfeit, bie Frankofen ; und rieffen ihr ju : Rommt Dienet Dem Ronige, Denn eure, Officirer find Schelme Gie verlief fich auch unterwege, aus gurcht por ichlechter Bewilltommung, bergeftalt, baß gange Compagnien mit ihren Officirern guructblieben, und ben 13. Junii nur 400. Mann mit 6. Capitainen gu Maffricht anfahmen. Der Rath Denfionair, Jan de Witt, gerieth barüber in folche Furcht, baff er mit voller Befturbung im Staaten . Rath ausrief : Meine Gerren , ift Abeine bergen über, fo ift unfer Land halb verlobren.

III. Mit Wefel gieng es eben fo gefdwind, auf gleiche Art. Diefe Clevifche Stabt, batten die Ctaaten, ale einen Chlugel von Belbern und Dber Dfel, ieber. seit gehalten, und babero bem Churfurften von Branbenburg nicht wieder emraus men wollen. Man batte aber ben ftarcten Feftungs Bau, feit bem Tobe Pring Bil belme II, wieber alles inftanbiges Unfuchen bes alten Commendanten, von Juchen, febr berfallen und eingeben lagen, bag bie Bruftwehren und Bollwerct , erftlich ers bobet und ausgebegert murben, wie ber Pring von Conde, mit 30000. Dann ben I. Junit por biefelbe rudte. Die gaveten von ben borhandenen Studen maren meis ftens

(D) 3

fentheils verfault, und bie Dunition verborben. Den alten Commenbanten, von Juchen,bat man im Saag behalten ; ber neue, von Santen, bat niemable eine Belage rung gefeben. Die alte Befagung batte man, mit etlichen neu geworbenen Compagnien verwechfelt, welche auch noch fein Bulber gerochen batten. Die ubel befette Pipper Schant, welche bie Stadt am meiften bebectte, warb ben 2. Junii bes Rachts mit leichter Dube überrumpelt ; wordurch bie Beiber fo gaghafft wurden , baf fie unter einem unaufhorlichen Angft Gefdren , weil man feine Gegenwehr thun tonte, und feine hofnung jum Entfat mare, begehrten, ben Reind burch langern Biebere fand nicht noch mehr ju erbittern ; fondern fich unverziglich ju ergeben. Auf an-Rifften ber treulofen und verratherifchen Capitaine, Mengers, Balou und Sinpoffa, rottirten fie fich endlich jufammen, rigen ben, auf bem Ball berum reitenben Commenbanten , von Pferbe , und giengen fo lange mit ihm um , als bie rafenben Bacchanten , bif er ihnen versprach , um eine Capitulation anzuhalten. Der Stabt , Magi frat that biefes ju erft, und exhielte bie Beståtigung aller feiner Rechte und Freihes Die Befagung bingegen mufte gu Rriegs Gefangenen bleiben , worauf ben 4. Junii bie Stadt ben Frankofen eingeraumet marb. Den 9. Junii bemachtigte fic auch ber Marichall von Turenne , ber Clevifchen Staate Rees, burch balbige Ubergabe : bieweil aber biefe Stadt ift nicht gemurbigt morben , unter bie Labores Solis Francici gerechnet ju merben, fo will ich auch nicht mas babon gebenden.

IV. An Einmerich tahm hierauf bie Reihe: welche Stabt gleichfalls auf Elwischen Boben und am Hein gelegen ift, bep weitem aber nicht die Befeligung, als die vorjerzebenben Stabte, datte. Bei Annaherung der Franghofen hatte man zwar auch ben Wall ausbeftern, und die Graben tieffer machen lagen; ingleichen batte man das Zeughaufs mit Kraut und loth überflußig versehen: aber nur 700. Wann hinein gelegt. Weil bemand diese Befahung allugering war, diese Stabt zu bewahren, und man bieselbe auch nicht verstärzen konte, so gab man ihr Befehl, den 7. Junii nach Schencken Schan, mit aller Kriege-Alftung sich eiligst zu begeben, worauf die Baterschaft, von dem Prinken von Conde, die Refelische Capitus

lation erhielte.

V. Die Schencken , Schang; bes Obriffen Martin Schendens von treffliches Meifter Stud ber Fortification, swifchen bem Abein und ber Bal, und mentbebrlicher Schlufel jum gefamten vereinigten Rieberlanden, vor welche, ale fle burch Unachtfamfeit verlohren gegangen , Print Friederich Deinrich A. 1636. gans Ber neun Monathe gugebracht, ehe er fie wieber erobern fonnen, mar auch bamable im Stanbe, die mit der groften Bewalt antringende Frankofische Kriege-Fluth, alleine, gleichfam, als ein fefter Damm, aufzuhalten, wann fie mit einem tapffern und treuen Commendanten mare verfeben gemefen. Alleine fo batte ber Burgermeifter ju Riemagen, und Rath bes Juftis Dofs ju Arnbeim, Ten-Haf, es aus Eigennuß babin gebracht, bag man feinem Cobne, von 22. Jahren, ber furs vorbero aus ber Schule gefommen war , wo man in beffen Gris Ropff ben Donat nicht batte bringen fonnen , und ber noch nicht einmahl Capitain mar , und alfo noch gar teinen Berftand und Erfahrung von Rriege Befen befaß, biefen wichtigen Plat an vertrauet hatte; nach bem unausbleiblichen Ubel in Unordnung und Berfall gerathe. ner und fchlecht beftellter Republicten , ba man in Befegung ber anfehnlichften Memter , mehr auf Bermanbichafft und Rugen, als auf Alter, Geschicflichfeit, Lugend und Ber Berbienste siehet: und die lieberlichsten Jungen in die flattlichsten Bedienungen se, get, einzig und alleine darum, weil sie Sohne, oder Nettern, oder Schwäger der trerenigen sind, weiche bie Gewalt mit Necht oder Unrecht in Haben haben; wenn gleich dem gemeinen Wesen dadurch, vieles Unglück und Ungemach, ja öffters gar das endliche Verderben, jugezogen wird. Dabero nahm dieser zaghaffte und treubles Commendant, von dem Narschall von Urrenne zit. Laufend Pissolen, ließ von dem Feld-Warschall, Wirt, zu noch mehrerer Besestigung, vor der Pforte angelege bochnötbige Batterie, unter dem Vorwand, daß er Mangel am Volck fatter, wieder chleissen; ingleichen die zwen in der Waal gelegene wohlbesetze Wachtschiede, die den Feind stattlich hatten juruset hanten, den Strohm weiter binauf führen: und übergad dem Turenne den 19. Junii, ohne allen Ausschlub, gegen erhaltenen freyen Abzug, mit seinen 2200. Mann, diese Auspel-Tang Bestung, welcher den vorherzschenden Tag dador ankommen war.

VI. Arnheim, die Jaupt. Stabt in der Belau, mar vormahle stattlich bei sestigen; man hatte aber die Balle und Graben dergestalt eingehen und verfallen lagen, daß dieselbe teinen ernschafften Angeisst aussiehen sonte: gleichvohl versahe der Prins von Oranien dieselbe, wieder Willen des Magistrats, mit einer Besaung, die sich auch, des Annaherung des Marschalls von Turenne, jur Gegenwehr entschole. Wie aber der lebe den z. 1 unii die Stadt ausgedert, so notigige das tobende Weide Wolf den Magistrat und die Besaung, den 16. besagten Monachs jur Ubergade. Der Burgerschafft wurde die frepe Religions Ubung, und die Erdatung ihrer dissortiegen Freiderten versprochen: die Goldaten aber wurden zu Kriegs.

Befangenen gemacht.

VII. Doesburg batte eine febr gute naturliche und funftliche Befeftigung und eine Befagung von 3500, mar auch mit allen wohl verfeben. Die Burgerichafft und Milit gelobten auch einander an, die Stadt getreulich ju beschirmen. Dan lief babero bie ben 16. Junii babor fommende Frangofifche Armee, bie Laufgraben erof. nen, und that zween Ausfalle. Begen entftanbener Difhelligfeit aber, zwischen bem Magiftrat und Officirern, bachten bie lettern ju erft auf eine Capitulation, und amar mit Ausschlugung ber Burgerschafft. Dabero biefe endlich auch auf ihre Erhaltuna bebacht war , und bem Ronig die Ubergabe anbothen. Diefelbe erhielte auch ben 21. Junii einen Accord, wie fie folchen verlangte: bie Befatung aber mufte Rriegs , Gefangene bleiben. Die Frantofen fagten fchertweife : Doesburg batte bem Ronia nicht mehr gefoftet, als eine Schwalbe, eine Ratte, und ein Fleines Wurmlein. womit fie auf die bren bavor gebliebene Officirer von ihrer Armee, Martinet, Sourv und Ciron gieleten , beren Rahmen in ihrer Sprache biefe Thiere bebeuten. Rach der Ubergabe forberte ber General Felb Beugmeifter , bor die Plunderung, an Binn , Rupffer, Gloden, und Gefchus geben taufend Reichsthaler, aus Urfach, weil bes Reniges Gefchus vor ber Stadt gepflantet , und gelofet morden.

VIII. Birroben, eine von den festeften Stadten der vereinigten Riederlambe, die weber an ftarcker Befagung, noch an wohl angefülleten Ragaginen einen Rangel hatte, gerieth den 7. Iunii, ben Unnaberung des herbogs von Orleans in blide große Uneinigkeit und Berwirrung: bag, ob man zwar sich anfangs, auf Burteben des herbhaften Burger-Lieutenants, In Coulmans, zu einer tapffern Ergenwehr entschloße, auch die seinblichen Approchen und Batterien abwartete, bennoch

enblich der zaghafftige Magistrat, auf das Wehflagen der Weiber, sich den 15. junid gueiner Capitulation entschließe. Der Ragistrat blieb bey der Regierung, und die Kurgerschafft wurde mit der Plünderung verschant; sie mussen aber die Glocken, und ihr Aupfler und Zinne, mit 15000. Gulden rangioniren. Die Garnison hingegen ward

difarmirt, und ju Rriege Gefangenen gemacht.

IX. Deventer, ward von des Königs in Franckeich Bundsgenoßen und Gebulffen in diesem Rieberlänbischen Kriege, dem Churstiffen von Seeln und Sischoffen kon Minster, den 16. Junii belagert. Man verbestere noch, an der verfellenen Fortification, als die feinblichen Boleker vor den Thor standen. Die Besaung de kand aus 4500. Rann, ohne die 8. Burger Compagnien, so sich auf 2000. Rann beliesen; an groben Geschäufe und Pulver sehle es nicht. Es war auch ein große Borrath von allerhand Proviant vorhanden. Jedennoch wuste es der verräthere schoe Burgermeister, Heinrich Nieuland, den man wegen der sich angemaßten Gewalt, disserven einer Konig zu Deventer genannt, durch seine Caddalen dahin ub brisgen, do genen den Konig zu deventer genannt, durch seine Cohreibens, die Stadt, unter billigen Conditionen wieder an das heil. Konin. Reich zu derigen, so gleich Eschor gab, auf des pariorischen andern Ausgermeisters Buchholzes Unter aus Arteigs Gefangenen augenommen, bis auf 12. Stads Officirer, welchen ein freyer Mbylag gegannet wurde.

X. Viemägen hielte fich unter allen Stadten noch am besten. Die Fortification befand sich im guten Stande, die Besaung aber war nut 2600. Mann start: im boch machte die tapsfer gesinnte Burgerschaft, eine gleiche Ungabl aus ; und ber Gouverneur, Jan van Welderen, bezeigte sich belbenmuthig. Turenne sing an dieselbeben 3. Julii mit 18000. Mann zu belagern, und bestig zu beschießen. Man schliegelbemselben dern Sturme ab, bis endlich die seinblich Arbeit bis an den Ball kahm. Die Officirer wurden alsbann zu erst kleinmuthig, und bewegten den Magistrart den 9. Julii zu einer Expitulation. Die Stade Officiere erhielten alleine Freibeit auszuschen, die übrige Soldatesse ward zu Kreisch Schaftenen gemacht. Der Stadt wurde versch der ner kontrolle verschaften.

menia gehalten.

XI. Germe, war demable, unter allen Bilanbifden Telungen, nach Mafriche, die einiger fo phre fondereberm Annell ich beiand i gleichwoll befahm der Gouveraum Derr von Balenburg Befohl, folde mit feiner Befahung von 2425. Mann ben 1. Intil zu verlaßen, und nach bereschulch zu ziehen. Er erhielte barauf mat wieder Contra-Ordere: Turenam war aber nicht faumig, fich beier Grabt fo gleich zu verfichern, und bei zuräd gefommen Guarnisch von Bech, eine Gunde Grave, ben 4. Julii zurädziuschlagen; bahere auch diese vortreffliche Früung gang leicher in feine Jahre auch eines.

XII. Dommel hatte fehr verfallene Befeftigunge Berde, auf ben Ballen nur 21. Stude, aso. Mann jur Befagung, und ein febr ichtecht verfehenes Mogagin. Turenne fahm ben 20. Juli mit 2000. Mann barver an. Die Guarnison wolte zwar alle Gegenwehr thun; die Biertelmiester und Burart. Officier liegen fich aber die Anfalten zu einen General Sturm bergestalt forteden, bas

Me einen Accord eingiengen, und tie Gtabt ben sa. Julii übergaben.

Diefes find alfo die, auf diefer übel ausgesonnenen Med ville, vergestatte XII. Zeichen, welche die Frandsfinde Gomn geichwinde durch taufen. Die Frandsfinde Gomn geichwinde durch tauften. Die Frandsfinde in üben sich diefer lawandon bernachten beit geschäner beden. Denn man dat fielne der Allieire metallique K. Ludwigs XIV. nicht mehr jaun Borfchein gebracht sohern den könig, auf einen rennenden Eriumph Bagen mitder über fin schwerden Beteins Dekt Allie Viellen bet Betein bet im fich wielt Viellen Viellen betein bet Dekt gebracht vollen der in der beite Frein bet Bedellen forift: XL VRBES DIEBVS XXII CAPTÆ MOCLXXII. Alleine alle die est gebracht auf Bedelt, wurden nicht durch Gewalt dezwungen, fondern giengen durch Fahrläsigfeit, Aufruhr, Mutrey und Beabofftigeit verühren. Auf diese Weilef vonte ber Finige, in de weitiglagen, gar leichte

fo viele Stabte bezwingen. Vid. Theatr, Europ. T. II. Valckeniers vermitrten Europ. T. I. ad b. a. Baftago in Annales des prov. unies T. II. ad b. a. 6. CILL

Digitation by Google

#### Der Bodentlichen

## Bistorischen Müng-Belustigung

s. Stud.

ben 29. Januarii 1738.

Allerneuester Sürstlich : Würtembergischer Vormundschafftlicher Chaler, Zernog Carl Audolphs, zu Würtemberg, Teuskäbtischer Linie, inigen Administrators des Zergogthums Würtemberg, von A. 1737.



### 1. Beschreibung deffelben.

ie Sauper Seite zeiget deßen geharnischtes Brust-Bild, im Profil, von der rechten Gesichts Seite, im bloßen Haupte, mit einer Perruque, anhangenden Koniglichen Damischen Elephanten Ritter Ordens Zeichen, und dem umher stehenden Litel: CAR.olus, RUDOL.phus. D. G. D. ux, WURT.endergiz et T.ecciz. Comes. M. ontispeligardi. ADMINIS trator & TUTOR. 17;7. d.i. Carl Rusdolph von Gottes Gnaden, Zerrog zu Würtenderg und Teck, Graf von Münpelgard, Administrator und Vormund.

Die Genen-Seite enthalt das Fürstliche Wappen, umgeben mit einem Mantel, und bedeckt mit dem Fürsten-Nuth, von 4. Felbern und einem Mittel Schild. In diesem stehet das Berhogliche Würtenbergische; im 1. Jeld das Teckische, im 2. die Neiches Sturm Jahne, im 3. das Mümpelgardische und im 4. das Heidenheimische Wappen, welche schon anderwafte beschrieben worden; mit der Uberschrift: SALVII PVBLICAE. d. i. Jum allgemeinen Besten, und der Untersschrift: AD. LEGEM. IMPERIL, d. i. Tach dem Neiches Juff.

#### 2. Sistorische Erklarung.

Das Fürstliche Sauß Würrenberg hat sehr offt bas Schickfaal betroffen, bas bie regierende Berren burch frühzeitiges Absterben, ein nen unmündigen Nachfolger hinterlassen: mithin das Land, unter Vormundschaftliche Regierung, eine weile gerathen. Ich will bieselben, wie sie bem drenzehenden Seculo her, bekandt sind, ordentlich erzehlen:

1. Obwohlen die Burtenbergischen Scribenten barüber sich nicht vereinigen können, ob Berbard VI der durchlauchtige, Graf zu Bürztenberg A. 1255. oder 60, oder 65, aus seiner über der Geburt versieren Mutter, Agnes, Hergog Bolelaus, des Kahlen, zu Liegnig, Tochter, Leib, geschnitten worden; so vermelden sie doch, daß derselbe, nehst seinem altern Bruder, Gr. Ulrichen IV. nach des Vaters Ulrichs III. des Stiffters, gang jählingen Absterben, A. 1265. den 25. Febr. wegen der Minderjährigkeit, unter der Vormundschafft seines Vetters, Graf Hartmanns II zu Wurtenberg und Gröningen, erzogen worden: welcher solche aber so übel verwaltet, daß Graf Serhard deswegen mit ihm in Krieg gerieth, ihn gefangen nahm, und auf das Schloß Asperg seite, wo er A. 1280. den 29. Sept. in der Verhafft gestorben.

11. Graf Eberhard IX. ober Jungere, Graf ju Burtenberg, farb aar frubzeitig ju Baiblingen, A. 1419. ben 12. Junii. Uber beffen hinterlassene zween Gohne, Ludwigen V. der A. 1409. und Ulrichen VIII. ber A. 1410 gebohren, führte bie Mutter, Henrica, altefte Toche ter und Erbin bes letten gefürsteten Braf Denriche ju Momvelgarb. Die Vormundschafft fehr loblich und glucklich : indem fie Graf Friedris chen VII. ju Sobengollern, welcher ihr viel Schaden jugefügt hatte. im Rriege übermaltigte, gefangen befam, und die eroberte Befte, So: Nachdem fie folden die Regierung, unter fich gebenjollern , zerstorte meinschafftlich zu führen, A. 1425. übergeben, etliche unruhige Beambe ten aber ju allerhand Zwistigkeiten Unlag gaben, so vermittelte fie uns ter ihnen A. 1442. ju Rurtingen eine gutliche Landes Saupttheilung. Braf Ludwig V. ber altere, überließ feinem jungern Bruder, Gr Illris den VIII. großmuthig die Wahl, welcher bas Land unter bem Steia erwehls erwehlte, und darauf seinen Sie zu Stuttgard nahm; und er behielte das kand ob der Steig, nebst der Grafschafft Mömpelgard, auch Har-

burg und Reichenwaiher in Elfaß, und feste fich ju Urach.

III. Graf Ludwig V. ftarb A. 1450. ben 23. Sept. an ber Deft. und hinterließ, von feiner Gemablin, Mechtild, Churfurft Ludwigs III. bes bartigten, Pfalggrafens ben Rhein, zween unmundige Gobne, Ludwigen VI. und Eberharden mit dem Barte; Jenen von 11. und Diefen von 5. Jahren. Diefe waren unter ber Vormunbichafft ihrer Mutter; Graf Ludwig erlangte von R. Friedrichen III. A. 1452, im 14. Sahr bes Alters, Veniam atatis, als fich bie Mutter jum anderns mahl, in gemelbten Jahre, an gedachten Kanfers Bruber, Albrechten VI. Bergogen von Defterreich, vermablet hatte, farb bernach fruhjeis tig A. 1457. ben 2. Movember; und hinterließ fein Land feinem Brus ber Gr. Eberharden mit bem Barte, von 12. Jahren : bahero bie Mutter nachmahls die Vormundschafft übernahm, und bif 1470. fortführte. Gie beforberte bie Belehrsamteit gans ungemein : und . gab fomobl, ihrem andern Gemahl A. 1461. gur Stifftung ber Univer. fitat Frenburg im Brifigau , als ihrem Sohne Gr. Eberharben A. 1477. jur Stifftung ber Univerfitat Tubingen , ben meiften Unlaff.

IV. Als Derhog Eberhard der jüngere zu Würtemderg, wegen sroffer Verdrießlichkeiten mit seinen Landständen, durch den Vertrag zu Jord A. 1498 gegen einen verglichenen gewissen Kürstlichen Unterhalt, seines blobsinnigen Bruders, Heinrichs, altern A. 1487. gedender Sohn, Ultrichen III. das Derhogsthum Würtemderg abtrat, so war dieser nur 11. Jahr alt, und übernahm die Vormundschaft über ihm K. Maximilian I. welche er durch ein angeordnetes Landess Regiment verwalten ließ; ertheilte ihm aber nach dreyen Jahren A. 1503. zum Antritt der Fürstl. Regierung Urlaub, weil desen reissen, und von Gott hochbegabter Versstand, die sonsten angerlichen Diplomate erstattete, wie die eigentliche Worte in dem Kapserlichen Diplomate

lauten.

V. Herhog Christoph, war im vierdten Jahr bes Alters, als fein Batter, obiger Herhog Ulrich, A. 1519. durch den gewaltigen Schwafbischen Bund, von seinem Lande vertrieben, und solches dem Erst Hauße Oesterreich listiger weise überlassen wurde. Derhog Ulrich wurde albann für dürgerlich tod gehalten, und man stimmte von ihm das Triumph Liedgen an: Da er liegt, so wird er nicht wieder ausstehen. Man gieng mit Prink Christophen so elendiglich, als mir einem

von jedermann verlassenen, und alles Schukes entblossen Mundling, um: Der Schwäbische Vund vertrieb ihn, wieder alle Zusage, aus dem Schlosse ju Tüdingen, und übergab ihn seiner Mutter Brüdern, den Hersgogen in Bavern; Von welchen ihn Erz. Derkog Ferdingnd abstangte, und zu Insprug, nur als einen andern Sedlanaden, erziehen ließ. A. 1552 gedachte ihn K. Carl V. mit sich nach Spanien zu nehmen, und mein Kloster zu stecken, damit niemand mehr übrig wäre, der an das in Bestig genommene Derkogsthum Würtemberg, Ansprud machen könte. GOtt erretteteihn aber, wie den Vaniel aus dem glücnzden Ofen, durch eine schleunige Flucht, von dem Kanserlichen Hose, auf Veranlassung der Herkoge in Bayern, seiner Vettern: worzu ihm sein getreuer Lehrmeister, Michael Lissernus, alle Anleitung und Worschub that.

VI. Herhog Ludwig, bessen Sohn, war ein minderschriger Pring von 14. Jahren, als Herhog Christoph A. 1568. mit Sod abgieng. Seine Vorminder waren, nach denn värerlichen Testanfient, Pfatze graf Wolfgang zu Zweybrucken, Marggraf Georg Friedrich zu Brandendurg Onolydach, und Marggraf Earl zu Baaden-Durlach: als mit welchen Fürsten, Herhog Christoph, zeitledend, in besondern guten Wernehmen, und beständigen Freundschaft gestanden war; nehst der Fürst Mutter, Anna Maria, Marggraf Georgens, des Kommen, zu Brandendurg-Onolydach, Tochter. Die Statthalter Stelle veretrat, Heinrich, Herr von Castel. Alle dieselben brachten ihm einen großen Spser, vor die Evangelische Reigion, und rechtschaften Bestellung der Kirchen und Schulen ben, dahero er einen der löblichsten Regenten

in gang Teutschland abgegeben.

VII. Friedrich, gefürstere Graf zu Würtenberg und Mompelsgard, war gebohren A. 1557. den 10. Augusti, und verlohr seinen Bater Gr. Georgen das solgende Jahr A. 1558 den 19 Julii: kam also, gleich im ersten Jahr seines Lebens, unter die Vormundschafft seiner Mukter, Garbara, einer Tochter Landgraf Philipps, des großmuthigen zu Hessen, und seines Vetters, Herhog Christophs zu Würtenberg: welscher ihn, als die Mutter A. 1568. mit Graf Danieln zu Waldbert, zur andern She schreite, an seinen Hof nach Stuttgart abholen, und unit seinem Gohne Pr. Ludwigen surstlich erziehen ließ. Auf der Universstätz zu Tübingen, ward er der erste Rector magnisicentissimus, aus seinem Fürstlichen Hause, trat A. 1581, die Regierung in der Grafschaft Mömpelgard an, überkam auch nach Absterden seines erblosen Betzet,

ters, Herhog Ludwigs A. 1593, die Nachfolge im Berhogthum Burtenberg, entledigte folches durch groffe Muhe und Kosten A. 1599, von der Desterreichsichen Reichs-Affretlehnschafft; und ist der gesegnete

Stamm. Bater , aller noch lebenben Berhoge ju Burtenberg.

VIII. Herhog Eberhard III. war nur 14. Jahr alt, als sein Daster, Herhog Johann Friedrich A. 1628. verstarb. Seine Bormuns dere und Landes Adminikratores, waren seine Bettern: und zwar, Herhog Julius Friedrich zu Mömpelgard, bis 1631. da er starb; dann Herhog Julius Friedrich, und seine Mutter, Barbara Sophia, Churssirst Joachim Friedrichs zu Brandenburg, Tochter. Er gelangte A. 1633. den 2. May im 19. Jahr des Alters, zur Landes, Regierung, in höchstgeschrichen Kriegs-Zeiten

IX. Herhog Pberhard Ludwig, gebohren A. 1676. ben 18. Sept. hatte noch nicht völlig das erste Jahr seines Alters erreichet, als er durch ben A. 1677. den 23. Juni erfolgten Sob seines Vaters, Hers tog Wilhelm Ludwigs, sehr frühzeitig verwanset wurde. Weil nun in der A. 1673. den 6. Nov. verabigsten Bederedung seiner Mutter, Magdelena Sibula, gebohrner Landgräfin zu Dessen Darmstadt, diese

Morte enthalten maren:

"Und bamit man auch funfftiger Falle halber, wie es bamit que" balten, eine Bewigheit haben moge : begebe es fich bann, bag unfer" geliebter Gohn. Bergog Wilhelm Ludwig , ju Burtenberg , vor" Gr. Liebben funfftigen Gemahlin, Pringefin Magbalenen Gibnllen," mit Tobe abgeben, und Leibes Erben mit Ihro erzeigt hinterlaffen " murben , bie unter ihren Jahren maren ; fo follen diefelbe , wie es in bem " Berkogthum Wurtenberg herfommen, bevormundet merben: ieboch " baß Gr. unfere geliebten altesten Gohns Lbd. funfftige Bemahlin," Maabalena Sibolla, als legitima Tutrix, fo lang Diefelbe in Mitte" benftand verbleibet, nicht excludiret, fonbern ju Bermaltung ber" Bormunbichafft, neben unfere andern geliebten Gohne Liebben, altiften " Sohn, fo fern einer vorhanden, und Majorennis ift, fo bann Land, ... hofmeifter, Marfchall, Cangler, und Bebeime Regiments , Rathe," jugelaffen werben, es fen bann, bag Ihrer Liebden Gemahle, un." fers Berhog Eberhard ju Burtenberg, alteften Gohns Liebben. ein" anders besmegen disponirt hinterlaffen hatten. ac.

Die Landes: Administration aber berfelben, von Bergog Friedeich Carln, des Vaters Bruder, strittig gemacht wurde: so erkundigte fc der verwittibten Herhogin Vater, Landgraf Ludwig ber alter, ju

Darmftadt, beswegen, ben Bergog Johann Ernften, ju Gachfen-Weimar, in einem A. 1678. ben 18. Januarii abgelaffenen nachfolgen-

den Schreiben:

" Ew. 2bb. mogen wir freundlich nicht verhalten, und wird Ihro " auch fonften fonder Zweiffel vortommen fenn, als aus bem nechft ver-, wichenen Jahrs, mit bem wepland Durchl. Rurften, unfern freundlich " geliebten Wetter und Gohn, herrn Wilhelm Lubwig, herhog ju " Burtemberg und Tect, fich begebenen hochbetrublichen Sterb Rall, "Gr. Ebd. hinterbliebenen Frau Wittib, unferer geliebten Tochter Ebd. "die Vormundschafftliche Verwaltung über Ihren, mit Gr. Lbb. ebes, lich erzeugten mindersährigen Sohn, und übrige Fürstlichen Kinder, " Rrafft ber naturlichen und gemeinen Rechten, per Extractum co-"pialiter hieben gefügten Che Pacten, jumahl aus mutterlicher Lieb " und Ereu, ju übernehmen, auch beren wurckliche Verwaltung nicht "ju detrediren ich ichulbig erachtet und entschlossen, mas gestallt von " Seiten Beren Bergog Friedrich Carle, ju Burtenberg Lbd. diffalls "inter Tutelam & Administrationem, ein gang neuerlich und nirgends, ,, ale ben benen Chur-Linien, ex speciali ratione ublicher Unterfcheib, ge-"macht, die Fr. Wittib allein jenen, und zwar quoad Effectum Edu-"cationis Aberorum, gang nicht aber einiger Administration fabig ge-"achtet werden will, und zwar hauptsächlich mehrentheils unter bem "unerfindlichen Bormand, ob mare nirgende anderemo, ale nur in "etlichen wenigen Furfil. Saufern bergleichen materna & Tutela Ad-"ministrationes in Ubung, in ben ubrigen gurftl. Baufern aber "nicht allein Unherfommens, fonbern auch de Jure, ob deficientiam "Spei successionis, ungulagig, und fene berowegen bochgebachter unfe-" rer Cochter Lbb. gwar ber Pflegung ihrer gum Theil noch in ber Die-, gen liegender Rinder , feinesweges aber der Hufficht und Coadministra-"tion, berer, ihnen anermachsenen Furftl. Landen, und Bermogens, be-"fugt. Dun laffen wir Em. Ebb. hocherlauchteten Urtheil, juforberft "anheim, in Sall Diefes Principium, bag necessario die nechften Agna-, ten, bie Administration, in Feudis majoribus, cum Exclusione Vidua-, rum, allein haben; hingegen bie Administrationes ber Furstl. Frau "Bittben faft burchgangig, als wiberrechtlich und unhertommen, ber-" geftalt bem Unfehen nach folenniter declarirt worden folte, was , solches vor Consequentz gebahren, und was es insonderheit ben ben-"jenigen Saufern, ba bas Jus Primogenitura in Ubung ift, und ge-" mobulich von ben abgetheilten Derren, five tacite, five expresse. Widria:

Midriafeiten und Unfpruche gehaget werden, vor Reiche verwirre, liche bose Suite nach sich führen werbe : bemnach aber auch bas an. bere Affertum, als ob in Feudis majoribus, ob deficientiam Spei, successionis, weber die alleinige, noch Mit Administrationes viduales brauchlich feven, gang ohne Grund, hingegen Notorium ift,,, bag nicht allein ben benen benachbarten Cronen, als Francfreich, Spa. nien, Schweben, Dannemarch, sondern auch fast ben allen Rurftl ... Saufern in Ceutichland, bergleichen ben lutelis, ohne bas fecundum .. apertiffima Jura , (wie foldes in eines beren altiften, und in bes Ber,, Bogthums Wurtenberge Arcanis, und beren observanz, ex Funda. .. mentis erfahrnen, auch eventualiter ju biefer Tutel fuo loco et gra. du mit verordnet gewesenen geheimen Regiments-Rathe, menland ... D. Nicolai Myleri in Begen, weitberuffenen Eractatl, de Principi-.. tus & Statibus Imp. Germ. corumque pracipuis Juribus, felbst vere .. nunfftig, und fine ulla Exceptione, notabiliter agnoscirt,) anhan. gende Administrationes recipirt, und in viridissima Observantia. fenn, und bann unfer Rurftl, lieben Cochter Ebb. bemnach burch ein .. authentifches Testimonium, ber diffale in Em. Ibb. hohen gurfit. .. Saufi etwa vorhandenen Erempeln, in ihren hochbilligen, ju ihrer Dus, villen Dus, und Abwendung gefahrlichen fast burchgangingen Præju-, dikes, angesehenen Deliderio nicht wenig consolirt werben fonten; So,, haben wir nicht unterlaffen wollen, mit Ew. Lbd. Rurft vetterlicher 2Boble. meinung, vertraulich barque ju communiciren, und ersuchen diesele. ben hiemit freundlich und angelegentlich, fie wollen unbeschwehrt, in. Dero Rurftl. Archivo mit Rleiß nadbfuchen laffen, und auf beschehes ... ne Erfundigung, Und mit Bepfchluffung einer oder anderer Extracten, .. besmegen erwa vorhandener Rurftl, Gestamenten, Berordnungen ... Tutorien, Che Beredungen, ober andern Rachrichten, unbeschwehrt, ... fo forberlich, als moglich, Part geben, was und wie viel etwa nab ... mentlich vor Exempla in Dero Rurftl, Saufe vorhanden, daß die Rurftl. Frau Wittib, noch andere ber gemeinen Rechte, die Vormundichaff. ten, nicht nur ad certas Causas certaque Negotia, (welches abers, might contra aperta Jura kufft,) fonbern mit jugehöriger Bermal, tung und Administration berfelben übernommen und getragen haben:,, Und aleichwie Em. Ibb. Une durch fothane Communication boch obli- .. giren, als werden wir foldes, auf Begebenheit gebuhrend gu verfdul. ben, uns jederzeit angelegen fenn laffen; Dero wir dann auch ohne bas, " ju Erweisung angenehmer gurftl. Dienfte und Befalligfeit, ftete bes ., reitwillig und gefliffen verbleiben., Land:

Landgraf Ludwig bekam hierauf die unangenehme Antwort, daß sich im Weimarischen Archiv, nach fleigiger Nachsudung, hiervon nichts gefunden hatte: sondern vielmehr, daß von undenclichen Jahren her, die Vormundschafftliche Verwaltung, von dem nächsten Vetter geführet worden wäre. Wie denn auch Pergog Friedrich Carl, auf beschehene Rayserl. Consirmation, die Administration antrat, auch sich zugleich Administrator und Ober Vormund schrieb. A. 1693, erhielte Pergog Eberhard Ludwig, im 17. Jahr des Alters, vom Kapser Veniam Ratats,

und trat ben 22. Januarii bie Regierung an.

Mach bem unvermutheten Absterben Bergog Carl Alexanders A. 1737. ben 12. Martii, ift nun bie Jebnde Ober : Wormundichafft und Landes - Administration, in Minderichrigkeit deffenhinterlaffenen neuns iabrigen Erbe Dringens , Carl Bugenii, an beffen herrn Dettern, her-Bog Carl Wilbelm, ju Burtenberg, Reuftattifcher Linie gelanget: wel der auch durch einen, mit der hinterlaffenen Frau Wittib, Maria Que gufta, gebohrnen gurftin von Thurn und Lafis, getroffenen Bergleich, alle besmegen geaufferte Schwurigfeiten glucklich gehoben. Derfelbe befindet fich in einem glorreichen und hohen Alter von 71 Nahren, wels che meiffentheils von A. 1687. big 1717, im Rriege gugebracht worden. A. 1687. und 88, bewieß er feinen angeftammten Belbenmuth, in Morea, und marb por Negroponte bart vermunbet, movon er noch bie Rugel im Leibe tragt. Rerner von 1690, bif 97, in Arrland , und ben Spanifchen Rieberlanben; folgenbe in bem Spanifchen Successions - Rrieg, in welchem er ben meiften berühmteffen Schlach--ten und Belagerungen, als commandirenter General, ber in ber Bundegenoffen Dienften gestandenen Ronigl, Danischen Bolder benwohnte. Bulett A. 1716. commandirte er en Chef, als General Feld-Marfchall , und Dbrifter über bie Ronigl. Danifche Garbe , bie Ronial. Danifche Armee in Dommern, und begab fich enblich A. 1717. nach Absterben feines altern Bruders , hernog Friederich Augusts, ju Reuftatt jur Rube.

Es ift hochft ibblich gethan, baß Er zum ewigen Andencen, ber angetrette, nen Ober Bormunbschafft, und Administration des herthogthums Burtemberg, hat einen so schönen Thater, in dieser sonft so Thaler stemmen Zeit schlagen laffen. Es ist derselbe, meines Wiffens, der andere Wirtembergische Bormundsschiffliche Thaler, den man nunmehr aufweisen tan. Den erften, herthog breiden wich Carls, von A. 1680. zeiget uns der Kapferl. und Reichs Cammer Gerichts.

Affessor, herr von Cudenus an, in Uncidico Selett. Num. 382. p. 83. Vid. Rapris, in Genealog. Sift. Palmwald, ad Tab. IX. cap. III. Pregiser in Wurtenbergischen Cedern: Baum P. I. Schilter in

Inflit. J. P. Tom, II. p. 88.

### Der Wöchentlichen

## Wistorischen Münz-Belustigung

6. Stud.

ben 5. Februarii. 1738.

Line sehr rare Schaumuntze der Reichs-Stadt Augspurg, auf ihren verbesserten Zustand, durch die Schwedische Kinnahme von A. 1632.



## 1. Beschreibung derselben.

ie erste Seite zeiget das Augspurgische Stadt: Wappen, oder wie man daselbst sagt, den Stadt: Phr; in welchen zu oberst, der mit Strahlen umgebene gertl. Nahme lehova, und unter selben folgende 12. Wappen sich befinden: als I.) der damahligen herm Stadt. Pflegere, 1.) Ieremia Jacob Stengline, und 2.) Ludwig Rehme,

Rebms II.) ber funff herrn Geheimen, als 1.) Melchior Langmanztele, 2.) Pauls von Stetten, 3.) Carl Reblingers. 4.) Sannft Antoni Lauingers, und 5.) Jeremid Buroners. III.) ber drey herrn Baumeis ster, als 1.) Philipp Seinhofers, 2.) Sanft Christoph Buroners, 3.) Jacob Wagners: und 1.) den beeden Zeugmeistere, als 1.) Leonbard Weissens, und 2.) Sanft Seinrich Thenns. Den Stadts Pyr umgiedt ein sliegender Zettel, worauf diese Wortezu lesen: POST. NUBILA. PHOEBUS, das ist nach dem alten teutschen Reim:

Mach den Regen scheint die Sonne, Mach den Leid folgt Freud und Wonne.

Zwischen den Stadt: Ppr und dem Capitat, worauf derselbe siehet, ist wieder ein Zettel, mit den darauf besindlichen Worten: Crescit & storescit. d. i. Er wächst und blühet, mit der Jahrzahl 1632;
in der mitten. Zu unterst an dem Capital stehen auch 2. Währten: webche herren aber dieselbe anzeigen sollen, ist mit und efandt. Auf jeder Seite des Stadt: Pyrs, zur rechten und zur lincken, sind die zween gedoppelt ineinander geschlungene Buchstaden G. und A. weiche so viel des
deuten als GUSTAVA und AUGUSTA.

Die andere Geite ift ber Brundrif ber Stadt Mugfpurg, mit ber neuen Befestigung, wie folde um Diefelbe hat follen angelegt werben : fo aber, wegen balbiger Beranderung ber bamahligen Beit . Lauffte, une Uber bemfelben ift bas Ronigt. Schwedische ZBapven. beterblieben. bect mit ber Ronigt. Rrone, gwifchen ben obgemelbten beeben Rahmens. Bugen, welche auch mit einer Ronigt. Rrone beziert. Unter benfelber ift ein fliegender Zettef, mit der Innschrifft: GUSTAVA ET AUGU-STA CAPUT RELIGIONIS ET REGIONIS. b. i. Augspurg (welcher Stadt Lateinischer Rahme AUGUSTA burch Bersesung ber Buchstas ben auch GUSTAVA heift. ) ift das Saupe der Religion, und des Lans on bem Grundrif ftehen vier gefronte Mappen, nehmlich 1.) Benedicts Orenftirn, Gubernacoris über die Milit, 2.) Georn Rries brichs, Grafens zu Sobenlobe, Statthalters, 3.) Sans Georns aus bem Wincfel, Commendantens, und 4. Francisci de Traycorrens, General Quartiermeifters und Ingenieurs, ber biefen Brundrif verfertiget.

2. Sistorische Erklärung.

Rachdem ber flegreiche Konig, Gustav Abolph, in gar furger Zeit, von ber Oft, See bis an bie Donau, mit seiner unaufhörlich machjenden Kriege Nachtge-

brungen, verichantte fich ber Churfurft von Bapern mit bem Grafen von Tille, Ranferl. und Ligiflischen General, ben ben Stadtlein Rain; um biefen wichtigen Dag über bem Lech, auf bas ftarcife zuvermachen, bamit ber Ronig nicht in Banern einbrechen fonte. Die Reichsftadt Augfpurg mufte babero aud ben 15. Mart. A. 1612. 6. Rabnen Baprifches Rriegs : Bold einnehmen, worzu balb barauf noch 12. Rabmen und 2. Corner famen : welche bie Evangelifche Burgerichafft entwaff. neten, mit fchmehren Einquartierung und harter Schatung belegten, die umberges legen ichonen Sauffer und Barten einriffen, abbrenneten, mit angelegten neuen Schangen vermufteten, und faft taglich mit ber Blunderung und Tobtichlagen bebrobeten. Diefe barte Drangfaale mufte Mugfpurg, bis in April aushalten. Denn am 5. biefes Monaths, feste ber Ronig, gludlich über ben Lech, trieb, mit giemlie den Berluft, bie Baperifche Armee juructe, moben Tilly felbft fein Leben einbufte; und jog ben 7ten mit feinen gangen Deer, bon 30. taufend Mann, biff und jenfeits bes Leche, auf Mugfpurg gu, übernachtete in bem Rlofter und Dardfleden, Thierhaupten, und nahm bes folgenden Tages bas Saupt. Quartier, ju Lechbaufen, bisfeit des Leche. Den gen befahm er gewiffe Runbichafft, daß bafelbit noch 18. Adbnlein ju Ing und zwo Compagnien Reuter lagen, welche boch ziemlich fchmach, perjagt, und meiftens Land Bold maren; feboch fich getraueten, bis ju einen Ent fat aufzuhalten : borfften aber, ben fo hart geplagten Burgern, nicht trauen. Er machte bemnach alle Beranftaltung zu einer Belagerung, lief ober und unter balb Lechbaufen Bruden fcblagen, an füglichen Orten Batterien machen, und folche mit Studen bepflanten, boch beren feines lofen ; obwohl die Beprifchen unaufhorlich, leboch ohne Schaben, aus ber Stadt fchoffen.

An ben Kanf ließ der König, durch einen Teompeter, ein nohlmeinenbes Schreiben ergeben, des Inhalts: Daß weil seine vorgenommene angenordigte Ariege: Auftung zu keinen Detrug, sondern vielmehr Wiederherftellung der Freydeiten angesehen, so habe er nicht vermuther, daß sich diese kriege: Sandel mischen wurde: Da man erfahrer, daß sie feine Seinde aufgenommen, auch darauf gar in Seindseligkeit ausgedrochen sey, so datte er Ursache derzelben nach Verdienfte, ohne Warsmung, zubegegnen. Weil aber doch wiele Unschuldung darunter einden mitgen, so habe er seine Gnade nochmahls erdieten, und verlangen wollen, die Bayrische und fremde Guarnison noch dieses Tages aus der Stadt zuschaften, aller Thatischfeit sich gegen die seinigen zuenthalten, und wegen verübten Hoftilitzten sich mie ihm abzustinden: auf welchen Sall er alle Gnad in der That erweisen, ber Verweigerung aber, wegen alles kunftsigen Unheils, por Gott und der Welt entschulgt ein wolle.

Des Nathe noch felbigen Tag gegebene Antwort lautete also: Man habe mit Sernenleid verstanden, daß er mit Einnehmung einiges Ariege Volcks Ronig! Maiestat beleidigt haben solte; indem soldes, nicht aus eignen Lins fall und Verlangen, sondern auf Keyser! Befehl, als dem man zugehor den mit Lyd verdunden, geschehen. Es stehe auch in seiner Macht nicht, dieseldige auszuschaffen, ob gleich, die ganne Stadt nicht gesonnen sen, Ibro Ronig! Mai, sich zu wiedersenn die dahero sie auch sich Ronig!. Gnade vers sabe, mit Bitte die innliegende Befanzung selbst zum Abzug zu vermahnen; da sie dann das übrige gerne daber ehun wolten.

(EE)

Dir

Der Schwedische Keld. Marschall, Horn, schried hierauf dem Bayerischen Commendanten und Obrist Lieuenanne, Graff Otto Heinrich Juggern: Er verhoffe daß er seinem Principalen so wohl eapffer als nüglich zu diene schwerden sie einem Drincipalen so wohl eapffer als nüglich zu diene schwerden sie Schriede derienige nicht sein werde, so ein soldese solte Aleinod des Kom. Aeichs in die Schange schlagen und unausbleiblichen Sluch verspielen werde: zumahlen, obwohl die Burgerzschaft groß, iedoch ihre Beschaffenger so hohen Auhm nicht verdienten, der unterhabenden Anechse deschaffenger mehr als zweielbefand, auch des zur gernichten in Bayern, als welcher nach der Viederlag bey Kain, mit Uns lust einer Generalen, Tilly und Altringers, mehr sich selbsten, als andere er sich , Ihro Königl. Maj bierunter um leidlichen Accord, welcher aber ohne Quattitung der Stadt nicht geschehen könne, vor ihn zu ersuchen, verhösend, daßlichen Meistat mit berüber in Gnaden wills zur estuchen;

Der König ließ auf vorgemeldte Antwort des Nathe, demfelben wieder wiß fen: Er hore gern, daß man die Stadt vorfenlich in Gefahr nicht stellen, noch sich zur Wiederstredung und Gegenwehr gebrauchen lassen wolle. Er ermahne aber zum Uberfinß, die Besagung, als welche nicht mächtig gnug, sich einer so mächtigen Burgerschaft von unnen, und seiner siegreichen Ausse von aussen zu wiederieten, auss eheste auszuschaffen, welcher eries

boch einen leidlichen Accord gu gonnen gemeinet fey.

Der Nath mechte das ernstlich wiederhobile Knigl. Begebren, det Bungelischen Burgerschaft so gleich tund: welche dem Könige in einer Bittichrist bezeigte, daß die Guarnison ihr nicht allein unwissend, sondern auch, wie sie anierso in Ersabrung drächte, von der Köm. Keyserl. Maeistat sollt der einzunehnen, durch ernstliche Besehle benötigt, und der gam ten Itadt Gewalt dem durch der filige Besehle benötigt, und der gam aber gnadigt begebrte Ausschaffung der Bayerischen Goldatesca, außer der illigistrate und ihren Dermögen, der Commendant aber besorglich, ohne sichere Conditionen, sich zum Abzug nicht bequemen, sondern die Basche gleichen siehe Extremitzeten gelangen lassen möchte; sie die Bangelische auch, als welche der Gradt größter Theil, dergleichen niemable versschuldet, am meisten dabey leiden, und ausstehen mussen, als bathen Ihro Königl. Maj. sie unterthänigs, dem Commendanten solche Conditionen am gedryen zulassen.

Folgenden Tages, als den to. Aprilis, ward ein Schwedischer Commissaus an den Commendancengeschieft, um mit ihm, negen Raumung der Stadt, ju hand bein: welche dann auch, ohne vorhero das geringste, weder mit dem Rath, oder dem Auch oder den Rath, oder dem Aussichusse der Augse. Confesion gugethanener Burgerschafft, ju überlegen, und zu beratischlagen, den angebethnen freyen Abzug annahm, und Abends um 4uhr unverzschlagen, den angebethnen freyen Abzug annahm, und Abends um 4uhr unverzschlagen, den angebethnen freyen Abzug annahm, und Abends um 4uhr unverzschlagen, den angebethnen freisen der den Dack, unter einer Schwechs
schen Begleitung nach Ingelstatt; Dagegen so gleich drauf 24. Compagnien Kuße
Belch, und 4. Compagnien Reuter, von dem Schwebischen Kriegs. Herr, jum ro

then Thor einrudten. Gleichermaffen fanben fich bes Rathe abgeordnete, Bas briel Schellenberg, Daniel Welfer, D. Geverin Schitter, und Wolfigung Bichler, auch im Ronigl Lager. ein, und flebeten bem Ronig an, 1) bie Stabt ben ihren Privilegien und ber Reichs Immediciat ju laffen, 2) allen in bie Ctabt gefluchteten , Beiftlichen ober Beltlichen, nicht einiges Leib jugufugen, 3) alle Stiffter, Ricfter, und Rirchen, ben ihren Rechten, Ginfommen, Rirchen und Gottes : Dienft ju laffen, 4) die Ctabt mit Brand und Plunderung ju verschonen, 5) alle entflos bene Beiftliche ficher wieber fommen ju laffen, auch niemand ben Ubjug aus ber Stadt, falvis praftandis, ju vermehren, und 6) infonderheit bas politifche Regis ment in jeBigem Stanbe, und in ihrer Fundien bleiben gulaffen. Diemeil aber, ber bas mable gang und gar Catholifche Rath, die Gaiten allzuhoch fpannete, fo begehrte ber Ronig befonders, bag die Mugfp. Confegions , Bermandte, einige aus ibren Mitteln ju ibm abordnen folten: babero von Ceiten berfelben, Job. Jacob Stenglin, Sans Lendart, und Daulus von Stetten, nebft 3. Doctorn ber Rechten, als Paulus Viehm, Georg Müllern, und Zacharia Stenglin, fich ins Ronigl. haupt Duartier verfugten. Der Ronig ließ benbe Theile war vor fich fommen, und harte fie gnabig an: bieweil aber ber Commendant feinen Accord ju por, und gant ohne Mitmiffen bes Rathe, getroffen hatte, und gleich barauf auch abjog; fo tam es swifthen bem Ronig, und bem Rath, und ber Ctabt, ju teinen forml. Bortrag, fonbern ber Ronig ließ ben II. Aprill, an bie nach bem Ranferl. Reftieutions - Ediet, A. 1631. abgefesten 15. Rathe : Perfonen, ber Mugit. Confefie on, folgendes Schreiben ergeben .

Machdem wir, aus Chriftlichen Eyfer, euer betrangten Evangelifden Burgerichaffe gu fuccuriren, und fie aus der angedrobeten Geelen und Leibes : Gefahr gu reiffen, durch fonderbahrliche Leitung des Allerhochs ften, mit unferer Armee, diefer Tagen por eure Stadt angelangt, burch beffen gnadige Derleibung auch die Sache fo weit gebracht, daß die feindliche Guarniton euch vom Salfe abgetrieben, und ihr und eure Stadt wieder in porige Freybeit gefent worden, und une nichte mebrere angelegen, noch obliegen wollen, als wie wir bas angefangene Werd BOttes, fo piel an une ift, furdern, und gu einen gludt. Ende fubren mochten : wir uns aber bierbey vornehmlich erinnern, mit mas groffen Unrecht und Unbilligfeit, ibr, aus Saf ber Religion, auseuren Rathe: Stellen gefent, und affo die Evangel. Gemeine, fie nachmable befto beffer gu unterdrus den, ibres Saupte beraubet merden wollen: fo baben wir weiter feinen Umgang nehmen wollen, por allen Dingen euch wieder zu reftituiren, und Diejenige Stell und Ort, welche euch von rechtswegen gebubrend wieders um guftellen. Wollen, ordnen, befehlen demnach, daß ibr, bindanges fent aller andern Respecten, das euch von GOtt vertraute 2mt alfos balden wiederum antreten, Stadt, Burgerfcaffe, und eure Gemeinde, permog euerer Stadt Rechten, Privilegien, und Greybeiten, wiederum porftebet, ibnen Recht und Gerechtigfet ertheilet, und alles das thut, mas euch pon Amt und Obrigfeit wegen oblieget : geftallt euch dann difffalls alle und jede Stadt: Burger, Innwohner und Schunverwandte, fo weit fic bas geziemet, fculdige Solg und Behorfam leiften, und feiner, wer (83)

der auch feyn möchte, wieder euch Amts halber fich seigen, oder auftelnen wird, wir auch im widrigen 3n euer Manutenirung, unser Brachium eigium frässeiglich dargeben und leihen werden. Und demnach wir auch für dismahl, ein und andere, die Restablirung eines Stadtwessens concerniren, de Punccen gern deliberiret, und die Vorhourste drauf beschlossen sehe wolten; so ersuchen wir euch gnädigst, ihr wollet, zu Geraumung der deit, noch morgen zu früher Tag; deit, eure ganne Burgerschafft vor euch erfos dern, denenselben unsere Meden fürtragen, und daraufneben ihner einer sehen und Vorbbursten erforderen, und eurer Stadt

gutraglich feyn wird

Rerner ließ ber Ronig an eben biefen Tage, Braf Rriebrichen von Sobenlobe, in Langenburg, bem Rath, in Pfrundhof, jum Stadthalter vorftellen, und fahm ben 12. April mit bem ungluckl. Churfurften ju Pfalt, Friedrichen , Pfalbgraf Augufen gu Gulgbach, und Bergog Johann ju holftein in bie Ctabt. Worauf gleich an gewohnt. Orten ausgeruffen murbe, bag auf Ronigt. Befehl ieder Burger und Einwohner, um 4. Ubr, fich an benen jum febmoren gewohnlichen Orten einfinden folle. Der versamleten Burgerichafft murbe alebann obiges Ronial. Schreiben borgelefen, und bie im borigen Jahr entlaffene Rathe. Glieder in ihre Memter wieder eingefeget: auch ben folgenden Lag, alle por furgen entzogene Evangelifche Rirchen, wieder geoffnet. Den 14. hulbigte Rath und Burgerichafft bem Konige, nach bem, von ben Schwebischen Belb : Prebiger vorhergehaltenen Gottes. Dienft; melchen ber Ronig in ber Rirche gu Ct. Unna benwohnete; mofelbft ber Ronigl. hof Prebiger D. Fabritius über bie Worte Pf. XII, 6. eine bewegliche-Predigt hielte. Ben Befegung bes Rathe, wurde bem Rouige gwar, von den Aug. fpurg. Confefions . Bermanbten, getreulich und inftanbig angerathen, auf bie Gleich. beit ber Berfonen, fo mobl von Catholither als Evangelifcher Religion gufeben: ber Ronig beharrete aber barauf, bas Bergeltungs Recht auszuuben, und teinen Catholifchen langer im Rathe ju bulten; im übrigen befahl er, fo mobl ben Rath. als bas Berichte, nach Innhalt ber Carolinifchen Babl Dronung gu befegen, Die Bahl geschahe bemnach ben 19. April, und mahrte von 6. Uhr Morgens bis Machmittag um 4. Uhr: in melder ber fleinere Rath von 45. herren, und ber grofe Rath von 303. Perfonen, bie alle ber Augfp. Confesion bengethan maren, ane geordnet murbe. Die bochften Memter wurben fo ausgetheilet. Die Beren Stadts Pfleger maren: Jeremias Jacob Grenglin, und Ludwig Rebm: Geren Geheimen, ieptgemeldte bende, und Meldior Langmantel, Paulus von Stetten, Carl Rehlinger, Joh. Antonius Lauginger, Jeremias Buroner: Burgermeister, Otto Lauinger, Tobias Bechlin, Jeremias Bestereis der, Johannes Mair, Joh. Jacob Bofer, Johann Lendart; Berrn Eins nemmere Paulus von Stetten, Jeremias Buroner, Jeremias Defterreis der: herrn Baumeifter, Philipp Sainhofer, Johann Chriftoph Buroner, Jacob Wagner : Steuer Serrn, Sieronymus Walther, Sieronymus Gul ner, Albrecht Bummel, Wolff Meidhardt : Proviant Deren , Daniel Sains Bei, Johann Illrich Desterreicher, Abolph Jobell: Beug. herrn, Leonhard Weiß, Johann Seinrich Thenn: ilmgelb . herrn, Seinrich Weißer, David Langmantel, Lucas von Stetten, Mary Jacob Bein. Forft herrn,

Wolf Leonhard Sulger, Georg Christoph Sopsfer: Ober Pfleger, Daniel Soser, Andreas Scheler; Spical : Pfleger, Daniel Saunzel, Wolff Leonhard Sulger, Pfeind: Hern, Otto Lauginger, David Langemantel, Simmite: Hern, Wolff Leonhard Sulger, Martin Surtenbach, Oben

Richter, Job Ulrich Deftereicher.

Den 9. April gab ber Ronig ber Stadt, eine, mit eigner Sand unterfdriebene. und mit bem Ronigl. Inflegel beglaubigte Berficherung, worinne er berfelben t) wie berum ibre Privilegia, Frenheiten, Statuten, altes hertemmen, Recht und Gereche tigfeiten, fo weit fie ben an ihm abgelegten Sulbigungs Epb nicht ju wieber lieffen, bee figriaten, 2) verfprach er, fie ben ber Augfp. Confefion ju fcugen, und nicht ju verffate ten, ball bem Rathe in ber Administration, ber Jurisdiction, fo wohl geiftl. ats welt. und anbern Ihme immediate guftanbigen Rechten, von jemand einiger Gine ariff aefchabe : wie bann auch bie Ginquartirung ber Ronigl. Soldatefca, ben bem Das giftrat pur verbleiben follte. 3) nahm er bie Ctabt in feinem Ronigl. Schus, Schirnt. und Borfpruch, und wolte ihr mit gotet. Gulffe, gegen alle Ralle, bermaffen mit Sulffe bepfpringen bag mo es bie Roth erforberte, er ihr auch mit feiner gangen Armee, mies ber alle Biebermartige fuccurriren wolle. 4) erflarte er, die Stadt, über die gu bem monatl. Unterhalte ber eingenommenen Guarnifon, ju entrichten verfprochene 20. taufenb Reichsthaler von dato ben 1. Dan, weiter nicht zu befchwehren : fondern auch bie Unterhaltung des Ctadthalters, des Dbriften, und Ctaats : Perfonen, von ber perfprochenen Summa abzufargen, und foas ben taglichen Bachten und Exerciciis an Munition consumiret werbe,auf Ronigl. Roften gu liefern, wie nicht weniger bas Droe biant. Berd, auffer bes Daufes, welches bie Ctabt bargu gabe, auf Ronigl. Roften beftellen gulaffen. 5) Berorbnete er, weil die Evangelifche Burgerichafft, burch bie ausaeftanbene vielfaltige Prefuren gieml. verarmet fen, baf nicht allein die Geffliche feit insgemein, wie auch ber Cotbatefca bobe und niebere Officier, ben Accifen und Stadt Ungelt unterworffen fenn, und felbige bezahlen, ju bem Enbe auch ber Beifflie den aufgerichtete Reller abgeftellet werden folten : fonbern er erboth fich auch, biefels be erftes Tages mit einer Ronigl. Begnabigung gu bebenden, und im Sall ibm bie Beiftlichkeit, Die Pflicht, bargu fie ber Statthalter anhalten folle nicht leiften, ober ju feiner ergiebigen Contribution fich verfteben wolte, alebann wolte er, bon ihren Gil tern und Einfommen, ber Ctabt ein ansehnliches jumenben. 6) Dag et auch gemeinet fen, bie liegende Guter, welche in ber Stadt fituirt, und ex hofilitate fallig merben follen, feinen Fremben ju geben, fonbern ju Bethuthung ber Confusion in Jurisdidionaliaus, ber Stadt ju überlaffen, 7) wolte er bie Commercia möglichft beforbern, und verhathen, daß felbige burch bie Colbatefca nicht folten unficher gemacht, vielmes niger gebemmet ober gefperret werben. 8) wolte er auf Mittel bebacht fenn, wie ben Streitigfeiten, swifthen gemeiner Ctabt und ber Beifflichfelt, und anbern Gravaminibus.burch bienliche Art auf bas fchleunigfte tonte abgeholffen werben. 9) Wann Gott enblich es zu einem allgemeinen Frieden in Teutschland gebenen laffen murbe, molte et alsbann bie Stabt, nicht allein ebenmäßig barein einschlieffen, fonbern auch felbige anbern Ctabten und Ctanben gleich Balten.

So veranderte fich zwar der Zustand der Stadt Augspurg, durch die glorreichen Schwedischen Anfeien, und gewann baselich das von A. 1629. gant untergebruckte Evangelische Religions. Wesen, wieder die Oderhandt; jedoch wurde biefelbe das durch noch nicht aus allen Ubel geriffen. Der angehende Evangelische nuc Magistrar, fand eine Schulden Last von 16. Dunnen Soldes 24959. Gulden. Die Schwedische

Befatung fieng an bie Ctabt mit neuen Berden gubefeftigen, worzu ben 600000. fl. werth geschatte, umliegende Garten, Gebaube, Dablmublen, Farberegen und Blate chen und Rifcherepen, angewendet murben. Die bauffigen Durch und Borbenguge, ber Schwebischen, Ranferl. und Baperifchen Armee, verberbten und verobeten, bie su ber Stabt, Stifftungen, und Urmen Saufer begulteten und ginsbahren Bauer Buter aantlich. Rach ber Norblinger Schlacht, ward bie Stadt von ben Baperifchen 8. Monath lana genau eingeschloffen gehalten : bak wegen ber ausgeleerten Kornhaufer, ber DeBen Roden 22. fl. Rern 24. fl. Saber 8. fl. und Gerften 6. fl. bas Pfund Rub. Rleifch 40. fr. bas Roffleifch 20. fr. Comalt 1. fl. 20. fr. und ein Laib Bred von zund ein balb Pfund, unter auten Rreunden I. Thir. gegolten. Daber fich enblich, A. 1635, ben 28. Mart, Die Stadt an ben Repferl. General, Gallas, wieber übergeben mufte, ba bann wieber bas Bertehren gefchabe, und alles abermable in geifil. und weltl, in ben jammerlichen Buftand von A. 1631, gefett wurde. Weil bemnach bie Ronial. Convebifche Ginrichtung in Augfpurg, von gar furger Dauer mar, fo ift es auch geschehen, bag biefes Schauftucte, womit die Stadt ihr Froloden über bie Erlofung, von den bisbero erlittenen Trangfalen bat andeuten und ausbreiten wollen, gar balb fich wieder aus ben Sanden verlohren, jumahl ; da man auch das Eilber, ju groffen Rriegs Abgaben bernacher nothiger gebraucht; wie bann auf bem Churfurfil, Collegial - Lag ju Regenfpurg bargelegt wurbe, bag vom 8. Mart. 1635, bis ben 15. Junit 1636. ber Evangelischen Burgerfchafft, eine Million und gwenmabl bunbert taufenb Gulben mar abgepreffet worben,

Dan bat auch einen, in eben felbigen Sabre gefchlagenen Thaler ber Ctabt Auge foura mit dem Bildnik und Marren des Reniges Suffar Adolfs, mit den unter dem Ronigl. Bappen ftehenden Stadt : Por, von einen fehr faubern und gierl. Stempel; beffen Abbildung und Befchreibung in Samburg, Siftor, Remarqu. P: VI, A. 1704. n. II. p. 9. und Brenners Thelauro nummor, Sueo - Gothic. p. 169 Jufehen. Ob aber berfelbe ein Angeichen fen, bag ber Ronig im Ginn gehabt hatte, Ronig in Schwaben zu werben, wie im Thaler Cabinet. n 118. p. 38. vorgegeben wird, bas hat um bes willen feinen Brund, bieweil ber Ronig ber Stadt heilig verfprochen, fic ben ihrer Reichs Frenheit ju laffen und ju erhalten. Es machte frentich ein groffes Muffchen, baf ber Ronia bie Bulbigung von derfelben einnahm. Dabero auch Pufendorff fchreibt it. IV. Rer Suecic. 6. 19.p. 65. Hinc cives subjectionem ac fidem Regi regnoque Sueciæ jurauere; id quoda plurimis fecius acceptum, velut ipfe altiora animo agitaret, quam quid in vulgus de caufis belli fui fparferat. Der Ronig aber wolte fich nur, ber gehorfamften Treue, biefer Reiche Stadt, fo lange verfichern, ale ber Rricg bauren murbe. Vid. Theatr. Europ. T. II. adb. q. p. 556. Dav. Langenmantel, in Der Mugft. Regis ments Sift. lib. IV. c. II. p. 207, Carol, Stengelius, in comment, de reb. August P. II. c. 71. & ejusdem Siftorie der Schwedisch Augsp. Sachen. Diefer Abt zu Anhausen, ift aber fo gewaltig parthepifch in feiner Erzehlung verfahren, bag er fo gar in bem Zag bineingefdrieben; die Evangelische Burgerschafft in Augfpurg, babe ben Ronig in Schweben, jum Schaben und Schanbe ber teutschen Ration, von Mitternacht berausgeruffen : melche offenbahre und grobe Unmabrheit alleine macht, bag er im gering. ften feinen Glauben verbienet, und feine Commentarii und Sifferie, nur fur

fcanbliche, und einem Pralaten gant unanftanbige Schmabe. Schriften, juhalten finb.

#### Der Wochentlichen

# Wistorischen Müng-Belustigung

7. Stuck.

den 12. Februarii 1738.

#### Ein SCVDO des CARDITAL CAEMMER: LIngs, Antonii Barberini, bey Erledigung des Romischen Suble, A. 1667.



### 1. Beschreibung defielben.

ie erste Seite zeiget das Wappen gedachten Cardinal Cammerlings, über den Maltheser- Kreuß; bedecht mit dem Cardinals-Hath. Darüber stehen die Pabstil. Schluffel ins Ereuß gelegt, unter dem Padiglione, oder Sonnen Schirm, mit der Umschrift: SEDE VACANTE MDCLXVII.

Die andere Seitezeiget den Beiligen Geist, in Tauben Gestalt, mit vielen Strahlen umgeben, und über herabfallenden vielen Zungen sormis gen Feuer Flammen schwebend; mit den umherstehenden Worten aus dem Pfingst Gebeth: Deus, qui corta fidelum &c. DA RECTA SAPERE, d. i. nach der alten teutschen Ubersehung desselben: Gieb.

daß wir auch durch denselbigen Geist rechten Verstand haben. Im Abschnitt siehet, zwischen dem getheilten Worte, ROMA, das Wapplein des Munkmeisters.

2. Sistorische Erklärung.

Ben Erledigung des Römischen Stuhls, durch das Absteben des Pabstes, stellet der Cardinal Cammerling, den Pabstvor; nimmt so gleich, auf die deswegen von den Pabstl. Nepoten bekommene Nachricht, in dem Pabstl. Pallast Besis, wird mit der Schweiger Leibwacht bedienet, und lässet als Conclave, jur Wahleines neuen Nachtes, bauen.

Es führet berfelbe ben Rahmen von ber Vabfil. Cammer : was aber baburch verstanden worden, bavon find zweverlen Meinungen. Onuph. Panvinius, de interpr. Nomin. obscur, eccles. und Vestrius in pract. lib. II. . 1. perfteben bas Dabftl. Audient Zimmer, weil ber Cammerting alle mahl bem Pabfte gur Seite gestanden, mann er Leute angehoret. Mosconius bingegen, de Majeftat. milit, ecclef. lib. I c. 6. leitet Diefe Benennung pon ber Rent : Rammer, nach unserer Art gureben, ber, und fagt, ber Cammerting habe die Beforgung der Ginfunfite geführet. Bor bem mar diefelbe ben bem Archidiacono; Dieweil gur Apostel Beiten, Die pon ihnen erwehlte Diaconi, die Bermaltung bes Gelbes gehabt, met ches bie Glaubigen, in ber erften Rirche, vor die Armen gesteuret, und alfo Allmofen . Pfleger gewefen. In foldem Umte, ift ber heil. Laurentius A. 257. geffanden, welcher bem Eprannen, der ihn um die Rirchen Schabe befraget, Die getrofte Untwort gegeben: Die Sande ber Ur. men batten foldbe zu himmlischen Schafen gemacht. Rach ber Zeit haben die Romifden Rirchen: Belber, die Beschaffenheit der Allmosen verlohren: babero hat man auch ben Archidiaconum abgeschafft, und hat D. Gregorius VII, A. 1013. einen Camerarium, ober Dber Mente meifter über Diefelbe, gefetet: welches wichtige Umt nachher allemahl eis nen Carbinal anvertrauet worden. Denn in einer Decretali D. Innocentii III, ber A. 1198. in c. ad audientiam de prafeript. wird gelefen: Considerantes librum censualem, quem non suspectum habuimus, licet non in nostra, sed in cardinalis S. Hadriani camera fuerit inventus, qui eum, quando Camerarius fuerat, de camera B. Petri fusce-Vormahls war bem Cardinal Cammerling auch die weltliche Regierung ber Stadt Rom übergeben: Dieweil es aber hieß

er auch zwo so wichtige Verrichtungen nicht füglich bestreiten konte, so ist nachdem ein besonderer Governatore di Roma bestelletworden.

Der Cardinal Cammerling, ift bemnach bas Saupt, ber Ober-Bors fteber, ober Auffeher ber Pabftl. Cammer ; welche bie Berichtbarfeit hat, uber alle bas Dabftl. Canimer : Intereffe betreffende Sachen, als Dach. te, Zehnden, Bolle, Renten, Lehne, zc. Unter ihm ftehen ber Vice Camerlengo, welches gemeiniglich ber Governatore di Roma, ber Genes ral Rentmeister, ber Advocatus pauperum, ber Fiscal Advocat, ber Beneral Fiscal von Rom, und bie XII. Commer . Clerici. Diefe vers . fammlen fich wochentlich zweymahl, Montage und Frentage, im Vabftl. Vallaff, wie auch, wenn Consistorium gehalten wird. Die Camerale Sachen werben unter biefelben vertheilet: iebes Cammer : Clericat foe ftet 40. taufend Scudi, und verzinset felbige jahrlich mit 3000, Scudi Romani. Dem beil. Abend vor St. Betri und Dauli, tragen alle Rirs chen Reben, ber Dabitt. Cammer, ben ichulbigen Tribut ab. Das alse bann fallende Silbermerck, als Schalen, zc, und bergleichen, ift ein Accie bens, bes General , Rentmeisters: Die Rergen und Bachs , Lichter aber betommen, ju gleichen Theilen, Die Chierici di Camera. Es fteben auch ben ber Dabftl. Cammer, 12. Notarii. beren ieber feine besondere Bers richtung, feine Substituten, und unterschiedene Schreiber bat. Der Carbinal Cammerling, erscheinet ben allen Versammlungen ber Cams mer, mann er burch Consistoria, und andere Congregationes nicht abs gehalten wird: alebann tragt er eine violet - blaue Rappe, über bas Rochetto, Die andern Bebienten aber tragen feinen ordinairen Sabit.

Dessen Gewalt ist sehr groß und weitläufftig, welche in verschieben nen Pahitl. Verordnungen ihm zugetheilt worden; alle Sinnehmer der Pahitl. Einkünste, alle Schammeister bes Kirchen Staats, siehen unter seiner lurkdiction. Alle Haupt Rechnungen, und Pacht. Contracte, werden demselben zur Approbation, Abolition. und Decision, in Streitigkeiten vorgelegt. Die Einwohner zu Rom kan er nösthigen, ihre Hause ihren Nachvarn zu verkaussen; wenn sie solche nicht im baulichen Wesen unterhalten wollen. Er hat über die Hausmiethe der Römischen Judenschaftz zu besehlen, auch zu urtheilen, ob sie die innshabenden Psandschaften verkaussen durften. Jedoch kan er derselben, ohne specialen Vorbewust des Pahstes, nicht erlauben, mehrere Schulen auszurchten, die Zinsenzu erhöhen, und Wechsels Käncke anzulegen.

Die Wurde des Cammerlings ist nach einer Constitution, P. Eugenii IV, die andere nach dem Pabst in der Stadt Rom. Die erste sübe

führet der Vice - Cancellarius, und die dritte der Poenitentiarius: dies selbe endiget sich auch nicht, mit dem Absterders Pahstes, sondern beskommt vielmehr dadurch eine grössere Gewalt: dahero die Habste gemeis niglich solche einem von ihren liebsten Nepoten verleihen, zumahl da duselbe auch 14000. Soudi di Roma einträgt. Ausser der Erbauung, Anordsnung, und Berschlüssung des Conclave, hat er das Recht, nach den Tode des Pahstes, mit Zuziehung der Eardinate, welche die Haupter der Bischbes, mit Zuziehung der Eardinate, welche die Kardinate du versammten; erhat gleiche lurisiscistion mit denenselben, über diesenige, die er ordentlich gehabt hat, und behält. Er besorg die Pahstl. Cammer wie zwor, und dursten sich die Cardinate ung nicht mischen: es wäre dann augenscheinlich, daß er mit den Kiedens-Guthern übel umgienge. Er bleibt auch der Procestor des Montis Piezaris in Nom.

Bu begen groften Unfeben gereichet auch, bag er, in wahrenber Erlebis gung bes Romifchen Stuhle, unter einen Stempel, mit feinem angebohrs

nen Wappen, Gelb ausmunget.

Der erste Cardinal Cammerling, der solches gethan, ift Francesco Amelliai A. 1521. nach Absterben P. Leo X. Man hat von ihm Giuli, auf der ersten Seite mit seinen Wappen, den Schlüsseln, dem Padiglione, und der Umschrifft: SEDE VACANTE; auf der andern Seite steben, S. Petrus, und S. Paulus. mit ihren beygesetten Nahmen, und und ten Roma. Eben dergleichen ließ er A. 1513. nach Albsterben P. Abris

ans, VI. fchlagen.

Nach dem Tod D. Pauli III. A. 1549. hat man Testoni, und Giuli. son bem Cardinal Guido Ascanio Sforza, Camerlingo, auf ber ersten Seite nur mit dem Wappen und ber Benfchrifft, SEDE VACANTE. Die andere Seite jeiget die Figur des heil. Petri, mit der Umfchrifft: S. PETRVS. APOSTOLVS. ANCONA. Eben biefer Carbinal Cammerling ließ nach ben Tod P. lulii III. A. 1555. lulier pragen, auf der erften Seite, mit feinen Wappen, und den Worten, SEDE VACAN-TE. und ALMA ROMA, auf der andern Seite, mit bem Saupte des Beilandes, und ber Umschrifft: BEATL QVI. CVSTODIVNT. VIAS. MEAS. Auf einem andern Julier von ihm fiehen, S. Detrus und S. Daus lus, mit ihren bengesenten Nahmen, und brunter Roma. Er hat auch nach dem Tode D. Marcelli II. in eben felbigen Jahre, und D. Pauli IV. A. 1559. fein Munk : Recht ausgeübet. Bon ber Sedis - Bacant nach D. Marcellill. Tobte, findet man auch einen Scudo d' oro, von demfelben. Bevin

Benn Absterben P. Pii IV. A. 1565. ward der Eardinal Vitell ozzo Vitelli. Cammerling, welcher zu Ancona und Macerata. hat Julier und Teftoni, mit seinen Wappen, und dem Bildnuß des heil. Petrischlagen lassen.

Ohngeacht nach bem Cobte D. Pii V. A. 1512. nur 12. Sane Sedes Vacans war, fo lief ber Carbinal Cammerling, Luigi Cornaro, nur eine fleine Rupffer : Munke, mit feinen Bappen pragen. Doch gefdwinder verfuhr der Cardinal Cammerling, Philipp Guaftavillano, mit Dras gung feiner Julier, auf ben bisherigen Schlag, nach bem Cobte D. Gregorii Xill. A. 1585. Diefer geschahe bem 10. April, und ben 14. marb D. Sixtus V. ermeblet. Weit langfammer mar hingegen ber Carbinal Cainmerling, Henricus Gaërani, nach bem Absterben D. Sixti V. A. 1590. benn in ben 18. Lagen, von bem 17. Augusti, als bem Lodes, Lag biefes Dabstes, bis jum 15. Gept. als ben Wahl . Lag, D. Urbans VII. ließ er nichts pragen: nachdem aber ben 26. Septemb. Darauf Diefer Pabft mies ber Abichied nahm, fo fahe man von ihm Teftoni und lulier, theils mit bisherigen gebraucht. Geprage feiner Borfahren, theile auf ber anbern Geite, mit bem Bildnug bes heil. Dauli, und ber Benschrifft: FIDEM SERVAVI, theile mit ber Vorstellung, wie ber Engel Petrum aus bem Gefängnuß führete, mit den Worten: MISIT DOMINVS ANGELVM SVVM. 2Bas bamit biefer Carbinal fur eine Abficht gehabt, ift uner-Bum wenigsten sehe ich nicht, wie sich dieselben auf sedem vacantem fdicten. Nach D. Innocentii IX, A. 1591, ben 30. Decemb. erfolgten Tob, mar nur ein Monath ledes vacans, indem A. 1592, ben 30. Tanuar. D. Clemens VIII. erwehlt ward : gleichwohl lief eben bies fer Cardinal Cammerling, Teftoni, und Dublonen, von 4. Scudi fchlagen, auf der einem Seite mit dem Ronige David, und der Umichrifft: ET. STATVI. CVSTODIRE, fc. judicia lufticiz tuz, que bem Pf. CXVIII.

Der Cardinal Cammerling, Pietro Aldobrandini, hat auch dren Nache fte überlebet, Clementem VIII. Paulum V. und Gregorium XV. Ben der ersten Sedis - Vacanz A. 1605. ward auf Duldonnen von 4. Soudi d' oro, und den Testoni, die Spriftl. Richevorgestellet, mit der Benfchrift: IN PETRA EXALTASTI. ME. Ben der andern A. 1621. auf den Testoni und Juliern, und zwar auf der ersten Seite sein Wappen, auf der and dern die Religion, mit dem Rreuge in der Hand, und der drenschen Krone auf dem Haupte, mit den Morten: STATVIT. SVPRA. PETRAM. PEDES MEOS. aus dem Pl. XXXIX. Und ben der dritten A. 1623. auf den Testoni. Juliern, Groschen und Quatrinen, die Auserschung Christi, mit der Benschift: QVIA, DOMINVS, SVSCEPIT, ME, aus dem Ps. III.

Oberwehnter Cardinal Cammerling, Antonio Barberini. hatte das Slucke und die Stre, ben viermahliger Erledigung des Pabstl. Stuhls, seine Munge zu zeigen, als 1) A. 1644. Testoni mit seinem Wappen, und SEDE VaCANIE, auf der einen Seite; und dem Murters Wottess Bilde, in halber Figur, und dem Norte PROIEGE, auf der andern Seite. 2) A. 1675. Testoni Julier, Groschen, halbe Groschen, und Dublonen, mit dem heil. Geist, und der Uberschrifft: INFVNDE. AMOREM, CORDIBVS. 3). A. 1667. Scudi, davon einer auf diesen Bogen erscheinet, Piasters, Testoni, Julier 2c. und 4.) A. 1669. dergleichen Mungen, mit dem heiligen Geiste, und den Ben Worten. ILLVXIT. ILLVCESCAT. ADHVC.

Det Cardinal Cammerling, Paluzzo d' Paluzzi Altieri hat sich auf seinen Nümsen, die er bep der erlebten drenmahligen. Erledigung des Pähles, schlas, schlagen lassen der Pepelgenset; als 1) A. 1676. auf Piastern, den heil. Geist, mit der Bepschrifft: DaBITVR. VOBIS. PARACLITVS: auf Lestonen, den heil. Geist, mit den Bepworten: MENTES TVORVM VISITA: und auf Juliern, den heil. Geist, mit der Uberschrift: DOCEBIT. VOS OMNIA. 2.) A. 1689. ward der heil. Geist im Gepräge vorgestellet, auf verschiedenen Münsen mit dreverlep Uberschriftsten, als I. EMITTE. SPIRITVM. TVVM. II. ACCENDE. LVMEN. SENSIBVS. und III. VBI VVLT SPIRAT. und 3) A. 1693. das gewähnliche Bild des heil. Geistes, auf den Testonen. mit den Benwerten: DOCEBITET SVGGERET. und auf den Juliern und Groschen, mit dem Muntsche.

Im Jahr 1700. nach dem Lodte P. Innocentii XII. war Cardinal Cammerling, Iohannes Baptista Spinola, welcher auch auf seinen Munsten den heil. Geist, mit mancherlen Uberschriften beehrer, als 1) NON VOS RELINQVAM ORPHANOS. 2) VADO. ET. VENIO. AD. VOS. 2) PATER. QVI. MISIT. ME. TRAHET. EVM. 4) DOCEBIT. VOS. OMNIA, und 5) PARACLITVS ILLVMINET. Die Jusier mit die semlegten Spruch, werden in Rom sur sehalten, die Ursache

babon aber ift mir unbefandt

Bon ben Munken, welche ber iebige Carbinal Cammerling, HAN-NIBAL ALBANI. A. 1721, 24, und 30 vermöge seiner Wurde, hat Sede vacance schlagen lassen, find mir noch keinezu Gesichte kommen.

Aber auch etwas von dem Cammerling ANTONIO BARBERINIau melden, welcher diesen schonen Scudo hat schlagen laffen, so war derselbe der dritte Sohn Caroli Barberini, Generals der Rom Kirchen, welchen er mit Constantia Magalottaerjeuget hatte, und A. 1608. gebohren Er

ward querft Groß: Drior des Maltefer Ordens qu Rom: und befam pon feines Baters, Bruder, D. Urban VIII. A. 1628. ben Cardinals, Suth. Weil nun auch eben berfelbe, A. 1624. feinen leiblichen Bruder, Antonium. einen brenfig jahrigen Capuciner, jum Cardinal gemacht hatte, und alfo zweene Cardinale ju gleicher Zeit aus bem Saufe Barberini lebeten, mel che den Nahmen Unton hatten; fo nennte man jum Unterschied, den als ten Capuciner, inegemein den Cardinal Se. Onnphrie, und unfern jungern, ben Cardinal Antoni. Er ward Legat ju Avignon, ju Urbino, Bos nonien, Ferrara und Romandiola. R. Ludwig XIII. in Franckreich gab ihm die Protection ber Rrangofischen Nation. Er halff Die Montferras tifche Streitigfeit, als Legatus a latere, schlichten, und hatte Die grofte Gewalt, in Romischen und Staats Sachen, so lange fein Vetter, ber Dabft lebte. Rachdem aber berfelbe A. 1644. Die Mugen geschloffen, und ber Cardinal Danphili demfelben auf den Dabfil. Stuhl folgte, mit wele chen er fich ichon vorhero nicht wohl hatte vertragen; fo jog fich ein groffes Ungewitter, über bas Barbarinische Saufauf, wegen ber scharffen Redenichafft, welche diefer neue Pabft, von demfelben, auf allerhand Befchuls Digung, foderte. Dabero baffelbe, und insonderheit unfer Cardinal, Dies fem harten Sturm in Franckreich entwiche. Ohngeacht nun awar A. 1673. Die Ausschnung mit D. Innocentio X. erfolgte, und berfelbe wies ber nach Rom guructe fehrte, und in vorigen Burden bestätigte wurde : fo behielte er boch ben Ronig in Franckreich zu feinen machtigen Schuts Berrn, beffen Gnade er bergeftalt hatte ju gewinnen gewuft, bag er ibn. mit allen nur erfinnlichen Ehren, und reichen Einfommen in feinem Reiche. recht überhauffte. Denn er gab ihm die ftattliche Albten G. Eproul in ber Mormandie, die Commandur ber Konigl. Orden, bas 2Imt eines Ronigl Groß-Allmofeniers, bas Bifthum Poitiers, und endlich A. 1651. Das Erktbifthum Rheims. In Diefen hohen Burden ftarb er ruhig, auf feinen 6. Meilen von Rom gelegenen Luft: Schloß ju Nemi, A. 1671. ben 3. Augusti, im 64. Jahr feines Alters.

Ben Lebzeiten seines Betters, P. Urbans VIII. war er wegen seines übermäßigen Dochmuths, allen und jeden, ein gang unerträglicher Mann: dieweil er auch der größen Potentaten Gesandten sehr schnöde und verächtlich
begegnete, und insonderheit, sich als einen rechten Feind der Gelehrten bezeigte. Nachdem er aber eine Weile in Francfreich gewesen war, und
wieder nach Komzurucke gekommen, hatte ihn die Französsische Luffe dergestatt geändert, daß er mit allen Leuten hößlicher, und gutiger umgieng,
bahero Pasquino sagte: Die Franzosen besässen der Kunft, aus einen
Teufel, einen guten Engel zu machen. Er brachte den Littul des Car-

dinals Padrone auf. Alls aber P. Urban, ben Herhog von Parma, an den Cardinal Padrone, in feiner Angelegenheit verwieß, fo konte derfelbe, aus Berdruß darüber sich nicht enthalten, ihm zur Antwort zu geben ger Oater, ausser zw. Seiligkeit, erkenne ich keinen Patron. Er wurdte auch bey bem Pabst, den Littel, Emineng, vor die Cardinale aus.

Beil bazumahl bren Carbindle aus ben Barbarinischen Sause waren, als erstlich der alte Capuciner Antonios, des Pahstes Bruder, benn die beiben Bruder, Franciscus und Antonios, der singere, des Pahstes Bruders Schn me, so nennte man sie nur das Triangalum Majestaris Cardinalitia. Der Jesuit, Silvester Petra sancka, in seinem Buche, de Tesseris geneistiis cap. LXI. vergeht sich in seiner Schmeichlen gar so weit, daß er von den dren Bienen, in dem Barbarinischen Wappen, das auch auf diesem Scado zu sehrens, in dem Barbarinischen Wappen, das auch auf diesem Scado zu sehr sich biese recht greuliche Aussegung, auf diese dreistbelische Weltzu sehiger Zeit beherschende rothhutige Brüder machet, p. 504. Vides Apes aureas tres in scut alveolo cyaneo? illas, si nescis, devocarunt Charites, rose invitamento, quam earum und pro Symbolo habet. Non suntex minore senatu, aut explebe; sed apes sur regnatrices & dominae: sequitate autem rosan Charitum, deserverunt alvearia, ut sub diademate sacro ac supremo degant, melleamque Ecclesie rem publicam gubernent. Quam bene apes tres atque unum regnum, obeunt in terris vicari-

am potestatem EORVM, qui tres in selo funt atque, unum NVMEN.

Es waren aber feine Bienen, fo bie Barberini anfangs, als fie noch gemeine leute, in ben Florentinischen Stadgen, Barberino, maren, in ihren Wappen führeten; fonbern brep groffe garftige Comeig. Ducken, ober Gliegen : welche aber biefelben, als fie angehnlicher murben,gar balb in nugbahre Bienen verwandelten ; wie nicht nur Ferrance Pallavicino, ber icharffen Deitiche berfelben, fonbern faft jeberman bewuft war. Dabero fabe man auch ein Gemablbe, welches bie von ben Rinig von Schweben hart verwundete, und mit Muden gant bebedte, auf einem Bette lie gende Romifche Rirche, in jammerlicher Geftalt vorftellete; vor welcher einige Ege tholifche Teutiche Reiche, Stanbe fniend lagen, und um Gelb bathen, bamit fie folche vor fernern toblichen Bermundungen bewahren tonten. Die Rirche rief ib. nen aber flaglich zu: Ach, ibr lieben Beschüner, ich babe nichts mehr, bas ich euch geben fonte, weil diefe Muden auch mir mein Eingeweide auss faugen. Man fabe auch einsmahl ben Pafquino, mit allerhand Gewehr und Daf. fen, über und über ausgeruftet, mit ber Benfchrifft: Mucken, Wedel, gu Verereis bung der bochft beschwerlichen Mucken. Die Italianer muffen nichts von Daub , Bienen wiffen: fonft murben fich biefelben auch gar mobl, auf die Barberini, gefchicft baben. Vid. Iac, Cohellius in Notitla Cardinalatus cap. XXXIX. S. verio Scilla, in breve notitià delle Monete Pontificie p. 279. Historia Nepotismi Rom.

Lib, III, c. 1 - 7. Oldoinus, in Suppl bist. pontis. & Card T. IV.

p. 493. Imhosus, in Corp. bift. genealog. Ital. et Hisp. n. IX p. 165.

10 ( 000

#### Der Bochentlichen

# Bistorischen Münz-Belustigung

8. Stud.

den 19. Februarii 1738.

Wolfgangs, Cammerers von Worms, von Dalberg, Erg. Bischofs und Chursurstens zu Mayng, sehr rarer Thaler von A. 1593.



# 1. Beschreibung defelben.

uf der ersten Seite ist das Chursurst. Wappen von 4. Keldern ju sehen; und zwar im 1. und 4. das Mannsische Rad, im 2. und 3. blauen Feld, das Wappen des Geschlechts der Cammerer von Worms, genant Dalberg, 6, weiße Lilien als 3. 2. und 1. mit einem 4. mahl ausgespisten goldven Schüds-Haupte. Ansselbe bedecken 3. Helme: in der mitten der Ersbischöfliche, zur rechten der Chursusselliche, und zur linden des angezeigten Geschlechts. Die Umschriftliche, und zur linden des angezeigten Geschlechts. Die Umschrift ist: WOLFG. angus. D. ei. G. ratia. ARCHI. episcopus. MO. guncinus. P. rinceps. ELector. d. i. Wolfgang, von Gottes Gnaden, Ergs Bischoff zu Mayng, Chursuss. Jinder dem Schilb steckt zur rechsten das Schwerd, und zur iinden, der Bischofs Stad: unter dem Schilb sehr Zahl 33.

Die

Die andere Seite zeiget ben heil. Martin zu Pferd, als den Schut Patron bes Ergfiffeszu Mannt; wie er mit feinem Schwerde ein Studt von Mantel ichneibete, um bamit den vor ihm auf der Erden liegenden armen Menschen, zu betleiben. Bu unterst ist das Manntische Rad, und umber ist zu leien: MONETA. NOVA. ARGEN. tea MOGENTIN.a. d. i. Vieue Mayntische Silber, Munge.

## 2. Bistorische Erklarung.

Es hat ber Ranferl. Rath, und bes Ranferl. und Reiche , Cammer , Berichts ju Beglar, bochansebnliche herr Affeffor, von Budenus, mein von vielen Jahren ber großgunfliger Patron, burch fein mehrmahle belobtes Uncialaum feledum, bie Cabinets : Thaler , Camler fehr aufmercham gemachet, und bero eifrige Be. gierbe, recht fcone und auserlefene Ctuden ju befommen, noch mehr angefeuert. Gine Probe bavon unter andern ift gegenwartiger abgebilbeter Thaler. Gin vormable unbefandter herr und Freund, in einer ber berühmteften Reiche und Sandels ftabten in Rieber Sachfen, H. D. H. hatte in bemfelben n. 17. p. g. unter ben Ehur : Mannbifchen Thalern, biefe Borte gelefen: Daniel Brendels Succeffor mare Wolffgangus Dalbergius. Bey Deffen 19 jabriger Regierung, da wir feis nen Thaler aufzuweifen haben, erfene ich die Stelle, mit einer gar faubern Medaille. Inhang n. IX. Beil ihm aber boch bergleichen gu banben gefommen, fo mar er von ber Gutheit, mir folchen, ju fortfegung biefer Siftorifchen Duns Beluftigung, nebft noch anbern ichonen und raren Thalern, in einem unterm 19. December abgewichenen Jahres an mich erlaffenen freundlichen Schreiben, angubiethen, wofur ich 36m vielen Dauck schuldig bin, indem baburch bie Reihe ber

Churfurftl. Manntifchen Thaler tan fchon erganget werben.

Bolfgangs, Cammerers von Worms, Berrn von Dalberg, Untunfft, aus ber Reiche frenen unmittelbahren Ritterfchafft, und Eltern, find aus beffen angefugter Abnen , Zafel ju erfeben. Geine Mutter hatte 14. Rinder, und barunter gebn Gobne jur Belt gebohren. Er war in ber Geburthe Reihe ber fechfte und mittelfte ; und weil feine altern Bruber im weltl. Stanbe blieben, fo trat er im Beiftlichen, und fcwur A. 1557. in bem Sochstifft Spener, und Ersflifft Mans auf. A. 1560. fchicte ihn ber Churfurft, Daniel, ju Danne, als feinen Gefanbten, auf ben Reichstag ju Speper, und machte ihn auch A. 1563. jum Vicario generali in Spiritalibus, welches wichtige 2mt er bis A. 1568. bermaltet. A. 1564 ben 11. Januar, ward er Dom Scholafter ju Dannt, und Dom Probft ju Grener: more auf ibn Bifchof Marquard gu Speper A. 1566. in Gefanbichafft auf bem Reichs. Zag ju Mugipurg brauchte. A. 1571. ben 1. Junit erwehlten ihn die Capitularen gu Manns, einhellig jum Dom : Probft. Geine Rlugheit, Berebfamteit, Erfahrung, und Befdicklichfeit in Staats Sachen, hatten ibn in foldes Unfeben gebracht, baff er, ale Churfurfil. Gefandter A. 1572. dem Churfurften Lag ju Mublhaufen. A. 1576. bem Reichstag gu Regenfpurg, und A. 1577. ber Reichs Deputation zu Francfurth am Mann, benwohnte, auch bas Jahr borbere, an den Ranferl. Sof, nach Drag, gefendet murbe.

Als es nach dem Absterben des Ers. Bischoffs und Churfursts Daniels, A. 1582. bem 19. April jur Mahl kahm, so wohnte derselben der Bischoff ju Morms, Georg von Schonenburg, und der Bischof ju Murgburg, Julius, als auch Dom. Ca. pp.

pitularen, in Person ben, und machten sich nicht geringe hoffmung, auf den Manntischen Stuhl jugelangen: daß auch selbigen Tag, ohngeacht die Dom Eapstularen, von früh Morgens um G. Uhr, bis Abends um G. Uhr berschmenen blieben, die Wahl nicht konte vollbracht werden. Den folgenden Tag aber, als den 20. April, siel dieselbe vor den Dom, Probst, Wolffgang, aus, welcher Ansangs groß ses Bedensten machte, die Exphischessen Geurturkt. Würde anzunehmen, end lich sich aber doch darzu überreden ließ. Die Jesuiten zu Mannt haben diese geanderte Weigerung sonderlich angepriesen, in der Gratulation, welche sie ihm zu seiner Exphoung abgestattet, umd daben desen vortressiche Eigenschaften und Tugenden folgendermassen abgemahlet:

Cum te Pontificem tentant, WOLFGANGE, creare
Qvi ius primates muneris huius habent:
Agnofcens oneris molem, curaque periclum,
Flaventes mitræ fubtrahis ipfe comas
Imperio: læfis non ego viribus, inquis,
Herculeum pectus tam grave poscit onus.
At contra proceres: In te sunt cetera, dicunt,
Qvæ possunt tanti pondera ferre gradus:
Integritas vitæ, pia munificentia, terum
Cognitio, grauitas. ingeniique vigor,
Majestas oris, nec abest facundia linguæ,
Denique non læsis sensons acre caput.

Caussa levis, cernens tot caussa ordine, cessit,

Vincere, sed graviter, non potuisse, dolet.

Aurh nach seiner Wahl, begab er sich im Junio, auf ben, vom Kepfer, so wohl wegen ber, burch des Ersbischof, Gebharden, unrechtmäsigen Verehigung, verurs sachten Schnischen, auch ebenfals in Religions. Sachen entstandenen Nachischen Unruhen, nach Augspurg angeseten Reiche Lag; schieste von dar den Angeischen Dom Capitularen, Bernharden von Gablens, und D. Vitum Miletum, Dechant zu St. Severi in Ersturth, wegen der Pädestl. Bestätigung, und Abhallung des Pallii, nach Kom, welche beedes auch von dar im October zurücke brachten; ward dasselbst den 30. nach abgelegten Spoe, in dem Churstürsten Verein ausgenommen, und empfing A. 1533. den 13. April, durch seine Gesanderen, harts muchen von Eronberg, Vistomen zur Schöfendurg, Joh. von Heinselmann, Amemann zu Amordach, und Stephan Traun, Chursturst. Aath, zu Presburg, die Kapserl. Belehnung. Selbiges Jahr ließ er sich auch, zu Asch, zu Presburg, die Exphischkliche Consecration erfolgte A. 1584.

Die Jesuiten, welche sein Borfahrer, Chursurst Daniel, in Manns eingenommen hatte, besorgten Aufangegar sehr, daß sie unter ihm, nicht feste figen bleiben möchten. Sein Gemuth ward aber gegen biefelbe so gant geaubert, daß er sie wieder alle Ansprüche beschüßte, und ihnen, auf alle nur ersinnliche Art und Weise, (Hand auf alle nur erfinnliche Art und Weise, (Hand auf alle nur erfinnliche Art und Weise, (Hand auf alle nur erfinnliche Art und Weise,

Dig god by Google

gutes that, davon Serrarius viele Beweißthuner benbeinget; ja er halff ihren Ledmund retten, ber gat hefftig in einer öffentlichen Schmich Schrift war anges griffen worden; wortene man biefer Gesellichafte, die allergreulichsen Lasten ubschands Thaten, welche sie in vielen Landern begangen haben solte, beygemessen haten, daß er auch wegen einiger, so in Pohlen solten seyn verübet worden, vom Könige in Pohlen, Stephan, Kundschafte einzog, und derselben von baher, ein Zeug; nus ihrer Unichuld, zuwege brachte, welches auch in der Wiederlegung, durch ben

Drud befannt gemacht wurde

In ber Colnifchen Ert , Stiffte Gache half er, bem beweibten Churfurffen Geb. barben, ben ftarcffen Druct geben; Er batte auch gerne gurft Chriftian, von Unbalt, melder 1588. ben Sugenotten, in Frandreich, ber Protestantischen Rurften in Teutichland, Sulffe , Bolder ju fuhrte, ben Beg verlegen helffen , mann nur feis ne Rraffte bargu binlanglich gewesen maren. A. 1594. gieng er felbft auf ben Reichstag ju Regenspurg, und führte bas Directorium beffelben: wiewohl nichts fruchtbabrliches auf felbigen ausgerichtet warb. 218 nach Eroberung ber Reftung Canischa, bie Turden . Furcht im Teutschen : Reiche, fich vergröfferte, und bas hero auch D. Clementi VIII. baben nicht mobl ju muthe mar, fo ließ er an alle Catholifche Churfurften, Rurften, und Stande bes Reiche, Brevia abgeben, in mel chen er fie ermahnte, aufe fchleunigfte, burch ben, bem Repfer geleifteten Bepftand, bem Turden ben Ginbruch ins Reich ju verwehren. Churfurft Bolfgang befahm baben, nebft feinen Churfurftl. Beiftl. Collegen, bon bemfelben biefe Mufmunterung : Ovia vero multum in vobis ecclesiafticis Electoribus positum este seimus, vos omnes, & tu. am Praternitatem nominatim, magnopere in Domino hortamur, ut de patria in tanto d'serimine, sublevanda ac desendenda, cogitationem suscipias, dignam tua virtute & loco, curesque pro tua virili, ut communicatis confiliis & studiis, cum venerabilibus Fratribus postris, Collegis tuis, Coloniensi & Trevirensi Blectoribus, quae necessiria funt, & præscntibus & impen-Jentibus malis remedia & fedulo parentur, & celeriter adhibeantur. Vestram concordiam. vestram animorum consensionem, vestram autoritatem plurimi communis boni amatores, ut plane in Domino confidimus, fequentur. Die Beiftlichfeit erwieß fich bagumahl am ale lerfaumfeeligften, jum Bentrag jum Turden Rrieg : und hatte lieber gefeben, baf fich die weltlichen Stande, alleine baben, mit Leib und Leben, und Saab und Guth, aanblich aufgeopffert batten. Auf bem guten Repfer gab biefelbe menia: babero mufte berfelbe ben Bater Dabft ju Gulffe nehmen, bag er feinen Brudern nach bructlich gurectte, baf fie fich beffer wieber ben Erbfeind anareiffen, und ihren Dit, Stanben ein befferes Benfpiel geben folten, bamit biefelben auch nicht nache lagige Sanbe befommen mochten.

Churfurft Wolffgang hielte fich lieber auswarts, als in der Stadt Manns auf, bahero er auch das ichone Schloß zu Sochst ausbaucte, und das Schloß zu Steinbeim verbefferte. Am liebsten war er zu Afchaffenburg, woselbst er auch A. 1601.

ben 5. Aprilis fein Leben befchlog.

Renser Nubolf II. rühmt ihn in einem Schreiben am Pahlf, als einem aufrichtigen, frommen, mit herrlichen Semülhs Eigenschaften umd Lugenben, wohl begabten, wohl becherfahren Mann, folgendermassen: Qu'eum præter avitæ nobilitatis decus, & sincer pium que orthodaxæ religionis catholicæ Zelum, vitæ honeslatem, aliasqve insignes animi dotes atque virtutes, hujusmodi Præsile maxime dignas, ætates acque iudicio iam maturus sit, & a prædicto autecessore sit in mere i conventibus agendis transpers gravit propositionis megotis tam a generalibus comitias, quam alis siter impersi conventibus agendis tradactisque adhibitus, singularem retum experientiam sit comparayit, Als die Uniterstate

nen fich beg ihm beflagten, bag ihre Saat, burch bas hauffige Wilbpret, verwustet wurde, befahl er, foldes groften theils wegguschieffen, und sagte: Er wolle lieber gar tein Wilbpret effen, als bag die feinigen so groffen Schaben leiben folten. Dere gleichen Landesvolterliche Rede ift heut zu tage gar felten.

Das Seschlechte der Cammerer von Worms, genannt von Dalberg, ift aus jwo Kamilien jusammen gewachsen. Denn die Cammerer vom Worms, hatten wormahls ihren eigenen Stamm, desgleichen die von Ballberg. Die Bereinigungdie ser berhen Abeinischen Reichsekrepabelichen Kamilien, ift folgender Gestalt geschofen.

In benen buffren Beiten, ba unfer alter Teutscher Abel glaubte gu feiner Bortref. . lichteit nothig gu fenn, mann er von ben eblen und tapfern Romern abftammete: to ftunden die alten ritterlichen Cammerer bon Borms auch in dem eitlen Babn. fie maren Rachtomlinge bes Caji Marrelli, melchen Quintilius Varius, ber Rom. Relbberr, über die wieber erbaute Stadt Borms, und in berfelben liegenbe Befatung, als Comes, ober Dberhauptmann, gefeget habe. Diefe irrige und von allen Bes weiß entblofte Reinung ward ganblich verworffen, als man aus bem alten Urfunden, Jahrbuchern, und Radprichten, fo mohl bes Sochftiffts, als ber Ctabt Borms erfabe, baf ber Bifchof ben XVI. abelichen Seimburgern biefer Ctabe, welche als Patricii ein befonders Gericht befenten, in welchen von allen, gu ben beften bes gemeinen Stadt , Befen einschlagenden Dingen, gehandelt und berathichla. get murbe, bor alters feinen Cammerer, jum Præfidenten, ben ihren, drenmahl bes Jahres, im Januario, April, und Junio, Dienstag nach Dren : Ronigen, nach Qvaumodogeniti, und Johannis bes Tauffers, in dem Bifchofe Dof, gehaltenen Ber fammlungen, gegeben : welcher in feinem Rahmen folden bepwohnete, bie Deimburger auf ihren End befragte, ob ihnen mas bewuft, fo jum Schaden ber Stadt gefcheben fen, ober noch gereichte? Wann nun etwas von einem ober ben anbern, ober von ihnen famtlich einhellig geruget murbe, fo tabmes ju genauer Unterfuchung, und murbe alles der Stadt nachtheilige und ichabliche Wefen abgestellet, und bestrafet. Diefes Seimburger Gericht hat gedauert, bis in bas vierzehende Jahrhundert, nach Chrifti Geburth, ba es mit bem Ctabt Rath vereinigt worben: und bat babero ber Burgermeifter ben Beimburger , Stab befommen, welchen fouften ber Bifchoff. Cammerer ju fubren pflegte; Die Bifchoffe haben, Die Beforgung biefes Borfibes, in bem Beimburger Bericht, mit bem Stiffte Cammerer Umt, einer um bas Doch. flifft fich mobl verbient gemachten ansehnlichen alten abelichen Ramilie, erblich aufgetragen, und auf ihre Dachtommen gur Lehn verlichen ; babero biefelbe ben Rabmen bavon angenommen, und fich Cammerer von Worms ace nant und gefchrieben. Diefe Kamilie befahm auch von den Bifcheffen das Juben. Bericht, welches berfelben febr eintraglich mar. Denn weil man in Borme bie alleralteften Juben antrifft, welche fich in Teutschland nieberlaffen, fo ift biefes Bold bafelbft febr jablreich gemefen; fo gar, bag folches auch in ben Alten Urfun. ben, ben Chriften vorgefest wird, indem offtere biefelben fo lauten: Unfere liebe Burger, Juden und Chriften; fo weit hatten es biefe - - Bogel gebracht. Roch beut zu Tage, ift befregen allemabl ein, von ber Dalbergifchen Familie, befiellter Berichts , Bebienter, mit einem Stab, ben Juben Dochgeiten, und Begrabniffen, in Borms, bem por feine Segenwart, was gemiffes, von den Juden, muß bezahlt merben. Es batten die Cammerer von Worms auch noch andere Freiheiten lebnbabe su genieffen , wie aus folgenden Alten Brief ju erfeben;

(Ŋ 3)

Dies find die Leben, die ich Seinrich Remerer, Ritter, und mine fune! die Remerer, in Gemeinschafft befigen, und gu Leben ban, von unferm Berrn, bem Bifchof gu Worms; Die ich Genrich Vorgenant, von mym Serrn, Bischof Matheus empfangen ban, als bernach unterscheiden, und geschriben ift.

Bum ersten han wir das Juden i Gericht zu Worms, und die Juden

3u fchirmen, als das Serfommen ift.

Sollent alle Remerer, und ir But, in dem Borg : Friden gu Worms fry fin, das die ftat zu Worms, ober fie, und das ir fein Bebot machen, und auch ober fie, und ir jung Gebrote Befinde, fein Bericht halten noch bun follen, und folln auch alle Remerer, Soff fry fin, und auch fein Bericht darinn geben foll.

Item, ber recht das wir ban uff ben Temer, Soffen, und diefelbe Soff follent auch fry fin : und wer barinen fluth, obir den foll auch fein Bericht

geen, do en fie dan ein geborn Remerer by.

Much ban wir Remerer die Freybeid, bag wir der Stat gu Worms Fein Ungeld oder Jolle von dem unfern geben follen, und dag wir mogen une fer frucht, Wyne, und andere dun, un und infaren, alles ane Sinderniß 2c. Item mogen wir Remerer unfere Wyne fcenden, mit der alten Maaf,

ane Ungelt zu Worms.

Item ban wir Remerer ben Buben fant, ben malt, und die Wifen. mit finer jugeborben

Item ban wir auch fallende Erdveren, Glaffer, und narten, und mas Darin geboret.

Item unfer recht an ben ichiffen, und ber Sarth gu Worms.

Item XXIV. mans mat wifen, die man nennet die Relebach

Item XVIII. mans mat wifen, ligit zu Sochheim. Des zu Orfund ban ich Seinrich obgenant myn Ingefigel geschendt, unden an diesen Brief. Geben of Sambstag nach unfer Frauventag Fernie Anno Dom, MCCCCVI.

Die Dalberge gehörten auch, obbefagter maffen, unter bie Reichs Frene Ris terschafft am Rheinstrom. Johann, Cammerer von Worms tabm A. 1315. auf Anhalten Untone von Dalberg, feiner Che Gemablin, Juliand von Balbed, Schwester Cohns, in bie Mitbelehnung feines Untheils an Dalberg. Er zeugte mit berfelben 3. Cobne, Dietern, Winanden, und Berbarden. lettern brachte feine Chefrau, Gerta von Dalberg, die lette diefes Gefchlechts, ihren Theil an Dalberg ju. Er ftarb A. 1353. Alle beffen Gobn Seinrich, Schult beig ju Sagenau A. 1414. ohne Rinber verftarb, fo erbte ihn fein Better, Johann, Binands Cobn , Chur Pfalbifcher Soffmeifter und Rath, ber fich guerft von Dalberg genant. Er ftarb A. 1415, ben 9. Oct. Gein Endel: Wolffgang, Came merer von Worms, genannt von Dalberg', murbe von R. Friebrichen III. A. 1446. ju Rom ben ber Ranferl. Rronung, jum Ritter gefchlagen, und gwar bermog eines alten Ranferl. Privilegii, ju erft por allen anbern, auch bobern Stanbes. Berfonen: welche Ehre biefem Gefchlechte auch noch jebergeit wieberfahret. bann ben ber letten Rapferl. Rednung ju Francfurth, Sriedrich, Greybert pon Dale Dalberg, Cammerer von Worms, auch ber allererfte unter ben von iett glots reichften regierenben Repferl. Majefiat geschlagenen Rittern, gewesen.

Richtweniger bringt es auch bem Dalbergifchen Saufe, eine gant fonberbabe re Chre,bag aus foldem ber arofte Beforberer und gutigfte Patron, ber,in unfern Bas terlande neu aufgebenden nublichen Biffenschafften, Runfte, und gur Belehrfams feit unentbebrlichen Sprachen, entsproffen. Es ift berfelbe Johann von Dalberg. Cammerer von Worms, Domberr ju Mannt, Trier und Borms, auch Cantler Churfurfte Philippe ju Pfals, hernach aber ben A. 1482. bis 1503. Bifchoff zu Borms. Jacobus Caboletne befrafftiget biefes, in ber, an benfelben, wegen bes Abfterben feiner Rutter geftellten Philosophica Confolatione p. 10. mit folgen. ben Morten : Ovom fis utriusque lingus doctiffimus, ac feientiæ civilis pontificalisque consultus, & in omni genere disciplinarum, vel unicus etate nostra longe consummatissimus; adeo, ut pro exquifita illa, & certe rariffima divinarum humanarumque rerum cognitione, qua colles, in universum, & quasi ex toto, nihil in te desiderari possit, quod ad summum virum, præftantiffimum fapientiæ Doctorem, optimum præfulem pertinere videatur. Benm Collug nennet er ihn Optimarum artium amplificatorem, und fagt ferner p. 98. Ubique magnus occurris, ut omnes omnium gentium oratores, omnes nationes, te fuspiciant, observent & admirentur, qvod admodum paucis evenit, unice diligant, fingulariter & vehementissime ament, mirificis laudibus ad coelum efferant. Ceine Berbienfte um bie Deibelbergifche Aniverfitat, und um bie gante Literatur; freichet Balentin Belffant, in ber Dedication ber erften Lateinischen Combbie, bie burch beffen Beforberung in Beibelbera gehalten worben, alfo heraus: Tu & primus & folus es, qui humanitatis fludia & literae politiores, in hoc Heidelbergense lyceum, in hanc floam, non enim vere dixerim academiam, cujus Plato fuit auctor, quam adhue publice sordies naribus nausent, sed in hanc, inguam, Scholam, quafi humeris iple tuis intulifti, & ab indoctis, incultis, & invitis veteratoribus qvotidie defensitas : adeo, ut nulle fint literarum delicie, nulla Germanise Musa, que non in tuas laudes merito adspiret, te tuamque nobilem Dalburgicorum familiam non in coelum usave fummis efferat præconiis. Beit auf breper Zeugen Dunbe bie Bahrheit berus bet, fo muß ich auch bes Ioh. Trithemii Lobfpruch beffelben anführen : welcher in Chronici Hirlaug. T. II. p. 514. alfo lautet: Puit vir in omni facultate doctifimus, trium que linguarum, Hebraica, Graca, & Latina peritus, & unicum Germanorum decus. qui nonfolum nostris, fed etiam exteris nationibus admirabilis propter omnimodam suam eruditionem adparebat. Admirator literarum omnium nostra tempestate ardentissimus, qui multa volumina Hebraica, Græca, & Latina in omni scripturarum varietate rarissima congregauit. Bie febr infonberheit beffen Gewogenheit, Schut, uud Guthaten, Ioh. Reuchlinum, Rudolphum Agricolam, und Conratum Celtem aufgeholffen, babon fan man fie in ihren Schrifften felbft vernehmen ; wie bann Celtes biefen Lobaefana von ihm anftimmet :

Rerum mearum præfidium manes, Qvi noftra folus carmina promoves, dabisqve ventos, ut qvietum accipient mea vela portum.

So lange bennach in Teutschland die Wissenschafften grünen, blüben, wachsen, und häussige Früchte in allen Standen beinigen werben, so lange wird auch die Hochachtung diese vortressichen Bischofs und Fürstens unverwelcklich bleiben. Vid. Jumbracht, in der höchsten Zierde Teutschl. und vortrest. der Reichssfreven Abeimisch. Aittersch. Tab. 13. 1. 16. Serraius rer. Mogunitac. Lib. V. Tom. 1. seript. Mog. p. 287 - 289. Monachus Kirsgartens. in eben. Wormat, c. 27. U. S. Schannat in vift. Episcopat, Wormat, P. II. 6. II. S. 1. U. p. 256. 417.

# Ahnen : Tafel.

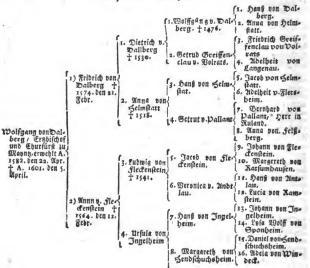

# **新經** )o( **蘇糖**



#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

9. Stuck.

den 26. Februarii 1738.

Churfurst Friedrich Wilhelms zu Brandenburg, Gedächtnuß Münne, aufden bey Sehr Bellin, über die Schweden, glücklich befochtenen herrlichen Sieg, von A. 1675.



# TRIDERICUS. VVILHELMUS. ELECT OR BRANDERIB. TUSTUM STROOMER SERGITUR. TUSTUM STROOMER SERGITUR. DUNITES LOPRESSES THEREBALD. AD SUBRESSLLING SERGITURII. AND O SOLLAY. NACTUM SELO. CUR SQUITATU STOURIS ASSAUS BURG. ONION SERTIM. MANESS. PROVINCIAS ELAS TARTAR A ST. ANTEN DARRIS MERINGE. S. D. G.

## 1. Beschreibung derselben.

ie erste Seite zeigt die Abbildung der Schlacht: woben insons derheit vorgestellet wird, wie der, gleich vor dem Chursursten herreitende, Stallmeister, Frobenius, von einer Stuckfugel tod geschossen wird; mit der Umschrifft aus dem Psalm CXVIII, 23. A. DOMINO HOC FACTVM ET MIRABILE EST IN OCVLIS NOSTRIS. d. i. das ist vom Geren gescheben, und ist ein Wunder vor unsern Augen.

Die andere Seite enthalt eine deutlich zu lesende Lateinische Infeription von 15. Zeilen, welche zu teutsch also lautet: Friedrich Wilhelm, Chursurft zu Brandenburg hat das vollige Schwedische Kriegsscher, welches die Marck. Brandenburg, angefallen, da er selbst anderwarts den untergedrückten mit seiner Sulffe zu gesten war, endlich der Jehlin den 18 Iunii A. 1675, eingehodzlet, alleine mit seiner Keuterey angegriffen, sich auf die alleinige Sulffe SOttes verlassend, nieder gemacht, geschlagen, und die seine Lander sieden Monath verwüstet haben, in 7. Tagen aus selbigen gestrieben. Gott allein die Bere.

# 2. Siftorische Erklärung.

Es tommt gwar die Beschreibung, so wohl des Churfürstlichen Brandenburgifchen Fehr : Bellinischen Giege : Thalere, ale Diefer an: aeführten Bedachtnuß : Munge, fconim 45. Stucke des erften Theils Diefer Siftorischen Mung. Beluftigung, von A. 1729. p. 353. und 360. vor. Ich habe aber boch nicht unterlassen wollen, auch die 216: bilbung von der lettern, hiermit vor Hugen ju legen: nach bem mir ein schones Original davon jungfthin ju gefandt worben. Diefer ungemeinen Belben Shat bes groffen Briedrichs Wilhelms, Churfurstens ju Brandenburg, in ben Geschichten nicht gnug gedacht jumahl, ba berfelbe baben eine folche Chriftliche Demuth bezeigt, baß er biefen berrlichen Gieg nicht feiner Rrafft, Macht, und Sapfferfeit, fondern ber allmachtigen Starcte bes als lergroften herrns ber herrscharen einsig und allein ju geeignet, melde ber gerechten Sache bengeftanden, und ben unvermutheten Rries bens . Bruch gewaltig gerochen. Man barff nicht glauben, bag bie Umidrifft ber erften Geite biefer Medaille, und bie Inscription ber andern Seite, etwan die Erfindung eines Lob : Redners fen: fons bern, gleichwie Diefe Medaille von feinem privat Medailliften, fonbern auf Churfurftliche Berordnung, ift geprägt worden; fo hat auch ber Churfurst alles basjenige, was auf selbiger vorfommt, felbit genehm gehalten. Goldes erhellet infonderheit baraus, Dies weil berfelbe eben biefes, in feinen gegen Schweden damable berausgegeben Schrifften, mit eben ben Worten faget, Die auf Diefer Bebacht, Munke gulefen find.

Denn ale ber Ronig in Schweben, in einen A. 1674. ben 16. Decembris, an Die Reiche . Stande abgelaffenen, und auf ben Reiches Lag ju Regenspurg eingelieferten Schreiben, seinen Ginfall batte be-Schonigen und rechtfertigen wollen ; ber Churfurft aber, burch eis ne Begenschrifft, fich auch benm Reiche, über ben Schwedischen feindlichen Uberfall beflaget, und bie Schwedischen Schein : Grunde ftattlich wiederlegt batte: fo übergab ber Ronig in Schweben beshalben A. 1676. wieber eine Verantwortung, welche noch hefftiger lautes te; bargu ber Churfurft nicht ftille fcwieg, fonbern melbete in einer abermahligen Wiederlegung, " Es fen Gottlob! babin gefommen, , bag aller Welt, ohne einige Unweisung, befandt, wie es um ber " Schweden Reben und Shun bewand: und bag, mann fie Frieden , noch fo heilig vorgeben thaten, fie boch Rrieg im Bergen hatten; .. es fep auch dasienige, mas er wieder bes Roniges Unfall, ben Rane . fer und Reich angebracht, von benenselben gut geheissen, und recht. " maßig befunden, hingegen, was der Ronig wieder ihn vorgenoms . men, als unjulagig, und den Reichs . Sagungen guwieder erfandt morben. Dabero es bann feines fernern Ausführens weiter bedurfs " fe, vornehmlich, da dem atterbochfren und gerechteften Richs , ter felbit nefallen, in der Sache ein beiliges Urtbeil gu tallen, und derfelben einen rechmässigen Ausschlag zu geben: indem Bort, die Brandenburgifchen gerechten Sachen und Waffen, , berneftale nejeennet, bag er biejenigen, fo in feinen Landen in Die 7. Monathe unbillig gehauset, auch in 7. Tagen gum Theil ber gerechten Rache des Bochften aufopffern, und den Reit darauß jagen Bonnen. Es sene der ganten Welt befand, daß nicht allein ber Ronig, fonbern auch andere, fo in Schweben et: was vermochten, große Geld : Summen von Francfreich befom: men: welche verursachet, daß er in dem rubmlichen Vorbaben begriffen gewesen, ben bedrangten im Reiche zu Gulffe gu fommen, er von Schwedischen Seiten überfallen worden. Ben diesen letten Bug maren ber Frangofen Progressen machtig gebemmet, ihre Macht fehr gebrochen, und von vielen Provingien bes Reichs bas auferfte Berberben abgewendet, fie auch bes Enbes über bas Beburg getrieben, und eine lange Beit von bes Reichs : Boben abgehalten worben. Er hatte auch nachgehends mehr und mehr, mit ber Sulffe GOttes ausrichten fonnen, wann (3 2) nicht " nicht einigen Schwedischen Ministris, vor das Frangbsische Geld, " gefallen, den Streich, so der Königlichen Schwedischen Irmee, durch " Gittes Gnade, ber Fehr-Bellin bengebracht worden, von den Frans hosen abs und auf ihrer unschuldigen Lands-Leute und Soldaten " Haupter zu wenden.

Diese schöne Medaille, erforderte nun auch eine noch schönere und genauere Beschreibung, des glorreichen Brandenburgischen Siegs ben Jehre Bellin über die Schweden, als ich vormahls am anges sührten Orte gegeben. Dieweil ich aber hiezu allzu unvermögend: so will ich solche lieber, von der vortrestichen Feder des Ferrn von Besser entlehnen: welche Anfangs besonders heraus gekommen, nachts aber vom ihm, in das Lodgedichte Friedrich Wilhelms des Groffen p. 44. ist eingerücket worden:

Der Abler, ber gum Schutz des Reiches ansgezogen, Ram, wie ein fchneller Blig, verdecktzuruck geflogen: 11nd faß der Lowen : Brut fo fcbleunig auf der Saut. Daß fie ibm fast noch ehr gefühlet, als geschaut. Den man bisber am Rhein, die Reiche Macht zu erhalten. 211s einen Fabius, behutsam feben malten; Wieß nun, daß er fur fich auch ein Marcellus fey: Der nur mit einem Klump geschwinder Reuterey Den überraschten Seind bie auf das Saupt neschlanen: Gein bloffes Volct zu Roß bracht er, ben Rampf zu wanen. Brien, Brandbeit, Schmern und Gram, fein todter Carl Emil. 11nd mas für Ungluck mehr ibn eben ient befiel, Ronnt aller Bergen gwar mit gurcht und Leid erfcbuttern: Ibn aber'mufte bieß nur fo viel mehr erbittern. Er tam von granden ber, wie fporenftreichs gerannt: 11nd als er Ratenau voll feiner Seinde fand, Must Dorffling, Danhof, Gon es bey der Macht ersteigen, 11nd fich dem Wangelin im beften Schlaffe zeigen.

Wie sonsten, wenn des Machts ein ploglicher Rumor Sich in der Stadt erhebt, der geind fey in dem Thor, Der durch die Baffen schon mit bellen Sauffen dringet: Dann federmann erwacht, und aus dem Bette fpringet: Dor Schrecken aber boch nur bin und wieder laufft, Und mit der Mengstigung mehr die Verwirrung bauffe; Voll Zweiffels was zu thun, was erstlich zu beginnen: So wenig konte fich auch Wanttelin befinnen. Die er noch fern geschägt, und nicht gebacht gu febn; Sab er, um fich berum, mit bloffen Schwerdern ftebn: Wie gwar vermeinete, boch Corperliche Schatten, Die wurdlich feinen Tod in ihren Sanden batten. Man griff ibn; und im Plon, ward beffen Regiment, Das ibn zu retten lief, auf ewig abgetrennt, Und, wie man es ertapt, in feinem Blut benraben. Wir eilten ferner fort, den andern nach zu traben. Bingegen, wie ein Wolff, wann er in einem Stall Des birten Untunffe mercte, noch vor dem Uberfall, Mit angezognen Schweif, verfucht bavon ginvifchen: Bemubre Wrangel fich, in unwegfamen Bufchen, Une zeitig ju entgebn, nach aufgerafftem Stab. Wir aber schnitten ihn, vom Groß des Beeres ab. In welches alfohald fich Sanburg mufte bangen: Bif, da fie fich gefent, der Beld im vollen Sprengen, Buncchft bey Sebr Bellin, auf deren Lager fließ: Das mit Gesching verschangt, sich allen Sien verblefi.

D Tag! an bessen Glück die ganne Marck gehangen! Wer, als nur unser Seld, batt sich des unterfangen? Mit Reutern kleiner Jahl, ermüdet zu dem Streit, Ein ausgeruhtes Seer, stolls von der alten Jeit, Das zweymahl starder war, im Vortheil anzugreissen? Gein Vortrad muste schon den einen glügel streissen.

Der Rriens : Rath wiederrieth Die alzu tubne That: Er aber blieb barauf: nur Treffen fev der Rath. Der Seind ift in der Surcht, fprach er, und in der Enne: Was irrd des Bochften Schun, und unfern Muth, die Menge! Das Volck verlangt ben Rampf. Er redt es furglich an: Was ihram Rhein gesucht, find ihr auf diesen Plan. Ihrwistwas man verübt; So übt nun auch die Rache: Ich fterbe beut mit euch, fur die gerechte Sache. Man triebim erften Stus uns alfobald gurudt; Er bielt den Abfall auf mit feinem bloffen Blick. Sein Berg verließ ihn nicht: fcbien gleich bas Gluck zu wanden. Er rief; ihr greunde balt, dies ift der Ehren Schrancken: Und brang felbit in bem Streit, wo er am bickften war. Man unterschied ihn nicht, als nur durch die Gefahr: Mur dadurch, was um ibn die Stücke niederschoffen. Womit zu gleich fein Beift fich auf fein Beer ergoffen. Micht anders, wie ein Senr, das bey entstandnem Wind, Man in die Walder freckt, erft ringel weiß beginnt, Und bald den nangen Sorft in eine glamme kehrer: So fturgte fich fein Volck, von feinem Grimm bewehret. Im Wetter des Gefechts, und der Canonen Dampf. Mur defto bigiger in ben erneurten Rampf: Und mengte fich in eine mit dem fo groffen beere, Tron aller ibrer Macht und ibrer Gegenwebre. Des Seindes Suß . Volck traf; allein im erften Strich. Trat unfere Reuterey es rottweiß unter fich. Und endlich drungen ein, die gurftlichen Trabanten: Die mit den Unhaltschen den Delwig überrannten. Der tapfre Dorfling bog bas Oftrogothiche Born: Da gieng es um und um, von binten und von forn: Man breitete fich aus, auf alle Reib und Blieder; Schof, flach, bieb, warf und brach obn Unterscheid darnieder, Was

Was wich und wiederstund. Rurg: der das Land gepreff, Ward tod darauf gestreut; und deffen Uberreft Must über Gale und Ropf nach seiner Seimath weichen. Man binterließ der Marck Geschug, Gewehr und Leichen; Wer glaubte diefe That, wenn wir fie nicht gefebn? Tit was bebernteres im Alterthum geschehn? Das Glucke, wie es pflegt bey allen groffen Dingen, Wird meistens zwar auf sich den Ausschlag wollen brinnen: Der Uberwinder felbit befchied ihm den Tribut; Und wie por beffen Rom, aus feiner Seinde Blut, Dem Jupicer erbobt die abgeftrittne Sabnen; So fdrieber auch den Sieg, mit feinen Unterthanen, Des Simmele Milmacht gu, Die einnig fiegenlebre; Doch bleiber ihm babey ber Ruhmber ihm gebort: Sein unerschrockner Muth, die Runft gu übereilen, Der gund, geheim gu feyn, des Seindes Macht zu theilen. So Meid und Biferfucht ibm nicht zu nehmen weiß; 7bm bleibt nicht weniger des Land, Erretters Dreifi. Mur einen Winter durch bat uns der Mord beschwerer, Den, wie den Winter : Schnee, der Brach : Mond weggezehres Der beld bracht uns das beil im erften Sommer mit. Sobalder Mandeburg mit feinem Geer befchritt, Bog er ftillfchweigende aus, mit diefen Rriege . Gefellen In feiner Sicherheit den Seind gutiberfchnellen. Der Kampor Ratenau da alles forgloß fcblief. Wie war dir, Wangelin, alsman, gu Dferde, rief? Die Hugen fteben noch nicht deinem Schwader offen : Und da nun unfer Beld bas Lager angetroffen Was zwang ibn, als fein Bern, zu einer folden Schlacht, Die, der Pharfalfchen glich recht zweifelhafft gemacht, Ob Schweden, ober er, folt Berr im Lande bleiben ! Der Seind wich von fich felbft es war nicht Voth zu treiben ;

Wir hielten ihn vielmehr, und wünschen seinen Stand. Ranovsky war vorher deswegen ausgesandt, Durch Jäger angeführt, von allen Flüß und Bächen, Wohin der Seind geeilt, die Brücken abzudrechen: Da jagten wir ihm nach, und schlugen noch auf ihn, Weiler nicht aus der March solt ohne Denchmahl ziehn. Weil unser Seld so lieb wolt alles gar verliehren, Als seinen Septer balb und ungerochensühren. Sein Kriegs ersahrner Wis erkannte gar zu bald, Daß dier Geschwindigkeit mehr, als die Stärcke, galt. Die grösten Schlachten sind durch Rühnheit nur gewonnen, Und selten hat gesiegt, der sich zu viel besonnen. Er wieß, was Tugend kan, wenn sie vernünsstig wagt; Und seine Zuversicht, hat Jurcht und Seind gesagt.



#### Der Wöchentlichen

# Mistorischen Münz-Belustigung

10. Stud.

den 5. Martii. 1738.

Ein treflicher Thaler / Johann Ulrichs / ersten Surstens von Eggenberg, von A. 1630.



## 1. Beschreibung desselben.

ie Zaupt, Seite zeiget bes Jurstens geharnischtes Brust. Bild, mit umgeschlagenen Gewand, von der halben rechten Gesichts. Seite, im bloßen Haupte, mit turt geschnittenen Haare, einem großen getröselten Hals Kragen, der Ritter Drbens Rette des goldnen Blueßes, und der Umschrifft: 10. annes. VDAL, ricus. D. G. DVX. CRV. mlaviz. EKEN. bergii. PRIN. ceps. d. i. Jobann Ulrich, von Gottes Gnaden, Sernog zu Erumlau, Jürst zu Eggenberg. Die Gegen: Seite enthalt den Wappen: Schild, von vier Fels

Die Gegen: Seite enthalt ben Wappen: Schild, von vier Felsbungen, und einem Mittel: Schild. In der ersten silbernen Feldung sind funf ausgebreitete rothe Rosen, mit grunen Blattern, und gelben Saamen; in der mitten eine, und oben und unten zwo neben einander, wegen des herkogthums Crumlaw. In der andern rothen ist ein silbere

Marand by Google

berner Abler, wegen der Herrschafft Agvilesa; in der dritten blauen, ein gotoner Ancker; wem aber dieser zugehört, wird nirgends angezeigt; und in der vierdren goldnen ein blaues Rad mit 6. Speichen, wegen der Herschafft Rackersburg. Im silvernen Mittel. Schild, sind drey mit Gold gekrönte schwarze Vögel; im Dreyangel also gesetz, daß deren zween aus dem rechten und lincken obern Winckel, und einer aus der Mittel des Umtertheils des Schildes, also hervorgehen, daß sie eine im Mittel des Schildes stehende goldne Krone mit den Schnäbeln berühren. Die Umschrift enthält den sortzesetzen Littel: CO. mes. POSTON. ix. Dominus. In. ERNHAVSN. d. i. Graf in Postonien, Zert in Brudgussen. Den Jaupt. Schild bedeckt der Fürsten-Juth, und umgiedt die Kette, des Kitter. Ordens vom goldnen Alues.

## 2. Siftorifche Erklarung.

Es hat R. Ferdinanden II. gefallen, viele neue Reiche: Fürsten gu machen : ba boch begen Vorfahrer, mit ber Erhohung im Furften Stand, fehr an fich gehalten hatten. Was fur Urfachen benfelben biergu bes wogen, und was fur Absichten er baben geführet, fan anigo ausführlich nicht angezeigt werben. Unter folden neuen Furften mar auch begen grofter Liebling, Johann Ulrich Greyberr von Lagenberg; welcher mit fo vielen Gnaden : Begeugungen von bemfelben überhauffet murbe, baf bie Rurftl. Wurde baben nicht ausbleiben fonte: bamit er auch in bem bochften Ehren : Stand gefest murbe, welchen er ju fuhren fabig und geschieft mar. Se mehr man aber gur felbigen Zeit, von diesem Sang Ulrich von Eggenberg ju reben gewuft, fo wenig Rachricht ift uns nun, von ben Umftanben feiner Familie, übrig geblieben, daß man nicht eins mabl gewiß fagen fan, wer befen Eltern gewesen. Der Braf Rhevenhiller febreibt : Er mare ein Gohn Chriftorbe von Eggenberg und Des lend Ruggerin gewesen. Bucellini bingegen nennet Dieselben, Siegfried bon Eggenberg, und Benigna Gallerin; fagt baben, baf er A. 1568. jur Welt gebohren worden: welches anzeigt, baf er, ju Berfertigung ber Eggenbergischen Stamm Lafel, tuchtige Urfunden muße gehabt has Singegen wer folte wohl zweifeln, bag ber Graf Rhevenhiller, welcher mit bemfelben einem Ranter ju gleicher Beit gedienet , und beffen febr guter Freund gemefen, nicht auch folte zuverläßige Rundschafft, von befelben Eltern, gehabt haben ? Geine Jugend brachte er , mit bem Studieren, und Reisen in auswartige Lander, wohl gu: begab fich bann in Svanische Kriego Dienste, und hat, ale hauptmann in ben Dieberlans

landen, eine weile gedienet. Weil ihm aber bie Sof : Dienfte, megen feiner ichwachlichen Leibes Befchaffenheit, anftanbiger ichienen, fo bes warb er fich barum, benm Ers : Berbog Ferdinand ju Brais, marb ans fange begen Mundichence, bann Cammerer, und barauf Cammer- Dras fident. In diefer Burde begleitete er A. 1598. Die Erg. Bergogin Das ria, mit ihrer Cochter Margareth, jur Vermahlung, mit R. Philippet III. in Spanien; und wurde nachdem, ber erften Bemablin Erg Dergog Ferdinands, Maria Unna, aus bem Bergogl. Bayerifchen Saufe, Dbrifter hofmeifter, auch Geheimer Rath. Machdem A 1615. Bale thafar, Frenherr von Schrottenbach, abgebanctt , machte ihn ber Erts Bergog gu feinen Dbrift : Dofmeifter, geheimen Raths : Director, und vollmächtigen Gratthalter ber Inner : Defterreichischen Lanben; als Steper, Rarnbten, Crain und Gorg.

Als der vornehmfte Minister, begleitete er benmach feinen Berrn. ben Ronig von Ungarn und Bohmen, A. 1619. auf den Ranferl. Wahle tag, nach Francfurth am Mann: und half bafelbft alle, infonderheit von dem Churfurften ju Dfalt, erregte Schwierigfeiten, fluglich überwinden. Sierauf befahm er A. 1621, ben Ritter Drben bes golonen Bluefes, und machte ihn der Ranfer, jum Geheimen Rathe Dirrector, und ichiette ihn A. 1622 als feinen Saupt gevollmächtigen nach Mantua, Die andere Vermahlung mit der Leonora, Bergoge Vincentii Pringefin, ju fchließen: mit welcher er fich auch, Krafft habenden Bewalts, jufammen geben lieft. Alle wichtige Reichs : Defterreichische , und auswartige Staats-Ungelegenheiten giengen burch feine Sande. Weil er nun offters, fo wohl mit ber Colic, als bem Podagra, geplagt marb, bag er viele Zeit bas Bette huten muffe: fo pflegte ber Rapfer offt mit ihm, vor bem Bette Rath, und that nichte, ohne begen Bebencten und Gutachten baruber zuvernehmen. Man bewunderte an ihm, einen alles geschwind genau einfes henben, und entscheibenden Berftand; eine die Bergen gang einnehmende Beredfamfeit: und eine ungemeine Rertigfeit Des Beiftes, Die verwirrtes ften Sandel leicht auseinander ju wickeln. Ohngeacht des fteten Uberlauffs, begegnete er allen Menfchen, Die ben ihm mas ju fuchen harten, gutig und freundlich : und fertigte fie, jum wenigsten mit guten Worten und Bertroftungen ab, wann auch die Umftande nicht allemahl guliegen, ihnen in der That ju helffen. Ob er mohl des Ranfere vertrautefter Favorit mar, fo migbrauchte er boch nicht die Rapferl. Gnade, iemand ju fchas ben, und in Ungluck ju bringen. 2Ban auch mohl gegrundere Rlagen über ans bere hohe Landes Bedienten einlieffen, die verdienten mit Rangert, ich mehrer (R) 2 Uns Ungnabe angefeben su werben; fo mufte er biefelbe, burch fein vielgultiges Bormort, fo ju milbern, daß zwar benen Befchwehrben abgeholffen, ies boch ben Urhebern berfelben nicht ber Baraus gemachet, fondern Rrift ju ihrer Beferung gegonnet murbe. Der Ranfer erfante lauch gar mohl, feine, von vielen Jahren ber, in ansehentlichen Memtern und Berrichtungen , ju Rriege, und Friedens, Zeiten, ihm erwiesene angenehme, getreue, aufrichtige, und jum allgemeinen Rugen fehr erfpriegliche, und unverbroffene Dienfte: und belohnte Diefelben, auf vielfaltige Beife, mit vielen Gutern und hoben Ehren. Er schencte ihm die fehr eintragliche in Bohmen 8. Meilen von Prag gelegene Berrichafft, Crumau ober Crumlau, welche R. Rubolph II. vom Gurft Peter Urfin von Rofenberg, jur Berforgung feines unachten Gohns, Julii Cafaris ab Auftria erhandelt, und nachdem bem Ranfer heimgefallen zwar, und zwar mit ber Burbe eines Berhogs, erflarte ihn auch auf bem Reichstag ju Regenfpurg A. 1623. ben 28. Febr. jum Reichs-Rurften; A. 1622. jum Dbriften Erb : Cammerer in Stepr, jum Dbriften Erb : Schencken in Crain und ber Windischen March und A. 1628. ben 27. Jun. jum Obriften Erb. Marschale len in Defterreich, unter und ob der Eng. Er wurde ihn auch Zeit Lebens nicht von fich gelagen haben, wann nicht ber Wallensteinische üble Sandel, theils bie Bertraulichkeit bes Ranjers, in etwas gegen benfelben gemindert : theils auch Eggenberg felbsten, aus Schaam, baf er auf ben Mallens frein ju viel gehalten, und ihm aus Freundschafft allgu febr iederzeit bas Wort gerebet hatte, fich felbsten, bald nach bes Wallensteins Sinrichs tung, bem Sofe entzogen, und auf feine Buter begeben hatte: wie er bann auch, ver Gram barüber, furs barauf A. 1634. ben 18. Octobris zu Labach Cobes verblichen, und baselbft, in die von ihm erhauete Francifcaner Rirche, begraben worden ift. Er hat mit feiner Gemablin, Sibonia Maria, Conrade, Frenherrn von Thanhaufen Tochter, einen eineigen Sohn. Sohann Unton, welcher bas Geschlecht fortgepflanger, und bren mohl permablte Sochter binterlagen, Die in allen Benealogien zu finden.

Ein vornehmer Freund begehrte von mir, diesen Shaler einzuwechseseln, als er mich eben über begen Ausarbeitung antraff, um folchen in seinen Cabinet neben den Wallensteinischen zu legen: dann weil Eggenberg und Wallenstein so gure Freunde gewesen wären, so schieften sich auch beederseits Shaler wohl zusammen. Ich versetzt; es wäre zwar dieses nicht unfüglich: iedoch glaubte ich, daß Eggenberg, nach des Walsensteins Entleibung, ihn nicht niehr für seinen Freund würde gehalten has ben: dahero sie, im Schertz zu reden, auch nach diesen, wann sie im dritten Orte zusammen kommen sollten, die alte Freundschafft schwebes im britten Orte zusammen kommen sollten, die alte Freundschafft schwebe

ity

lich erneuern und fortsegen murben. Wir geriethen barauf in einen weitern Discurs, von ben Begebenheiten und Schicksalen bieser beeben neuen Fursten, welcher bif in die spate Nacht bauerte. Ich schlief über biesen Gebancken ein, und erfuhr, was Claudianus fagt:

Omnia, quæ fensu volvuntur vota diurno, tempore nocturno reddit amica quies.

Denn es traumte mir, ich borete folgendes Wort-Wechseln, swischen bem Eggenberg, und dem Wallenstein, in den Gefilde der vom Leibe abgeschiedenen Seelen, wo ihnen noch nicht recht ewig wohl oder weh ift. Ich ditte, meine werthesten Leser, daß sie mir diesen Traum vor dieses maht zu gute halten:

Waltenstein: En wie vergnügt es mich, endlich einmahl, nach mehr als hundert Jahren, euch, meinen liebsten und treuesten Freund, albier anzutreffen, nach welchen ich mich so lange gesehnet, und umgesehen. Wie fommt es dann, daß wir einander nicht eber ansichtig gesehen.

morben ?

Eggenberg. Ich bin wohl euer aufrichtiger und bester Freund ges wesen, aber ich bins nun nicht mehr. Es ist mir dahero verdrießlich, daß wir,in den verdeckten und verwirrten Gangen diese Irrgartens, eins ander unvermuthet begegnen. Ich such emeinen lieben hof seanster, den Grasen von Werdenberg, den ich herein gehen sehen: und das uns glückliche Schieskaal macht es, daß ich auf euch stoßen muß. Ich has be euch offt euer gewöhnliches, sierransit gloria mundi, in jenem Eichens Baum Bald, an dem angrängenden Styrs Pful anstimmen hören, auch sonst euch die Zeit über offt von weiten erblicker: ich din euch aber alles mahl mit allen Fleiß ausgewichen, weil ich mit euch in Ewisseit weiter nichts zu schaffen haben mag; denn unsere Freundschafft hat sich mit euern erschrecklichen Tod geendiger.

Waltenstein: Wie so entrustet; mein lieber Eggenberg? wie hab ich dieses um euch verschuldet? Ich vernuthete vielmehre von euch diese Klaglied über mir zu hören: Jonathas in excels tuis occisus est! Doleo super te frater, mi Jonatha, decore nimis & amabilis super amorem mulierum. Sicut mater unicum amat filium suum, ita ego te diligebam. Quomodo ceciderunt robusti, & perierunt arma bellica? Der angekundigte Verlusteuerer Freundschaft schmerzt mich mehr, als alles, was ich in sener West verlobren; ja mehr als der

Berluft meines Lebens.

Eggenberg: Ihr wurdet euer Leben eben so wenig, als meine sonst.

gang unverånderliche Freundschaff, eingebüßet haben; wenn ihr dem Ranfer treu geblieben wäret. – Aber so habt ihr recht muthwillig, euch und mich

unglucflich gemachet.

Waltenfrein: Ep wie habt ihr euch, nach meinen Lod, von meinen Feinden, den Spaniern und Jesuiten, einnehmen lassen: auf deren Unftifften, hat mir der Kapser zwehmahl das größe Unrecht gethan, und mich badurch endlich, zur ausersten Rache und Desperation gebracht.

Aggenberg: 2Bas? Unrecht?

Wallenstein: Wie kont ihr fragen? Sabt ihr nicht selbst zu Znaim A. 1631. erkandt, daß mir zu viel geschehen ware, daß mich der Kapfer das erstemahl meines Obersten Kriegs: Amts entset hatte. Was gabt ihr und Ovestenberg mir damahls nicht fur gute Worte, mich zu bezütigen! Sattet ihr mich nur in meiner Ruhe ungestöhrt gesaßen. Ich sichte euch keinen Vorben. Ich baruchte des Kapsers und eurer weister nicht. Eure Freundschafft hat es lediglich gemacht, daß ich mich

habe überreben lagen, jum andernmahl in die Falle ju gehen.

Eggenberg: 3ch febe mohl, daß euer milbes, hefftiges, hochmus thiges, tropiges, und Gifft und Galle ichaumendes Wefen, mit euern vergogenen Bluthe nicht verrauchet ift. 3ch habe feines wege ju euch gefagt, baf ber Rapfer ubel gethan, baf er euch bas erstemahl bas Coms mando genommen: fondern, ba ihr euch über benfelben erschrecklich beschwehrt gehabt, so habe ich euch nur zu Gemuthe geführet, baß folches ber Ranfer, auf bas unaufhorliche Rlagen ber famtlichen Churfurften, über eure unbescheibene Muffuhrung, habe thun muffen. Satte ich aber gewuft, bag ihr, Pflicht-vergegener Beife, fcon bagumahl, burch ben Ries fenburg, mit bem Ronige von Schweben colludirt gehabt. fo wurde man anders mit euch verfahren fenn. Go aber machte bas gute Vertrauen, bas man in euch gefest , daß man euch wolte die vorige Wurde wieder 3rd bereue ewig die glimpfflichen Worte, welche mir euer barts näckiger Sochmuth, in den damabligen miglichen Umftanden, abgenothis Weil ihr ichon mit einem Ronig von Bohmen fchmanger gienget, fo meintet ihr frenlich, ber neue Bergog von Mecklenburg habe bes Ranfers nicht mehr nothig gehabt. Unfere Freundschafft hat aber leiber! gang une schuldig verurfachet, baf diefes treulofe Beginnen fo lange iederman une glaublich vorgekommen, big ber vollige Husbruch geschehen mar.

Wallenstein: Mein lieber Eggenberg, ihr habt gut reden. Such ift bergleichen Neid, Verfolgung, und Undanck nicht wiederfahren, ale wie mir. Ihr faget ben Rapfer im Schoofe. Ihr kontet allen Leuten

nach

nach bem Maule reden; ihr besaßet vollkommen die Aunst auf beeden Achzieftin zu tragen. Ihr schmeicheltet den Pfassen, mit dem Sprücklein: qui terigerit vos, tangit pupillam oculi mei. Der Spanier Anschläge waren euch lauter Orackel:ihr liestet mich an der goldnen Alüeße Kette von ihnen dinschläge ein geschetter Sclave, wo sie dinwolten. Man hörte von euch lauter überzuckerte Wahrheiten, daherd tastete euch niemand an. Dergleichen zu thun war mir von Natur nicht gegeben. Ich nahm kein Blat vor das Maul, und redete wie mirs ums Berge war. Ich versuhr gegen iederman unerschrocken. Ben mir galt kein Ansehen der Person; ich sagte einem wie dem andern die derbe Warheit, und konten sich heus cheln. Dieses brachte mir Feindschafft, Haß, sa gar den schmählichen Tod; daß man mich niederstieß, wie einen wutigen dund. Oschlecker

Lohn ber Warheit, und großen Dienste.

Lagenberg: Euer brutales Bezeigen gegen alle Menfchen ohne Uns terfchied, befchonigt ihr mit ber Liebe gur Warheit? Die habt ihr fo mes nig jemahls gehabt, als einen foliden Berftand. Denn wenn biefer ben euch gemefen mare, fo murbet ihr euch bemuthiger gegen euern Serrn, ben Ranfer, ehrerbietiger gegen die hohere, bescheibener gegen cuere gleichen. und glimpflicher gegen die untern erwiesen haben; aber fo pflegtet ihr alle miteinander über einen Ramm ju fcheren, und wuftet euch nicht,in Die verichiedenen Bemuther der Leute ju fchicken, um dieselben nach ihrer befonbern Art und Neigung zu bem vorgesesten Endzweck fluglich zu lencken. Es mufte ben euch alles biegen ober brechen. Ihr fuchtet alles, mas eus rem Eigenfinn beliebte, mit Poltern, Bluchen, Drohungen, Schmaben und Laftern, Ungeftumm, und migbrauchten Bewalt von iedermann gu erlangen; bas euch boch offt fehl ichlug, weil ihr baburch euere Rreunde und Behulffen verlohrt. Alles was ihr mir fo ubel auslegt, find lauter unumgangliche Eigenschafften und Lugenden eines Staats Manns, mann fie in ihrer eigentlichen Gestalt betrachtet werden, und nicht nach eurer Laftes Guere Dienfte, bamit ihr euch fo fehr bruftet, hat euch ber Rans fer überflußig vergolten. Bon wem habt ihr ben brenfachen Rurften-Stand gehabt, bag ihr euch einen Bergog ju Mindelheim, Gagan, und Rriedland ichreiben fontet? Bon wem über geben taufend Unterthanen. als von bem gutigften Ranfer ? Guer Chr Beif, und euere Sabfucht mar ober unerfattlich. Es folte euch nichts, als bas Ronigreich Bobinen. befriedigen. D verfluchte Bermefenbeit !

Wallenstein: Gebt euch ju frieden; ihr maret nicht leer baben ausgegangen, wenn mein Anschlag mare ausgeführt worden. Ich hatte euch

-bie

bie innern Desterreichischen Lander baben jugebacht. Gin Freund muß auch vor feinen Freund forgen, wann er fich in einen glud feeligen Grand

fegen will.

Eggenberg : 3ch habe mich euerer Treulofigfeit und Verratheren feineswegs theilhafftig gemacht: und also habt ihr auch, von einem vorgefesten ichanblichen Raub mir nichts gutheilen durffen. Ihr muftet wohl. bagich in eure gefährliche Pra Riquenniemahle ftimmen, fondern bem Rans fer mit angebohrner schuldigfter Treue und Pflicht ewig bengethan bleis ben murbe : bahero hattet ihr auch bem Grafen Gallas meine Bohmis ichen Guter, in euern thorichten Rebollen : Project, jugeeignet, welches . nach euerer hinrichtung, ju euerer emigen Schmach und Schans be, fund geworben. 3ch habe mich baben an meinem Rapfer und Berrn baburch verfundiget, baf ich euch, ben bemfelben ju viel bas Wort geredet, und bem Marchele de Castaneda, bem Piccolomini, Coloredo, Altringer, Gallas, und bem Pater Quiroga wiedersprochen, die eus re boghaffte gucke offenbahrten. Ich fonte aber nicht anders reben. weil ihr bemohngeacht, ben bem Ranger in beständiger Dochachtung bliebet. und berfelbe fich ju feinem Difftranen gegen euch überreben ließ. Bus mahl, ba mir auch ber Comte d'Onate benftimmete, ber fonft febr fcarfs fichtig war.

Wallenstein: Wie ich aus euern Reben abnehmen kan, so send ihr nun deswegen ungehalten auf mich, daß ich meine Anschläge vor euch verborgen gehalten: da doch die Vertraulichkeit unserer Freundschafft erfordert hatte, euch foldte zu offenbahren. Aber wie konte ich einem sols den Liebling des Kansers, ein Geheimmiß entdecken, das zu ver Kansers, ein Gehe wies dert, gewiß, daben kein Leid wies derben gereichen solte? Euch ware aber, gewiß, daben kein Leid wies

berfahren.

Æggenberg: Ihr siehet in einen gang irrigen Wahn. Ihr habt mich baburch beleibiget, baß ihr meiner Freundschafft jum Deckel eurer Bogheit gemistbauw chet und babur mich baburch besichamt gemacht, baß ich euch file einen guten Freund gehalten; ba ihr boch, ein treuloses und vertatherisches hert, gegen unsern Kapser und zern gehalt. Uber diese euere geoffendahrte Schaldheit, habe ich mich ju Lobe gegramet. Mein Lob ist mit auch weit mehr empfindlicher, als euch der eurige gen worden. Euch wurde in einer Minute das untreue herh durchschen. Mein, über euere erschreckliche Machinationen, empfundenes herh burchstoden. Mein, über euere erschreckliche Machinationen, empfundenes herhe bat meinig auch der meinige nicht mehr sehn. Ich danch der meinige nicht mehr sehn. Ich dae mich langer nicht mit euch aufzuhalten, um meinen Werdenberg zu kinden.

Das Gerausche, mit welchem sich Eggenberg von Wallenstein logriffe, und durch das bide Gebusche mit aller Gewalt brach, wecte mich aus. Als ich erwachte, so was es ein Traum. Vid. Khevenhiller Annal. Ferd. T. II. Imagin. p. 14. Imhosii Nout. Procer. S. R. I. Lib. XI. c. a., Comes de Wurmbrand in Commentat, de ha-

reditar. Provinc. Austriac. Official, c, IV.

### Der Wochentlichen

# Wistorischen Mung-Belustigung

II. Stúck.

den 12. Martii 1738.

Georgs I. Königs von Groß: Britannien, und Churfürstens zu Braunschweig: Lüneburg, Begräbs nüß: Chaler von A. 1727.



#### 1. Beschreibung desselben.

ie erste Seite jeiget das mit einem lorbeer. Arang bezierte Königl. Brust-Bild, im Profil von der rechten Gesichte. Seite, im Rosmischen Habit, mit umgeschlagenen Gewand, und dem umbersstehenden Littel: GEORGIVS. I. D. ei. G. racia M. agnae BRIT. anniae, FR. anciae. ET. HIB. erniae REK. F. idei, D. efensor, BR. unsvici. E. t. LVN. edurgi. DVX. S. acri. R. omani. I. mperi. A. rchi. TH. esaurarius ET. EL. ector. d. i. Georg der erste, von Gottes Gnaden Ronig von Groß. Britannien, Franckreich, und Itand, Beschen Koniger des Glaubens, Gernog zu Braunschweig und Lünedurg, des Seil. Rom. Beichs Erns Schammeister und Chursusft.

Die andere Seite ift angefüllt, mit einer Lateinischen Inscription von 12. Zeiten, die auf berselben beutlich zu lesen, und zu Teutsch alse lautet: Gebohren zu Sannover den 8. Junii 1660. des neuen Eryle, sübernahm die Regierung des Chursürstenthums den 4. Sebruarii 1698, ward in das Chursürstell. Collegium eingesührt den 7. Sept.

1708. Ronig von Große Britannien den 12. Augusti 1714. starb 3u Ofinabrüg den 22. Junii 1727. har gelebt 67. Jahr 14. Cage. Im Rechte Jierde.

2. Sistorische Erklärung.

Meil es unmoalich ift, auch nur einen furgen Entwurf, ber allers meretwurdigften Dinge, von ber glorreichen Lebens-Beschichte Georgs des erften, Ronigs von Groß : Britannien , und Churfurstens ju Braunfebreig und Luneburg, auf einem Bogen zu geben: fo nahm ich mir por,affeine von befen Absterben ju handeln. Alls ich bavon in ben neues ften Siftorifchen Schrifften nachschlug, fo befremdete mich nicht wenig, in der fortgefesten Englischen Siftorie des Rapin Thoyras Tom. XIII. Liv. XXVIII. p. 557. ben ber Befchreibung bes Lodes Diefes Monars chens, ju lesen: il ne se trouva pas même de Poëte, qui lui fit une epitaphe supportable. Ich dachte gwar; vielleicht hat diefer Frankof wenig Runbichafft bavon gehabt, ober gar es verftehen fonnen. ne, noch mehr fahm mir wunderlich vor, bag auch die Europaische Fama im 312. Theil p. 1000, mit ihm in ein horn geblafen, und gefagt: . Es haben gwar auch einige andere, teutsche und Lateinische Wers-und , Reimen . Meifter, einen poetischen Bewißens. Erieb empfunden , Des , Koniges Lod nicht unbefungen ju laffen: Wir muffen aber befennen. , bag unter benen Studen, die une bavon ju Beficht gefommen, mes , nige bem herrn, auf ben fie verfertigt worben, gleichwie auch bem. .. ber fie verfertigt gehabt, große Ehre machen; ober bem Verdienft. , und ber Wurdigkeit eines fo großen Mannes gemäß find. " Fama rebet boch behutsammer , als obiger Befchicht . Schreiber. fället erstlich nur ihr Urtheil von benjenigen Leichen-Bedichten, welche Re geschen; bernach wird ihr auch iedermann barinne Benfall geben. baß nichts fo nach Wurden gefchrieben worben, bas R. George I. unpergleichlichen Berbienften gleich tommen fonte. Die Fama wird gewiß auch nicht fo vermegen fenn, und fich einbilden, bag fie, mit ihren Agreten und lieblichen Bethone, ben volltommenen Ruhm eines fo großen Ronigs erreichen murbe, wann fie fich besmegen auch die auferfte Mube gabe. Damit aber boch ber 2Bahn, als ob R. Georgs I. fo hochst be-Dauerlicher Tob nicht geschieft mare beflagt worden, nicht langer einmurs teln moge; fo will ich hiermit ein Lobgedichte jum theil wiederhohlen, melches bagumahl gum Borichein gefommen, ber Fama aber, und noch mehr bem andern Rapin Thoyras, muß unbefandt geblieben fenn. ich will aber ben be murden fonften vorsichtiger geschrieben haben. Berfaffer begelben nicht melben: bamit ich nicht zu einen Borurtheil. wegen begen fonst berühmten Nahmen, jugleich Anlag gebe. Die Das

Der

ben mit einem \* bezeichneten Unmerckungen, find von eben ber trefflichen

Reber; bie meinigen aber find mit bem + bemerctet.

Es führet daßelbe den Littel: Betrachtungen einiger Umftande ber dem Tod des groffen Frieden: Stiffters der Luropäischen Welt, ic. Georg des Ersten, Ronigs von Groß: Britannien, ic. als Ibro Ronigl. Mal. auf dero Reise nach ihren Teurschen Churs und Erbs Landen, zu Offnabrück, in der Tacht zwischen den 21ten, und 22ten Junil dieses 1727. Jahrs, durch einen so unvermutheten, als vor die Welt höchst betrübten Tod, in ihr ewiges Reich und Rusbe eingegrangen sind; und lautet also:

Die bohe Masestat der Welts berühmten Britten, der König, der den Preis so vielen abgestritten, die doch so Koniglich, nach ibrem innern Wehrt, als man von aussen hier Eronens Gold verehrt; desuchte väterlich die mehr als treuen Kinder, und sorgte für die Ruh der gangen Welt, nicht minder als sür Britanniens und sür der Guelphen Zeyl.

Der Abschied war vom Reich auf kurge deit genommen, um in dem Churland bald stolockend anzukommen: (†)

Buropens Friede war das mitgebrachte Theil. (††)

Er wuste dieses Zaupt durch Weißheit, Macht und Waisen, dem Erds Creys Friede, Auh und Binigkeit zu schaffen: die Seinde zitterten und wurden sehr bestürgt.

Doch uns war auch geschwind die Rechnung abgekürgt:

als der erlauchte Geist sich von dem Leib abschiede, und zwar an senem Ort, wo der berühmte Friede die teutsche Freyheit uns hat vormahls hergestellt,

(†) Den 26. May prorogirte der König bas Parlement biff auf den 8. Julii, und that darauf tund, daß einige wichtige Angelegenheiten ihn nöthigen, eine Reise in seine Churlande zu thun. Er gieng bemnach am 14. Junii zu Schiffe, kahm ben 18. nach Utrecht, und den 19. nach Deben, wo er abends mit guten Appe-

tit fpeifete; den 20. Morgens um 7. Uhr bie Reife wohl antrat, um 8. Uhr aber

unterwegs von einem Chlag , Sluß befallen wurbe.

(11) Der König sagte, in seiner, an das Parlement, gehaltenen Anrebe, daß, ohn geacht ber von Spanien unternommenn Belagerung von Gibraltar, boch bieliebe be jum Frieden bisber ben ihm die Oberhand gehabt, und ihm bewogen habe, feine Empfindlichkeit hierüber gewißer maßen juruft zu halten. Auch zu der Zeit, da man ihn am meisten gereißet, sen er, an flatt die Justucht zum Maffen zu nehmen, mit dem Könige in Frankreich und General-Staaten eine werden, solche Borschläge zum Vergleich zu thun, welche die garte Welt von seiner aufrichtigen Reigung zum Frieden überführen, und anzeigen musten, wem die Unglücks. Fälle eines Krieges zuzuschreiben waren, baferne diese bissige Worschläge verworsten mitten,

Der Ort, der Tag, die Zeit, des Donners Blig und Rrachen, und ieder Umstand will sich uns merckwürdig machen; badieser Friede: Fürft sichkhwingt in Salems Zeit (\*) (††!) Wie glücklich waren nicht, o König, deine Reiche! wer ist, der dir an Ruhm, Gewalt und Weisbeit gleiche! wer bat das Kegiment so wohl der uns geführt!

unð

(\*) Jipro Rönigl. Majestat sind auf der Heraus, Reise in dero tentsche Chur, und Erblander, in der Nacht zwischen den atten und azten Junii, flylinovi a. c. ju Offinabrid höchsteligst vertchieden; an welchem Tag, nach dem alten Verben, d. A. 1645. die Haupt: Friedens, Propentiones von Seiten der Eron Schweben, zu gedachten Offinabrud, wie die Frankssischen zu Munster, denen Mediaroribus Pacis, mit besonderer Erremonie, eingeliesert, und daburch der Friedens-Congres erösset worden: welche Articuln das Fundament von dem Westerphäl. Friedens-Imtrument, eid. Il. Volmari Dirium P. W. ad h. a. m. Jun. Londorp. Act, publ. T. V. Lib. II. c. 97. Pusendorf. in hist. Svec. L. XVII. §. 65. Add. Negociat, de la paix de Munst. & Osnabr. T. I. p. 872. Und beden in bersenigen Stunde, da Jhro Königl. Wajest. in dere ewiges Neich und Aufe eingegangen, war ein sehr bestitzes Gewitter um Hannover, welches sich mit

einem fehr fruchtbahren Regen geenbigt.

(+++) In bem berrlichen Berche, ber vom herrn hofrath von Meiern herauffae. gebenen Aftor. P. W. T. I Lih. V. S. I. p. 432. ift gu erfeben, baf am Refte ber allerheiligften Drepfaltigfeit, welches ber 1. Lag bes Monathe Junii ab ten, und ber II. Jun. neuen Catenders gewefen, abends um 4. Uhr, mit Uber, gebung ber Sanpt Proposition, ber Unfang jur murchlichen Friedens Sand. lung von Schwedischer Geite gemacht worben ift. Rach bes D. Wobetinas abgeffatteten febr genauen Bericht, von bem Abfterben bes Sochfeel. Ronias, ift, burch ben Allmachtigen, am 21. Junii 40. Minuten nach 12. Uhr bes Rachts bes Roniges leben, ein feeliges Ente gemacht worben. Dieweil aber mit bem Glocken , Cchlag 12. fich ber 21. Tag bee Junti geenbiget, fo ift eigents lich nach ber Beit, bas Ableben ben 22. Junii erfolget, und fallet alfo biefe Anmerdung, wegen bes merdwurdigen Umftande ber Beit, ganglich meg. Denn ber 22. Junit verbeferten Ctyle, ift ber II. Junit bes Julianischen Calen. berd. Jeboch bleibet baben ber merchwurdige Umftand, bes Griedens Ores übrig. Dan hat gwar auch fur gewiß vorgeben wollen, ber RInig babe gu Dinabruct, in eben bem Bimmer , in welchem er gebohren gewefen , auch fein Leben geendiget, babero man bas Chronoftichon gemacht: Of NABRVGI . VBI NATVS FVIT, PRAECIPITI MORTE CADIT; ingleichen foll babero ber Rath und bie Burgerichafft gu Ofinabruct, bas Gedachtnuß, biefes fo merchwur. bigen, in ihrer Stadt jugetragenen Todes Falls, burch folgendes Dendmahl ju veremigen gefischt haben :

TEMPLVM PACIS ET HONORIS

Æternæ Memoriæ GEORGII, Magnæ Britanniæ Regis, erecum Anno MDCCXXVII, cum, post fizbilitam Europæ pacem, e Britannia in patriam tendens, subita morte in iti-sere extingueretur die XXII. jun.

Dum patriam repeto, sancito sedere pacis, haud procul a patria mors inopina rapit. Tu tamen hans mortem noti destere, Viator,

Nam - Google

und Groß: Britannien so klug, als Du regiert! (†) wann ist die Keich so hoch, als unter Dir, gestiegen? (††) van iklusse klaggen nah bey Petersburg läst sliegen, und seine Slotten schitch in iedes Theil der Welt; da diese Monarchie darf die Geseng geben, wornach ein iedes Keich und iedes Kand muß leben, die seiner Wassen Machen jaum und Ziegel halt.

Kan seiner Selden Much nicht alle Volder binden! (\*) wis so vieles Gold und Silder noch zu finden, als diese mächtige Acid, im seinem Busen, hägtet das zur Bewunderung die ganne Welt bewegt. Wo haben Aunst und diesse wohl höher können steigen, als ihre Werde sich in diesen Reiche zeigen! was von der Gerelichkeit, Macht, Weisheit, Auhm und Prache

bes

Namque ego culellen nume patriam repeto.

Sançia Europa pacis monumenta juperjoni:
Hacce trophea mee maxima mortis erunt.
Pax mone alma vinjet: Mars & Bellona quiefunt:
Transalle hee vete figna relinque mee.
Tajibus aufpiciis Gnatus nume imperet Anglis
Hac junt eximéli politera vota Patris.
P. P. Q. Osnabrugenfis H. M. P.

Meine wie Pfeffinger in der Sift. des Braunschw. Luneb. Saufes P. III. Lib. V. c. 11. p. 973. grandlich erwiefen, so kan auch diese Borgeben, daß Ofinabruck die Geburths Stadt Georgs! fen, um deswillen mich stat haben, weil 1) A. 1660. Frank Wilhelm Gr. von Martemberg, Bischof ju Ofinabruck noch gelebt, und A. 1661. den 21. Nov. erst gestorben, 2) des Königes herr Water, Ernst Mugust, erst A. 1662. den 20. Sept. in gedochtes Stifft eingeschrte worden, und seine Hossistat and Jourg verlegt hat. 3) Inden Perssonalien deselben p. 9 ausbrucklich stehet: Im Jahr 1662. den 28. Mail. st. v. sind seine Durch! und dero Gemahlin, 3u Hannover, durch Gottes Gnade, mit ihrem erstgebohrnen Pringen, dem Durch! Liusten und Herrn Ferrn Georg Ludwigen 22 erfreuet worden. Man dat zwar

auch das Schloß Serriberg, für ben Geburths Ort bes Königes angeben wollen, man hat aber fo gewiße Nachricht, baß ber Stadt Hannover biefe Chre nunmehro unbestritten bleibt, baß man auch für gewiß fagt, es habe ber Roning, in bem, auf ber Ofter Strafe baselbig gelegenen, anibo Graffl. Opnbaufb

A. H. A. M. B. P.

forn Daufe, zu erst bas Eages Licht erblictet.

(†) Diese bestarct bie H. H. A. Ameierre de Rap. Thoy as continutel. c. p. 558. mit biesen Morten:
L. Angleterre a eu. de grands Rois, aucus n a eu. le bonheur ou l'habilet des artiere, &
de conserver une signande confiance: sans parler des tems plus recules, quelle difference
entre l'espec d'esclavage, ou l'on retins Guillaume trois & la liberte dont on la sila jouir George premier? Il faudroit etre ex remement revenue, our ne pas avouer, qu'il el impossible en
Angleterre, qu'un Roy regne de la forte, sans un variamerite, & sans une conduite suivie

(11) Ein dief Diport filmuet bamit also überein p. 559: Sans combattre il rendit le nom Anglois du moins aussi redoutable, qu'il l'avoit ete par les victoires du Regne precedent.

(\*) Es ft eine Melete und be, welcher geftalt im 1716. Jahr, unterm Command bet vortreft.
Amiral Magest von der Engellanbifden Flotes, die Caarin, robb ber annermufficen Mochy.
mit Arch belegt, und baburch obligist worden, ju Gefolgung Ihrer Großbrit. Maj. friedlieben.

stand by Goog

des großen Salomons wir noch erstaunend lesen, das biff, Du Ronig! auch in voller Maas gewesen, und feiner hat sich ihm so gleich, als Du, gemacht.

Doch was Jerusalem hat vormable aufgewiesen, und was an Londen auch noch heute wird gepriesen, das zeigt Sannover uns im gleichen Werth und Grad, Was berrlich, lieb und werth; was eine Zierde hat; was hoch zu achten ift, das alles ist vorhanden in unsers Königs Churz und seinen Arbes Landen, wer zehlet desen Schan an Gold und Silber aus? Fein Kauffmann darf bey uns sein Guth nach Sost verborgen; die Renten Cammer plagt fein Schuldner voller Sorgen; des Königs Sild und Geld vergnüget iedes Saus.

Dergleichen Glud und Guth will Gott an die nur senden, die sich im Seiligthum mit Demuth zu Ihm wenden, nund glauben, daß der Grund der Kedlichkeit und Treu, an ihren Dienern auch ein Schan des Landes sey. Biebt man sich bey uns um, so findet man bier Manner, die vor Gott treu bestehn, als seines Worts Setenner; wir haben Zeugnüs gnug, man kennt sie weit und breit; Erfahrung, graues Haar, und Win bewährt die Thaten, wann sie fürtreflich gut, gelehrt, und gludlich rathen. Sier kifte sich Gut und Treu, Bried und Gerechtigkeit.

Sier ist man nicht gewohnt das wahre Kecht zu beugen, man achtet kein Geschendt und keine salsche Zeugen; bier sieht Gerechtigkeit auch die Person nicht an. Ob gleich ihr schaffes Schwerd die Sosen frassen kan, und sie im Urtheln stets ein recht Gewicht gefunden; balt sie die Augen doch vor Srevlern sest verfunden, damit kein frassen fang ihr veines Zerp betrigt. Sier gilt der Schaffe Schus: Wer Aind sie, bleibt auch Arbe! man schust den Affen nicht, damit der Fromme sterbe, bier bericht Gerechtigsteit und dan ond stets gesiere. (777)

Jeigt unfer Arieges-Seer sich auf der Länder Sügel, fo scheinet dessen Glang zwar als der Tauben Jügel, doch ist fein Selden-Much auch scheentlich anzuscht, wann es voll Tapsferkeit zum Streit muß fertig sichn, wann es voll Tapsferkeit zum Streit muß fertig sichn, ibn schmerzie, wann er nicht die Griechen mitgenommen, und dem zerz und Much der Gehaus erweckt, die des Geschienes Anall niemable so derre geben, kein Zeughauß so vollkomm in, als unsers ist, gesehen: ob sie zu sierer zieleich alle Weit erschreckt.

Doch biefer Ruftung Dracht, die Ulenge unfrer Sahnen erschwedet nur den geind und schügt die Unterthanen; du König! wustelt schon, was Kriede beist und ist:

3HM

ben Intention, fich fille juhalten/ und feine Unrube in ber Welt angufangen: Ben weicher Belegenheit bann Ibro Abnigl. Maj. allerbochtes Geburts. Beff, auf ber Dfl. Ste. im Angeficht berer Außen/mit ungemeinen Pomp/von der auf Der Flotte befindlich gewesentum Armee gefevert worben.

<sup>(7++)</sup> Der Khnig faute, ben feinem erften Sintritt im fein Reich : Co fey ieberzeit feine Marime gevo femfelne Freunde niemable zu verlagen, iedermann Reicht zu verschaffen, und niemand zu fluchten,

3um Krieden Stiffter hat Dich Gottes Hand erkieft, (†)
was Gott geschaffen hat in Friede drod zu walten;
was dadurch Sul o Herr! im Frieden zu erhalten:
und dadurch spiegelt sich in Die des Schöpfters Dild.
Wir kussen Demundes voll Dein Frieden-reich Gesege;
es trägt nicht uns allein die allerbesten Schäpe,
es sis der Geegen auch der auf die Kachweit quilkt. (\*)
Hier darf man ungestört die freyen Abinke treiben (†)

Sier darf man ungestört die freyen Aunste reeiden (††) bier kan die Kandelschaft in flow und Fortgang bleiden, mas unser Jerry sich wünscht, entdedt sich dem Gesicht, so, daß am guner uns nie irtgend was gebricht. Man kan dis Canaan nicht, wie sich woll geziemen, nach seinen innern Werth, nach seiner Güre rühmen. Doch was man nennen mag, und vons man loben kan, was uns so offt ergört, und wie disser genoßen, das ist von derner Araft, o König! ausgestoffen, der Geegen klebet Die und Deinin Landen an. (†††)

Mas aber können wir von Deinen Thaten fprechen? man nuß im Arben nur und in der Öchrift abbrechen, ob Pflicht und Liebe gleich uns nimmer schweigen laß; der Öchluß bleibt doch gewiß, und gründer jich sehr sie stut Dire keiner nach, es kan Dir keiner gleichen, als nur Dein Blut, Dein Sohn, der wird den Allem erreichen. Man fasset der in keine Schrift noch Zuch; was deine Majestäume kone vor Augen legen, kan sich nur in dem Gest des Sohns und Luckels regen, kan sich nur großes glob binfort Deweis genug.

Doch muste iebermann die wahre Bemuht merden, ber jedem Unisterwerden, die hat uns vorgestellt Dein hoher Jürken. Muht. Du bückest dich vor dem, der alle Jülfe thut; Dein Opsser war so rein, als das von frommen Abel. Du hast niemahls gelagt: Dieß ist die große Dabel, die meine Aonigs Mache und Starde hat erbaut. So hat dein zelben "Zerg, die Kaiche eingenommen; ieboch dein samter der det erbonnen;

wo er in Ewinteit bes bochften Untlin fchaut.

NIL

(+) Gebachte Englische Sifiorie merdit p. 559. wohl am daß der Aubm, faft der allgemeine Frieden. Stiffter und Mittelle Mant in Europa au fennbem Könige feine Rube gefoftet babe. Jeboch habe ihm biefes/is wohl von innen als daufen greife Sochachtung und Erfrutch terworben, und habe fein Bepfall ein ungemeinte Gewicht in allen wichtigen Welt - Handeln gehabt.

(\*) Det gelehrte Autor bed Trachat: Avantage swijbles de la prochaine Guerre & lâget fish p. 37. alfo wettehnen: Lui-meme (le Roi) ne peut y penfer, fans fe rappeller ce gue le Ciel s fait pour Luis & fans benir lapuislance qui l'achois, pour Lui faire un personage, qui le metau dessu de tous les Rois de la terre, ou il est l'image de la divinite, où il representer en fin un Roi agissat par une Commission immediate de son Createur, & dans une parfaite harmonie avec le Provi dence. & c.

(+++) Vid Ludov. Schend von Winterflatt Dill, de Felicitate Subjecterum Electoralium Brunfid-

confirm ac Luneburgenfum.

Was fant bas Parabieg, bas icone Servenbaufen : Ach! Diefes borte ichon ben Sturm von ferne braufen, daß auch fein earfter Schmud, daß manch Spalier verdirbt , und nicht mehr grünen will; bieweil fein Schung. Berr ftirbt. Die in ber gangen Welt gepriefene fontaine fpringt gwar noch bell und flar, man fennt noch ibre Schone; boch greffet fie ibr Vag nur unfern Thranen bey: Du Konig! bift ber ibr offt glicklich eingezogen, nun aber fant bieg Werd burch feinen Regenbogen, (") daß fold Dein Meifterftud bes Friedens Dendinabl fey.

Es feblt die Lieblichkeit vom Sall der Machtigallen, benn ihnen feynd, wie uns, die Stimmen gang entfallen. ( Wer fühlt nicht biefen Tod! Er fcbreckt felbit die Natur; man bat von biefem Schlag ja überall bie Spine: nun fingt fein Vogel mebr / und feine Blumen blüben; und fchimmert gleich ber Blang ber goldenen Statuen, fo mehrt boch ibre Dracht und Bierbe nur ben Schmern ; bann biefes Bartens Raum font vormable faum umbfangen die Menge berer, die hier aus- und eingegangen,

wenn fie getroftet bat bes Ronigs Mund und gern,

Une aber / die wie une gum willfomm fertig machen / entbedt des Simmels Brafft durch Donner, Blig und Brachen, baf Du, o König! bich gur Keyfe machft bereit, und baß Dein Weg dich führt gur froben Emigfeit. Du ziebest in bas Reich ber auserwählten Menge, Diemeil Dein Reich und Canb für Deinen Beift gu enge. Des Donners Stimme bat bem Erdfreys fund gethan, gleichwie Elias fey im Wetter aufgenommen; fo melbe, Dich, o Beld! auch bey ber Schaar ber frommen bies raufchende Bethon, ftatt eines Berolds / an.

Weil denn der Simmel rufft, fo muß die Erde fcmeigen, wir mußen auch anjegt Dernunfft und Willen beunen, bie Jungen feynd gelabmt, boch fpricht ber Thranen Bug; wiewol fein Alagen bilfft , es ift bes Simmels Schlug! menn Gott auf Singi will fein Befene geben, worauf die nange Welt foll in Behorfam leben, fo macht er feinen Schluf burch Blin und Donner fund. Denn nach ber Buchtigung wil er uns wieder laben, Er nimmt und gibt jugleich die angenehmiten Baben, We ftrafft und balt jugleich fein Wort und feinen Bund.

Mun Broffer Ronig! auf! den Thron jegt gu besteigens bu wirft an Majeftat bes Vaters Bild uns zeigen / an Dir ertennet man, baf nie ein Bonig firbt/ dieweil fein Ruhm in Dir gann nenen Glann erwirbt, Es wallt in Deiner Bruft Stuartifches Geblüte, bes Daters Muht im Streit, jeboch auch beifen Bute, die feine Dolder bat/ wie fühler Thau/ erfrifcht. Michts fan bey unferm Leyd uns troffen ober laben / als / daß man an Die bat , was wir verlohren baben /

bie Thranen werden auch nur durch Dich abgewischt. Die übrigen Strophen enthalten ferner einen Bludmunfch/an iest glorreichft regierenden Ronia, an Die in Det rubende Ronigin, und an Das gefambte Ronigl. Daus, welche glie Diefer Raum nicht faffet.

<sup>(\*)</sup>Die Beltbefandte groffe Fontaine in dem Sonigl. Barten ju herrenhaufen,fpringt über 150. ace. metrifche Beret. Schube hoch, und z. Schub im Diameter in die Dicte. Weil fich nun bas Waffer im ber Lufft gertheilet, fo fan man ben @ onnenfchein allemabl einen Regenbogen feben.

<sup>\*)</sup> Bebendlich ift, bag alle Dachtigallen, beren fich eine ungehlige Menge, in benen vortrefflichen E fpaliers ju herrenhaufen aufhalten,eben an bem Cag, ba3bro.Ronigl. Dajefat verfchieben find, im fcblagen gufgebort baben ; wiewohl auch eine naturliche Urfache Daben fenn fan, weil biefe Mrt Dogel fonft nur bis gegen bas Solltkium æftivum fich boren ju laffen pflegen.

## Der Wöchentlichen

# Mistorischen Münz-Belustigung

12. Stud.

Den 19. Martii 1738.

Lin sehr rarer Flanderischer Gold-Gulden, der Bergogin Maria von Burgund, von A. 1477.



1. Beschreibung deffelben.

ie erste Seite zeiget ben auf einem Creug liegenden quadrirten Wappen Schild; in dessen ersten und vierren Quartier ist das neue Zurgundische Wappen, nemlich ein blaues und mit einer, von Silber und roth gestickten Einsassung, beziertes zeld, in welchem 3. goldene Lilien, als 2. und 1., und in dem andern und driez en die Lange berad gestellten Quartier, ist zur rechten das alte Zurzundische Wappen; nemlich, ein von Gold und blau sechssach schrößerechts gestreifftes Jeld, mit einem rothen Rand, und zur lincken der Bradandische goldne Lowe, im soldnen Jeld. Im Mittel Schild ist der Slandrische schwe, im geldnen Jeld. Umber ist zu lesen: MARIA. DVCISSA. BG. (Burgundiæ.) COmes. FLAN. diæ, d. i. Waria, Gernogin zu Burgund, Gräfin von Flandern.
Die andere Seite zeiget den Heil. Apostel Andreas in ganger Ges

Die andere Seite zeiget den Heil. Apostel Andreas in ganger Gestalt, mit seinem schrägen Ereuze, mit der Umschrifft: SANCTVS ANDREAS. Derselbe ist auf der Brust mit dem Holsteinischen Nefe

fel Blat geftempelt.

2. Sistorische Erklärung.

Se ist dieser Goldgutden unwidersprechtich, nach der Niederlage Herhog Carls, des streitbahrens, von Burgund, in der Belagerung von Nancy, A. 1477. geschlagen worden: und zwar zwischen den s. Janals an welchem dieselbe geschehen, den 20. Augusti, woran die Bermahlung bessen der Erhe Schrer, der Derhogin Waris, mit dem Erhe Bernog Maximilian von Desterreich vollzogen worden. In was für gesährlichen Umständen sich, zur seldigen Zeit diese verwaiste Prinzesin, von innen und von aussen bestwert ab habe ich albereit, im 9. Stucke des vierden Ebeils dieser bistorschen Mung Zeiustigung, von A. 1732. p. 67. umständlich erzehlet.

Es war aber bazumahl nicht bas erstemahl, baß bie Grafschafft Rlandern eine Prinzesin zur Regentin bekahm: sondern es bat fich dies

fes viermabl vorhero ereignet.

Bum erften gefchabe es, ale Graf Philipp von Elfaf in Rlandern A. 1191. ben 1. Junii, an ber Peft, im Lager bor Ptolemais, auf bem Creus-Buge umtommen war, fo fiel bie Dachfolge auf feine leibliche einige Schwester, Margareth, Braf Balbuins V. in Bennegau und Mamur, Gemablin; welche ihr aber, vom Ronige in Franfreich, Phis lippen II. ihrem Schwieger: Sohn fehr fauer gemacht murbe: als melder vorgab , ber fterbende Braf, Philipp, habe feine Muhme, Ifabella, ber Margareth Tochter, jur Erbin eingesett. Beil ermeldter Ronig nicht auch so gleich aus bem beiligen Lande gurutte fommen funte, so fuchte der Ern. Bischoff zu Reims, Wilhelm, indeffen fein Recht auszuführen; und begab fich baher eiligst nach Gent, woselbst er sich ale einen Ronial Gevollmachtigten aufführte. Die Gr. Margareth, und ihr Be mahl, Br. Balbuin, faumten gwar auch nicht, fich in ben Befit ber erles bigten Graffichafft ju feten; und wurden von den Stadten, Brugg, Drern, Cortrict, Aubenarbe, Melft, und bem gand van 2Bags, mit Freuden aufgenommen : Dicht weniger waren auch die Stadte, in ber Grafichafft Arcois, febr geneigt, fich ihnen guunterwerffen. gebech war alles, wegen ber Furcht vor Francfreich, voller Unficherheit. buin gebachte bamit ben Ronig auf andere Bebancken zu bringen, baß er fich, gleich nach beffelben Buruckfunfft ju Parif, megen ber Lebenss Empfangnuß einfand: ber Ronig trachtete ihn aber benm Rorfe ju nebmen , und fonte er mit genauer Noth entwischen. Wie der Ronig auch mit einer Beered : Macht in Artois ructre, fo bezeigten fich bie Brafin Margareth und ihr Bemahl fo fleinmuthin, daß fie in einem, ju Arras gefoloffes

ichloffenen Vertrag, ber Konigin Ifabella bie gange Graffchafft Artois, und ben ganten weltlichen Theil von Rlandern, big an den fo genannten neuen Braben gur Mitgifft überlieffen. Dierburch wurde bie Stadt Bent fo tropig gemacht, baf fie auch ber Grafin Margareth nicht eher hulbigen wolte, als bif fie ihr die alten Privilegien bestätiget, und mit recht vorges fchriebenen neuen Frenheiten vermehrt hatte. Albericus melbet ad a. 1191. daß man noch dazu habe R. Philippen 5000. Marc Gilbers jah: len muffen ; ingleichen, baf auch Bergog Beinrich I. ju Lowen ober Brabant, einen Unspruch gemacht habe, wegen feiner Gemablin Mathilbe, einer Cochter Gr. Mathai ju Boulogne, welcher ein Bruder obbemelds ten Gr. Philippe in Flandern gewefen. Die Gr. Margareth hat, mit gebachtem ihrem Bemahl, in Flandern regiert bif A. 1194. wie ihre Sies gel und Inscriptiones Diplomatum, in bes Oliv. Vredii Sigill. Comit. Flandr, p. 23 ausweisen. Sie ift ju Brugg, in ber Rirche S. Donatiani begraben worden: woselbft man, ben Erneuerung berfelben, in ihrem Gras be, eine bleperne Cafel, mit biefer Aufschrifft A. 1352. d. 27. Junii gefuns ben :

Hæc fuit MARGARETA, uxor Balduini, Comitis Flandriæ & Hannoniæ primi, Marchionis de Namur, mater Elifabeth, fanctissima Francorum Regina, filia Theodorici. & foror Philippi, Comitum Flandriz. Hec fuit plurimorum meritorum, przeellens in omni opere bono cundas mulieres viventes tempore suo. Obiit XVII. Cal. Decembris. Anne Domini MCXCIIII. mense Novembri. Re-

quiescat in pace.

Balb barauf, als Gr. Balbuin ber IX. biefer Gr. Margareth Sohn, als ermehlter Briechifcher Ranfer, A. 1206. ein ungluckliches Ende ges nommen ; Golte ihm feine altefte Tochter, Johanna, in ber Regierung fols Ihr Schalchaffter Battere Bruber aber, Graf Philipp von Ras mur, fchicte fie, fo gleich auf baserschollene Unglud feines Brubers, mit ihrer jungeren Schwester, Margareth, nach Parif, juRonig Philipp 11, und mafte fich ber Regierung an. Die Flandriften Stanbe murben aber barüber fo unwillig, baf fie ihn aus bem Lande jagten , und Burcharben von Avefnes bas Regiment indeffen auftrugen. Dieweil aber boch der Ronig in Franckreich, benenfelben ihre Erbs Pringefin, ohne einige grundliche Urfache, nicht aufhalten tunte: fo ließ er fich, durch bie groffen Beidencke der Mathilde, der Wittme Graf Philipps von Elfaß in Flans bern, und R. Alphonfi I, in Portugall Cochter, bereden, daß er Diefelbe (M) 2 A. 1211.

A. 1211, mit ihres Brubers R. Sandii I. in Vortugall anbern Sohne, Rerbinand, vermablte: Welcher, jur Vergeltung, baben verfprechen mufte, bie Stabte, Aire und S. Omer an ben Ronigt. Dringen, Ludwig, wieber abzutretten; worauf er biefes neue Chepaar ihres Wegs ziehen Die Rlandrer maren barmit febr übel gufrieden, und wolten fich pon einer fremden Macht einen fremben Serrn nicht aufdringen laffen. Absonderlich mar die Stadt Gent febr fcmierig, und wolte von Ferdis nand weber wiffen noch horen. Wie aber Ferdinand gute Worte ausgab, und bezeigte, bag er die Frangofifche Gucte felbft hochlich migbilligte, und in die Uberlaffung benandter Stadte nothgebrungen hatte willigen muffen, um die bighero in Werhafft behaltene Erb. Pringefin, Jos hanna, in die Frenheit zu bringen : fo legte fich ber Unwillen, und mache ten ihm die Rlandrischen Stadte willig die Thore auf. Die von ihnen ausgefertigte Befehle fuhren ihrer beeberfeits Namen und Siegel. Bon A. 1214, big 25, ba nach ber Schlacht ben Bovines Gr. Rerdmand in ber Frangofischen Gefangenschafft mar, hat die Gr. Johanna alleine regiert. Dergleichen geschahe auch nach beffelben Tod von A. 1233. biß 37. ba fie fich wieder mit Gr. Thomas von Savonen verehligte. verstarb A. 1244. den g. Decembr. im gz. Jahr des Alters, und 3g. der Regierung, und war alfo die andere regierende Grafin in Flandern.

Weil von ihr aus teiner Che Rinder vorhanden maren, fo erbte ihre Schwester, Margareth, die Grafschafft Flandern. Sie war bajumahl eine Wittme ihres andern Gemahls, Guidonis von Dampierre, und nahm A. 1274, nach groffer Streitigfeit, mit ihrem altern Sohne, aus ber erften Che, Gr. Johanne von Avesnes und hennegau, ihren altern Cohn aus ber andern Che, Wilhelm von Dampierre, jum Gehulffen in der Regies rung an: und nachdem derfelbe 1251. ju Soignies, in der Graffchafft Dens neggu in einem Ritterfviele, auf Unftifften gemelbten feines Brubers, mar umgebracht worden, fo feste fie ben jungen Gohn Guido von Dampierre andeffen Stelle. Sie wurde befrwegen von Ranfer Wilhelm aus Solland, ihrem Saupt Reind befftig angefochten: hatte auch fonften eine fehr unruhis ge Regierung, und verschied endlich 1279 den 10. Febr. im : 6. Jahr des 21/2 ters. Daß fie bemelbten beeden Sohnen feinesweges die Regierung gangs lich abgetretten, fondern Diefelben nur ihre Mit-Regenten gewesen, beweis fen ihre fdrifftliche Urfunden und Giegel. 2Bie bann ein von A. 1279. porbandener Frenheits Brief ber Stadt Brugg, fich alfo anfangt: Margaretha Flandria & Hannonia Comitissa, & Guido, filius ejus, Comes Flandriz & Marchio Namuci,

Das

Das vierte mahl kam Flandern unter ein weibliches Regiment A.
1384, mit der Margaretd, Graf Ludwigs II. mit dem Bennamen von Male, einsigen Tochter, welche A. 1369, den 19. Junii Hersog Philipp den Kühnen in Burgund geehliget hatte. Sie wurden beede zu Brügg den 26. April A. 1384, inaugurirt. In beeder Namen sind alle Landes. Ordnungen und Befehle ergangen. Auch nach ihres Gemahls Absterben, welches A. 1404, den 26. April geschähe, ob derselbe schon in seinem letzen Willen, seinem altern Pringen. Johann, die Graftchafft Flandern beinde fortgeführet, welches A. 1405, den 16. Martii ersolget. Das mit sie nicht die, von ihrem Gemahl hinterlassenn, ungemein grossen Schulden zu bezahlen verbunden wäre, so sagte sie sich von der Erbsschaft aller dessen beweglichen Güter loß: und legte zu dem Ende ihr Güttel, Beutel und Schlüssel auf dessen grad.

Run aber grundlich zu verstehen, woher es gekommen, daß in Flandern auch die Weiber zur Regierung, ber Abgang bes mannlichen Stammes, gelanget, so ist erstlich zu wissen, daß dieses Land aus drev Stücken bestanden. Das erste hieß die Grafschafft Flandern, das andere das Dominium Flandeix, ober die Herrechaft Flandern, und das dritte

war Proprium, oder bas Erbreigenthumliche frene Glandern.

Die Grafichaft Slandern hat ihren Ursprung von R. Carln bem Rahlen in Franckreich; welcher feinem Statthalter und Dber . Forfter in felbiger Landichafft, Balduin, ber, wegen feiner Leibes Starcte, ben Bunghmen, mit dem eifernen 21rm, befommen, und ber feine Cochter Rubith, die junge und ichone Witme R. Ethelwolfe in Engelland ges raubt und geehligt hatte, nach ber Ausschnung, A. 862, Rlandern als eine Lebnbahre Graffchafft eingeraumet bat. Dieselbe begriff batus mabl auch die nachdem fo benante Grafichafft Artois in fich, und alfo ben gangen zwischen ber Some, Schelbe, und bem Seutschen Meer liegenden Strich Landes. Es ift auch die eigentl. Brafichafft Rlandern, nachdem bie Stabte Urras, St. Omer, Aire zc. welche die Brafichafft Artois nun ausmachen, ein Frangofisches Lehn geblieben; und mar ber Braf von Rlandern, besmegen ein Pair von Francfreich, welcher ben ber Rronung bem Ronige bas Schwerd vortrug: bis R. Franciscus I. in bem Madritischen Vergleich, wegen feiner Erledigung aus ber Befangenichafft R. Carls V. barauf Bergicht thun mufte.

Das Dominium Flandria, ober die Serrschafft Flandern lgieng von bem Teutschen Reich zu Lehn; als ein zu dem Lothringischen Reiche, an

ber Maaß und Schelbe, gehoriges Stud Landes. Es bestand solches aus der Stadt und Grafschafft Alost oder Aelst, den vier Ambachten Sulft, Arel, Bochout und Alfenede, welches soviel Stadte mit einem Fleinen Territorio, dem Land van Waas, und dem Land van Over Schelbe.

Bum fregen eigenthumlichen glandern gehorte Dendermonde,

Goerts Berge, Bornheim, und Rupelmunde.

Die Lothringer maren unruhige Leute: und ba von ben Teutschen und Frantofischen Ronigen scharff um fie gestritten murbe, so hiengen fie fich bald an die Teutschen, bald an die Frankosen, wie sie ihren Bore theil am meisten finden konten; bahero brachten sie auch dabin, baß ihre Lehen Feuda indominicata,ober Erb-Lehen,wurden. 2Beil nun nach ben Francischen Ripuarischen Gesetze die Beiber nach ben Mannern succediren fonten; fo ruheten bie Lothringer nicht eber , bif fie es auch dahin brachten, daß ihre Erb, Lehne auch an ihre Tochter, Schwestern, und beren Nachkommen kommen konten. Dahero ichreibt Bischof Dt. to von Freisingen Lib. II, de gestis Friderici I. Imp. c. 29. Mos in illa (Burgundiorum provincia) qui pene in omnibus Gallia provinciis servatur, remansit, quod semper seniori fratri, ejusque liberis, seu maribus, seu feminis, paterne hereditatis cedat autoritas, ceteris ad illum tanquam ad Dominum respicientibus. Durch Gallien verftehet Otto nicht Franckreich, sonbern bas Belgische Gallien, welches bas Nordliche Stude von bem Lothringischen Reich ausmachte: wie bann noch heutzutage desmegen der Ers , Bischof von Erier, Ers , Cangler burch Gallien genennet wirb. Es ift baraus auch bas Borhaben Rape fer Beinriche VI. beutlicher ju verfteben, welches Gerualius Tilberienfis mit biefen Morten beschreibet: Hiclegem inflituit apud Toutones, ut militiz, mere Gallerum & Anglorum, successionis iure deuolverentur ad proximiores cognationis gradus, cum antea magis penderent ex gratia Principis. Er melbet, gebachter Ranfer habe eine Gagung gemachet, bag bie Lehn, welche fonft nur ber Rriegsbienfte halben meggeben worden, fonten auch, nach dem Recht der Erbfolge, auf die allernache ften Anverwandten tommen, ba es fonft mehr baben auf die Gnabe des Landes Herrns ankommen. Der Munch Johannes erklart noch beutlicher, was durch die proximiores cognationis gradus zu verstehen, wenn er von eben biefem Ranferl. Borhaben, in Magno chronico Belgico ad a. 1194. p. 205. alfo rebet : Ordinauit etiam, ut Mulieres, masculis deficientibus, succederent in haereditatem, b. i. Er hat verorbnet, bag

daß die Weiber, ben dem Abgang der Manner, in dem Erbe folgen fonten. Es reben babero alle Grafen von Rlanbern, Bennegau, Mamur u. f m. in ihren Urfunden, von einem Erbrecht in dem Befis ihrer Grafe ichafften und ganber, ohngeacht folche feine freve eigene Guter ober Allodia, sondern offenbahre und unftrittige gehn maren. In einem Brepheits . Brief ber Rirche gur heil. Balbetrub in Mons von A. 1196. ftehet: Notum fit, quod Balduinus Comes Hayn, Marchio primus Nam. Balduini Comitis, & Elidis, Comitifiz, filius, qui ex parte ejusdem matris fuz & Henrici avunculi fui, Namurcen. & Lucelehorc Comitis, Namurcum iure hareditario adeptus fuit, unde factus fuit Marchio & Princeps Inperii, uxorem habuit nobiliffimam Margaretam, Theodorici, Comitis Flandriz, filiam, Philippi illu-Aris'ac potentissimi Comitis Flandriz & Viromandiz fororem. -- quo defundo Balduinus, Comes Hayn & Marchio Namurcen. Flandriam, per aliquot annos. cum Margaretha uxore fua, jure hareditario possedit. vid. Oliv. Vredius in Ge. nealog. Comit Flandr Probat, T.b. II. p. 26. Dergleichen noch vielmahls portommende Art ju reden, hat, fonder Zweifel, den herrn hofrath Strup perleitet, daß er die Grafschafft Flandern ju den Allodis Imperii mit gerechnet, in Commentat, de Allod. Imp. Cap. III. S. 9. p. 164. in welcher Meinung ihn auch R. Carls V. Augfpurgifche Transaction, von A. 1548. gesteiffet, in welcher im 6. XI gefagt wird, bag bie Provincia Belgica & Burgundicz, ab omni antiquitate libera & exemtz ab iurisdictione Imperii gewesen maren, babero fie auch nach bem 5. XXI. in folden Buftand ju allen Zeiten ins funfftige verbleiben folte. Alleine Gollmann und Speidel haben angemerdet, daß der Furften Rath diefen Burgune bifchen Bertrag fur nichtig gehalten habe; weil man bem Ranfer . ale Derhogen von Burgund, barinne ju viel zugestanden hatte. es aber gar nicht, benfelben angufechten; er hilfft auch ju ber angeführe ten Meinung nichts, indem in S. XXI. auch dieser deutliche Vorbehalt befindlich ift: Dummodo tamen dicti Principatus & Provincia, in quantum earum aliquæ dependent a Feudo S R. I. imposterum debite recognoscantur, & releventur, & in feudum a S. R. I ut ex ante in præfens factum eft, recipiantur. Dag aber bie Braffchafft Rlane bern ein unftreitiges Erb. Lehn ber Rron Francfreich gemefen, befennet Die Grafin Margareth von Flandern A. 1240. in folgender Urfunde: Ego Margaretha, Flandriz & Haynoniz Comitiffa, notum facio universis, quod cum dilectus filius meus Wilhelmus - effet per Dominum Regem de terra Flandria bareditatus & receptus in bominem. Und ihr Gohn Graf Guido geftehet ingleichen, was er fur Lehnftucte vom Teutschen Reiche habe, in folgenden Brief von A. 1288. Nos Guido, Comes Flandria &

Marchio Namurci, proponimus & dicimus, quod Antecessores nostri, Flandriz Comites, terram de Alost, Geraldimontensem, terram quatuor Officiorum, terram Wasiz, cum terra supra Scaldem, cum earum pertinentis universis, & singulis, terram Walcres, Zuytbevelant, de Noortbevelant, de Bersele, & omnes infulas Zelandiz, cum pertinentis earum, & terram de Oostervant, de Creveccur & de Aleice, ab Imperio tenuerunt. Diese institute Gessandina versiones en Computation de Comput

alle ungegrundete Meinungen.

Es finden sich auch einige, welche die behauptete weibliche Succession, in dem Lothringischen Reiche, aus solgender Stelle des Alberici in Chronico ad A. 1193. p. 400. zweiselhaftstig machen wollen: Theobaldus Comes Barrens, anne cafrum de Namurco duxie exercitum copiolum, quia filiam Henrici Comitis, cæci, unicam, in ejus senestute, de Agnete sorore, Comitis de Gelta quodam accidenti natam, duxerat in uxorem, nomine Ermosondem, per quam hareditare voledac, guamvit silia non soltant in sperio herciture. Es ist aber dies sem scheinbahrem Wiederspruch, die Starcke eines tüchtigen Beweises in dem vierzigstem Stuck der Gundlingianorum n. V. p. 507. gründlich des nommen worden. Denn ein anders ist Imperium, das Reich oder Leusschald, ein anders Lothringen. Beede Reiche haben nicht einers let Besehe, Rechte, und Verwohnheiten gehabt.

Aus angesuhrten erhellet satsam, warum die Burgundische Maria, so gleich nach ihres Baters Cob, die Regierung, wie in den übrigen Meicherschadischen Provingien, also auch in der Grafschaft Flandern aus getreten habe. Ben der Frangbischen Lehns Verbindlichkeit, wegen dieser Grafschaft, hatte sich ihr Bater vorlängst gänglich loß gemacht; und also hatte sie deswegen nichts zu befürchten: zumahl da auch ihre Unterthanen die Frangosen bis auf den Sodhaßeten. Der Krieg mit Francksreich entstand aus gang andern Ursachen, und wurde auch bester abges lauffen senn, wann die Niederländische Staaten unter sich einig, und priedlich gewesen wären, und nicht selbsten allerhand innerliche Unruhen erreget, und ihrer angebohrnen Derhogin das große Privilegium abgetros get hätten; dadurch bekahm Franckreich am meisten ein gewonennes Spiel.

Kornelis van Alkemade, in seinem Buche, von goldenen und silbernen gangs beren Pennigen der Grasen und Gräfinnen von holland hat Tak. XXXV. p. 137. nur vier silberne fleine Mungen von unserer hers. Maria wegen ihrer kurgen; gierungs, Zeit, ausvingen konnen, davon drehe die Jahrsald 1478. nach der Krangsfischen Jahrs. Nechnung, sübren. Um so mehr ift also der von mir vorsgriellte Gold Gulden hoch zu achten, weil er auch gang von einem andern Georgiellte Gold Gulden hoch zu achten, weil er auch gang von einem andern Georgiellte, vid Jacob. Meyer in Annal, ver. Flinkricar, Oliv.

Vredius, I, c. Pont. Heuterus rerum Belgic, Lib, I. Gundlin-

giana P. XL, n. IV.

#### Der Bochentlichen

## Mistorischen Mung-Belustigung

13. Stud.

ben 26. Martii 1738.

Line sehr rare Gedachtnuß-Munte, auf des Cardinals von AMBOISE, R. Ludwigs des Allten in Francereich vortrefflichen und vornehmsten Graad-Rathe, mißlungene Zosinung zur Erlangung der Pabstlichen Wurde.



## 1. Beschreibung derselben.

ie haupt: Seite zeiget das Brustbild im Profil, von der linden Gesichtes Seite, bedeckt mit dem Biret, und in gewöhnlicher Tracht eines Doms Herrns, mit der Umschrifft: GEORGIVS. DE. AMBOISE. S. acre. R. omanz. E. celesiz. CARDINALIS, d. i. Georg von Amboise, der heiligen Romischen Kirche Cardinal.

Die Begen Seite stellet einen Altar vor, auf welchen die ins Kreuk gelegte zween Pabstl. Schlüßel, mit der barüber siehenden Pabstl. brenfachen Krone, in die Höhe gestellet, mit der Umschrifft: TVLIT. ALTER. HONORES. d. i. Gin anderer hat die Ehre davon gettas gen.

2. Sistor

### 2. Sistorische Erklärung.

Unter allen boben Frantofifchen Ctaate, Mathen, welche gugleich mit bem Carbinals Purpur begiert gemefen, hat feiner bas unvergleichliche gob bavon actragen, baf er fo mohl bem Ronige, als bem Bolde gleich lieb und angenehm ac mefen, ale biefer Cardinal von Amboile : babero auch faft alle Befchichtichreiber, einheimische und auswartige, ju felbiger Zeit lebenbe und neuere, alles gutes von ibm gemelbet haben. Dan beliebe fich nur ju errinnern, mas ber Carbinal de la Foreft , unter R. Philipp von Valois , und R. Johann , ber Carbinal de la Grange unter R. Carln V. ber Carbinal Balue unter R. Ludwig XI. ber Carbinal Briconnet unter R. Carln VIII. Die Carbinale von lothringen, da Prat , und Tournon unter R. Francisco I. ber jungere Carbinal von lothringen unter ber R. Catharing pon Medicis, ber Carbinal de Birague unter R. Beinrich III. bie Carbinale d'Off t und du Percon unter Beinrich IV. und endlich die Carbindle Richelieu und Mazarini fur einen Nachflang haben, fo mirb man bas Laudantur ab his, culpantur ab illis nicht ablaugnen tounen. Obiger fehr feltener Rubm bat, bem Cardinal pon Amboile, mehr Ehre in ber Belt gemacht, als wann er, feinem Buntiche nach, mare Pabft geworden: indem es alstann ihm fchmehrer murbe geworden fenn, es allen Leuten recht gu machen. Bann er fich auch in biefer Burbe batte auf bas behutfamfte aufgeführet, und niemand weder gutes noch bofes gethan, fo murbe ihm boch Paiquino feinen andern Lobfpruch bengelegt haben, als biefen:

Contigit hoc nunquam Papam decedere, de quo nilque boni possis dicere, nilque mali.

Er war ber jungfte von ben neun Cohnen, Peters von Amboife, herrns bon Cha mont, Dberften Cammerers R. Carls VII. und Lubwige XI, weiche er mit ber Anne de Beuil feiner Gemablin erzeuget hatte: bie alle ju anfehnlichen Memtern gelanget find, und fich trefflich bervor gethan haben, welches ein feitenes Glud in einer Familie ift, bag neun Gobne wohl gerathen. Er fabm auf bie Belt A 1460, und, ohngeacht er, ale ber allerjungfte unter feinen Brubern von Mugend auf jum geiftl. Ctand gewiedmet murbe, jo manite man boch nicht gro-Ben Kleift an, ihm mas rechtschaffenes lernen gu lagen; Dieweil eine große Belebrfamteit, an einem Etelmann, damahle, wie oftere noch anigo, fur mas unanfians biges gehalten murbe. Um ju guten Pfrunden ju gelangen, mufte er Dofto ber geifflichen Rechte werden: es war ihm aber mehr um den bloffen Tittel, und ben Dapon abhangenden DuBen gu thun, ale fich baben, um eine grunt liche Difeufchafft berfelben, ju bemerben. 3m 14. Jahr bes Alters ward er, burch Gulffe feines ale teften Brubers, Carls von Ambile, Gouverneurs von Bourgogne, Compagne, und iste de France, wie auch Favoritens R. Lubwigs XI. jum Bifchof von Montanben poftuliet : und mufte ibm ein weit gelehrterer, und geschickterer Mann, auf welchen ein Theil der Dom Derren gestimmet hatten, auf Ronigl. Befehl weis Dierauf ward er auch bes Roniges Almofemer, und lernete, an bem fonft febr lafterhaften Sofe, fich vorfichtig auffuhren, und infonderheit eine bochft notbige Bebutfamteit in Reben anzugewohnen.

In der Iwistigkeit nach R. Ludwigs XI Tob, wegen ber Reichs : Berwesung unter ben unverständigen R. Carl VIII. welche zwischen der Madame de Beaujeu,

bes Runiaes aralifiaen und bodmuthigen Comeffer, und bem Bertog von Deleans entstand, hielte er es mit bem lettern: und weil er dem jungen Ronige A. 1487. ans gerathen batte, fich von bem Grafen von Dunois, aus ber Gemalt ber berrichflichtis gen Mada ne de Beaujeu entfuhren zu lagen, welcher Unfchlag aber miglung, fo gerieth er barüber in eine gwenjahrige Berhafft. Weil er fich ben ber Berbor fren. mubtig barauf fteiffte, bag alles auf Ronigl. Befehl veranstaltet worben, fo tonte man ihm nicht viellanhaben : und murbe er auch leiblicher, ale feine Ditgebulffen, ber Bifchof ju Perigueux, Pempadour, und ber beruhmte Philipp von Comines. gehalten. Es ichmernte ihm baben am meiften, ju erfahren, baff auch fein Datron, ber Bergog von Drleans, in ber Schlacht ben St. Aubin du Cormier A. 1488, ben 28. Julii untergelegen , und gefangen worben war: indem er auf bas Gluce beffen Baffen alle hofnung, ju feiner Erlebigung, geftellet hatte. Gein Bruber, Lubmig, Bifchof von Albi, wufte aber ben Beichvater ber Ronial. Schwefter, Johann Malerne, einen beredten und fcheinheiligen Franciscaner, und ben Dabfil, Nuntium beimlich zu gewinnen , baf fie berfelben einen Gewifene , Gerupel machten , einen unschulbigen Geiftlichen, bem man nichts hatte überweisen tonnen, langer gefangen ju halten. Dabero fie ibn gwar wieber A. 1489. im Febr. in Frenheit fette, aber in fein Bifthum verwieß. Die Entfernung vom bof war ihm faft unleiblie cher, als das Gefängnus: benn er hatte noch nicht die Bischoff. Wenhe, und wur fte auch noch nicht feiner Diereg recht vorzustehen; babero bemuthigte er fich überaus febr gegen die Dersogin von Bourbon, wie nachmable die Madame de Beaujeu genennet warb, und gab fo lange bie beffen Borte aus, bif fie fich enblich nach funff Monathen bemegen ließ, ibm gu erlauben, wiederum ben Sofe als Ronigl. Almofenier fein Amt angutretten; ieboch muften alle feine Bruber, bie fich im grofen Credit erhalten hatten , fich vor ihm verburgen , daß er fich in feine Ctaats Danbel, jum Berbrug ber Bergogin, mehr mifchen murbe. Gein ganges bichten und trachten gieng aber boch bahin, auch ben Bergog von Orleans, aus feiner Gefangenichafft ju entledigen. Er tonte folches nicht eher bewerdftelligen, als big A. 1401, ba ber Ronia enblich fich ber Bothmagiateit feiner Schwester entriffe, mit ber ErbiDringefin Unna von Bretagne vermablte, und auf Borbitte bes Grafens pon Dunois, ben Bertog von Orleans, welcher auch mit berfelben fich hatte verebligen wollen, aber bem Ronige ju gefallen feine Liebe fabren lief, feiner lang: mierigen Berhafft entschlug.

Ju bes von Amboile gröften Bergnilgen, gieng auch noch selbiges Jahr im December, ermelbete Braf von Dunois mit Tod ab, welcher ber gröfte kiedling des hethogs von Orleans gewesen war: babero berselbe nunmehro der völlige Consbente des Herbogs wurde. Je mehr nun hierauf der Herbog, von dem Rönige und der Königin,geliedet und geehret wurde, desso größere Gunst hatte auch der von Amboile zu genießen. Hiedurch wurde das Capitul von Nardonne dewogen, ihn zum Erg. Bischof zu erwehlen. Dieweil aber Nardonne alzuweit vom Hof abgelegen war, so brachte es der Herbog von Orleans, als Gouverneur von der Normandie, dahin, daß er A. 1483, den 21. Augusti Erg. Bischof von Rouen wurde, ohnge acht er noch nicht einmaßt Priester war. Der herbog von Orleans machte ihn auch, mit des Königes Bewilligung, zu seinen Unterstatthalter in selbiger Provins; welche er in turger Zeit, von den hausigen Banbien, durch die grösse Etrenge so

berte, und seine Didess in gute Ordnung brachte. Alls der Reapolitanische Krieg A. 1494. angleng, in welchem der Herbog von Orleans den Boryug betafum, und un Aft in Piemont das Königl. Kriegshere versamlete: so muste ihm der von Amboise dahin solgen, alls sein vornehmster Rath; der an allen glückl. und unglückl. Begedensheiten deselben,in diesem Feldyngden größen Theil hatte. Weil nun dersselbe nicht nach Wuntsch des Königes ablief, und der Herbog sich nicht in allen daben nach des Königes Willen richten wolte, so ward die meiste Schuld davon dem von Amboise bergemeßen. Sie gerierhen beede darüber in des Königes Ungnade, und begaben sich mit einander noch Blois: um abzuwarten, was dieselbe über sie versämgen würde. Es war an dem, daß dem Jerboge das Gouvernement von der Normandie, solte genommen, und der von Amboise nach Asti verschäft werden. Den besorglichen Ausbruch aber unterbrach, der disser von beeden längst vorhereseschene, und beter erwüntsche balbige Tod des Königes, welcher A. 1498, den 7. Apr. erfolgte.

Beil begelben drey Pringen, ihm in ber Ewigfeit borangegangen maren, fo folgte ihm ber Dergog von Drleans, ale ber nachfte Erbe, unter ben Rahmen R. Submige XII, auf ben Thron, und machte feinen bigherigen treueften und gebeimffen Freund, ben bon Amboile. ju feinen porberften und vertrauteften Ctaate Rath. 11m biefe bochfte Ehren Stelle im Reich wurdig zu betleiben, feste fich berfelbe por, fich fo mohl bem Ronige, ale bem Bolde gefallig zu bezeigen: indem er fich porfellete, ein bochfter Staats , Rath fen nicht nur ein Diener bes Roniges, fonbern auch ber Unterthanen; und wie er berpflichtet fen, über bie Borrechte, Gewalt, und Anfe ben ber Majeftat zu halten, alfo mufte er auch acht baben, bie Unterthanen por Ge maltthatigfeit ju befchuten, ihnen Recht und Gerechtigfeit wiederfahren ju laffen, und einen jeglichen unter ihnen, ben feinen Bermogen und Gutern, gerubig ju erhale Seine erfte Beforgung war bas leichen . Begangnuß bes verftorbenen, und bie Rronung bes neuen Roniges: und gwar bie lettere ben 27. May, auf bas prachtige fle ju veranftalten. Weil er nun, wegen der hiergu erforderl. großen Untoffen, bas Bold nicht mit einer außerorbentlichen Auflage beschwehrte, noch auch die fonft gemobnliche Abgabe, benm Untritt ber Ronigl. Regierung, einforderte, fondern diefe foft. babre Beprange aus ben bighero gefamleten Schape feines herrn beftritte: fo erwarb er dem Ronige und fich, durch diefe unvermuthete Milbigfeit, die allgemeine Gunft und Liebe befelben: welche noch mehr vergrößert ward, alser auch ben gehnben Theil pon allen bigberigen Schatungen und Steuern abschaffte, ja nach und nach biefelben bif auf ben britten Theil verminderte: auch, ohngeacht bes groffen Rrieges, niemabls mieber erhobete, fondern burch erbethene große Darlehne von reichen Leuten, Mittel ju großen Ausgaben zu machen wufte. Er ichaffte auch feinen einigen, von den bighert gen Ronigl. Beamten und Bedienten,in allen Standen und Dronungen ab: und mach te fich badurch fo viel Freunde und Elienten , als berfelben maren; hielte fie aber quas nauerer Beobachtung ihrer fculbigen Umbte. Pflichten an, ale bigbero von ihnen ge Scheben mar. Ber aber hierinne nachlagig befunden mar, ber batte fich feinen bal bigen Abichied felbften jugufchreiben. Die Golbaten mit ihren Befehlehabern, die unter ber porigen Regierung allerhand Unfug verübet, und überflußigen Unterhalt von ben Unterthanen erprefet hatten, brachte er auch in geborige Schranden: und bezahme te ibren Muthwillen, burch richtige Bejahlung und fcharffe Bucht. Alle Berichte Der fonen maren Beither lauter Blut Egeln gewefen, und hatten bas Bermogen ber Untes

banen

chanen verzehrt. Rein Rechts Sanbel hatte fonnen ju Ende gebracht werden; und wann foldes endlich gefchehen, so war mehr Berluft als Gewinft daben gewesen. Es hat ten weder Gefehe, noch wohlhergebrachte Gewönheiten, sondern nur Gunft und Rugen, bey Abragung der Urtheile, gegolten. Um diesem grundlichen Ubel abzubelffen, und die Handhobung der Gerechtigteit wieder empor zu bringen, stellete er eine Versamlung ber anschnlichsen Richte und berühmtesten Rechtsgelehrten an, welche ein gultiges Geses Buch, und neue Proces Ordnung verabfaßen musten, nach welcher him führe alle Streit-Janbel auf das fürseste abgethan wurden.

Dieses waren aber lauter Rleinigfeiten, in Anschen seiner folgenden wichtigen und sehr schwerd ausguschterwenullnternehmungen. Darunter war zu erst die bewürchte Schiefelden geines Königes, von seiner ersten Semalin Johanna, und die Bert midhlung mit der Anna von Bretagne, die im 24. Sticke des VI. Theils von A. 1734. dieser Sistort. Münnbel. p. 186. sq. umsfändlich erzehlt worden ferner die wermahlige Eroberung des Derwogathuns Mayland, und des Staats Genua: dann die Bemächtigung des Königreichs Reapel, und der gewaltige Bund von Cambray, wieder die in Italien zu mächtig gewordene Republic Benedig. Eine auch nur furt zusammen gezogene Erzehlung, von seiner daber gehabten orge und Bemilhung, fagen diese Bogen nicht. Dahero ich nur noch andere besonder Umssände von desen Les

ben anführen will.

Da er nun die Seele und Bunge Ronigs Lubwigs XII. mar , wie ibn Guicciardini nennet, fo beftrebte fich infonberbeit Dabft Alexander VI. ibn gum Freunde gu haben, bamit er ihm,in ber Erhohung feines Cohne, bes Cafars von Borgia, nicht binderlich fallen mochte, und machte ibn babers A. 1408, ben 12. Sept. jum Carbinal, und bas Nahr brauf zu feinen gevollmachtigten legaten a Latere im gangen Reiche. Neboch beobachtete er baben gar genau , worum ibm ber erfte Drefibent bes Darlements zu Dariff, in feinem Gludwuntich zu biefer Burbe, fchluflich gebethen hatte, welche Bit, te fo lautete: Caterum postquam ad tantum rerum fastigium Te tua virtus, virtutisquerara admodum comes fortuna, sublimavit, ut reipublica, & tam multis, prodesse & benefacere posfis: hoc te unum, illustristime Pater, rogamus obtestamurque, ut ecclesiæ Gallicane, cujus maxima femper in orhe veneratio fuit, cujus tu ipfe pars es elegantifima, quæ te & filium gemuit, & patrem letabunda veneratur : ecclesie inquam Gallicanee causam libertatemque, quantum filva Romanm fedis majeftate potes, amplectaris, tuearis, defendas. Denn er peragh meber bes Roniges Rechten , noch ber Freiheit ber Frantofischen Rirche , nicht bas geringfte; lief aber boch auch ber Dabfil. Gemalt nicht zu nabe tretten; zumahl ba ihm ber Carbinals Duth auch eine Begierbe machte, nach ber Dabfil. Krone ju freben.

Er duferte diefelbe, nach ben Abfterben P. Alexanders des Vien am allermeisten. Worhers zwar hatte er in der Absicht schon den Kapfer, den König in Cassilien und Arragonien, und die Wenetianer zu überreden gesucht, daß sie eine Kirchen Berfam lung veranstalten möchten, von welcher gedachter lasterbafter Abst abgesetz wurde: da er dann gedacht an seine Stelle zu fommen. Unter dieser Berhandlung, erleichter teism der Pachf selbes der die Stelle zu fommen. Unter dieser Berhandlung, erleichter teism der Pachf selbs fein eifriges Bestreden, durch seinen jählingen Abschied aus die ser Welt A 1503, den 18. Augusti. Bey dieser Erledigung des Pabstl. Sundls war ein greulicher Lermin der Eradt Nom. Der Herbog von Velentinis. Caler Borgia, die Urfins und Solonnen, beschten diesten mit Voldt, welchest schaft mit weit in handgemenge gerieth. Das nach Reapel gehende Franzssssssschere Cand auch unt 6. Meilen davon. Aus diesem Reiche näherten sich auch Soldaten, (R) 2

um ben Rrantofen fich im Beg gu legen. Diefes alles lief fich gum Raub, Plunde. rung und Berbeeren biefer Stadt an. Den Cardinalen mar ben biefen gefahrlichen Laufften nicht wenig bange. Gie entschloßen fich aber boch endlich berghafft, nicht eber gur Pabfte Bobl gu fchreiten , ale bif bad fremde Rriege Bold fich aus ber Stadt gezogen, und entfernet batte. Als biefes gefcheben, giengen fie ins Conclave. Der Carbinal von Amboife faumte fich nicht,im felbigen auch zu erfcheinen. Der Ber Bog von Valentinois, welchem er zu diefen Tittel von feinem Ronige verholffen, batte ibm von feinem Anbang II. Stimmen verfprochen; und ber Carbinal Afcanio Sfortia 20. In allen waren nur 38. Cardinale vorhanden. Dabero bildete fich ber Cardinal von Amboile bie Dabftl. Burde unfehlbahr ein. Es ward aber an ihm bas Romi. fche Sprichwort bom Conclave erfullet : Chi entra Papa, efce Cardinale, Denn nach verschlokenen Conclave, wurden alle por ihm gestimmete Cardinale gant umgefehre ten Ginnes, und batte er in etlichen Scrutiniis faft gar feine Stimme. Endlich gieng bas famtl. Carbinals Collegium offenbergia mit ber Sprache beraus; und verlanate, wegen ber bamabligen Beit. Umftanbe, einen gant unparthenischen Babit, ber in teiner Berbindlichfeit mit einem machtigen Dotentaten ober Ctaat mare. Dabero übergieng man ben Carbinal von Amboile ganblich; und fiel erftlich ben 22, Sept. befagten Jahre, auf ben 64. jahrigen Carbinal, Franc. Piccolomini, Ergbifchofen gu Siena, mel der ben Rahmen D. Pius III. annahm, aber nur 26. Tage lebte, worauf bem Carbie nal von Amboile jum anbermabl in ber neuen Babite 2Babl ben 21. Ochober ber Carbinal bon Riiviera einmuthig borgezogen wurde, der fich ben Belben : Dahmen Julius II. Abermuthia beplegte. Der bagumabl lebende Protonotarius Apoftolicus, PetrusMartyr Anglerius meldet Lib. XVI. ep. CCLXVII, p. 152, davon folgenbe Umftande: Cardinalis Ambasius, Rhotom gentis Episcopus, Ludovico Regisuo carissimus, ad urbem per dispositos equos, veluti celer tabellarius, audita Alexandri morte volitaverat, secumque Ascanium Sfortiam, patria extorrem, quem Galli sub fida custodia, veluti captivum, servabant ex Regis confensu duxit, sub spe habendorum ex illius industria suffragiorum ad Pontificatum. -Si quod ad induendum fibi diadema triplex faciat , nihil Rothomagenfis prætermifit. - At in cassium: tunc namque Senensis ille Pius, nunc vero Julianus Ligur - de stomacho illi pontiticatum arripnerunt. Bon begen Borhaben, mann er murde Babft gewarden fenn, fchreibt er Lib. XXIII ep. CCCCXXXIX, p. 239: Laudanda erant de Pontificatu hominis colloquia. Ajebat enim: fe optare Pontificatum, ut Ecclesia mores, ut clericorum vitam, reformaret, & exactiones moderaretur. Loquebatur optime reverendus Pater: quid autem fentiret, scrutatori animorum patebat.

Varillas foottelt, in bem Avertiffement fur la Pratique de l' Education des Princes, mit folgenden Worten baruber : bag er erftlich eine allzu große Buverficht von fich und feines Roniges Unfeben, ben ber Begierde nach ber Pabfil. Rrone, gehabt: und bernach, daß er fich babe, fowohl von bem Cardinal von Ruviera, als von den Ronig in Epas nien, binter bas licht fubren laffen, und fich ju viel auf biefelben verlagen : Et quov que personne n'accuse le Cardinal d' Amboise, d'avoir eu trop bonne opinion de luy-mome, il s' imaginolt pourtant, qu'il etoit le plus propre de ceux de sa Nation, à remplir la premiere des dignitez ecclefiastiques : Il crut que la confideration, la puissance, & le merite du Roy son Maître, l'obtiendrojent in failliblement, & s'il prit d'autres mesures, ce ne sut que par bien-seance. Le Cardinal de St. Pierre aux Liens Iuy étoit redevable, de sa vie, & de sa liberte : Il s'offrit au Cardimal d' Amboife pour luy procurer les suffrages, qui luy manquoient, & fut pris au mot. Cependant au lieu de s'aquitter de la parole, il empecha, que fon bien-facteur ne fut elu dans le conclave de l'ie trois, & se fit elire luy-meme a son exclusion dans le conclave suivant. Le Cardinal d' Amboife ae fut pas plus heureux dans le troifiemes mesures, qu'il avoit prises pour arrive a la Papaute, Le Roy Catholique avoit eu l'addresse de luy faire voir d'un côte, que sans luy il n'obtiendroit gamais ce qu'il deliroit, & luy perfuader d'un autre cote, qu'il le vouloit fervir tout de bon.

Le Cardinal l'avoit crû, quoy qu'il eût reconnu en diverfes rencontres, que fà Majelle ne tenoit e que elle avoit promis, que quand elle y trouvoit fon compte. Il fix dans l'erreur en ce point jufqu'a la fin de fiv vie, & les Ambalfadeurs d'Efpagne, qui reuflirent a le tromper durant pres de dix ans, l'empedrent encore de s'apper, evoir, qu'on le trompoit. Il ae fut point Pape, & fon Mairre bien loin de recouverre le Royaume de Napley, ne conferva pass m pied de terre dans l'Italie.

Miemand hat des Cardinals von Amboile vergeblichen Appetit, Pabst zu werden, beger entschuldigt, als Mezeray in T. II. His, de France p. 550. Car quanta ce, schreibt er, queles Italiens iui reprochent, qu'il aspiratrop ardemment a la rapaute, ce n' et pas une blame a une lupreme verin de souhaiteraine souveraine dignite pour en bien faire a toutela terre.

Es hatte fich der Cardinal von Amboile nur erinnern durffen, daß die Berfe, gung des Pabili. Einhis von fom nach Arignon, und der darunf erfolgte fiebengigjährige Auffenthalt befelben dafelbst, den Cardinalen einen ewigen Abscheu, für eine Pabif, von der desivegen so verhalt gewordenen Frantschischen Nation, gemacht batte;

fo murde er fich die Luft auf felbigen zu gelangen haben vergeben lagen.

Er sahe die Ausführung des Aundes von Cambray gegen die Benetianer nicht, sondern flatd an der Colief und Podagts gu, Lyon, in dem Coelestiner Kinster A. 1510. den 25, May im 50, Jahr des Alteres, den 12 eine flinisse in instentie, und 17ten der Bischoff. Mitte. Co bald odermeldter Petrus Martyr Anglerius Nachricht davon de kahm schriebe er den 4. Juni an seinen guten Freund Lie. XXIII. ep. CCCCXXXIX. p. 229. also: Georgius Amdosius, Cardinalis kothomagenis, vulgo Ruanus, Galika Legatus univerleg, cuius nutu Rex Gallus gubernabatur, vasto hiatu vontificatus cupitor, quam od causan & Poatisci Georgius et al. & Cardinales seducere unuquam dessitor, e Gallia serbistur, ad aterna przemia evolusse. Qualia sinc, juse referat. Caste visitse hominem, sama est: at non sobne. Vino namque minime parce fruedatur; licet medicorum consilio aversum, quia podagra laborabat crebo; 10 odag aque interii tra adem, quazilla decrebrum protenta est. Tac opports arec consignation processe est. Tac opports arec consignation. Passa des trades des trades propries and trades propries arec consignation. Passa des trades des consistentistics des propries des consistentistis de consistentistis des consistentis des consistentistis des con

Varillas prabltam oben angeführten Orte allzusehr, mann er glaubt, allein ben Charafter biefes Cardinale getroffen gu haben , und fchreibt: De tant de gens, goi depuis deux cens ans ont ecrir l'histoire du Carninal George d'Amboise, aucun ne semble avoir affez reprefente son veritable caractere. Il en avoit pourtant un si particulier, que l'on aura de la peine, a le trouver dans les autres Ministres d'Etat des derniers siecles. Il conssiloit en ce, qu'il avoit etabli fa propre grandeur pour le fondement de celle de fon Maitre Denn mer bie Gefchichte R. Ludwigs XII. bollftandig gelefen bat, ber wird mir Benfall geben, bag ber beruhms te dezeroy, in ber oben bereits angezeigten Ctelle, unfern Cardinal polfommen mohi abgebilbet babe, in folgenden auf Teutich alfo lautenten Worten : .. Diefer große Carl binal murbe billig geliebt von Francfreich und feinem Berrn; weil er fie beebe auch gleich liebte. Er mar ein Diener obne Dafion, und ohne Abficht auf Rugen; ein Liebling ohne Stoly und Graufamfeit: welcher, ober fcon eine unbeschrandte Bewalt batte, iet och ben Großen des Reichs ihren Rang erhielte, und bem Bolde feine Freiheit ließ, welcher bie naturliche Gutigfeit bes Roniges niemable zum bofen Bebrauch verfehrte, noch bas in ihm gefeste Bertrauen anbers, als ju iebermans beffen und Rugen , anwendete. Er reformirte bie Beiftlichen , ohne fie mit fcmeh. ren Gelbbugen zu belegen ; er brachte bie Großen zu ihrer Schulbigfeit, ohne fie zu perberben; er hielte bas Bold im Baum , ohne es ju plagen. Je machtiger er mar, fo hat er boch niemand ben guf untergeichlagen; Je reicher er mar , fo bat er boch gant Francreich bereichert. Er vergnügte fich mit ber Ehre, die feine Befchaffen-" beit

, beit ertragen fonte. Er mar ein Priefter mit einer eintigen Pfrunde, und ein Die nifter,ber reine Sanbe von Raub und Bluth,ein Berg ohne Galle, und ohne einige " Rache, ein Gemuthe ohne Enffersucht, und ohne Betrugeren hatte. Gegen ibn , tonte man teine Rlage noch Bormurff machen: außer, baf feine Frommigfeit ibn , betrogen, und babin gebracht hatte, bafffein Berr bie ehrfuchtigen Treveltbaten bet , Dabft, Alexander bes Viten und Julii bes liten, alljufehr erbultet.

Das üble Urtheil bes Varillas, in ber Hift de Louis XII. Liv. VI. p. 188. von bemfel ben, baf er nehmlich wenig Fabigfeit und Gefchicflichfeit ju Staate banbeln gebabt. hat ber P. Daniel, in feiner Frangofifchen Diftorie von gedachten Ronige, p. 737. wie

Muf feinem prachtigen Grabmahl,in ber Dom , Rirche zu Rouen,ift folgende Muf.

fcbrifft ju lefen.

Pafter eram cleri, populi Pater, aurea fefe lilia fubdebant, quercus & ipía mihi-Mortuus en jaceo, morte extinguuntur honores ; At virtus mortis nescia morte viret.

GEORGIO AMBASIO

S. R. E. Cardinali, in Francia Legato, in Neufria Rectori, Rothomagenfumour Pra full reverendiffuno Humbertus Velleius dicavit.

Viator

Quid tumulus? quid palla volunt altaria? quisue Gallia funebres induis alma togas?

Gallia.

Spes mea disperiit! occidit mea fola voluptas. Cardinei cœtus firma columna ruit V. Quis precor? G. an nescis? proles Ambasia, Præsu 1 Rotomagi, fplendor, palma, triumphus, honor; Legatus Gallis, diadema Georgius orbis foreuit, fancta putans sceptra nefas emere! Liliger hoc duce Rex aquilas, colubrosque subegit, fulvaque de Veneto terga Leone tulit, Eins & auspiciis statuens hac urbe senatum Rex pius, & leges, & nova jura dedit. Quid remoror? periere Fides, Pax, Gloria, Virtus. Iustituæ columen, vel pietatis amor. V. Pone tuos luctus: nam fidera spiritus implet,

Fama viros: cineres, pignus amoris, habes. Spiritus e cœlis populi pia vota fecundat

Excelito cineres Gallia læta, pios. G. Thura dabo & læto redolentia balfama vultu Inque fuas laudes nostra Minerva canet, lamque vale & coeptum perge, Viator iter!

Daf ich oben gemelbet, er fen auf feiner Medaille, in ber Rleibung eines Dom herrns abgebilbet, ift barum gefchehen, weil er niemahls in einem andern Sabit im Chor erichienen , ale wenn er pontificaliter das bobe Umt in ber Rirche verrichtet.

Gein volliger Littel mar : Georgius de Ambafia , tituli S. Xifti Presbyter Cardinalis & Archiepiscopus Rothomagensis, per Franciam apostolicæ sedis Legatus. Vid. Mich Baudier dans i Hift. de l' Administration du Card, d' Ambolfe. La vie du Card, &

Amb. par le Sieur des Montaignes, & par M. Louis le Gendre, Guic-

ciardini Libr. VI. & citati Autt.

#### Der Bochentlichen

# Bistorischen Munz-Belustigung

14. Stud.

ben 2. April. 1738.

Gedachtnus: Munte, auf die, vom Frantz Antoni Grafen von Spord, auf dem St. Johanns Berg, in deßen Berrichafft Malleschau, in Bohnen, zu Ehren des Geil. Johanns des Cauffers erbauten Kinstellerey, BELVEDERE, genant von A. 1697.



### 1. Beschreibung desselben.

ie Saupt: Seire zeiget das Gebaube Belvedere, auf dem St. Johannis, Berge, mit der Uberschrifft: TRES SANCTAM

Und die Gegen: Seite, die von dem heil. Johann im Jordan verrichtete Lausse Christi, mit den Benworten: VENERENTVR MORE IOANNIS; welche Lateinische Worte auf der ersten und andern Seite zusammen zu Leutsch heißen: Dreye sollen die Hellige Dreyeinigkeit, nach der Weiße Johannis, verehren. Um den ausersten Rand ist zu lesen: FUNDAVIT. FRANC, ANTO, S. R. I, COMES. DE SPORCK. A. 1697.

2. Sistorische Erklarung.

Die Leipziger Zeitung hat gemelbet, baß Frang Antoni, des beil.
(D) Rom.

Walled by Google

Rom. Reichs Graf von Sporch, Gerr der Gerschafften Lyfia, Gradlin, Ranoged, und Gerschmanin, Rayserl. würcklicher Gebeimder Rath, Cammerer, und Starthalter des Ronigreichs Bohsmen, zu Lyfia, den 30. Martii des issauffenden Jahrs, seines Alters 76. Jahr und 21. Lage, dieses Zeitliche geseegnet habe. Nun zweissie ich zwar gar nicht, daß eintressen werde, was Joh. Christian Güncher, in dem Lobs Gedichte auf denselben n. 32. in der Samlung seiner vets mischen Gedichte p. 144. gesungen:

Wer weiß, wie mander Ropff und Riel, schon im gelehrten Schatten sinen, und mit des Phobus Lautens spiel nunmehr bey deiner Lob, Schrifft schwigen! Da sollst du, wenn (Gott gebe spät!) dein Geist die Eitelkeit verschmäht, im Munde der Gerechten leben, und als ein Bild voll Seltenheit, zur Wahrheit und Gerechtigkeit der Vachweit Lust und Junder geben.

Und daß die Mufen, die er in der 42ten Strophe also aufgeweckt:

und Zeit und Tod gefangen führet, brecht Blumen, die fein Keiff verbrennt! hohlt Refee, die fein Donner rühret! durchstechte sie von Sand zu Sand mit Aehren, Ephen, Anlacanth, um unsers Grafens Saar und Scheitel; und überführt den Vield damit, den sein Verdienst zu Boden tritt: Ticht alles sey auf Erdon eitel

nunmehro diese Schuldigkeit beobachten werden: Ich habe bem ohngeacht aber aber auch nicht unterlaßen wollen, diesem theuern Mecanat, ein geringes Denckmahl auf diesen Mung. Blättern zu stifften: zumahl da berfelbe mich auch seines Briefewechsels gewürdiget, und mit den von ihm zum Druck beförderten erbaulichen Büchern beihret. Ich bin zwar nicht gesschieft, einen Poeten abzugeben: iedoch haben mich auch folgende Worte bes belobten Gunthers n. 6. an angeführter Stelle, weil ich gleichen Endszwech habe, darzu angefrischet:

Ein Dichter, deften Wiftenschaffe auf Befrung und Ergobung zielet, und von Geburth an eine Arafft gelehrter Ehrbegierde fühlet, und iegt, so schlecht sein Pfund auchlift, ans Saulheit oder Schaam vergift, dein Lob der Welt nach uns zu zeigen; der ist der Teutschen Lufft nicht werth, und kan, weil Wahrheit Licht begehrt, von dir kann ohne Sinde schweigen.

Es ift Frang Antoni, Graf von Sporck, ber alteste von ben zween Sohnen, welche ber A. 1679. im 84ten Jahr feines Altere, verftorbene Beltberuhmte Rapferl. commandirende General über Die Reuteren. Robann, Braf von Sporce, mit feiner Gemablin, einer gebohrnen von Rinecken, aus dem Medlenburgifchen erzeuget. Er hatte fich bereits im Goften Sahr feines Allters A. 1646, mit ihr vermablet. Sie ftarb einige Sighr por ihm ju Valenciennes; mofelbft fie auch in ber Drediger Rirche. an bem Bearcbnuß ber alten Grafen von hennegau, ihr Rubestabte bes Der Graf von Sporck war von ihr ju Luffa A. 1662, ben 9. Martii gur Belt gebohren: und hat fich offtere in feinen Berfolgungen barmit getroftet, bag er fich nicht erinnern fonte, feine Eltern iemable. weber mit Bebancken, noch mit Worten, oder Wercken ergornet, ober fonft wieder fie gefundiget ju haben. Obfchon fein Bater von feinem 13. Jahre, und von der Vicke an ein Goldat gewesen mar, so hielte er boch biefen feinen alteften Gohn, wegen feines fahigen Berftanbes und guten Bebachtnug, jum ftubieren fleißig an: fo bag berfelbe ichon im 16. Stahre, die Philosophie und bas ftudium Juris glucklich geendigt hatte. Nach des Naters Cod gerieth er unter die Normunder, ju welchen fein Bater, feines, aus Weftphalen zu fich beruffenen Bruders. Gohne, 90. hann und Johann Dietrichen, Fregheren von Gporcf verordnet hatte. Genem hatte er gu einer Obrift Lieutenans, und biefem gu einer Rittmeis ffer Stelle, und beeben jum Frenherrn-Stand verholffen; hatte ihnen auch eine Berrichafft von 70, taufend Gulben geschencket: bargegen fie ihm nur eine Schuld-Berichreibung auf 10. taufend Gulben gegeben, baf als so bemnach ihnen 60. taufend Gulben verblieben. A. 1678, trat er bie Reifen in fremde Lander an, um die vornehmften Europaischen Sofe ju besehen in Begleitung eines geschickten Sofmeifters, mit Nahmen Briefel. Rach Bollendung berfelben, wurde er, noch vor den fonft hierzu erforders lichen vollständigen Jahren burch Ranferl. Gnade A. 1680. ju Ablegung bes Erb : Sulbigungs Ende, und volfommenen Berwaltung feiner Ber-Schafften und Guter gelagen; bavon in ber Bruberl. Theilung ibm Lofia. Gradlin, Malleschau und Ronoged zugefallen. A. 1687. im 2ften Gahr bes Altere, vermahlte er fich mit Francisca Apollonia, gebohrnen Reiches Frenin von Schwarg und Reiß aus Schlesien; moben er weber auf Reiche thum, thum, noch auf eine große und machtige Familie, sondern allein auf Tugend, und insonderheit auf wahre Gottese grucht und reine Liebe, geseben. Er gab derselben, nach dem bereits ertheilten ehlichen Berspredungs Wort, mit Berschweigung seiner Haad und Bermogens, ein ganges Jahr Bedenck zeit, ihn zu ehlichen: mit der Angelodung, wosserne sieihn zu einen Shegemahl augunehmen nicht Belieben haben solte, er ihr bennoch, so viel, als ihr Erbtheil betrüge, frewillig schencken wolte. Die aus diesersche entsproßene Kinder, benderlen Geschlechts, sind alle jung gestorben: bis auf zwo Sochter, duvon die alteste, Eleonora Trancisca, eine Rloster Frau, in dem strengen Orden der Anunciatio Coelestinen, nach der Regel St. Augustini, geworden, und die jüngste, Anna Carharina, sich mit dem Baron von Schwarz, ihrem mutterl. Anverwandten, verebliget.

A. 1690. ward er vom Ranfer zum wurdlichen Cammerer, und bald darauf zu einen Ronigl. Statthalter zu Prag, und A. 1692. zum würdlichen geheimen Rath ernen net. A. 1694. aber konte er alle altester unter den Statthaltern, die Obrist i Land Cammere etalle in Bohmen nicht erhaltenschngeacht er sich erbethen, das jahrt. Einskommen derfelben, von 8. bis 9. tausend Gulden, zu Verpflegung der armen Gefan-

genen in ben brep Prager : Stabten ju wiedmen.

In seiner, in dem Suntslauer Erays 4. Meilen von Prag gelegenen herschaftt ky Ba, hat er das alte Schloß fast vollig erneuert, und ein neues daben vom Grund auf erdauet. Indem obern großen Saal des alten Gebäudes, hat er all seines Waters helden: Thaten, und sonderlich die Schlocht, der Seine Grand hat en lie feines Waters helden: Thaten, und sonderlich die Schlocht, der Gegen Prag, hat er in dem Bald, dem St. Wenceslao eine Einstellerey, mit einer Capellen von puren Stein, der her des helden Von puren Stein, der her Bohen Thurn, mit einer Windmußle und Wasserunst, und einen in Kigur eines Epies angelegten, mit 14. Statuen, und suh steinern Fontainen bezierten Garten, ju Russen der Priester, und Erquickung der Reisenden, ferner 35. tausend Elen dom dannen in dem Mittelpunds einer 4. tausend Ellen dangen Alee, noch eine Ellen siehen der Kieden der in dagen Alee, noch eine Ellen siehen kannen in dem Mittelpunds einer 4. tausend Ellen der State und der Einstelleren, der Kieden der State und der Einstelleren der Weiser von danner, und fodlissen.

Moch weit mehres hat berfelbe in der Herrschafft Grablig, in dem Keniggräßer Erenft, an der Elbe, 14. Meilen von Prag getban. Das Schloß Grablig bat er in ein Kloster der geistlichen Frauen, von der Verdindung des Marie Coelestimer Ordens, vorwandelt, worinne dessen alteste Frauelin Lochter Oberin geworden; ferner hat er eine kleine halbe Stumed davon das ich in Kufus Bad aufgeführet. Der Drt, wo sich dasselbe besindet, war ein mit die en Errauchen und Kufus genanten Goldsechacht, den Nahmen behalten. Aus dessen Mitte wallete eine chrystall flare Quelle hervor, von welcher das herum wohnende Bauern Bold, ben Riebern und andern Krancsbeiten das Wasser hohlte, und Genefung davon betahm. Als der Graf, als Grundund Erhert, biervon Nachricht betahm, ließ er erstlich einen Weg dahin dahnen, und etliche Wan-

Ben bauffigen Bulauff ber Preghafften, wurde nur von nen jum Baaben hinfegen. bolk ein Babbauf aufgeführet;und nachdem burch einige DoftoresMedicinz ju Brag, bad Baffer por die Rieber, ben Aufan, Lahmungen ber Glieber und andere übeln Leis bes Buftanben bas Bager, ben genauer Unterfuchung, für frafftig und beilfam befun ben worden: wurde A. 1692. der Brunn umgraben; und die bren Arme bic hervor fchie fende Quelle mit Quaterftucten eingefaget, und eine große und hohe Capelle unter bem Dittul : Maria Dimmelfarth , baruber erbauet. Bu gleicher Beit murbe auch lincfer Sand bes Band Daufes por bie herrichafft und hofiftatt , rechter Sand aber por bie Baad Gafte zwo große Bohnungen , auch verfchiebene ander Saufer , Ruchel , Stal lungen, und noch vor arme Leuthe ein befonders Baad Sauf, aufgebauet. Beitber ansgebreifete Ruff von diefem beilfammen Baab von Jahr gu Jahr mehrere Baad. Gafte dahin gezogen hatte, wurde A. 1696. ein großes fleinernes Wirths . Dauf aufgebauet, ja eine gante Gage mit Saufern befest. A. 1704. warb an fatt bes biffs berigen von holy gemachten Baab Daufes, ein viel grofferes von puren Dvaterfluden. auffgeführet, und mit bequemen Baab. Bimmern verfeben. Dierzu fahm enblich ein tofibahr erbauter Spital, in welchen bundert arme alte, wohl verbaltene berrichafftl. Unterthanen , und alte Colbaten, von 12. barmbertigen Brubern verpffeat merben : juberen Unterhaltung bie gante Berrichafft Grablis, und noch ein Capital von bunbert taufend Bulben gewiebmet ift; fo daß nach bem Stifftunge Brief auf ieben Urmen jahrlich 80. Gulben fommen.

Das Schloß zu Konogeb hat Er A. 1699. gleichfalls in ein Spital vor 50. arme Ranner und 6. barmhertige Bruber verwandelt: und zwar fo, daß nach deßen Abfter.

ben, die gante herrichafft Ronoged bemfelben, jur Berforgung jugefallen.

Mis er A. 1605. im Carls Baabe, bon bem bamabligen Churfurften zu Gachfen Fries brich August, 1400. fp. Ducaten gewonnen hatte, wendete er biefelben ju Erbauung einer Capellen bes beil, Johanns bes Lauffers, und bengefügten Wohnungen brener Einfiedler auf bem hoben Bera Wifocka, in ber Derrichafft Malleichau, von welchem man ben britten Theil bes Ronigreich Bohmens überfeben fan, loblich an, und vollenbete biefen Bau nach und nach binnen II. Monathe. Es bestehet biefe Capelle aus einem 71 El len langen, und 31 Ellen breiten acht edig gebaueten, mit einem eifernen Gegutter vers mahrten, und burchgebende mit Stukator und Mofaifcher Arbeit gegierten Gemolbe, In ber Mitte berfelben ift eine von rothen Marmor, fchon gemachte Fontaine : worauf bas aus aleichen Marmor ausgehauene Bildnug bes heil. Johanns, und über benfelben oberbalb am Gemolbe eine mit bem feineften Gold überzogene Conne fichet; aus beren viels faltigen Strablen, wie auch aus tenen an allen 8. Eden oben am Gefims berborgenen Robren, bas Baffer alfo tunftlich in bie Mitte gemelbter Fontaine gufammen fpringet, baf barburch meber bie barauf gefeste Ctatua, noch bie berumftebenben Derfonen befpriBet merben. Ben ber A. 1697. ben 24. Junii gefchehenen Einweihung benelben,lies fen aus berfelben ben erften Tag 100. Enmer Beins, beren ieber por 16. fl. bierzu erfaufft worben, und den andern Tag 60. Fag Bier, vor die anwefende Menae Bolcte. welchen auch 5000, von bem fchonften Baigen Dehl gebactene Laibel ausgetheilet. und ein über 24. Stein fchmehrer, mit Suncrn, Zauben, Brob und andern Wurffen ges fpidter Dobf, nebft zwenen mit vergolbten Chauffeln gefchmudten Dann Difchen, ges braten, jum beffen gegeben wurden. Den vornehmen Gaffen ward die auf diefem Bogen abgebilbet febenbe zu Augfpurg verfertigte Medaille zum Anbeneten, in Bolb von 6. Dus saten, und in Gilber, ausgetheilet. Das gemeine Bold empfing auch neu gebrudte Bus

(D) 3

chelgen, von ben Tag-Beiten und Litanen bes beil. Johanns. A. 1698, ben 8, Martii mach. te er eine emige Stifftung bargu : frafft melder alle funfftige Innhaber ber herrichafft Mallefchau, nebft ftater Erhaltung biefer Einfiebleren im baulichen Wefen, den dafelbft wohneuden 3. Ginfiedlern, worunter ein Priefter fenn folte, fahrl. 300. Reichsthaler, ieboch nicht am Geld , fonbern an lauter Bictualien, in einem in bem Ctifftungs Brief bestimmten Dreif, ingleichen bas benothigte Brennhols, und alle Bochen einen Eimer Mittel Bier, und zwar diefe beide lettere thete umfonft, zu reichen verbunden fenn folten. Ben A. 1699, vor zwenmahl hundert und go. taufend Gulben Reint. erfolgter Berkauffung biefer herrichafft, ward zwar ausbrudt. biefe Stifftung, und biefes Gebaube des heil. Johanns, famt einem vom Mittel Punct, 500. Ellen ringsherum in fich beareiffenden, und mit, an R. Seiten aufaeworffenen Gruben, bemeretten Bezirch ausbebungen, beffhalben auch biefe herrschafft um gwantig taufend Bulten wohlfeiler verfaufft worden; alleine es wurde von dem neuen Beliter alles aufer acht gelaffen; dabe ro fich auch die Einfiedler, aus Mangel bestinterhalts, verliefen. Ben ben barüber ente ftandenen Rechte bandel tabm auch der Graf fonften zu aroffen Schaben ; er unterlieft aber boch nicht diefe Ginfiedleren A. 1718. ben 15. Januarii ben Camalbulenfern auf bem Ralten Berge, als ein Eigenthum zu übergeben.

Bornehlich hat er fichleifrigst angelegen sein lagen, ju Beferberung ber mabren Ubung rechtschaffener grömnigteit, viele bargu bienliche Bucher und erbauliche Schriften, berrlich drucken ju lagen, und darauf über 80. tausenb Gulben zu verwenden: nem er bavon viel tausend Stücke, alle sauber gebunden, an hohe und niedrige, Reiche und Arme, gelehrte und ungelehrte, un abe und vertentlegene Länder, milbiglich versende und verschenert. Die meisten davon find durch seine Zechter, aus bergrantschischen in die hoch eine Gestellt ber ihre den in die hoch eine Gestellt die Prache überset worden; folgendes Verzeichnuß derselben ist sehn nerde.

murbig:

1. Die Lugend Schule der Chriften, worinnen ein jeder Menfch auferbaulich und terwiefen wird, wie er pflichtmäßig feinkeben anfiellen folle; eröffnet durch PAVES, Capuciner Orbens Priestern, aus ben Frangosischen in das Teutsche übersetzt, in Fol. Prag 1775. 5. Alph. 10. Bagen.

11. Die Pfalmen Davibe,nebft einer aus den heil. Batern,undlehrern der mahren Rirchen jufammen gezogenen Unslegung, anfängl. in Frankofischer erache an daslicht gegeben bon dem herrn vom Sacy, in 3. Theilen in 4to Prag. 1713. 8. Alph. 181 Boaen.

II. Chriftl. Sitten Lehre, ober Kunst recht und gut zu leben, darinnen ein mahrer Ehrist alle seine Schulbigteit ersehen, die Zugenden aben, und die Lasten wird meiden lere nen; werbegert, und aus dem Kranglesstichen under leget durch EL. FR. GR. V. SP. in 4to. 1. Theil. Prag 1711. Alph. 3. Bögen 213. 11. Theil. Prag 1712. Alph. 5. Bögen. 11.

ibr. Die von der heil. Seraphischen Jungfrau und Mutter, THERESIA von Jesu, über daß Arter unser gemachte Betrachtungen, dermehrt in 4. Prag A. 1707. 20. Begen.
V. Geistliche Waßer Quelle, oder geistl. Betrachtungen, Inmachnungen, Geber.

und Ceuffger, in 4to. Prag 1706. und 1707. 25. Bogen.

VI. Ont geheiligte tunden, ober ein Geistreid, ce Beeth Bud, burch ben Cardinal von Noailles, Erg Bischofen zu Parif in 4to. Prag 1702. 3. Alph. 9. Bogen.

VII. Unbachtige Betrachtungen über bad Leben, bie Lehre und bad Leiden unfere Beilandes Jefu Chriffit, verfaffet durch Sebaftian Schambogen, Franciscaner Ordens, in 4to Prag 1710. 4. Alph. 9. Bogen.

VIII. Bieberlegung ber Atheisten, Deiften, und neuen 3meiffler in 4to Prag

1712. 20. Bogen.

IX, Rus Google

IX. Rurge Art und Weife, fich in der Chriftl. Ctandhafftigfeit zu üben, in 8. Prag

X. Der aus dem Irthum gebrachte hofmann, in 8. 1710.18. Begen.

XI. Des Derrn Philippe Huraulet, Grafen von Gevernii, vormable Canglere in-Franctreich, treuer Unterricht und vaterl. Bermahnung, die er feinem Gobn hintertag fen, in g. 1. Alleb. 12. Begen.

XII: Wochentliche Betrachtungen und Gebeter in 8. Drag 1707, 15. Bogen.

XIII. Der Anfang ber Beifheit , ober furg und lehrreicher Tractar, wie und mar rum man bie Gunde fliehen foll , in 8. Prag 1708. 64 Bogen.

XIV. Chriftliche Morgen . und Abend . Stern d. i. auserlefene Morgen . Abend. Beicht, und Communion . Gebete, nebft einer geiftl. Andacht auf das Batter Unfer, in 8. Prag 1708. 8. Begen.

XV. Chriftl. Betrachtungen und Sitten lehren, jufammen gezogen, fo wohl aus beil. Schrift, und ben heil. Batern, als auch aus ben bewehrteften alten und neuen

Scribenten und berühmten Poeten, in 8. Prag 1714. 24. Bogen.

XVI. Geiftl. Wochen, ober 7. Geiftreiche Reguln,barnach ein ieber Chrift ben gan, ben Zag hindurch fein Thun und laffen richten foll, in 8. Brag 1708. 2. Beacn.

XVII. Auserlefene Gebancten über unterfchiebliche aus ber Citten , Lehre berge,

nommene Materten, des fru. Abte von Boileau , in 8. Brag 22. Bogen.

XVIII. Eroft einer glabigen Seele wieder ben Schreden bed Todes, famt nothwend biger Borbereitung wohl zu fterben, von Carl Drelincourt, in 8. Prag 1710. 2. Alph. 12. Bogen.

XIX Betrachtungen über bas bittere leiben und Sterben unfere Seilandes Jefu

Chrifti, burch Fr. Geb. Schambogen, in 8. Prag 1709. 22. Bogen.

XX. Bewahrtes Sulffe Mittel,um fich barburch bie ftate Begenwart Gottes be. ftanbig vor Augen gu fiellen , burch D. Courbon in 12. 1710. 8. Bigen.

XXI. Abhandlung von Gleichgultigfeit des Glaubens, in 12. Grifft Rempten 1702.

13. Begen.

XXII. Bollfommenheit bes Chriftenthums, gezogen aus ber Gitten lehr Chrifti

Jefuin 12. Prag 11. Bogen.

XXII. Chriftl. Gebancken auf alle Tage bes Monaths in 12. Prag1701. 3. Begen.
XXIV. Sembichreiben Reginaldi Poli an Thomas Cranmer, betreffend ben Glaubens Punct bes hochwurdigsten Sacraments, in 12. 1711. 6. Begen.

XXV. 2Barhaffte Rennzeichen menichlicher Gemuther : Cittliche und Chriftl. Ge-

banden: Grund Regeln eines tugenbhafften lebens in 12. 1710. 7. Bogen.

XXVI. Gottstelige Gebanden, über bas Evangelische Gleichniß vom verlohrnen Sohn, von bem P. Cheminais S. J in 12, 1701. 9. Bogen.

XXVII. Die mahren Grund Regeln, nach welchen die Rinder chrifflich follen erzo.

cen werben, in 12. 1710. 6. Bogen.

XXVII. Richtigehimmels Strafe,d. i. hundert geifil. Lehr Bunckte, wie man das Gewißen in der Ruhe erhalten, und sich mit dem Willen Dettes, in des Geiftes und der Tugend Bollfommenheit, vereinigen moge, in 12. Stifft Kempten 1702. 4. Begen.

XXIX. Thoma von Rempis geiftl. Calender, in 8. Prag 1705.

xxx. Chriftl. Tage: Werch, ober heimliche Sewerb : und Gewinn : Runft durch P. Nic. Caufinum. in 12. 1710. 1. Alph. 3. Bogen.

xxxI. Das Chriftl. Jahr, oder die Deffen, auf bie Connigemeine Fertal und Tefts

Toogle

Tage bes gangen Jahrs in Teutscher Sprache, samt ber Auslegung berer Episteln und Evangelien, auch einem turgen Begriff von benen heiligen, berer Gebächtniß begans gen wirb. A. 1718. in 4.2. Banbe

Bunther hat von biefen herausgegebenen Buchern billig ausgefprochen num. 15.

So manches Buch, so mancher Schan, so manche Stuffe nach dem simmel: Sier läßt dir einst die Misgunst Plan bier famlest du vor keinen Schimmel: Serr, glaube/ daß ein jedes Blat, das bier ein göttlich zeuer hat, auf ieden deiner keinde blinge; und weil es Gund und Laster schreck, und weil es Lieb und Andacht weckt, die bier und door zum Leben nünge.

Was er beswegen von der Seiftlichfeit, welche den Druck btefer Bucher verhindern wollen, für ichwebre Berfolgungen erlitten, und in was für vielfältige fostbaber Rechts. Jandel, sonfen derfelbe ift Zeit Lebens verwickelt gewesen, davonzeigen etliche von ihm in Druck gegebenen weitlausstige Species Facti: ohngeacht man glauben solte, er habe die Runst, sich Freunde mit dem ungerechten Rammon zu machen, überaus wohl

verstanben.

Ben ber in Bobmen A. 1600, entftanbenen groffen Theuerung, ba ber Strich Rorn bereite auf 8. Gulben tabm, baff auch fo gar viele vornehme herren einige ihrer Bebiente, jur Berminberung ber Ausgaben abichafften , nahm er nicht nur berfelben meh. rer an : fonbern lief auch auf feinen herrschafften jahrlich brenbundert Strich Rorns austheilen, welche Grenbe jahrlich fortgefest worden. Er hat auch fonften bier und ba, viele faft unglaubliche Gelb Gummen verwendet, vber eingebuget. Un feine Bormun. ber hat er über 70. taufenb Gulben gu forbern gehabt. Dem Ranfer Jofeph fchencte er ein mahl 100. taufend Gulben, und jum andern mahl 80. taufend Thl. ju ben damahligen Felbjugen; fchof auch fchon R. Leopolben, an ftatt feines Brudes 5900off. bem Er. v. W. liebe er über bie gefchencten 50. taufend Bulben, noch andere 50. taufend Bulben guer tauffung einer Berrichafft. Dit bem verftorbenen Grafen von Salleweil, vergleiche et fich megen einer liquiben Unforberung von 134000fl. auf 40000fl. vom Ranfer ward er A. 1713. wegen eines übergebenen ungiemlichen Memorials um 3000off. geftrafet. A. 17 16. wurden ihm von dem ben einem Grafen von Balbftein fiehenben Capital 1400off. ju Begablung bes von ben Erben feiner Bormunber pretendirten Sechftel, megen ber Administration feines Bermegens in ber Minberjabrigfeit, eingezogen. Einem A tvocaten mufte er einen Bechfel Brief von 5000fl. begablen , che er bie Gache jur Richtige teit gebracht; weswegen ihm biefe Bergeltung verfprochen worden. Der Berluft aller biefen wichtigen Belb Cummen hat ibn boch nicht auffer Stand gefetet, bie Ehre Got tes auf alle nur moaliche Deife ju beforbern , und bem beburfftigen Dachften milbio lich gutes ju thun.

Ein ertentlicher Client bat ibm biefe, bas Jahr feines Tobes in ben Bahl Buchfta

Ben anbeutende Grabfchrifft gefeget:

SPORCKIVS HOC SITVS ENT BVSTO, LACRIMATE VIATOR NVNC LVGENT CHAR TES, RELLIGIO, eletas.

Vid. Ferdinand van der Roxas im Leben Frang Unt. Gr. v. Epord. Amberd. A. 1715 in 4.

and by Google

### Der Wöchentlichen

# Bistorischen Mung-Belustigung

15. Stud.

ben 9. April 1738.

Sriedrich Wilhelms, Ronigs in Preußen, und Churs fürstens zu Brandenburg, als Gergogs zu Geldern, besonderer Thaler, von A. 1718.



## 1. Beschreibung deffelben.

ie Zaupt's Seite zeiget das Ronigl. geharnischte Brust-Bild, im Profil, von der rechten Gesichte's Seite, im bloßen Sauyte; mit dem umherstehenden Littel: FRID, ericus, WILH. elmus. D. ei. G. ratia. Rex. BOR, ussie. EL. ecor. BR. andenburgicus. DVX. GELDRIAE. D. i. Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Konig in Preußen, Chursurst zu Zrandenburg, Zernog zu Geldern.

Die Gegen's Seite enthalt bas, mit ber Konigi. Krone bebeckte Wappen, von vier Felbern, mit bem gekrönten Mittel Schild von Dreus fien. Im erften Feld ist das Churfurstl. Wappen, wegen des heil. Kom. Reichs Erg's Cammerer's Wurde: im andern das Wappen, wegen des Fürstenthums Orenge; im dritten wegen des Fürstenthums Neufcharel,

Districted by Google

und im vierdren, die gange herabgetheilten, wegen des Berhogthums Belbern, und ber Grafichafft Burben.

#### 2. Sistorische Erklärung.

Das Spanische ober Obere Gelbern, wie es König Carl II. in Spanien, vor dem Spanischen Successions-Krieg, besessich, ist in dem A. 1713. den 13. April zwischen dem König in Frankreich, und dem König in Preußen zu Utrecht geschlossenen Frieden, mit der Bedingung, daß in Religions-Sachen, und der Stände Privilegien, nichts solle ge andert werden, dem Könige in Preußen überlaßen, und im XIX en Artickel des Friedens zu Rastadt und zu Baden, demselben bestätigt worden. Es hatte der König von Preußen, als Herhog von Clev, und Erand von Marck, vorhero schon folgenden wohl gegründeten Anspruch auf

bas gange Bergogthum Gelbern.

Als der lette Bergog ju Gelbern, Nagauischen Stamms, Rainald III. A. 1371. ben 4. December, ohne ehliche Rinder, verstorben, ents fand ein großer Streit, wegen ber Nachfolge. Es hatten fich, unter bem lett verstorbenen Bergog, von A. 1350. zwo wiederwartige Parthepen unter bem Land : Abel hervorgethan, unter welche fich auch bas Bolck gertheilet : Die Bronchorftische, und Die Beferanische, welche einander bif auf ben Cob gehäßig maren. Die lettern nahmen also die alteste Schwester bes verstorbenen Bergogs, Mechtild, eine Wittve Braf Sobanns von Clev, jur Berhogin an; raumten ihr die Stadte Liel, Boms mel. Mageningen, Sarberwick, Elburg, Arnheim, und Sattem ein: und verehligten fie mit Johann Chavillon, Grafen vom Blois, ber fo gleich ben Tittel eines Bergogs von Gelbern, und Grafens von Butrhen Die erstern hingegen erklarten fich vor ben Dring Wilhelm von Julich, einen Gohn ber an Bergog Wilhelm II. ju Julich vermahlten fungern Schwester, bes lett verftorbenen Bergogs, Rainalds, ju Gelbern, Maria, weil R. Carl IV. benfelben icon A 1368, als einen rechten und ordentlichen Erb. Berrn, mit Geldern und Butphen belehnt hatte; melder ibn auch A. 1372, ju Machen in Diefer QBurde bestätigte: und weil er nur fieben Jahr alt mar, begen Bater ihm jum Bormund und Landes, Bers wefer verordnete; und als er das 14. Jahr erreichet, A. 1377. ihn nochs mahle belehnte, wie foldes die in des Pontani Hift, Gelrica Lib. VIII. p. 200. und 316. porhandene Rapferl. Lehn Briefe ausweisen. fer Berruttung, und beswegen entstandenen innerl. fehr hefftigen Rrieg, bes hielte boch Bergog Wilhelm von Julich endlich bie Oberhand. Der Graf

Graf von Blois ward der langwierigen Unruhe überdrüßig, seste sich auf sein eigenthuml. Schonvoven in Holland, bauete daselbst ein Carmelister Kloster; und überließ seiner Gemahlin Mechtild, und ihrem treuen Gehülffen Bischof Arnolden zu Utrecht, die Sache beßer auszuführen. Ihr Anhang verminderte sich aber gar sehr: dahero sie sich auch mit Herstog Wilhelm, in einen Vertrag A. 1380. einließ; und mit Vermehrung ihrer Morgengabs Wüter, und angewiesenen jährl. ansehnlichen Kenten zufrieden war.

Der unbenandte Verfager ber Schrifft, welche den Tittel führet: Geldria & Zütphanium Regiz Majestati Borussiz, tanquam Duci Clivia & Comiti Marcano &c. stylo privato vendicantur, Germanopoli Anno MDCCX, in 4to hat fich groblich verstoßen, und von ber bas erstemahl, an bas Julichische Sauß gebrachten, Gelbrischen Succesfion, einen gang irrigen und falfchen Bericht erstattet. Denn nachbem er in Cop. I. § 3. behauptet, daß es in Gelbern ben Successions - Rallen nicht nach ben Longobardifchen, fondern Franclischen Lehnrecht gegangen, und alfo nach Abgang ber Manlichen Linie, auch die weiblichen, nach der Ords nung ber erften Geburth, jur Nachfolge gelagen worden, schreibt er in 6. IV. Accidit hoc in obitu ultimi Ducis Geldriensis, ex familia Nassovica, Rainaldi II. absque liberis masculis anno 1422, mortui, qui in filiam Mariam, quam alil vero Johannam dicunt. Ducis Juliacenfis uxorem, Ducatum Geldriensem & Comitatum Zutphaniensem transtulit: quo facto, in patrimonium Ducum Juliacensium, & Bergensium, hæ provinciæ pervenerunt, & ex Lege & observantia Comitum Marcanorum , horum provinciis inseparabiliter unita, &c. und ferner in Cap. II. S. I. p. 20. Hocin anterioribus quoque monuimus, Joannam, ultimi Geldriz Ducis ex familia Nassovica filiam, quæ Wilhelmo, duci Juliacensi in sociam thori data, ad stirpem Comitum de Marca, agnatosque Ducum Juliacensium, ob pacta, inveteratamque in hac familia unionem , Ducatum Geldriensem & Comitatum Zutphaniæ transcripsisse. Denn erftlich ift es gang falfch, bag ber lette Bers bog von Belbern, Rafauiffen Bebluthe, Rainald II. A. 1422 geftorben, sondern dieser ist unwiedersprechlich A. 1371. gestorben. Er hat aber Bergog Rainald IV. Bergog Wilhelms jungern Gohn, mit Bergog Rais nalben II. vermenget. Dors andere, mar die Julichifche Maria, feineswegs Bergoge Rainalde II. Tochter, fondern leibliche Schwefter. Drits tens hat nicht Bergog Rainald II. Diefelbe ju feiner Erbin von Gelbern eingefest, fonbern & Carl IV. und die Bronchborftische Raction bat ibs ren Cohn, Pring Wilhelm, in Diefer Erbichafft ber altern Schwefter, Mech; tilb, vorgezogen, von welcher ber Verfager gar nichts gewuft zu haben fceinet. Vierdrens hatten die, von ihm mit ben Saaren herben gezos (P) 2 genen

genen Grafen zu ber Marck, mit Herhog Wilhelm zu Julich und Gelbern, dazumahl keine Vereinigung. Der Verfaßer obiger Schrift, hat einen begern Juriften, als Historicum abgegeben. Die Juriftigen Studenten auf Universitäten, sind gemeiniglich nur auf die Brod. Collegia, wie sie sprechen, etpicht, und seigen das fludium bistoricum gerene benseite. Wann sie aber boch kunftig, ben Erörterung vorfallender Streitigkeiten in einen Laberinth gerathen, und die Dissorie norhwendig zu Historie nehmen mußen; so giebt es so ein Gestümple ab, und begeben Behler über Fehler, als rechte Erg. Psuscher in der von ihnen vormahls gering geachteten und vernachläßigten Historie.

Dhngeacht auch ermeldter Verfager fich fleißig, auf bes Pontani Hiftoriam Geleicam, beruffet, fo muß er boch biefelbe nicht genau gelefen baben: er hatte sonften ohne Zweiffel bagelbe barinne beobachten mußen, was hauptsächlich, wegen biefer Sache, in feinen Juriftischen Rram ge-Dienet hatte. Denn Pontanus führet Lib. VIII. p. 355. bas Bebencken, bes bamahle lebenden vormahligen Doctoris suris Canonici auf ber Universitat zu Varif, und nachmahligen Vicarii in Spiritualibus, Bijchof Arnolds ju Utrecht, Philipps von Leiden, aus begen, in ber Borhornis ichen Bibliotheck vorhandenen gefdriebenen Bercte, de Reipublica Cura, & Sorte Principancis an, welches mit herrlichen allegirten textibus legum & gloffarum ausgespictt; berfelbe formiret bie Quaftion fo: Nunc ecce Ouzstionem: Soror illorum Ducum, Rainaldi & Eduardi, antiquior, petit successione nem, & prius erat Comitiffa Clivenfis , Junior vero , scilicet Duciffa Juliacenfis . dicit fe successuram, quia heredem habet masculum; modo quæritur, quid juris? quia exorta est magna discordia inter illas. Et quia de facto pendet, vix libet aliquid circa hoc annectere, & maxime, quod forsan non libenter starent determinationi juris, & per consequens Jurista modicum curare debent, juxta visa supra Capitulo debitores nota, ij, verbo, quisigitur effectus. Videtur tamen de jure, quod neutra succedet. Er hebt barauf feinen Spruch weitlaufftig an, und beftarctet feinen Gas, ex libris Feudor. Longobard Daß ihm alfo nicht muß wifend gemefen fenn, daß in Gelbern man fich nicht nach bem Longobars bifchen, fondern Franckischen Lehnrecht, ben Entscheidung ber portom. menden Streitigkeiten, in Succefions Rallen, ju richten habe.

Dem A. 1402. unbeerbt verstorbenen Herhog Wilhelm zu Julich, und Gelbern, folgte in der Regierung, sein Gruder Rainald III. Nach deßen A. 1423. erfolgten Absterben ohne Ainder, ereignete sich wiederum ein großer Succesions Streit. Denn die Geldrischen Stände hiengen sich so gleich an Arnolden, Grasen von Egmond, einen Enckel der einen Schwester: des legt verstorbenen Herhog Rainalds III. Johanna, welche

mit Johann, herrn von Arctel, vermahlt worden, und mit bemfelben eine Lochter, Maria erzeugt hatte, Die Johann, Graf von Egmond geehliget, aus melder Che biefer Arnold, Graf von Egmond entfprogen. te aber auch Berbog Abolph ju Berg Unfpruch, auf die gante Erbichafft Bergog Rainalds III. ju Julich und Gelbern. Denn er ftammete von befielben Batere Bruder, Gerharden, Grafen ju Julich ab, welcher fich mit der Margareth, Erbin der benden Grafichafften, Berg und Raveneberg, vermahlt, und mit ihr Wilhelm, erften Bertog ju Berg, ersielet hatte, begen Cohn Bernog 2lbolph mar; er gelangte auch fo gleich sum Befit bes Bergogthums Julich, als ber nachfte Ugnat feines verftorbenen Groß , Naters Brubers Cohns, befagten Berkog Rainalds. R. Sigismund ertlarte fich aber anfange vor Arnolden, Brafen von Egmond, und belehnte benfelben A. 1424. fo wohl mit Gelbern, als Sulich. marb aber balb anders Sinnes, und eignete A. 1425. Julich und Bels bern Bergog Abolfen von Berg gu. Er fagt in bem an die Gelbrifchen Stabte erlagenen Befehl, benfelben fur ihren Landes Derrn anzunehmen. daß ihm und bem Reiche Gelbern und Zurphen heimgefallen mare. Der-gog Wilhelm ju Julich, Cleve und Berg, schweigt aber, in seiner, ben Reichsftanben megen feines Unfpruchs auf Gelbern, wieber R. Carln V. übergebenen Rechtfertigungs Schrifft, bavon gang fille, fondern gruns bet fein Recht auf Die Reiches Lehne Befchaffenheit folgenbermafien : Conftat, ditiones Geldriz atque Zutphaniz, jam inde a centenis aliquot annis, feuda effe facri Imperii; ejusque natura, ut defuncto harum ditionum Domino, Imperii Vafallo, proximi agnati, fi qui effent, aut his non extantibus, cognati succedant. Idque perpetuo fic observarum; non folum quam diu Geldriæ Ducatus extitit, verum eriam cum adhuc hereditaria præfectura, ac post Comitatus titulo possideretur, usque ad Rainaldum IV. qui utrumque Principatum, & Juliz & Geldriz, Comitatumque Zutphania, quieta possessione, citra ullam controversiam, tenebat. Quo è vivis sine legitima prole decedente, harum ditionum successio, secundum eorum seudorum naturamad Adolfum & Wilhelmum, fratres, Duces Montenses, agnatos, legitime devenit : Adolfus etiam major natu ab Imp Sigismundo de iifdem investitus fuit . quem & Juliacenses, ut legitimum Dominum,receperunt. Verum, ubi Arnoldus ab Egmont, cognatus, quibusdam auxiliaribus fretus, violenter fe Ducatui Geldriz & Comitatui Zutphaniz ingestiffet, Adolfus a possessione ejus ditionis przpeditus eft. Bergog Bilhelm führet bann ferner an , bag auch ber Reichsrath, causa cognita, per fententiam definitivam, ingleichen bas Concilium tu Rafel, meldes fich gerne, wiewohl ungebuhrlich, in die Reiche. Lehne, Sachen mifchete, vor Molffen gesprochen hatte. Gleichwohl erhielte fich Ber-Bog Arnold von Egmond unvertrangt, in dem eingenommenen Belbern. und ber Bertog von Julich, hatte bas Rachfeben: ob er gleich besmegen fast

-fast lebenstang benfelben befriegte. Gie erfieften gwar beebe Bergog Philippen von Burgund, A. 1436. jum Schieds Richter. Es ftarb aber Bernog Abolf, bas folgende Jahr brauf; bag alfo biefe Sache un-

ausgemacht blieb.

Geines Bruders Wilhelms Sohn, Gerhard, ber ihm im Bergogthum Italich folgte, ward zwar auch A. 1442. vom R. Friedrichen III. mit bem Recht ju Gelbern, und Butphen, ju Machen belehnet: er fonte aber, weder gegen den Egmondischen Berhoge von Beldern, Arnolden, noch gegen Bergog Carin von Burgund, welchem berfelbe jur Beftras. fung feines Sohns Abolphs, ber ihn gefangen gefest, Gelbern überlafen hatte, etwas ausrichten, und übergab vielmehro auch A. 1473, ben 20. Junii por mohl bezahlte achtzigtaufend guter Rheinischer Gulben, der Churfurften Mung, alle feine Rechtfertigung, Unfprach und Forderung an Gelbern, und Butphen, an ermelbten Bergog von Burgund; ber fic Darauf befto getrofter biefe Lander queignete, Diefelben mit ftarcfer Rriegss Bewalt gwang, ihn fur ihren herrn gu erfennen, und vom R. Friedrichen III. auch barüber in eben bem Jahre die Belehnung empfieng.

Nachdem es aber dem, aus der Frangofischen Befangenschafft erledige ten Sohn, Bernog Abolohe, Carln von Egmond, von welchem ich im 47. Stuct des erften Theils diefer Sifror. Mungbel. von A. 1729. p. 369. weitlaufftig gehandelt, gelungen, fich A 1492, wiederum in ben Befis von Gelbern und Butchen ju fegen, und felbigen, gegen bas Defterreich Burgundische Sauß, Lebenslang zu behaupten; so besorgten sich die Belbrifden Stande, nach begen Absterben, weil er feine ehlichen Rinber hatte, neuer Unruhen; und erflarten babero A 1538, ben 27, Januarii. auf bem landtag ju Diemagen, mit Berbog Carls erzwungenen Willen, fo wohl wegen ber machtigen Nachbarschafft, als auch weil begen Bor-Eltern ein Recht und Unfpruch an Gelbern gehabt hatten, Bertog Wilhelm ju Julich, Clev. und Berg, fur ihren Bergog und Landesherrn: welcher auch, nach begen, noch im felbigen Sahre ben 31. Julii erfolgten Tobt die Regierung antrat; nach 6. Jahren aber, von dem machtigen R. Carl V. durch einen jahlingen Uberfall, A. 1543. ben 7. Sept. genos thiget ward, Gelbern und Butphen, um nur feine alt vaterl. Teutschen Reiche Erb Bergogthumer ju behalten, ganglich abzutreten. 3ch habe Davon auch bereits im 46. Stucke des dritten Theils von A. 1731. p. 363. unftanblicher gerebet.

Db aleich nun alfo icheinen mochte, baf die Bergoge von Julich, Clev, und Berg, ihres Rechts und Unfpruchs auf Belbern und Butphen, (id)

fich erftlich burch bie Ceffion, Bergog Gerhards ju Julich und Berg, A. 1473. an Berbog Carln von Burgund, und jum andern burch Berbog Wilhelms ju Julich, Clev und Berg, A. 1543. mit R. Carln V. ges machten Vertrag vollig begeben hatten, mithin bem Ronige von Preufen, als Saupt : Erben, ber abgegangenen Bertoge ju Julich, Clev, und Berg, fein Recht und Unspruch auf Gelbern und Butphen, mehr jugestanden mare: fo ift boch diefer Einwurff baburch gehoben worden, bag erftlich schon Bernog Wilhelm Ranfer Carln V. und ben Reichsftanden in feiner, Deduction, vorgestellet habe, daß die Cession Bergog Berhards, nicht pure & simpliciter, fondern unter gewißen Bedingungen, an das Burgundische Sauf geschehen mare, welche dagelbe niemable . fo vollkommen erfüllet hatte, als es schuldig gewesen ware: ferner bag er nur vor fich und feine zween Gobne, nicht aber vor alle feine funfftige Erben und Nachkommen, renunciret habe. Go fen es auch nur eine Ceffio Jurium in petitorio, bloß in Unsehen ber Egmondischen Familie gemes fen; bahero ware biefe Ceffion ob non adimpleram ceffionis causam, & non præftita reciproca pacla, ungultig geworben, und hatte auch Ders Bog Wilhelmen, als vero Ducis Gerardi Pronepori nicht nachtheilig fenn tonnen. Bors andere fen auch der Bertrag Bergog Wilhelms mit R. Carln V. als ein burch bie unrechtmäßige Gewalt ber 2Baffen , und bas burch erregte Rurcht, bamable ergwungen worden, und alfo gang ungut-Bertog Wilhelm fen in folde üblen Umftande gerathen, daß ihm, fomobl feine Rathe und Landftande, als Franctreichfelbften, ben biefer wichs tigen Sache, in Stiche gelaffen hatten; bahero er einen folden unanftanbigen Reieben habe eingehen mußen: welches Pontanus Hift. Gelrica Lib. XII. p. 832, mit folgenden Worten anzeige: Guilielmum vero, quid commoverit, ut adeo propere, abjectis belli confiliis, pudendam potius pacemaccipere, quam belli aleam experiri, integris adhuc rebus, ac foedere cum Gallo perdurante, maluerir, qui ejus confilia scrutati propius sunt, duo adserunt. Alterum, quod a Ducis quibusdam Primatibus, qui reipublica magis, quam Ducis privara dignitati studebant, inductos ex popularibus præcipuos affirmarent, qui liberis vocibus pacem expeterent, ac demonstrarent, cum Gallo pacta & amicitiam tanti non esse, ut propter ea, offenso Cesare, ditionibus excidium aut bellum internecinum inveheretur: & alterum fuisse Gallum ipsum, qui Cafare, cum maximis copiis, adventante, circa Leucos & Luxenburgicos occupatus, subsidium, quod tempus flagitabat prafentaneum, aut lente ob locorum distantias expediret, aut ejus conatus, quod ardens vis Cæfaris, miraque celeritas antevenerit.

Die Gelegenheit, sich wiederum im Besig von ben Spanischen Gelbern zu sein, gab bem Ronige von Preußen, die durch seine Bolcker, unter dem General von Lottum, nach jahriger Bloquade A. 1703, ben 17. Decembris geschehene Eroberung ber Stadt Gelbern. Vid. Assertio Juris, quod Jmperatoria Majestas ad Geldr, & Zutph. habere prætendit in Comit. Ratisbon. A. 1741. exhibita, cum Schollis, quibus Wilhelmus Dux Juliacensis, contra hanc assertionem, defenditur. Sequitur continua & plenior Juris & legitimae possessionis, memorati Ducis in Geldr. & Zutph, defenso, cum probationibus exhibita in Comit. Norenbergens, Salingiaci. A. 1743, in f. Muller in

Reichstags Theatro unter R. Griedrich V. P. II. Dorftell. V. c.

XXXV. p. 570. & citati Autt.

### Munt - Meuigkeit.

Des seel. Gerrn Claussens Mung: Cabinet, enthaltend einen berrlichen Vorrath alter und neuer Mungen, bestehend, in Griechis schen, Kömischen Kamilien, oder Burgermeistern, Kömischen Kayssern, Ducaten, Species-Reichse Chalern, und Medaillen, aus Gold, Silder und Rupsfer, welche mit grossen Fleiße, und Untosten gesamlet, und denen Liebhabern zum Verkauss, oder so iemand das gange Cabinet an sich handeln wollte, dargeboten werden. Den Cermin wird manin den Gazetten seiner deit kund machen. Samburg 1738. Gebruckt mit Job. Georg Piskaveis Schrifften, in 4to. Dieses Verzeichnüß ist in fünff haupt-Clasen abgetheilet.

Die erste enthalt die Griechischen Munnen, und zwar 1) von 5. Inseln 2) von 20. Stadten, 3) von XIII. Königen und Königinnen, und 4) von 7. berühmten Leuten, zusammen an der Zahl 146. worzu

noch 3. Gothische Mungen gerechnet werden.

Die andere die Romischen Burgermeister : Mungen, von 73. Fas

milien, an der Angabl 159.

Die drirte ber Romifchen Rapfer Mungen, in Gilber und Rupf,

fer, an der Zahl 1010.

Die vierdre die neuen goldne Mungen als Medaillen, Ducaten, und Golds Gulben, 394. Stude.

Die funffre die Species - Reichsthaler, nebst andern fleinern Gils

ber : Mungen, zusammen 1633. Stucke:

Und die fechfte 5026. filberne Medaillen, fo von ben allerberuhmteften Meistern verfertiget.

Hierzu fommen noch 200, filberne und 60, tupfferne Bradeaten, 60, Nummi medii zvi, und 500, von allerhand fleinen Munten.

## **翻經** )o( 翻經

#### Der Wöchentlichen

## Bistorischen Münz-Belustigung

16. Stud.

ben 16. April. 1738.

Eine Geldrische Silber-Munge, vom Bergog Carln von Lymond, damahls Snaphane genandt.



## 1. Beschreibung derselben.

ie erste Seite stellet bes Berhogs geharnischtes Bilbnus zu Pferd, im vollen Rennen, vor, mit dem blogen Schwerd, in der ausgestreckten rechten Sand, und der Umschrift in alten Gothichen Buchstaden: KAROL us DVX GEL. driz. IVL. izci CO. mes. ZV. tphaniz. d. i. Karl Bergon zu Geldern, Julich, Graf von Juryben. Unter dem Bilbe stehet im Abschnitt: GEL. driz. als die Mung. Stadt.

Die andere Seite enthalt, das die Lange herab getheilte Wappens Schild, mit den zween Lowen von Gelbern und Zuthen, auf einem Lilien, Kreuft liegend; an deßen vier Enden, in Pfauen Spiegeln, so viel Lowen stehen, mit der Umschrift: EQVITA. s. IVDICIA. TVA. DOMIN. c.

2. Sistorische Erklärung.

Ich hafte kaum die Feber, von dem vorhergehenden Bogen, aus ber Sand gelegt, so bekahm folgendes Schreiben, mit dieser Munge; welches mich veranlaßet, beedes, mit meiner Antwort, dem geneigten Legfer aniho mitzutheilen:

Ma zaty Google

Die weite Entfernung ift gwar feineswege vermogend gewesen, beto hochfchabbahres Undencten, ben une auszulofchen, ober nur ju verminbern; jumabin foldes, burch bie von Nurnberg wochentlich einlauffende Munt Bogen, immergu erneuert wird. 3ch habe aber, in Confideration ihrer neuen Ginrichtung, ju Gottingen, und ber barmit verfnupfften manchfaltigen Unmuß, bighero nicht unbillig Unftand genommen, Em. mit leeren Briefen zu behelligen; fan iedoch langer nicht umbbin, anverberift megen gutiger Communication ihres Programmatis auspicalis, de fide & autoritate Monachi Weingart. so bies felben mir eigenhandig jugefchrieben, meinen gant ergebenften Danct hiermit zu erstatten; ba benebenst auch mich bero, Gott gebe! ers freulichen Wohlergebens ju erfundigen. Erft ju Ende voriger Mochen, habe die z. Supplements - Bogen, auf das lett verwichene Stahr empfangen; und baben bedauert, daß propter curtam fupelledilem nichts bentragen fonnen: gwar babe ju ben 13. Stud an. præt. p. 104. mo von bem Cobt Pfalt, Graf Wolfgange ju 3mens bructen geredet wird, ad verba: durch übermaßiges Trincten ic. bas Distichon aus ben Patinianis p. 26, notiret:

Pons superavit aquas, superarunt pocula pontem, Febre tremens periit, qui tremor orbis erat.

welches aber freylich von schlechter Wichtigkeit war. Ein guter Freund hat mir kurzhin bepliegende Munge anvertrauet, und um deren Dechiffeirung gebetten; ich habe aber damit nicht zu recht kommen können: außer daß ich solche von dem rzten Seculo zu seyn glaube, und auf dem Revers den Spruch: Judicia tua Domine justa lese. Ob hingegen die 2. gegen einander ausstein do wenig auszumachen, als wenig die verwirrte Umschrift des Avers zusammen sezuen fan: will mir also darüber, nehst der Remission, dero Gedancten ausbitten; übrigens versichere, daß mit ohnendlicher Hochschastung bin

Ew:

\$1. d. 2. Apr. 1738. ergebenfter Diener.

A. B.

2Ints

## Antivort.

w. Boch Delgeboben bedwerthes von 2. Diefes, habe burch Gins folug herrn H. St. jum fonderbahren Bergnugen erhalten; und fan bagegen eben fo mohl auch verfichern, bag unfere weite Abfondes rung, Dero hochgeschanter Unbenden, feinesweges in geringften, aus meinem ihnen beständigft ergebenen Gemuthe gebracht; ob ich auch gleich feinen herrn D. D. mehr an ber Seite habe, ber, als unfer gemeinschaffts licher guter Freund, nach ber alten Befandichafft von Salle ber, mir fehr viel gutes von Em. Soch Ebelgebohrn anzupreifen mufte, mann er biefels be mir recht vorbilden, und eine rechte Gemuthe Ergosung machen wolte: indem ich niemahle fo glucklich werden konnen, Dw. Soch Belgebohrn perfonlich kennen zu ternen. Es ist mir also recht febr angenehm, bak Pro. Boch Belgeboben mid auch alhier mit Dero Buschrifft zu beehs ren , fich meines veranderten Buftande , mit angefügten guten Buntich, ju erfundigen, und mit bero guten Beytrag ju meinen Siftor. Mung-Beluftigung, auch von ber Gerne fortgufahren, hochgeneigt belieben Ich fan frenlich nicht in Abrede fenn, wie Ew. Soch : Ebels geboben auch wohl erwogen, bag ben der Ginrichtung einer neuen Unis versitat, es ungleich mehr Unmuße giebt, ale ben einer alten; und baß man deshalben ben Briefwechfel, nicht fo genau und puncktlich abwarten Fan, als wie es die Boflichfeit erfordert. Jedoch, ba bas meifte, Botte 10b! gluctlich überftanden, fo werde funfftig nicht verabfaumen, Ero. Soch Beineboben fchrifftlich zu begrußen. Ich fan auch Bottl. Bute nicht gnug bancken, die mich big anhero gefund erhalten, und meine Bers anderung mohl gebeyen laffen. Ich befomme gwar eben heute einen Brief, von einem alten guten Freund, in D. worinne er unter andern, Diefes melbet. " Es ift in Jena ein Berr D. Koller geftorben; folcher , Cobes Rall hat nicht alleine albier, fonbern auch ju 21. viel Rebens verurfacht; indem einige ausgesprengt haben, sonderlich Berr C. D. E. M. , bag Em. geftorben maren, und haben fich besmegen unterschiedliche, , fo mohl ben mir, als ihren andern guten Freunden, und fonderlich " im Meigelischen Laben, erfundigt, mas an folden Lobes : Rall mas , re? Bir haben ihnen aber allerfeits, aus ben dato ihres lettern Schreis " ben dargethan, daß biefelbe vorige Wochen noch frifch und gefund .. maren zc. .. Und bas bin ich auch Gottlob! und hat mir hier noch fein Finger weh gethan. Ich weiß auch nicht, womit ich es muß ver-Schuldet haben, bag einige Leute, fo gerne ju vernehmen verlangen, (Q) 2 bas

daß ich aus der Welt abgefladert ware. Unter allen möglichen Dingen, ist dieses mit das allermöglichste, daß ich über kury ober lang sterben kan. Es wird dieses aber doch nicht ehre möglich werden, als diß es Octes Wilke ist man mag nun gleich, von meinem Tod, alle Monathe ein saliches Gerüchte erregen. Es kömnt mir aber doch recht wunderlich vor. Da ich in Altorf von A. 1711. diß 35. zu stehen die Ehre hatte, so hat sich niemand, weder um mein Leben, noch um mein Sterben, dekummert. Seit der Zeit aber, nir die Inadewiedersahren, in Göttim zuhr diß hieher verstrichen, daß man mich nicht im selbigen, mehr als einmaht todt gesagt. Vielleicht geschicht diese aus Vegierde, daß wisschen Michael Sachsen, und mir, ein Gespräche im Reiche der Jods ten zu lesen. Es werden sich alsdann, doch gute Freunde sinden, die mich mit dem Wuntsch seinen Sie tiebe eerse kevit, molliere offe cubent!

Jedoch von meinen trocknen Todes Gedancken, auf ben naßen Sod, Pfalg Graf Wolffgangs, zu kommen, so danck Ew. Lock Belges boben, daß sie mich haben an die dannahls auf benselben gemachte Sathre erinnern wollen; sie hat zwar frenlich wenig Scharffinnigkeit, zumahl an dieser gute Fürst, wohl niemahls ein Schrecken der Welt gewesen ist; jedoch zeuget sie von der allgemeinen Sage, welche bamahls von der

Urfache feines Tobes gemefen.

Die communicirte filberne Munge, gehet anben mit vielen Danck In ben alten Sollanbifden Mung Buchern, wird folde ein Snapbane von Gelbern genant; mithin find bie zween gegen einander auffteigende Lowen, meber Pfalsische, noch Sobenlohische; fondern ber zur rechten ift bas Wappen bes Berkogthums Belbern, und ber andere. bas Mappen ber Brafichafft Butphen. Der Lowe im Pfauen Spiegel, an ben Enden bes Lilien : Creuses, ift bas wirdlich angebrachte Delm. Rleinod diefer Mappen, wie auf den Gelbrifchen Thalern, in Wolbers Mung = Buch p. 159. ju erfehen. Es hat Diefen Gnaphanen, Bergog Carl in Gelbern, aus dem Saufe Egmond, fchlagen lagen. Boch Belgeboben belieben fich ju erinnern, bag ich von bemfelben. ben Belegenheit eines Boldgulbens, albereit im 47. Stuck bes erften Theils der Siftorifchen Mung Bel. von A. 1729. p. 369. umftandlich gehandelt habe. Die Umfdrifft auf bem Revers ift also zu lefen : EQVITAS. IVDICIA TVA. DOMINE, und ist aus beni CXIX. Walm, v. 75. genommen, wofelbft diefe Borte, in ber volligen Berbindung, also in ber Vulgata lauten: Cognovi, DOMINE, quia ÆQVITAS IVDI- IVDICIA TVA. & in veritate tua humilialti me. In unserer Teut' schen Bibel sind sie also übersest worden: BERR, ich weiß, daß deine Gerichte recht sind, und halt mich treulich gedemuchiger. Schle

gel hat folde in feiner Mung Bibel nicht angemercht.

Es hatte Bergog Carl große Urfache, fich diefen Spruch Davids ju Gemuthe ju führen; und hat er baben vielleicht auch an bes Augustini Regel gebacht: Davidica is folum intelligit, qui Davidica patitur. Alls fich Diemagen, A. 1472. ben 1. Augusti an Bergog Carln von Burgund ergeben mufte, nahm er ihn, als einen fechsjährigen Prinken. nebft befien Schwefter Philippa, mit fich fort, und ließ fie beebe, von feiner Bemahlin Margareth, mit feiner Dr. Maria, ju Gent Furftl. erziehen. Ben ber Trauung Diefer Pringefin, mit bein Ers-Bergog Maximilian A. 1477. trug Carl dem Brautigam, und feine Schwefter der Braut die Sochieit-Ractel vor. A 1485. im 16ten Jahr des Alters, ließ ihn Ert Berkog Marimis lian in der Belagerung Denarde, jum erften Rriegs Dienften anführen, und wohnte er auch A. 1486. der Belagerung von Terouanne ben. Philipp von Clev, und Balduin von Lanoi, A. 1487. ben 25. Julii Bethune überrumveln wolten, und barüber in ben hinterhalt des liftigen Prangofischen Generale Crevecour, geriethen; ward ber fich baben befindliche Pring Carl auch mit gefangen, und feinen Unverwandten vom Bourbonifchen Saufe, anfangs jur Vermahrung übergeben. Mus Abbeville ließ er A 1489. an Die Stanbe in Butoben, ein Schreiben ergeben, in welchen er fie bath: weil ihm feine fo vieljahrige Verhaffrung, ie langer iemehr verdruglich fiele, fo mochten fie feine Erledigung, ie eher ie lieber, entweder burch Beifiel, ober Beld, befordern; worgu ihm ber Braf von Morg, Marschall von Francfreich, große Sofnung gemacht hatte. Es vergog fich aber barmit big A. 1491. Da ihm endlich folche Peter, Graf pon Clermont, und Bergog von Bourbon, und begen Bemablin Unna, R. Carle VIII. Schwester, benm Konige in Franckreich, auf Burg fcafft auswurckten. Er ward fo gleich bann von Abbeville nach Dos fe beruffen, und ihm der Abjug nach Geldern verstattet. Er trat benfelben bahin, unter Begleitung einiger Frangofischen Bolcker, burch Lothringen, und bas Luttichische an, und gelangte gluckl. A. 1492. ben 25. Martii nach Rurmond. Die Gelber : Manner nahmen ihn meiftens theils mit großen Freuden auf, und fundigten dem Burgundischen Saus fe ben bighero erzwungenen Behorfam auf. Er vertheidigte fich megen Diefer Wieder einnehmung feines BerBogthums, ben R. Friedrichen III. fdrifftlich, und erboth fich jur fculbigen Lehn Empfangnuß. Ew. (Q) 3 Soche

Boch: Belgeboben fonnen aber felbft ermeffen, mas er fur eine unbes liebige Untwort, von bemfelben bekommen habe. Er hatte hierauf mit R. Marimilian, R. Philippen, und R. Carln. V. unaufhorlich zu feche ten gehabt, biff endlich A. 1528. ben 3. Octobr. gu Gorcfum, ein bestans biger Vergleich getroffen ward, in welchem 1) Bergog Carl, bem Frans toffifcheu Bundnuß ewig entfagte, 2) bes Ranfers, ale Bergogs von Bras bant, und Grafens von Hollands, Reichs : Affter : Lehn Mann, von Geldern und Zutphen ward, por fich und feine ehliche Erben beeberlen Gefchlechte, 3) Gelbern und Butchen, nach Albgang begelben, ohne ehliche Leibes Erben, an den Ranfer ale Berkog von Brabant, und Gras fen bon holland, fallen folte. 4) Die Stabte Barbermpd, hattem, und Elburg, BerBog Carln, vom Ranfer wieder eingeraumt, und 5) ein Jahrgelb von 16000. Soldgulben, Lebenslang verfprochen warb. Er meinte es aber boch auch hernach niemahle gut, mit bem Defterreich Burgundifchen Saufe; fo gar, bag, weil er feine ehliche Leibs Erben hatte, fo trachtete er A. 1534. bem Ronige in Francfreich, per donationem inter vivos, fein Land in die Sande ju fpielen. Muf feiner Geite, mar ber besmegen, mit großen Bortheil, gefchlogene Contract fcon richtig. Die Gelbri. fchen Stande wolten aber barein nicht willigen, fondern verabscheueten bas Fran-Bofifche Joch aufe auferfte : babero fie lieber ben Print Bilhelm , von Julich, Clev, und Berg , zu ihren funfftigen Landes Derrn im Borichlag brachten, welches fich auch Dernog Carl, mufte gefallen lagen, weil diefelben über ihn eher ben Deifter fpiel. ten , ale bren machtige Rapfer und Ronige. Wie bem Bring Wilhelm, A. 1538, ben 3. Februarii gu Riemagen , von ben Stanben, noch ben feinen Leben, gehulbiget mar, gieng er aus Berbruff in die Welau, mit zween vertrauten Rathen, und fagte gu benfelben, auf die erhaltene Dachricht , von bemjenigen , was ju Diemagen vorgegangen war: Es ift alles gang guth, fabrt nur fo fort. Der Sieg ift noch nicht vol lig euer. Ich verhoffe es werde noch die Reihe, wieder an mich fommen. Er ftarb barauf auch noch im felbigen Jahre, mehr aus Gemuthe, ale Leibes Rrand beit, ju Urnheim. Beil er ganger 50. Jahr, in lauter großer Unrube, Streit, und Gefahrlichfeit gugebracht hatte, fo vergleichen ihn feine Kreunde, mit bem beruhm. ten Ronige in Pontus , bem Mithridates . ber auch ben machtigen Romern faft uns Aberwindlich mar. Auf feinem Grabmahl ftehet nachfolgende Aufschrifft:

> CAROLVS en breviter quidnam Dux Gelriusegit, Et quis, dum vixit, difce, Viacor, erat: Dux, pugil, ultor, herus; tenuit, tulit, auxit, abegit; Jus, decus, arma, lupos; vi, fude, lege, rogo.

Pontus Heuterus macht Rerum Burgundicar. Lib. XI. p. 501. biefe übele Abbilbung von ihm: Vir fuie natura turbulentus, quietis impatients, ambiriosus, inuidus, inconstantis fidei, bellicosus, vaser ac cautus, Francis supra modum addietus, matris causa, quum tamen Hollandica stirpe patris parte este ortus. Pontanus san juvar nicht in übrede seinhoba man seitnen Herbog Carl, vor einen unrussigen, ebrgeitigen, friegerischen und arglissigen Mann, der ohne Eeneu und Galauben gewecht, sast durchgehends gehalten; er hat iedoch Hist. Getrica Lib. XI. p. 795. behauptet, derselbe

babe megen feiner machtigen geinde nicht andere beschaffen fenn tonnen, und bat ibn babero folgenbermaßen vertheibiget: Tradunt fere feriptores extranei omnes, ingenio fuiffe inquiet ffimo ac vaferrimo, quodque ad dolos effet ac vim æque paratum; Et ipsum, quod refert quoque de Hannibale Livius, fidei ut subrice ac inconflantis, ita partium Gallicarum defenforem fuisse pertinacisimum, Burgundi-Carum vero oforem maximum. At talem fuiffe, quis a eo accufet, ut non effe potius talem debuiffe afferat? eo scilicet rerum ac temporum fatu, & eum præfertim. cui tales obtigiffent adversarii, hinc Maximilianus, inde Philippus Carolusque. Reges arque Imperatores maximi, quique nihil non egerunt, ut eum avitis ditionibus ac folio per fas nefasque, ejicerent ac deturbarent? Coeperat Imp. Maximilianus. nec destitit idem agere Philippus, & instantissime resumpsit Carolus, huius filius, neposillius. His fine missione satagentibus, aut pacem insidiosam identidem molientibus, quomodo esse quieto illi licuit? Cur non adversus propemodo orbis Dominos, totque renascentes hydras, etiam aliunde, & maxime a Rege Galliarum, fibi cognato ac focio, vires & auxilia acquireret? Sed nos brevi elogio, quod omnium, quæ superius dieta funt, esse quasi coronis ac vicem posset, ejusmodi afficiendum cum jure merko putavimus, imagini ejus dicato subscriptoque;

> Quem spellat vetert CAROLVM de gente Sycambrion, i Aicidem nostri temporis este pata. Ili vix paro, juvenique, vivoque, senique, Ommi in armonis transit acla dies. Vineula, quid bellum loquar, patriave ruinam I Ommibus & par bit, major & ulis sid,

Dhngeacht er unaufhorliche Rriege geführet , fo hinterließ er boch einen Schat, melder theile an geprägten, theile an verarbeiteten Gold und Gilber, über 65, taus fend Goldgulben betragen hat. Alle er gegen bas fiebentigfte Jahr bee Altere que gieng, hatte er gerne feine vorige Rrafft und Ctarde wieder gehabt; und lief fich Dabero bon einem Betruger , mit einer vermeintlichen Gold Tinctur affen. Er batte funff unehliche Rinder; barunter 4. Gohne, zween hießen Carl, Die andere beebe, Des ter und Abolph , mit einer ledigen Abelichen Francens Perfon erzeuget. Den alteffen Cobn , Carln von Belbern , machte er jum Ctatthalter in Groningen : weil er aber ein 3minglianer, und endlich gar ein Wiebertauffer mart, und barüber benm Rater in aroffen haff und Berfelgung gerieth, fo hat er fich verlohren, baff man nicht meif mp er hingefommen. Die Tochter, Catharina von Gelbern, verbenrathete er febr mohl, an Balraben von Ercfel, herrn ju heuclum A. 1532. ben 27, September. 211. fo mar ber Rebler nicht an Bertog Carin, fondern an feiner unfruchtbabren Bemahi lin, Elifabeth, BerBog Beinrichs, bes Mittlern , ju funeburg, Tochter, baf ber ber Boal. Geldrifche Camondifche Ctanim, mit ihm abgieng. Em Soch. Belgeboben balten mir gu gute, bag ich ben Betrachtung ihres Belbrijchen Enaphane, fo viel gefchmieret, und ihnen vom Bertog Carln Cachen überfchrieben, bie fie eben fo mobl migen, alsich. Alleine, wann man einmahl ins Schreiben tommt, fo tan man fich nicht fo leicht abbrechen. 3ch habe baben auch bedacht, bag ich mit einem rechten auten Freund zu thun babe, ber einem anch ein überflufiges Gefchmas nicht übel nimmt; jumahl wann man einanber lange nicht gefprochen hat. Colte ferner Pw. Sod: Welgebohrn eine besondere Munke ju handen kommen, so bitte mir solche genetat zu communiciren. Es mangelt mir zwar, GOttlob! an Borrath nicht. Ew. Em Sod: Welgeboben fan einen Brief von 24. Fibr. a. c. porteigen , barinne mir 1220. Ctud Thaler, und einen andern vom 8. April, in welchem mir 2305, pub re Thaler gutigft angebothen morben , mit bengelegten Bergeichnuffen. Ein anberer Patron hat mir unter bem 10. Januarii, ein großes Buch in Regal - Folio juge. fandt, barinne über 1600. Stude, fauber mit ber Reder abgeriffene, von ihm gefamlete auserlefene Thaler fich befinden, welche mir alle gu Dienfte fteben follen. Ich habe über biefes, bas mir anvertraute, vortreffliche Schwargenfelfische Rung. Cabinet in meinem Mufco. Dem allen obnagacht geschicht mir ein groffer Gefallen., wann auch andere gute Freunde, mir juweilen Dungen einfenden; welches fo gar aus Mahren von bem herrn Baron von P. hochgeneigt gefchehen ift. rifden Buchern geht mir gleichfalls, Gott lob! nichte ab. Unfere aus gehntaufenb, meiftentheils die hiftorie angehenden Buchern, beftebenbe, Bulauifche Univerfitats 36 bliothed, ift burch die preifmurdiafte Borforge, unfere groffen Decanate, bes herrn Gebeimbten Rathe, und Groß Boiate, von Runchbaufen , mit allen nach bes Stiffe ters, bes feel. herrn Gebeimbten Rathe, und Groff Boigts von Bulom, Tob abgegangenen, großen und berrlichen Werden , in ber Diftorie, bergeftalt vermehrt morben , baf fein eingiges nunmehro fehlt. Unter ber unausfprechlich anabigften , mil beffen, und gutigften Regierung, Ihrer Roniglich Groß: Beitannischen Majefrat, genießen, bie fonft ju biefer Beit gar febr betrangten Dufen allen Cout, Dulffe, und Forberung, und alfo laget es fich gut und mit Luft arbeiten. Die Gelebr. te find von allen Abgaben , fie mogen Rahmen baben , wie fie wollen , biff auf bie von liegenben Gutern, und ben Licent, vollig befrevet. Begen bes lettern aber genieffen fie eine anfehnliche Gelb - Reftitution. Derfelbe ift auch nicht univerfell , wie im andern gandern ber Accis. Tucher, feibene und wollene Benge, leines nes Gerathe, Gewurs , Baaren , Buder , Thee , Caffee &c. geben nichts; und obgleich berfelbe meiftens auf bie efculenta und potulenta gefest ift, fo ift boch Die Ohme Rhein Bein weit geringer angelegt, als ben ihnen in Francen. Em. Soch Belgeboben muß nochmable um Bergebung bitten, bag mich auch gu biefer Digreffion, ihre überfandte Munte veranlaget bat; weil fie fich aber ju gleich auch baben meines Buftanbes grofigunffig erfundigt baben, fo merben fie felbft baraus ertennen, wie ungegrundet ber Ruff fen, ale ob mir bier im Elenb und Kummer schmachteten. Bon Ew Soch : Edelgebohrn wuntsche auch alles unaufhorliche Boblergeben ferner ju vernehmen , empfehle ihnen mich ichonftens. gu beftanbiger Gemogenbeit und Rreunbichafft, und perbarre unenblich

企w. 与od: Ldelgebohrn

Göttingen ben 16. April 1738. vielmahls, bem falfden Ruff nach, gefforbener, aber, nach Gottl. Willen, noch gefund lebenber, gang ergebenfter Diener

J. D. Köhler.

arm ) o ( ara

#### Der Wöchentlichen

# Bistorischen Müng-Belustigung

17. Stuck.

ben 23. April 1738.

A. Friedrichs II. in Dannemard und Norwegen, MEDAILLE, mit dem Zeichen des Aitter: Ordens, vom Elephanten, von A. 1782.



### 1. Beschreibung derselben.

ie Saupt. Seire zeiget bes Königes geharnischtes Brustbild, im blosen Haupte, mit vorwarts, von der rechten Seite, gekehrten Gesichte, einem kleinen gekröselten Kragen, und der Umschrift: FRIDERICVS. 2. D. ei. G. ratia. DANLE: NORWEGIE. Z. REX. b. i. Friedrich der andere, in Dannemarck und Vorwegen König.

Die Gegen: Seice enthalt einen schreitenden Elephanten, mit einem Suurn auf dem Rucken, aus welchen 3. Männer streiten, und eine aufgesteckte Fahne hinten herausgehet; auf dem Halfe des Elephanten, siet desen Treiber, mit einer Peistiche. Am Leide hengt ein Schild, mit den zween in einander verzogenen Buchstaden, F. S. welche Fridericus Secundus bedeuten. Auf dem Postement stehn die vier Buchstaden T. I. W. B. d. i. Treu Ist Wilde Brad. Umber ist zulesen: MEIN. HOFF-NVNG. ZV. GOTT. ALLEIN. Beede waren die Wahlsprüche dieses Königs.

## 2. Siftorische Erklarung.

Wann, und woher ber hochansehnliche Danische Ritter Drben, vom Elephanten, entstanden, ift in ber Danischen Siftorie, noch eine gant unausgemachte Sache; babero es ben auslandischen Beschichtschreibern nicht zu verübeln, mann sie hierinne auch gefehlt haben. Es hat bavon eine gelehrte Untersuchung, Juar Gergholm, J. V. Licentiatus, und bes hohen Ronigl. Eribunals in Norwegen Affestor, welchen Bartholinus de Scriptis Danorum p. 94. auch Historiographum regium nennet, pors mable unternommen gehabt. Gine Abschrifft von begen Auffas, ift in die Bande Leonhard Ludwig Voigte gerathen, welcher fich mit dies fen fremden Rebern geschmuckt, und A. 1673. in 4. ju Bareith, baraus. eine Beschreibung des Konigl. Elephanten Ordens, im Druck gegeben. Nachmahle hat bes A. 1693. verftorbenen hersholms Schwester Sohn. Sanus Bircherodius, Diefes, aus einem großen Brand, ju Defterof, noch errettete, eigenhandig geschriebene Berct, worju fcon einige Rupffers Matten gestochen gewesen, sich zu Ruge gemacht, und baraus zu Cops penhagen A. 1704. in folio jum Borfchein gebracht: Breviarium equeftre. feu deilluftriffimo & incly: ffimo equefri Ordine Elephantino , ejusque origine, progressu ac splendore bodierno, trastatum, collectum, & antiquis diplomatibus, bullis, numismatibus, infignibus, pracipue autem ex pofibumo & manuscripto Juari Hertzholmii codice, in epitomen redallo, variisque additamentis ac observationibus illustrato & continuato. Alleine Diefes Buch ift fo verwirrt geschrieben, bag man nicht seben fan, mas Bergholms 21rs beit gewesen, und mas Bircherod aus feinem Borrath bargugetragen hat: außer, daß man nothwendig, die Erzehlung begen, was fich feit A. 1693. mit dem Elephanten , Orden begeben hat, fur Bircherode Bufat Da er auch nur einen furgen Huszug, aus des Bergholms halten muß. Schrifft, gemacht hat, fo wurde es befier gewesen fenn, wann er folden nans und befondere hingefest, und allen Mifdmafch vermieben hatte; man wurde alsbann auch eines ieglichen Fehler, befonders haben erfennen fonnen. 3ch will bemnach trachten, aus genauer Untersuchung, ber von ihm ausammen getragenen Zeugnigen ber Geschichtschreiber, fcbrifftl. Urfunben, und allerhand alten Dencemahlen, auf die recht Spur, vom Urfprung bes Glephanten Ordens, ju fommen.

Nach Bircherobs Meinung, ift ber Stiffter begelben R. Canut VI umbe Jahr Chrifti 1188. oder 89. gewesen. Die Bahrscheinliche feit berselben, steiffet er auf folgende Grund fagt; 1) bie Rreugzüge,

und wieder die Mauren und Saracenen gesührte Rriege, hätten Anlaß, ju Stifftung mancherley Ritter "Orden, gegeben. 2) K. Canut VI. habe mit seiner Flotte A. 1189. K. Sanctio I. in Portugall, die Stadt silves in Algardien, und folgends im Morgensande die Stadt Ptosemais, bev dem damahligen Creutzuge, erobern helffen; 3) der Elephantens. Orden sen vormahls auch der Nariens Orden genamnt worden: 4) es sey gebräuchlich gewesen, allerhand Zeichen, als Bilber und Merckmahle der verrichteten Chaten, jutragen; 7) der Elephant sey ein Bild von Atrica, und der gegen Morgen gelegenen Länder. 6) K. Canut habe seinen Bruder, Herhog Waldemann, A. 1188, bep der Ubergebung des

Derhogthume Schlefwig, jum Ritter gefchlagen.

Diefes find lauter ungulangliche Beweißthumer. 3ch geftehe ein, baß Die gegen die Saracenen und Mauren, und andre ungläubige Bolcker, in Often und Westen geführte Rriege, einige, nicht aber alle Ritters Orben, veranlaget. Rein einiger Geschichtschreiber felbiger Zeit fagt, daß R. Canut VI ermeldtem großen Creugjug bengewohnet hatte: fie melden nur, daß von den Dahnen und Friesen eine Flotte abgeschickt worben. Reiner gebencft auch, daß biefer Ronig, weber ein Marien- noch Elephanten-Beichen getragen habe: und weil er alfo fich nicht als einen tapfern Rriegs . Selb, weber ben Saracenen, noch Mauren gezeigt, fo hat er auch von Diefen besiegten Bolckern fein Gieges Zeichen annehmen Der Ritterichlag hernog Waldemars in Schlefwig, ift vor bem angebichteten Creugzug gefchehen; und alfo fan er von ber Berleihung des Elephanten : Ordens nicht gedeutet werden, fondern ift von bem damable ublichen Gebrauch ju verftehen, damit auch Gurftl. Derfonen, die fo boch geachtete Burbe und Borrechte eines Ritters burch ben Schwerbichlag, und Umgurtung eines Schwerbte, ertheilet wurden. Rur ein gleichformiges Erempel, von felbiger Zeit vorzus bringen; fo melben die Historici, daß auch der A. 1184, ju Mannin ges haltene große Reichstag, fen baburch verherrlichet worden, weil R. Friebrich feinen Sohn, ben Romischen Ronig, Beinrich, habe auf felbigen jum Ritter gefchlagen: Arnold von Lubeck, fchreibt Lib. III. c. 9. bavon alfo: Fridericus Imp. edixit curiam famolistimam - apud Moguntiamut filium suum Henricum, regem, militem declararet, & gladium militiz super femur ejus potentissimum accingeret. Und Gottfried bont Coein, fagt adh. a. Causa tanta frequentia fuit, quod filius Imperatoris, Rex Henricus, ense militiæ accingendus erat. Die Rebeift ben folden Ritter maden, vom Degen umgurten, und nicht vom anhangen (N) 2 eines

eines Ritterl. Orbens Beichen, bas in einem gewißen Schaupfennige,

mit einem Bilbe ober Schrifft, bestanbt.

Es bleibt bennach gank unerwiesen, daß unter ben Königen von Dannemarck, vor dem Obendurgischen Königl. Stamm, ein Ritter. Orben, er mag nun den Nahmen von der Mutter Wottes, oder von dem Elephanten gehabt haben, solte üblich gewesen seyn. Rein Geschichtsschreiber sagt davon etwas; auch können davon keine andere tüchtige Denahmahle vorgezeiget werden: sondern was davon geschwacht wird, find lauter eitle Mahrgen, und seere und übel an einander hangende Muthe

maßungen, welche nicht die geringfte Wahrscheinlichkeit haben.

Dielmehro ift erweißlich, daß ber erfte Ronig, Oldenburgifchen Be-Schlechts, in Dannemarct, Christian I. nebft feiner Gemablin Dorothea, gebohrner Marggrafin ju Brandenburg, A. 1464, am Tag bes beil. Dionysii, oder ben 9. October, in der Dom : Rirche ju Rothschild, ju Che ren ber heil. Dregeinigkeit, ber Jungfrauen Marien, ber beil. Unna, ber heil. Brigitten, ber heil. bren Ronigen, und aller Beiligen, mit bren Altaren, A. 1459. erbaueten und gestiffteten Capelle, worinne por Die Rube feiner und feiner Gemahlin, R. Chriftophs, Marggraf Johanns, und Berhoge Abolfe feiner Eltern und Rachfolger, und aller berienigen Geelen, welche bas Zeichen einer zugleich angeordneten Gefelschafft trugen, ober getragen hatten, folten Megen und Bebethe in Quatembern und Reftragen ordentlich gehalten werden: auch verordnet hat, bag iege licher Gesellschaffter folte gehalten fenn, in feinem Testament anzubefehe len , bag nach feinen Abfterben Die Gefelfchaffte-Rette, nebft funff Rheis nifchen Goldgulben, folte wieder in diefe Capelle geliefert merben. Dren Golbaulben folten unter Diejenigen vertheilt werben, welche bem Leis chen Dienst benwohnen wurden. Der vierdte Goldgulden folte den Urs men gehoren: ber funffte, nebft ber Ordens - Rette, folte gum Bau und Schmuck ber Cavelle bestimmet fenn. Der Ronig machte biefe Stiffs tung D. Pio II. ju mifen, und hielte um Ertheilung eines Ablaf por biejes nigen an, welche diefe Capelle andachtig besuchen wurden; welchen er auch in einer A. 1462. ben 8. Junii gegebenen Bulla befahm. Der Dabif gebeneft ausbrucklich barinne, bag ber Ronig eine gewiße Bruberfchafft Daben angestellet hatte. Alle hierauf A. 1474. ber Ronig felbst nach Rom mallfahrtete, fo erhielte er vom D. Sixto IV. ben 20. Man eine neue Befrafftigung Diefer Bruberichafft. In ber besmegen ausgefertigten Bulla, ftebet mit flaren 2Borten , baß bie in berfelben befindliche Rurften. Landes Derren, Baronen und Edelleute, vom Ronige eine Sale Rette bekahmen; und benenselben eine Ordnung vorgeschrieben mare. Die Wote lauten fo ! quem ad dictam ecclesiam, five capellam. geris devotionis affectum, unam confratriam sub eadem invocatione, cum certis capitulis & ordinationibus inflituiffi & ordinafti, tuque principibus, proceribus, baronibus, & nobilibus, de eadem confraternicate existentibus, unum decentem torquem elargiris. In einer andern Bulla, von eben bem Dato, giebet ber Dabft Diefen Brubern bie Erlaubnug, einen weltlichen, ober aus einem Monche : Orben erfiefes ten eigenen Beicht : Bater anzunehmen, und melbet, bag berfelben bas jumahl 50. gewesen maren; welche eine Sals-Rette, jum Zeichen biefer Bruderschaft, getragen hatten, fo fie, nebst ben f. Rheinischen Goldsgulden, und ihren Bappen, der Capelle vermachen folten. Diehiervon Die hiervon . ausgefertigten famtt. Urfunden, find in bes Bircherobe gemelbten Bus che Cap. VI & IV. p. 34. 39. fq. § V. p. 42. ju lefen. An ber Bruber-fchaffte Rette bieng eine Munge, auf beren einer Seite bas Bilbnuß ber Mutter Bottes, in einem gehornten Mond flehend, auf Der andern ein Elephante gu feben mar. Eine folche Munge hat Bircherod Cap. X. 5. VII. p. 76. aus des Canglers Chriftian Friefens Rleinobien in Rupffer ftechen lagen. Es bleibt baben frenlich unerforschlich, warum ber Elephante jum Sinnbild erwehlt, und ber heil. Jungfrau Marien benge fest worden; man fan vielleicht bas Abfehen, auf Die, von allen Maturs Runbigern verficherte Reufchheit Diefes Thieres, ein Abfehen gehabt haben. Bir finden beninach unter R. Chriftian I. eine Gefelschafft vornehmer Berren, welche nach ber Inordnung diefes Koniges, eine goldne Sals-Rette getragen, und ju Berrichtung gewißer Unbachten, und Geelen-Dienfte, por ihre abgelebten Mit Bruder, ift verbunden gemefen, und baff an berfelben ein Schauftucke, mit bem Marien-und Elephanten Bilbe gehangen ift. Dabero fie auch Billed Rieter in Danischer Sprache, ober Bild : Rirter genennt worben. Bor biefer Zeit trifft man bergleichen, in ber Danifchen Siftorie, gar nicht an. Es muß alfo nothwendig folgen. Daff eine folde Bruberfchafft, ju allererft unter ermelbten Ronige aufgetom. men fev. Dun wendet gwar Bircherob Cap. VII. S. 4. p. 47. ein: mann R. Christian I. in feinem Bestatigunge Brief von A 1464. fagt, bag bie Befelichaffe nicht nur alleine vor Die, welche A 1464. Die Rette getragen, fonbern auch vor bie, welche fie getragen haben, bethen folten, fo muften ja noch vor A. 1464. folde Perfonen gewesen fenn, welche die Rette getras gen hatten; folglich fen Dieje Marien und Elephanten . Bruderichafft alter. Alleine ber Ronig rebet von benienigen Mitgliebern, Die funfftig (R) 3

Dia zed by Google

aus der Geselschafft sterben wurden. Denn weil die Pabste Pius II. und Sixtus IV. deutlich sagen, der König habe diese Gesellschafft gestisstet, so kan die Rede nicht von längst vorhero verstorbenen dergleichen Personen, aus dieser Bruderschafft, senn, weil sie vorhero gar nicht gewesen; mithin hat Bircherod die Königl. Worte unrecht verstanden, weil er sich einmahl im Ropf geset, der Sephanten Orden kahme, von K. Canuten VI. her. So kan eine vorgefaste Meinung zu einen Irthum verleiten.

Daß diese Elephanten Beselschafft unter R. Christians I. Gohn, R. Johann, fortgebauert, ift aus einem alten Gemablde ju feben, welches der Ronigl. Danische Gefandte, Paul Rlingenberg, aus Solland mitgebracht; und nun, in ber Ronigl. Bilber Rammer ju Coprenhagen, aufbehalten wird. Dafelbe ftellet bas Bruftbild eines Mannes vor, um begen Schultern eine Rette liegt, beren jusammen gesette Blieber, aus lauter zween, mit ben Rufeln in einander geflochtenen Clephanten, und Thurnen, wech felsweise bestehet. Unter bem Bilde find diese Worte mit ber Jahrgahl: Geer Dirct von Reynden, Geer tot Gemen: 1494. Es ift dagelbe benm Bircherod p. 27. fauber im Rupfferflich befindlich; welcher auch p. 32. aus einem von dem Bijchof ju Harbug, Owen Bilde, A. 1537. an R. Chriftians III. Canglern, Joh. Frufen, gefdriebenen Briefe anführet, baf R. Johannes ben Elephanten Orden, den Ronigen von Engell: und Schottland, verschiebenen an feinem Sof gewesenen Befands ten , und feinen Reichs-Rathen, ertheilet habe. Man fiehet aus diefem Schreiben, bag es hauptfächlich baber fomme, daß fich fo wenig alte Schrifftliche Urkunden, von dem Elephanten : Orden finden: Diemeil R. Chriftiern viele Briefschafften, ben feiner Entweichung nach Solland, mit fich fortgeschleprt bat. Wie bann obangeführte Ronigl. Stifftungs-Briefe und Dabftl. Bullen, nur aus dem Rothschildischen Stiffts Archiv, jum Borfchein find gebracht morben. Beil ben Bilbe Rittern eine Capelle an ber Stiffts-Rirche ju Rothschilbe gehort hat, fo ift es fonderzweifel baber gefcheben, daß R. Chriftiern A. 1508. den Drobst ju Roths fdild, Erich Baldendorff, und begen Nachfolgern, jum Bavren, eis nen goldnen Elephanten, mit einem Thurn von gleichen Metall, auf bem Rucken, in einen mit goldnen Lilien befaeten blauen Felbe, verlieben bat.

Unter ben Königen Friedrichent. und Christian III. ift ben ber größen Religions Beranderung diese Marien und Elephanten Brüderschafft ganglich abgekommen, weil man dieselbe als einen Gebrauch anfahe, der mit von einer Pabstlichen Gewalt herrühete. R. Friedrich II. aber erins nerte sich dieser ihrterlichen geistl. Geselschafft, und machte aus ders

felben, ju mehrern Glang feines Soffftaats, einen weltl. Ritter-Orden. Das Bilb bes Elephanten wurde entweder alleine, an einer goldnen Rette ober Schnur getragen, ober es hieng an berfelben ein Schaupfennia:ber auf ber erften Seite bes Roniges Bilbnuß, auf ber anbern ben Elephans ten, mit bes Roniges 2Bahlfpruchen zeigte, bergleichen auf Diesem Bogen im Abbruck vorgestellet wirb. Wie bann Resenius in R. Friedriche II. Rronicke p. und 114. Oliger Jacobaus in Mufeo regio P. II. Sett. V. Tab. XX. n. 12, p. 76, und Bircherod cap. IV. n. III. p. 21. Diefe Medaille auf die, von diefem Ronige geschehene Erneuerung, bes Elephanten . Dr. ben beuten. Die Danischen Historici melben, bag R. Friedrich II. A. 1580. ben 3. May ju Ottenfee, ben ber Solfteinischen Belehnungs Sande lung, feinen Sof Marichall, Benedict Alefeld, und feinen Rath und Statthalter in Solftein und Ditmarfen, Beinrich Rangau, mit dem Eles phanten Orben beehrt habe. Die A. 1585. heraus gefommene, und von Reineccio, bem von ihm A. 1587. heraufgegebenen Chronico Alberti. Abbatis Stadenlis , bengefügten Genealogia Ranzoviana fchreibt von bem lestern: Donatus est etiam a Friderico II. Daniæ Rege ordine Danico. nimirum aureo Elephante cum turri. Ben Bircherob find p. 20. amen Bemablbe, mit bem anhangenden Elephanten Drden, von bemfelben zu feben.

Bon ben Ronigen, Christian IV. und Friedrichen III. ift ber Elephanten Orben fortgefest worden : und hat Bircherod auf ber achten Rupffer Eafel n. 2. 3. 4. 5. 7. 8. genau bemerdet, was nach und nach fur Beranderungen, ben Musichmuctung des Elephanten, durch jugefügte Ben-Beichen, und Diamanten gefchehen; R. Chriftian IV. fente ben gefronten Anfangs Buchftaben von feinem Nahmen , mit ber Bahl Biere , mitten auf bem Leib bes Elephanten. Dach ber A. 1611. gefchehenen Erobes rung von Calmar, ließ er A. 1616, ben Elevhanten mit einem geharnisch. ten 21rm, ber ein bloges Schwerd führte, zwischen 4. Diamanten, auszie. ren, weil er auch einen Ritter-Orden vom geharnischten Urm, jum Anden, cfen angezeigter Eroberung, gestifftet. Ferner bat er auch über bem aebarnifchten Urm, ben Dahmen mir, und, an fatt bes Thurns, auf den Ructen bes Elephanten, einen großen Ebelftein feten lagen. R. Rriebris chen III. hat beliebt, ben Thurm wieder auf bem Elephanten ju ftellen, und beffen Leib mit einem einigen Diamanten gu fchmucken. Diefes murbe bernach geandert, und ber Elephante mit 5. Rreut formig gefegten Diamanten gegiert. Diefer Ronig brachte auch basblaue Band auf, baran ber Elephante folle getragen werden;ingleichen ben von Silber geftichten Stern auf der Brust im Ober-Aleibe, in deßen Mitte in einem Lorbeer Krank, 2. Kronen, und umher das Königl. Symbolum: Dominus providedit, zu sehen waren. Es hat derselbe A. 1656. Herhog Eberharden zu Würstemberg, A. 1663. den damahligen Chur-Prinken zu Sachsen, Joh. Georgen III. A. 1667. Carln, Landgrafen zu Hessen-Caftel, und August Friederichen, Herhog von Holstein und Bischoffen zu Lübeck, und A. 1668. Marggraf Christian Ernsten zu Brandenburg Culmbach, in diesem Orden ausgenommen.

Wie R. Chriftian V. A. 1694, ben 4. Julii folden gu Friedrichsburg wieder erneuert, und in dieisige Verfagung gebracht, diefes foll ben ber darauf, pon dem tunft. Merbufch, verfertigten Gedachtnug. Munge, ju

anderer Zeit gemelbet werden.

Esift zu bedauern, daß Bürcherob so unordentlich in seinem offtermeldeten Breviario, de ordine Elephantino versahren; Sachen hinem geset, die dazu nicht gehörten, hingegen weggelaßen, was hatte darinnen stehen sollen: und nur beschäftigt ist, sast alle fremden Ritter: Ordens: Scribensten zu wiederlegen; welche unmöglich die wahre Beschaffenheit, von dem Ursprung des Elephanten: Ordens haben wißen können, da er doch selbssten den urchten Wegverschelte, und die in Jahden habenden, darzu dienlischen Urtunden, unrecht verstanden hat. Die bengebrachten alten Römischen Küngen, mit dem Elephanten, helssen zu unssindung der Stifftung des Elephanten: Ordens, eben sowenig, als das erdichtete Babylonische Wappen, mit 3. in Kronen stehenden Elephanten, und das eingebildere Schrischeschildheschild, wirt dem Elephanten: Anste auch bester gethan, wann er sich bemühet hätte, ein richtiges Verzeichnüß, von allen Elephanten: Rittern, aus alten Schrifften, zum wenigsten nur von K. Friedrichen II. an zusammen zu tragen, als daß er nur daßelbe von den A. 1694. les

benben angefangen hat. Der so hochamsehnliche Königl. Danische Elephanten Drben, erwartet bemnach noch eine weit geschicktere Keber.



### Der Wochentlichen

# Bistorischen Münz-Belustigung

18. Stad.

ben 30. April. 1738.

Kine Noth-Rlippe, der, von dem Spanischen Briegs: Volcke, im Jahr 1623. eingeschloßen gehab tenen Stadt Franckenthal, in der Unter, Pfala.



# 1. Beschreibung derselben.

iese Noth-Rlippe hat nur, auf einer Seite, einen rundten Stemder, in desen Mitte der Werth derselben, BATZ. en. XV, und ter einem Oreneck, als dem Stadt 2 Wappen, zu lesen, mit der ausern Umschrift: FRANCKENTHALER. NOTHM, unze 1623, und wiegt am Silber & Loth.

# 2. Sistorische Erklärung.

Franckenthal, zwo Stunden von Worms, drepe von Heidelberg, und fünffe von Speper gelegen, war vor dem ein Stifft der regulirten Chorherren des heil. Augustins; welches ein edler Dienst Mann, und Bürger zu Worms, Schenbert, zu Shren der heil. Marien Magdales nen, mit Genehmhaltung Bischof Burchards zu Worms, A. 1125. aus seinen herum liegenden eigenthümlichen Gütern errichtet, Pahst Invocentius II. A. 1134. und R. Conrad III. A. 1139. bestätiget, und in ihren

Dh sed by Google

ihren Schut genommen haben: wie bavon die bren Briefl. Urfunden vom herrn Schannat, in Codice Probationum Historia Episcopatus Wormatienfis n. LXXII. p. 65. n. LXXIII. p. 66. U n. LXXV. p. 69. jum Borfchein gebracht worden. Nachdem daßelbe, ben Ginführung der Evangelischen Lehre in der Rhein : Wfals, eingegangen, raumete felbige anmuthige und fruchtbahre Gegend, Churfurft Friedrich III. benen, durch ben blutgierigen Berhog von Alba, aus ihrem Baterlande vertriebenen Dieberlandern, ju einer Bohnstadt ein; welche diefelbe fo balb und wohl anbaucten, baß baselbst im Sahr 1571. ben 24. Man, auf Veranstaltung bieses Churfürstens, ein Religions Gesprache, swischen fieben Reformirten Theolog gen, und 14. Wiebertauffern, von, swiften beeben Parthenen, swiftigen Glaubens Lehren, über 13. Puncte gehalten wurde: bavon bas Protos coll ju Beidelberg, noch im felbigen Jahre in 4to jum Vorschein gefome Defen Sohn Johann Casimir, als Verwefer ber Chur Vfalk, von A. 1583. biß 92, und Churfurft Friedrich IV. haben diefem Ort durch vielfaltig ertheilte Freiheiten, noch herrlicher aufgeholffen, und ihn mit eis ner ftattlichen Befestigung von gehn Bolmercten, Mall, Magergraben, und Borwercken, verfeben: babero berfelbe immer mehr und mehr an nahrhafften Einwohnern jugenommen, welche burch ftarcfes Bewerbe, und Sandelschafft, den Burgern zu Worms und Speper fast überlegen gewesen.

Dieser immer steigende Flor, ward aber, burch ben entbrandten leibigen brepfigiahrigen Rrieg gehemmet. Denn nachdem ber, von dem Marggrafen vonSpinola jum Commando des A 1620. in die Rhein- Ufalk geführten Spanischen Rriege Bold's , hinterlagene Rerdinand von Cor-Duba, A. 1621, nach verfloßenen Stillftand, fich ber ganten Bergftrage bemachtiget hatte; wendete er fich wieder ben Stein über die Brucke, auf Die andere Seite des Rheins: brachte die Stadt Lautern ohne Begens wehr in feine Bewalt, und ruftete fich Franckenthal zu belagern. ructe also weiter fort, bif an bas Stadtlein Ogersheim, und nahm fein Quartier ju Lambsheim. Mus Furcht vor ben Spaniern,hatten fich bie meiften Ginwohner ju Dgersheim, mit allem, mas fie nur in ber Gil hats ten fortbringen tonnen, nach Manheim geflüchtet, bag nur 24. Burger, welche nicht viel zu verliehren hatten, daselbst geblieben maren. als fie 17. Cornet Reuter angerennt kommen fahen, jogen fie die Bruchen auf, verschloßen die beeden Thore, und feuerten die auf selbigen ftebenbe Doppelhacten, gegen biefelben einmahl ab, bag fie guructe meis chen muften. Dierauf marb von den Spaniern ein Erompeter abgefor

schicket, melcher bas Stadtlein, im Nahmen bes Don Corduba, unter harter Bedrohung aufforderte. Darüber fahm biefe 24. Burger eine folde Furcht an, baf fie fich auch alle aus bem Staube machten , und niemand bafelbft juructe blieb, als ber Schaffbirte, Sang 2Barfch. Diefer entschloße fich mit gefasten Muth, fich anzustellen, als ob ber Ort noch nicht fo ganglich verlagen mare, und mit bem Tromveter fich wegen ber Ubergabe zu vergleichen. Er bedung fich bemnach, Die vollfommene Religions Rreibeit, rubigen Befig aller Saabe, und Schus vor Weib und Rind aus; welches alles ihm auch versprochen mard. Dierauf offnes te er die Thore, und ließ die Spanier einziehen, welche feine verschlages ne Dershafftigfeit lobten: ihn stracks burch eine Wache vor allem Unfall in feinem Sauftein bewahren ließen, und alles verfprochene treulich ers Die bann Corduba felbft bahin fahm, und fich ins Wirthes bauß gur Crone legte, verlangte er ben capitulirenden Schafer gleich ju feben, und mard auch bald barauf von ihm ju Bevattern gebeten : ba er dann felbit das Rind aus der Taufe bub, und den Warschenvon feiner

Safel fpeifen lief.

Nach der Einnahme dieses Stadtleins, fahm Don Corduba ben 19. September, in brenfacher voller Schlacht : Ordnung, auf Francen: that angezogen: beren eine ben Weg vom Dorffe Begen, Die andere von Dgersheim, und die britte von Lambsheim fich annaherte. In diefer Stadt befand fich ein Englischer Gubernator, Johann Borres, ein tapfferer und vorsichtiger Mam, mit 3. Compagnien Englischer, 3. Compagnien Teutscher, und 2. Compagnien Sollandischer Golbaten. wie auch 4. Compagnien von dem Land-Ausschuf Bolcfe. Die Befehlsbaber maren Graf Lubmig von Wittgenstein, ein Berr von 23. Sahren. imeen Englische Sauptleute, Ferver und Derter, und ein Teutscher, Waldemanshaufen genant; welche ber Beneral Beer geitlich hineine gelegt. Dem ankommenden Reinde, jogen gleich aus der Stadt, breu Sauffen zu Ruf, mit einigen frenwilligen Reutern, fo alle Burger mas ren, entgegen; griffen ben von Ogersheim berangiehenden Troup an, und schlugen ihn gurucke. Die andern Spanischen Bolcker lagerten fich in bem bicken Wald, ben Studernheim, und gruben die Bache ber Stadt Den 28. und 29. machten diefelben die Laufgraben, und beschoffen Die Stadt mit 4. Studen, fo Rugeln von 25. th trieben. 21ls ihnen aber, von 2. übergelauffenen Jungen verfundschafftet worden, bag biefelben gu hoch, und uber die Stadt giengen : ftelleten fie bas Gefchut auf einer neuen Batterie, gerab gegen ber Speper : Pforten niedriger, und thaten

thaten an der Pforten, und Saufern, großen Schaden. Den 6ten bes fahmen fie burch einen Sturm 2. Schangen, benm Speper und Mans beimer : Thor ein, und machten in ber erften 60. Englander, wegen nachläßiger Wacht nieder; wurden aber bald wieder daraus zu weichen Den 9. fiengen fie an Reuer: Rugeln von 80. Win die Stadt ju werffen, und fuhren damit big ben 11. fort: an welchen fie auch die Stadt, burch einen Trompeter, aufforderten, unter dem Berfprechen, die Burgerichafft ben ihren Privilegien, und frenen Ubung ber Religion gu lagen, und den Goldaten fregen Abjug, nach Rriegs. Bebrauch, ju geben: berfelbe murbe aber mit bem Befcheib abgefertigt : er habe feine Mers bung, ben bem General Beer, ju Manheim angubringen. fehr unbescheiben verfahren, bag man bie Stadt eher hefftig zu beschiefen angefangen, als man diefelbe nach Rriegs . Webrauch aufgefordert hat. Dem Spanischen Versprechen fen nicht zu trauen, weil fie an ane bern Orten, auch feinen Glauben gehalten. Don Corduba hatte aber Nachricht, daß der Graf von Manffeld, in Die 10000. Mann farct. jum Entfaß herbeneilete, und ju bemfelben ber General Beer, mit 2000. Mann, ber Oberfte Merven mit 1200. Mann, ber Oberfte Baldmans. hausen mit 2000. Mann, ber Oberste Landschad mit 1000, ber Oberste Oberntraut mit 9, und ber Oberfte Meggau, mit 6. Cornet Reutern gestoffen mare: bahero bub er bie brauf folgende Racht Die Belagerung auf, und entwiche eiligst biefer farcten Macht. Er hinterließe viele Rrancte, und Verwundete, wie auch eine Menge Schang: Beug, Be mehr, und großer Rugeln. Die Gefangenen fagten, bag ben Die 3000. bavor geblieben und verwundet worden maren. In der Stadt aber maren nur 9. Burgere, und 100. Golbaten umgefommen. Bung hatte fich fehr tapffer gehalten: von bem land Musichuf aber mas ren brenfig und mehr ausgerifen, als es fich etwas hisig angelagen bate Die Burgerschafft muste bem Mansfelber 1200ofl. fur ben verfuchten Entsat erlegen, bamit er feine ichwurigen Reuter befriedigen fonte.

Db nun wohl durch denselben also, der Don Corduba, von Franckensthal abgetrieben war, so hatte doch sein Sinrucken in die Rhein-Pfalk, das Bayerische Kriegs Seer, unter dem Lilly, nach sich gezogen: dadurch noch größeres Ubel verursachet wurde. Denn von demselben ward A. 1622. Seibelberg den 6. September mit Sturm, und den 23. Ochober Manheim durch Accord eingenommen. Dierauf machte sich auch Lilly an die Stadt Franckenthal, und sieng an solche von serne zu belagern.

Diemeil aber febr nafes und ungeftummes Wetter einfiel, baf man im frenen Relbe nicht langer fteben bleiben fonte, fo ließ er die nachst umlies genden Dorffichafften abbrennen: und verlegte einen Theil des Rriegs Bold rings um die Stadt in etwas mehr entfernte Derter, um boch von weiten biefelbe ben Winter hindurch eingeschloßen gu halren. Rruh, Jahre 1623. bekahm gwar Tilly in dem Nieder, Gachfiichen Cranfi su thun; ber von ihm hinterlagene Statthalter aber in der Unter-Dfalk. Wilhelm Berbugo, feste bennoch bie Bloquade eifrigft fort; bie Franckenthaler hingegen wehrten fich tapffer, und thaten mit offtern Ausfallen, und pfunbern, dem Feinde großen Schaden. Den Worm-fer handels- Leuten nahmen fie 50. Connen Saringe weg, welche ihnen megen Mangel am Salbe mobl zu ftatten fahmen. Binnen biefer Beit, marb ju Begahlung ber Befagung, aus bem, von ben Burgern willia bergegebenen Gilberwerd, Diefe Moth Rlippe gemuntet. feine Sofnung, jum Entfat vorhanden mar: fo glaubte boch bie Burs gerichafft, ber Ronig von Engelland wurde folche Mittel treffen fonnen, baß biefe noch übrige eingige Stadt, in ber gangen Rhein : Pfalg, in feiner Gewalt verbliebe. Aber biefes ichlug auch fehl; benn am 19. Martii mard vielmehr, swifden ben Englischen und Spanischen Commis Karien, megen Uberlagung berfelben an Die Spanifche Infantin und Gouvernantin ber Dieberlande, folgender Bertrag gefchloßen :

Erflich ward verglichen, daß der König in Engelland die Stadt Franckenthal, welche er igo in Nahmen feines Cydams, des Pfalle Grafens, im Befig hatte, mit allen Feftungs. Wercken, Proviant, Geschütz, und Kriegs Vorrath, nach einem darüber gemachten Inventario, in die Sande der Spanischen Insanin Jadella, auf

ein Sequeftrum, folte überliefert merben.

2) Rach ber Ubergabe folte bie Befatung, mit allen Officierern, binnen 6. Zagen, frieblich und ehrlich ausziehen, mit allen ihren Waffen, und zuständigen Sachen.

3) Solte diese Festung achtzehn Monatlang, von dem Tag der Ubergebung an ju rechnen, in den Handen der Infantin verbleiben. Solte in währender Zeit, die Verschnung, weischen dem Kapfer, und dem Eydam des Königes in Engelland, erfolgen: so solte zu Ende des achtzehenden Wonaths diese Festung, dem Könige von Engelland, mit allem Geschüße, Proviant, und Ammuntion, nach dem Inventario, wiederzegeben werden; und demselben freisslehen, eine Bestytung von 1500. zu Fuß, und 200. zu Pferd darein zu legen, und zu unterhalten.

4) Colte ber Renig bon Engelland alsbann Macht haben, bas Rriegs Bold, fo er bafelbft in Befagung legen wolte, fambt nothwendiger Proviffon, auf Begebren, burch die Mieberlandighe Provingien, zu Waßer und Land, ohne einige Sindernuff, bindurch zu fubren; und folte ihm ben biefem Durchzuggalle Gunft und Ferberung wies berfahren: vermöge der Freundschaffe, welche zwischen keden königen ware.

5) Solten die Prediger, Burger und Inwohner, welcher Ration fie auch fenn moche

möchten, ale Niederlander und Wallonen, daselbif frey wohnen bletben, und mit einigen außererbentlichen Unflagen, ju Unterhaltung der Besagung, nicht beläftigt werden, sondern vielmehr frey und freddich, aller ihrer bisherigen Freiheiten und Privilegien friedlich genießen: mionderheit die frege Ubung ihrer Religion. Wann auch etieche von ihnen aus der Statt weggiehen wolten, folten sie folches zu thun, mit ihren Kantlicu und Güren, gangliche Freiheit haben, ohne einige Verhinderung und

folte ihnen gu bem Ente, fren Gleit, jur Rothburffe verschafft werben.

Diefer Bertrag, woburch die Spanier bem Ronige von Engelland, Franckenthal liffig abichmaßten , fahm gwar bem Gubernator , und ben Burgern biefer Gtabt, gu vernehmen febr fremde vor: ale welche fich vielmehr entichlogen hatten, big auf bas auferfte zu mehren. Auf Antunfft aber eines Englischen Commigarii, mufte fich ber Gubernator und die Befatung bequemen, auszuziehen, und auf bem Rhein gu Schiffe nach ben Nieberlanden abzugeben: worauf fo gleich Berbugo, eine Cranifche Bejapung binein legte, welche bald bernach, megen verlangerten Zahlung ib. res Colbe, die Ctatt pluntern wolte. Es ward ihr aber von bem Dberfien in Beis ten noch Einhalt gethan ; ietoch bat fie nach ber Beit, unfägliche Trangfagle ausfteben muffen , tiemeil bie Ausishnung bes vertriebenen Churfurftens, mit bem Raps fer nicht erfolgte, und fie alfo in ben Danden ber Cpanier blieb, big A. 1632, ba biefelbe, ben Ansbreitung ber fiegreichen Schwedifchen Baffen, von bem Rhein-Graffifchen Rriege Bold, und Pfalgijchen Ausschuß, fo lange enge eingeschloßen mard, bif die Eranische Befatung, ben 3. 13. Nov. ju einem Accord genothiget marb: Rrafft melchen fie ben 26ten biefelbe raumte, und mit 60. Wagen nach ber Mofel abiog. A. 1635. im Ochober befahmen Francfenthal bie Ranferl, nach einer lanamierigen Bloquade wieder ein, und übergaben es bernach nochmable den Erge niern , ale ein Huterpfand, wegen ber bigberigen , auf etliche Millionen fich belauf. fenben Rriegs : Roften.

Ben ber Boligiehung bes Deffphaliften Friedens Schlufes, bielte es am aller. fcmehriten, mit ber Wiebergabe biefer Ctabt. Die Ranferlichen Gefanbten fagten anfangs; es murbe biefelbe nicht cher eingeraumt werben, als bif ber neue Churfurft, Carl rubwig, auf feiner Ceite, bem Beftphalifchen Frieden ein volliges Genugen gethan, und bie Belebnung vom Rapfer erhalten batte. Frandreich und Schweben wolte aber biefe Sache, nicht fo auf die lange Banet ichieben lagen; und ber Churfürfigu Pfalt, ber ohne bem febr vieles im Stiche laffen mufte, wolt auch barinne bas Rachfeben nicht haben. Je infiandiger man aber bie Rudgabe begehrte, und ie augflicher fo gar bas gefaminte Reich, ja Comeben felbft, Spanien barum begruffe und bath, was boch eine ausgemachte Edjulbigfeit gu thun mar, ie mehr meigerte fich Eranien folches zu thun, und verzögerte biefe Cache recht gefligentlich, auf alle nur erfinnliche Beife; babero man fich uber ber Reiche Ctanbe, und ber beeben pacifeirenden Eronen Glimpf, Gebult, und Maffigung, hierinne nicht gnugfam verwundern tan, bag fie in einer folden aans untweifelhafften, ja vollia feft aeftellten Berechtfame, Spaniens Unbilligfeit, Eigenfinn, Ubermuth, und Eres fo lange nach: gefehen haben, und nicht vielmehre, noch fo vielen vergeblichen Borftellen, Ermahnen, Bitten und Richen, endlich jugefahren find, fich ber Ctabt Francfenthal mit gemaff. neter Dand bemachtiget, und bie fchmache Spanifche Befagung, entweber über bie Rlinge fpringen laffen, ober aus vorwaltender, obwohl gang unverdienter lauter Onabe, mit weißen Ctaben in Sanben fortgefchafft baben : melches ihnen ben biefem

verübten Unfug nicht wärezu verbencken gewesen. Aber so traf es vollkommen ein, was ber Kapjerl. Gesandte Volmar vorhergesagt: Wann der Friede nur einmahl geschloßen wäre, so würden sich sich nuß flüchte gung finden, um nicht alle Punekte beigeben so genau zu erfüllen. Die beeden Eronen würden deswegen, so leichte nicht wieder jum Waffen greiffer: aus Berforge, damit sie ihre reiche, daben bekommene Bente,

nicht wieder in große Gefahr fegen mochten.

Dem Ranfer war iedoch baben in die Lange nicht wohl zu Muthe: babero erboth er fich, bem Churfurften bas Schlefifche Rurftenthum Glogau, fo lange gu überlagen, bif er Rrandenthal wieder befahme; baffelbe mar aber ibm ju weit entlegen. Dabero brachte man an begen fatt Benfelben in Elfag im Borfchlag: barein wolte aber bas Bifthum Strafburg nicht willigen, wie auch Franckreich. Diefe Erone glaubte infonderheit fchlechte Gicherheit gu haben , fo lange Francfenthal von ben Gpaniern befest bleiben murbe: babero begehrte fic ernftlich, baf Dermanftein, ben Coblens, fo lange von bem Churfurften gu Manut, indeffen folte in Cequefiration genommen berben. Je großere Cchwierigfeit fich nun hierben bervorthat , ie eifriger und unablagiger befcmehrte fich ber Churfurft von Pfals, über bie fo lange und ungebuhrt. Borenthal tung, ber Reftung Rrandenthal, und übergab A. 1640. ben zu Murnberg wegen ber Rries bend Execution, verfamleten Reiche Ctanben, unb Befandten beeber Kronen, eine weit. laufftige Cdrifft, von to. Puncten: worinne er auf bas nachdrucklichfte vorftellete, baff 1) wann er genothigt werden felte, gegen Francfenthal ein Equivalent angunehmen, ihm folches ju feinenPrejudiz gereichte. 2) Dag ber Kanfer und bas Reich fich verrfliche tete, Francfenthal, nach Ausgang breper Monathen , unfehlbar gu liefern , ober beffen Eroberung mit Gewalt zu beweretftelligen. 3) Dag man ihm immittelft, eine nabe gele. gene und anGute und Starce gleiche Reffung, mit Studen, und aller gugehorigen Noth. burfft, acht Tage nach getroffenen Bergleich, einraumte, 4) bag bie Bejagung eben barinne fo frarct fen, als bie in Franctenthal, und bag viefelbe ibm allein pflichtig gemacht werbe. 5)Daß man ibm gemife Derter anwiele, baraus der Unterhalt vor die Befatung ju erheben. 6) Ingleichen, bag man ihm vor bemalbgang feiner Gintilnffte aus Francten. thal monatlid) 3000. Reichethaler guth thate. 7) Dag, im Fall bie Epanische Befatung in Franceenthal burch Ausfalle, bem umliegenden Lande einigen Cchaben gufugen wurbe, man bie Ctabt ungefaumt ju erobern fuchen folte, 8) bag folcher Cchabe,er ribre von ber Befagung oder Belagerung ber, ihm erfeget murbe. 9) Dag fein Land ju Unter. baltung , ber in ber Eronen Berficherunge : Drten verordneten Befagungen , nichts contribairen folte, und 10) baf die Epanifche Befagung, ben dem Abgug, die barinne perhandene Stude und Munition, wie auch das Magazin, futhemabl baffelbe vom fanbe erpreget , in ber Stadt lagen mufte.

Die felbst rebende Billigfeit, brachte endlich beswegen A. 1650. den 9. Junii den Bergleich ju wege, daß der Kanfer und das Neich sich ertlätten, eifrigst dahm zu trachten, daß Franckenthal dem Churfussen, febrerfamst wieder eingeraumt würde immittelst folte ihm die Neichst Setadt heilbren dergestalt übergeben werden, daß deren Bessaum ihm allein verpflichtet, und zu deren Unterhalt; aus der Franck und Schwädesten Erryflesaßa, monathlich 8000. Neichstell, allweg 14. Lage verhere, ju handber den Erpflesaßa, monathlich 8000. Neichstell, allweg 14. Lage verhere, ju dachte des Ehurstussensen, so folte der Churstussen ingeliesfert wurden. Solte aber einiger Nücksand sich verzignen, so folte der Churstussen, die gehalten senn, vor desse mehre der Spurschlichten, die Bestatung abzusähren; iedoch solte diese Ubergade, die Franckenthalische Erledigung in feie www. Beist noch Weg hindern noch verzigern. Sonsien aber solte die Etadt Hailben

ben ihrem Geiffl. und Welfl. Stadt i Argiment , samt der Neichs Freiheit, undehindert gelaßen, auch so gleich nach der Frankenthalischen Evacurion , ohne einige Wiederte be, abgetretten werben. Damit die Frankenthalischen Evacurion , ohne einige Wiederted be, abgetretten werben. Damit die Krankenthalische Beschung, das Churchfleited Land, mit Schagung und Auslage zu verschwehren nicht Ursach hatte, so sollten die Ober Albeinischen Erreps Schande, welche bishert auch verfale gafigl. schadbes hatten, sich auch mit dem Commendanten wegen eines billigen Bertrags vergleichen. Damit aber die zu der gehalten sehen, in Hallborn und Brankenthal, zu unterhaltenden Beschungen bezahende Schaube, diese Kinke, dieser kast wegen, anderwärts pro Quota wieder erzöstet werben möchten; so sollte der selbe Unterhalt, wie hoch sich der belaussen möchte regöstet werben möchten; so sollte der sich unterhalte wie den sich gemeine Neichs Auslage umgerheilet, und was die gemelote Etände, neberes vorgeschosen, ihnen fünstlig wiedergut geshan werden. In fatt ermanglender Unup gung aus Frankenthal, sollte dem Churchfurften, von daro des unterschriebenen Haupte Executions Necch, zu Frankfurch am Mann, aus Handen des Neichs Pfenning Meisteres, 3000. Rich. ordent. bezahlt werden. Damit ward endlich Churchfals indeßen steres, soon.

au frieden geftellet.

Rach fernerer vicler angewandten Dube, warb endlich, burch einen auf bem Francfurtifchen Deputations : Lag, A. 1652. ben 4. und 14. Marti getroffenen Beraleich, auf ben nachst folgenden 16. und 26. April die Einraumung ber Stabte Salle bron, und Francenthal unwiederruflich angefest; es verzogerte fich aber bennoch bare mit,bif auf ben 23. April ober 3. May. Der bigherige Commenbant, Julius Anton Frangipani, 309 mit 800. Mann 3u Fuß und 200. Neutern aus. Die Abfarth geschahe auf bem Abein in 28. Schissen. Die Reuteren und 300. Mann 3u Anfi giengen 3u Lanbe. Der Troff war fo groß, und infonderheit ber Rinder fo viel , indem fich bie Spanier bas rinnen, wie bic Caninchen vermehrt hatten; daß bep einer Urmee von 6000. Mann faum besgleichen gefehen worden. Der Fragipani fagte benm Abichieb, ju ber jufammen geforderten Burgerichafft : Beil es nunmehro bahin tommen, bag er ausziehen mufte, als wolle er hiermit um Bergeihung gebethen baben, wann er einem ober bem anbern liber. laft gethan hatte. Bir maren alle Chriften , und glaubten an einen Gott ; obwohl ber Alberreit jouft unterfchieben. Und bieweil fie an fein Reas Reuer glaubten, fo mare ibs nen bas anua gemejen; und batte fic Gott burch ibn, als eine Ruthe geftrafft. Doch babe er nichte fur fich felbft, fondern alles auf Befehl feines Ronigs gethan. Alle bier. auf ein Burger anwortete: Ja fie ertenneten es frenlich, bag fie um ihrer Gunben willen, von ihm waren gnug geguchtiget worben. Allein fie hofften, Gott murbe auch bie Ninthe einemable ine Reuer werffen, baf ihrer in alle Emigfeit nicht mehr gebacht mer ben murbe, wandte er fich um, und fchwieg gant fille. Alle er vor bas Thor fahm, fice er vom Pferbe ab, warff feinen buth auf die Erbe, tuiete barauf, tuffete ben Boben, baf ihm ber Ctaub am Munde hengen blieb, und fagte daben: GOtt fecane diefes Land rind deficit Linwohner; wa dann die Stadt Schluffel aus der Tafche, leate fie in eine Schuffel, schuttete ein halb Glag Wein barauf, tranct ben anbern balben Theil auf die Gefundheit bes Rapfers aus, und überlieferte fie endlich bem Dbriften Bilber, als Chur. PfaiBifchen Commendanten. Auf folche Beife bat nach 32. Jahren , bas Spanifche Kriegs Bold, die Unter Pfalt raumen mugen, woran es febr ungerne gefommen: und bat man unter bemfelben bem Abjug, fein froblich Ungeficht gefchen. Des folgenben Sages, ift auch die Chur Pfalbifche Bejagung aus Sailbron abgezogen, Vid. Pareus in hift, Bavarico - Palat, Ltb. IV. Sett, III. p. 346. 361. & in Append, pofferior. p. 144.

#### Der Wochentlichen

# Wistorischen Müng-Beluftigung

19. Stud.

ben 7. Man 1738.

Eine schone MEDAILLE der Stadt Bremen/ zum Andenden des ihr im Westphälischen Friedens: Schluß vorbehaltenen Standes, und der Freyheit, Gerechtigkeit und Privilegien, in welchen sie sich dazumahl befunden, von A. 1648.



# 1. Beschreibung derselben.

ie erste Seite zeiget die Stadt Bremen, in ihrer völligen lage, am Weser, Strohm, wie derselbe mitten hindurch sliesset, und solde in die alte und neue Stadt abtheilet. Uber derselben hals ten 2. Engel, des Kömisch Zeutschen Keiche, und der Stadt, Wappen. Uber solchen steht der Nahme BREMA, mit der darunter gesetzen Jahrs jahl 1648. Umher ist der Wuntsch zu lesen: CONSERVA DOMINE HO-

HOSPITIVM ECCLESIÆ TUÆ. d. i. Erhalte, Gerr, die Gerberge beiner Rirche.

Auf der andern Seite, ist das aus Stein gehauene Bild, eis nes großen geharnischten Mannes, im bloßen Haupte, an einer boben steinernen Säulen, unter einen Dächlein, mit Gothischen Zierathen, auf zwo Stuffen von einem mit viereckigten Steinen belegten Placke, stehend zu sehen; welcher mit einem langen, die auf die Jussohlein gehens den Talar bekleibet, in der rechten Hand ein bloßes Schwerd halt, und am lincken einen Schild, mit einem zwerköpfligten Abler führet. Umher ist zu lesen: STATUA. ROLANDI. BREMENSIS d. i. Dild Säule des Bermischen Rolands. Im Abschwitzlicht des Medailleurs Nahsme: 7. Umw. Fe. ein. Die Medaille wiegt im Silber 3\frac{1}{2} Loth.

### 2. Sistorische Erklärung.

Ich will mich aniso mit Erzehlung des Standes der Stadt Bremen, wie derselbe vor, dep wehrender, und nach geschloßener Ofinadrus clischen Friedens. Dandlung besindlich gewesen, nicht aushalten; als von welchem ein kurzer Entwurf, im Jahr Christi 1633. in 4to gedruckt worden, der auch in Gakelii trastaux, de staut publico Europa Cap. XXXII. p. 1051. und Londorps AB publ. T. VII. p. 350. vollständig anzutressen; sondern ich will meine Augen auf den Bremischen Roland alleine richten, als welchen ich noch nie auf einer andern Münge gesehen, und gang unparthepisch ansühren, was die Stadt davon behauptet, und was von and vern dagegen eingewendet worden; das Urtheil von dieser Streitigkeit mag dem Leser frey bleiden.

Es hat diese Bremische Rolands: Saule, auch Wilhelm Dilich, in Chronico Reemens zweymahl adgebildet vorgestellet; erstlich alleine im Holgschnitt p. 38. dann in Tah. XVII. p. 49 mit dem großen Plake zwischen der Börse und dem Kathhause, wo dieselbe stehet, und am ersten Orte, eine Erstlarung derselben bengesüger, die ich Leutsch hersegen will: "Das Rathhaus ist ein altes Gebaude, worunter ein bedeckter Gang; "nahe ben demselben ist eine große Bilde Saule zu schen, welche einen bewassenen Jüngling vorstellet, die zum Andensten des Rolands aus; "gerichtet worden. Roland aber ist ein Graf von Blavet, des Missen, ben wieder der Bertha, R. Carls des Großen Schwester, Sohn, desels wenin dem wieder die Saracenen geführten Kriege, vornehmster Deetz schiere, und ein besonderer Gönner der Randalischen und Sachsichen "Städte, welche Christlich geworden, gewesen; von wunderbahrer, und nicht

"mehr als Delbenmäßiger Starcke, Gestalt, und Lapsterkeit. Diesen hat Carl, als er, nach den überwundenen, und in einen Winckel der Batischen Landschaft getriebenen Saracenen, welche Spanien vers, wüsteren, nach Franckrich zurücke gieng, und in einen hinterhalt der Vastenen verfallen war, nicht von Wassen, sondern vom Durst uns terbrückt, eingebüßet. Dahero, als er wieder nach Leutschland, und insonderheit nach Sachsen gekommen, ihn den Stadten, welchen er Frenheiten, Privilegien, und eigene Geses, oder wie Brotuf resdet, die Obrigkeitoder Gerichte, verlieben, in dergleichen Statuen, jum Zeichen der Frenheit gesetzt, oder vergönnet, daß sie selbst von 3, den Städten gesetzt worden. Dahero wird gelesen, daß sie selbst von welche ihre Frenheit für verlohren gehatten, solche Statue frewillig, miedergeworssen, vbet, welchen man die Frenheit genommen hat, auch den Roland weggenommen hat.

Benben, swifchen Friedrichen, Erksund Bischofen der Stiffter Bres men und Verben, und herhogen zu Schleswig und holstein, und der Stadt Bremen, entstandenen Frungen und Streitigkeiten, hat sich bies se Stadt, unter andern bengebrachten Beweißthumern ihrer Frenheit,

auf ihren Roland auch folgendermaßen gesteiffet.

A 1639, ward in 4to gebruckt, Assertio Jurium Archiepiscopalium & Superioritatis, bas ift, wohlbegrundete, und mit nothourfftis gen Beylagen, auch benen von Burgermeifter und Rath ber Stade Bremen, felbsten vor etliche und 70. Jahr, A. 1566. in offenen Druct negebenen Weltfundigen judicialibus und extrajudicialibus Conf ffionibus, aufgerichteten Dertragen, der Notorietat, und andern Documentis, in continenti, ad ocularem demonstrationem einmerichtete Deduttio; baupte fachlich dahin zielend, daß nemlich die Stadt Bremen, teine ohns mittelbabre des beil. Reichs freye, sondern von 800. Jahren eine Ernftifftische Stade und Standt fey. Diefer Schrifft mard A. 1641. in 4to eine andere entgegen gefest, welche ben Littel führet: Prodromus oder Vortrab grundlichen wahrhafften Berichts und Gegen, Remonftracion, von der Stadt Bremen Beruffung, Seffion und Voto gu und ber gegenwartigen, und mabrendem Reichstage zu Regenfpurg; wie bann von dero flaru, und daß diefelbige nicht dem Bras Stifft Bres men, sondern der Rom. Rayferl. Mayestat und dem &. R. R. von undencklichen vielen bundert Jahren, und bif gegenwertige Beit, immediate, wie eine freye Reichs. Stadt und Stand unterworffen und zugethan gewesen sey, und noch sey. In diesem Vortrab wird

p. 13.

p. 13. und 14. unter andern das erste Erg-Bischiche Argument, so von R. Carls des Großen Stifftung des Bisthums hergenommen, also wiederleat:

"In particulari die Stadt Bremen, (9) betreffend, ist bieselbe, "in signum pristinz & originarin libertatis, mit einer statua Rolan-"dina, welche noch bis auf heutigen Tag, am offnen Marctte, mit einem

, Abler im Schilde, mit biefen Worten:

Orybeit do id Ju openbabt, de Carll, und manig fürst vorwahr, dieser Statt gbegbeven bat, des dancket Gode, is min Rath.

3) aufgerichtet fiehet, begabet. Wie bann nicht zu zweifelen, daß bie flatuz Rolan-30 dinz jum Zeugnus Kapferl. Frenheit vieler Ends, ben bie Gerichtstette aufgea 30 richtet worden.

,, Cranz in Saxon, lib. 10, c. 2. Ernest Brotust in Chron Merseburg Lib. I. c. 221.
, Georg Fabric Lib. 7. orlg. Sax. p. 785. Cyriac. Spangenb. Chron. Mansfeld.

37, 6, 74-39. Concessione autem libertatis ab Imperatoribus sasta, omnis libertas concessa in-31 telligitur, quam illi pro re subjecta concedere potuerunt.

Decian. vol. I. reft. 22. poffin. & vol. 2. refp. 35. n. 50. & refp. 41. n. 34.

Bieber biefe Grifft fahm A. 1642. in 4to herauß : Surftl. Erz. Bifchofflicher Bremifcher Machtrab, begen Berfager ber berühmte Reinking, vid. Mauritius de Mairicula & 89. p. 214. welcher p. 162. n. 41. 5 42. obigen Afferto also wieberspricht:

-- ,, Pictoribus atque poe:is , Quidlibet audendi (fabulandi, fingendi) femper fuit aqua poteftas. 3, Bas von ben Coloffis und flatuis Rolandinis alhier angejogen, und fonften umwiffen " ben feuten, und Rindern überredet merden will, ruhret uhrfprunglich aus irrigen Ra-, belwerd her;ob folte nemlichRolandus ein tapfferer Surft, wenland Caroli M. Cchwe fter Cohn, welcher, fambt feinen Sefehrten, Oliverio und andern, ba er wieder die un. alaubigen Spanier, und andere in ben Pirendifchen Gebirgen gefiritten, ben Roncival geblieben, ein fo großer herr ober Mann, wie ohngefehr bie Bremifche , und andere bergleichen vorhandene flatue, bie boch auch in Quanto fehr differiren, gemefen fenu, bavon Thomas Hubertus Leodius, weiland Pfalt Graf Friedrichen 3, 11. geheimbter Secretarius, ben rechten Grundt, und barneben berichtet, wie er mit feinem herrn burch Spanien gereifet, und bes Orts ba Molandi fein Bearab , nig gewefen, tommen, und feinen herrn baffelbe von einem Monch geoffnet mor-, ben; biefer neben bem Leib - Medico D. Joh. Langio die Gewißheit, wie es mit , tiefer großen fabulirten Ctatur bes Rolandi befchaffen, ju erlangen, guruct ge-, blieben: ba fie bann befunden, baffmas biefer Munch, und andere, von ber Grege ber 3. Gebeine bes Rolandi ben Leuten vorgebracht , lauter Fabelmeret gemefen, und be-, schleuft diese Hiftoriam mit nachfolgenden Worten : Quare reposito, ut ante sue-, rat , fragmento , rifimus inter nos, monachi vel infeitiam , vel imprudentem men-, tiendi

3, tiendi audaciam Lib, I. bift. de vit. Frid. 2. Palat. flatin poft init. Das Summarium ad marginem gefettet, lautet bafelbften alfo : De ftatura Kolandi mendax cucullionis relatio. Bie nun bas primordium biefer fatuarum Rolandinarum fabulofum, alfo fan baraus feine andere, als fabulofa confequentia, bamit man nure ent ben Ginfaltigen und ben Rindern bas Maul auffperret, und gleichfam Dabre , lein erzehlet , erzwungen werden. Go ift auch befand , bag in Dorffern , offenen Blecten, und geringen Landes , Stadten, ale ju Behl an der Elbe, und ju Perle berg, in ber Prigniter. Marct, und mehr Orten, ber Roland faft in gleicher Do. ntur: nurent, daß ber Bremer mit grunen Sofen und begerer Liveren verfeben, ju finden, die boch weder bom Carolo M. einige Frenheifen erlanget, noch bem Romifchen Reich, temable ohne Mittel unterworffen, vielmeniger Reiche Ctab. , te und Stande fennd. Derowegen bif Argumentum, de ftatua Rolandina, ben neuen Bremifchen Reiche Standt ju behaupten, gar nicht bunbig, cum vel una , data instantia, nedum pluribus, corruat Argumentum, per tradita Cardin. Man-1 tic. de tacit. & ambig. convent. Lib 13. tit. 6. n. 43. Carol. Molin. in consult, Paris, tit. I. S. 13. glos. 7. n. 4. 3a man findet auch ju Libect, und andern bergleichen ohne gezweiffelten Reichs Stabten , die Rolands Bilber gar nicht; welches gleichwohl nothwendig ware, mann es eine mahrhaffte Eigenschafft einer Reiche Ctabt, und " Ctandes fenn mufte; tc. Beil bie Prafuppolita in facto irrig und unerfindlich. " fennb auch biefe Jura ubel applicirt.

Die Ctabt Bremen hat Diefes nicht auf fich erfigen lagen; fonbern bat in ber A. 1646. in 4to bawieber ausgefertigten Affertione Libertatis Reip. Bremenfis. b. i. der Rayferl, und des S. R. R. freyen Stadt Bremen Ehren; Grevbeit. und Stands Rettung gemeldet, bag man ohnnothig achte ju evolviren, mer Ro. land gemefen. Daf aber mahr fen, bag bas am Marct von viclen hundert Sabren ber ftebende Rolands Bilb ein offenbahred Beichen ber Ctabt Bremen uralten, und bon ber Rom. Ranferl. Daj. ohne Mittel habenben Frenheit, bezeige erftlich bie alte und von vielen hundert Jahren her eingewurtelte Meinung, von folden Rolands. Bamburg und Queblinburg hatten biefelben mit ber Reiche Frenheit perlobren. Die alte Gloffa bes Beichbilde ad Art. 10. nenne ben Roland, des Rave fers Leibzeichen. Bas Gryphiander de Weichbildis Saxonicis c. 69, hiemieber fas ge, binbere nichts, den er revocire c. 74. Furs andere beftatigte folches bas aus Berleibung R. heinrichs V. in einem Gnaben Brief von A. 1111. an ihren Roland offentl. gefette Ranferl. und Reiche Bappen, welches ihnen von fo vielen Ertifis schöfen feit 535. Jahren niemahls wiedersprochen worden. Die Worte bes Diplomatis lauteten alfo: Et in fignum hujufte libertatis, & gratiz, licentiamus eisdem, quod in corum civitate Bremenfi poffint fignum & imaginem Rolandi ornare clypeo & armis noffris Imperialibus. Dan hatte ben Beweifthum von bem Rolands Bilbe angeführt, nicht bas Jus feffionis & voti Brema competens, fenbern immediaram illius ah Imperio dependentiam, ac originariam libertatem besto mehr, und best jenseitigen Argumenti, a fundatione Episcopacus, Dichtigfeit baburch befto flarer ju ermeifen. Diemol auch bief, bag bas Rolands Bilb eine Gigenschafft und Requifirum einer phumittelbahren bes Reiche Statt fen , niemanden zu Gedancken fommen, gefchmeiae, bak es gesagt senn solte; sondern es werde burch die Rachtrabische Berkebrung Dabin gedeutet. Dag die ohngezweiffelte furnehme Reiches Ctadt, Lubech, feinen Ros

land habe, tame baber, bag biefelbe allererft 21. 1140. und alfo 326. Jahr nach Abfers ben R. Carls bee Groffen, und langft nach benen in die Weft Schoffichen Stabte gefesten Rolande Biber erbauet for?

Diefes mar aber nicht bas lette Wort, in biefer Rolands Beweifithums Ctreitiafeit; fondern in bem 21. 1652. in 4to jum Borichein gefommenen grundlichen Bes ridt, von der Landes Nurilimen Eris Budofflimen Sods und Berechtigfeit über die Stadt Bremen wird Cap. II. bas Bremifche Rolands Bilb folgenberma Ben, nochmable angefochten: "Dag auch von R. Carolo M. jum Zeichen einer fonberbabren Libertæt, ein Rolande Bild foll aufgerichtet fenn, ift ein zwar zimlich ale tes , bennoch lacherliche Mabrlein, auf welches man , nachbeme von vielen gelehr. ten Leuthen, die Bahrheit am Tages Licht gebracht, ju beruffen fich billich ente ferben folte. Und ja nunmehr befand, bag &. Carolus M. fo viel man aus ben Diftorien tan abnehmen, fich in ben Cachftichen Kriegen teines Rolandes gebrauchet; man finbet auch von einem bergleichen aufgerichtetem Rolanbe Bilbe , vor A. 1200. gar feine Rachricht, und also eheffen 450. Jahren nach bee Caroli Cachie fchen Rriegen. Dag zudeme ber Roland, nicht eben fo groffer ungebeurer Statur gemefen, wie insgemein bafur gehalten wird, hat Hubertus Thomas Leodius Lib. I. de Vita Frid. II. Palatini berrlich remonstriret. Und wie reimet fich, bag &. Carolus M. seines Dieners Bilb, zum Zeichen gegebener Kreibeit aufgerichtet solle baben? Bie foll er auch bie Rolands Bilber ben Sachfen fonberlich gegeben baben , ba ja aniko berfelbigen in der Marck Brandenburg, in der Prignik , alwo bamable nicht Sachfen, fonbern eitel Undriften und Wenben, fo bem Carolo und Kranckischen Reiche schwehren Tribut geben mußen, gewohnet, bin und wieber zu finden fenn? Defigleichen fan nicht erwiefen werden, daß für A. 1200. iemahle in Rolands Bilb gu Bremen folte geftanben fenn. Der iBige Roland ift gewiff giemlich jung; gumabln er in feinem Schilbe, folche Teutsche Reime führet, welche ben alten Reimen nicht gleichen, fo ben Zeiten Caroli M. üblich, fonbern ber neuen gemeinen Sachsischen Sprache. Sie prætendiren nicht allein vom Carolo M. fondern auch vielen Kürsten, mitgetheilte Krepheiten; ist auch nunmehr befand. daß feine Teutsche Inscriptiones ju finden, die por A. 1200. por R. Friderici II. Megierung gemachet. Muß bannenbero biefer Bremifche Roland nicht von Carolo M. felbsten, wie dem gemeinen Mann wird eingebildet, sondern von einem viel neuern Archicecto fenn aufgerichtet worden. Uber bas ist auch befandt, bas man auch vor biefen gwar fich eingebildet, baf folche Rolands Bilber einige Frenheit bebeuten , fo von Carolo M. bergefommen ; niemable aber , bif por menig Jahren vorgegeben, ob folte es ein Zeichen fenn, eines frenen Efters. Befent bannenbero, es batte Cerolus in Bremen, einen Roland aufgerichtet . fo wolte ieboch barob, nach ber alten Einbildung, nichte anbers zu ichlieffen fenn, als baff berfelbe ihnen etliche Privil gia habe mitgetheilet. Wir haben aber ale bereit geboret, mas por Carolinische Privilegia die Bremer selbsten ben R. Friderico I. ausgegeben, und beren Confirmation gefuchet, fo im geringften ben frenen Stand im Rom. Reiche, ober eine frene Regierung nicht erzwingen. Erbellet bemnach abermabl, baf be fcon vom Carolo M. eine Rrepheit, und gu beffen Beichen ein Roland . Bilb, ber Ctabt Bremen, folte gegeben fenn, baff bemnach ab foldem Bilbe feine freve Regierung tonne gefchlofen merben.

Ferner wird in dieser Schrifft Cap. IX. bas Privilegium R. heinrichs V. von A. 1111. beften Bestädigung von R. Wilhelm heinrich Waltmann, Proconsul zu Bremen, A. 1252. ben 28. September zu Antwerpen ausgewürdet, als ein neu gemachtes salfches Diploma erkläret, und selches baher erwiesen:

Einmabl fen offenbahr , baf tein Siegel an R. heinriche V. vermeinten Brief gebangen , weil in bes R. Wilhelms Confirmation beffen mit teinem Worte ge-

bacht merbe.

Bors andere, da der Stadt Bremen von R. heinrichen V. ein folches Privilegium ertheilet worden, murben die Bremer, außer allen Zweifel, vorlängst begen Confirmation bey andern Kapfern, absonderlich ben R. Friedrichen I. der thnen ziemlich savorisitet, wie aus einem denenselben von ihm, A. 1186. verliechen nen Privilegio zu ersehen, gesucht haben; weil aber solches nicht geschehen, so sep leicht zu ermeßen, daß ein Fucus darunter verborgen.

Jum dritten murbe fich nicht finden, daß ein Rapferl. Privilegium damahls feausgegeben worben, darinnen nicht jugleich bes Rapferlichen Siegels, und ber Jahre feiner Rapferl. und Königl. Begierung folte gedacht febm; in biefem

Henriciano diplomate aber finbe fich beffen nicht.

So muße man vierdtens, auch billich dem Domnizoni, so damahls gelebet, getrauen. Derfelbe schreibe aber expersie, bag am 6. May K. heinrich V. sep ju Bibennelle angelanget. Sigonius schreibe, am 15. May sep er nach Parma ger reiset; hingegen aber gabe bas Privilegium bor, es sep ju Mannt am 14. May

daciret, welches gar nicht zusammenftimme.

Es bezeugten jum funften, ingefambt bie Siftorien, bag R. Beinrich V. fen ju Rom ben 13. April gefronet worben. Es fen bemnach unmöglich, baf er auf ben 14. May ju Mains, fich mit feiner hoffftatt habe aufhalten tonnen. Es fen lacherlich, daß der Bremische Sachwalter, in der Boll, Sache wieder Olden, burg , in Libello Articul, defensional. & elifivor. art. 174. vorgegeben: Es fen auch in Stalien, ben Mayland ein Moguntia gelegen, tonte alfo vielleicht biefer Brief al ba , nicht aber in Teutschland darrt fenn. Es fen aber in Emigfeit, fein Moguntia in Italien ju finben, fondern ein Modoeiia. Go fen auch nicht ju ermeifen . baf R. Beinrich fen, ohne feinen benhabenben Comitat, aus Stalien gleichsam auf ber Doft gezogen, bie Historici fagten bas Contrarium; ober bag er innerhalb 31. Sagen, mit bem gangen Train, habe nach Maint fommen tonnen. Ber murbe auch glauben, baf ba ber Rapfer chen von einer fo michtigen Reife, ju Saufe ets ma bes vorigen Tages, mare jur Rube angelangt, er fo fort ber Stadt Bremen Suchen bor andern folte expedirt haben ? Es werbe gwar in angeführten Artic. defensional n. 156. aus Gewoldi tr. de S. R. I. Septemviratu c. VI. f. 92. ein Brief R. Beinriche V. vorgefchutet , begen datum ju Goflar, ben 26. Martii A. IIII. md. Es fen aber gewifilich ein Schreibfehler bes Abschreibers, welche Entschulbis aung albie in biefem Tranflumeo feinen Plat finbe.

Bum fechften waren faft aller Zeugen Rahmen falfch und erbichtet; von melchen noch ber Orbnung, weitlaufftig gehanbelt, und eine Untersuchung angeftel

let mirb.

Bum fiebenden fanben fich in biefem Privileglo viele ungereimte, bem bamah, ligen ftylo Curim, gar ju wieber lauffenbe Dinge; als bag ber Rapfer fich nenner Henri

Henricum Romanorum Imperatorem & semper Augustum &c. magen tein Rapfer bagumahl bas &c. ben feinen Litul gesethet. u. f. m.

Bum achten waren in bemfelben ber Wahrheit, gar ju wiederlauffende Erzehlungen, welche man gewissich R. Heinrichs V. Leuten nicht würde haben aberreben können; als daß ber Einnehmung ber Erabt Jeruschalem, die Bermert in nicht geringer Anjahl sich befunden, daben deificas virtutes und viriles actus verübet, und non modicos labores & expensa angewendet hatten; bavon melbeten die Seschichsschreiber bes heil. Krieges nichte Unter die offenbahren Ummarbeiten ware auch mit ju rechnen, was von Rolands Bilde gedacht würde; da man das geringste Vestigium solcher Bilder, vor A. 1200. nicht könte sinden. Nicht gu gedenden, wie fo gar der Warbeit und nicht schiehe, das K. Heinrich V. Gilr allen andern die Städte am Rhein, als damahls die vornehmsten, ubi maxima vis regni süller, secundum Octonem Frising. Lib. 1. a. 12. geliebet, sollte geringer benesciret haben, wie Bremen, so damahls denen herzogen zu Schleich, des Kansers dagsten Feinden, zugestanden. Die Privilegia aber der Rheinischen Städte vom R. Heinrichen V. waren bey weiten nicht mit biesem Bremischen zu bergleichen.

Da auch ferners ein solches, dem Ers-Bischoffen in seinen Juribus so mercklich derogirendes Privilegium, hatte sollen gegeben werden, so muste ja desselbigen Einwilligung darzu mitgezogen seyn worden; deworad, da soches damahls kricke in acht genommen worden; gestalt solches aus K. Heinrichs V. der Stadt Speier gegebenen Privilegio, und aus K. Friedrichs I. Diplomatidus, welche die Städte Bremen und Worms desommen, gnugsam zu ersehen; sonsten ja allegit die Exceptiosud- & Oberptionis statt fände. Run werde aber, weder den dem vermeten Privilegio K. Heinrichs V., noch den Consismation dessen, eines Ers-Bischofs erwehnet, besände sich dauch deswegen ben dem Ers. Bischofft. Archiv im geringsten teine Nachricht: so stehe dem achten sen.

Man hat baben unerinnert gelagen, baff zu R. heinrichs V. Zeit noch nicht bie Arma Imperialia, mit bem zwepköpfigen Reichs, übler, wie solche auf bem Schilbe bes Rolands zu sehen sind, im Gebrauch gewesen; wie davon mit mehreren in bem andern Theil dieser Sistorischen Mung. Bel. p. 8. und im dritz ten p. 213. nachzulesen.

Di ich wohl funf ziemliche Banbe , allerhand jusammen gebrachter Bremis schriften, vor Sanden habe , so finde doch nicht barinne , auf welche Art und Weife, daß so fofter in Zweifel gezogene Privilegium Heinricianum, auch wegen bes Rolands, ware von ber Stadt Bremen, gegen die lett gemachten Einwurfe, gereb



#### Der Bochentlichen

# Bistorischen Mung-Belustigung

20. Stud.

den 14. Man 1738.

EineMEDAILLE, auf den berühmten und gelehrte Engellander, Johann Milton/ wegen desen gang unvergleichlichen Belden Gedichte, das verlohrne Paradieß genannt.



# I. Beschreibung derselben.

ie Zaupt: Seite zeigt des Miltons Bruftbild, wie er in seinem 63ten Lebens: Jahre, von W. Dolle in Rupffer gestochen worden: mit vorwärts gesehrten Gesichte, blogen Haupte, nit langen Hauren, einem fleinen Uberschlag mit 2. Pammelotten, ordentlichen Reide, umgeschlagenen Mantel, und der Umschrift seines Nahmens: 10AN-NES MILTON.

Die Gegen, Seite stellet ben, vor bem verbothenen Baum, auf ber Erben, mit aufgesteifften hengenden Kopff, in trauriger Gestalt, siens ben Abam vor; wie solchen die jur Seite stehende, ihren linden Arm um

um begen Schultern schlagenbe, und schmeichlenbe Eva einen Muth einzusprechen, und aufzurichten such. Die über ihnen, um ben werbothenen Baum geschlungene verschverzige Schlange, scheint mit aufgesperrten Munde, über bie inst linglust gebrachten ersten Menschen, ein Jubel-Geschren zu führen. Ju rechten Seite gehen unten bie Wilfig auf bie Schaafe, und boen bie Stoof Wigel, auf bas keine Gestügel loß, und unt linden brechen unter bligenben Donerstrablen, bie drep Jurien hervor; umber ist zu lesen: DIRA DVLCE CANIT ALTER HOMERVS. b. i. der andere Somer bes füngt lieblich das greuliche. Im Abschnitt stehet bes berühmten Medailleurs J. ohann D. idier Rahme.

2. Siftorische Erklarung.

Der A. 1674. den 10. November, im 66. Jahr feines Alters verstorbene Johann Milton, hat sich, sowohl durch seine scharffe und hartnadige Bertheibi gung, des vom Eromwell verübten erschrecklichen Konig-Morbes, als auch durch das vortressliche helben. Gebicht, von dem Verluit des Paradicses, in der Welt gar sehr befand gemachet. Weil auf dieses das abgebildete Schaussick alleine gehet, so will ich auch von diesem alleine reden, und alles, was sonst von diesem berühmten

Mann fonte bengebracht werben, übergeben.

Rachbem Milton von bem, wieber auf ben altvåterlichen Groß : Britannifchen Thron , eingesetten R. Carln II. eine gangliche Bergebung, wegen ber, wieder feinem Bater herausgegebenen Dajeftate lafterlichen Schrifften, burch Bermittelung feiner pielen und ansehnlichen Freunde, im Unterhauße, welche ihm wegen feines fcharffin nigen Beiftes und ungemeinen Gelehrfamfeit febr boch achteten , erhalten batte , ies boch mit unwiederrufflicher Musichließung, von allen Chren Memtern und Ctaate Bebie nungen; fo richtete er, ben ber überflußigen Duge, und Ruhe von allen Umts Go fchafften, feine Gebanden, auf bie Berfertigung eines helben Gebichts, begen Inn halt der Sall der erften Menfchen im Paradiefe fenn folte, welchen er angefangen hatte, in einem, nach ben Regeln ber Alten aufgefetten Trauerfpiele vorzuftellen ; ba pon foll bas erfte Stuck, bie flagliche Unrede bes Satans an Die Sonne, gemefen fenn : welche anito, gleich nach dem Unfang bes vierten Buches bes Gebichtes , vom Berluft des Paradiefes, in ber Teutschen Uberfegung , bes frn. Bobmersp. 116. ju lefen ift. Erfilich ift er gwar in willens gewesen, ben belbenmuthigen R. Artur, mit feinen auserlefenen Rittern, von ber rundten Tafel, ju befingen, wie man aus folgen ber Stelle eines feiner Lateinifchen Gedichte abnehmen fan:

Si quando indigenas revocabo in carmina Reges Artiurumque etiam lub terris bella moventem, Aut dicam invilla fociali fadere mense Magnanins Heroas, &, 6 modo spiritus adsit! Frangam Saxonicas Britonum sub Marte phalanges.

Ben reifferer Erwegung, bundte ihm aber biefer helb, ju einem Spifchen Gebicht ju fein: und weil er fich erinnerte, bag er, auf feiner Reife in Italien, ein schiede ausgeführtes Singhpiel vom Bonn gehört, fo erwehlte er lieber benfelben zu feinem Borbaben. Es iff aber ein rechtes Munber, bag er folches so gludlich hat vollftee den tonnen. Sein Geist war nur im Frühlung zur Dichtlunft munter und aufge wectt, wie er von sich felbft schreibt:

Fallor? an & nobis redeunt in carmina vires, Ingeniumque mibi munere veris adest. Munere veris adelt, iterumque vipescit ab illo.

(Quis putet) atque aliquod jam sibi poscit opus. Bu einer anbern Stabre Beit, mar er gant und gar nicht geschieft, einen Doetischen Ge bancken zu begen, und einen tauglichen Berf zu schreiben: babero ward biefe Arbeit &f. ftere unterbrochen. Ferner hatte er burch bas unmäßige Racht flubieren fein Gefichte ganglich verlohren, und mufte fich alfo andern Augen und Sanden, jum Auffat anvertrauen; worzu er theile feine altefte gelehrte Tochter, theile einen geschickten jungen Menfchen brauchte. Er machte biefes Bebichte in gehnfplbigten Berfen, bie fich mit eis nem manlichen Rufe endigen, obne Neime, in feiner Mutterforache; und in ber Schreib. art, daß er die Worte fren binter einander fortlauffen läßet; ohne Rubepunckt am Enbe eines Berfes: und ben Berftand immer aus einer Zeile in die andere, fo viel als moalich iff, giebet. In ber erften Berausgabe ju London, A. 1669, in 4to, batte er baffelbe in seben Bucher eingetheilet; hernach aber hat er aus ben fiebenden und neunbten burch Bermehrung einiger Bufdbe, zwen neue Bucher gemacht; baf alfo bas Berd in bem nachfolgenden Drude, aus gwolff Buchern beftebet. Mach ben A. 1667. ben 27. April mit bem Buchbrucker gefchlogenen Contract . bat er fur biefes berrliche Werd , nicht mehr als 15. Pfund Sterlings befommen. Es ift bagelbe ben ben Englandern faft ein balbes Jahrhundert in feiner Uchtung gewefen; bif ber Lord Commers, und ber Berr Addilin, foldes ihren lande leuten angepriefen, und begen Bortrefflichteit recht be fant gemacht baben. Bor ber britten Edition begelben gu London, A. 1678. in 8. hat Samuel Barrow Med. D. eine fcone Lateinifche Elegie gefest, welche fich alfo enbiget:

Cedite Romani scriptores, cedite Grali, Et quos fama recens vel celebravit anus.

Hec quicunque leget tantum ceciniffe putabit Mæonidem ranas, Virgilium cuices.

Der große Englische Poet, John Dryden, bat bagelbe mit biefer Uberfchrifft beebret, morinne er bem Milton ben Borgug aber ben homer und Birgil gufpricht:

Three Poets inthree distant Ages born Greece, Italy, and England Did a dorn.

The first in Lostiness of Thought fur past,

The next in Majefty; in both the laft:

The Force of Nature could non further go:

To make a Third, She join'd the other Two.

welche herr Bobmer alfo verbolmetichet:

DRER Dichter hat die Beit hervor gebracht,

Der BRIECGEN Bier, der ROEMBER und der BRICTEN. Im PROCETT berricht Erhabenbeit und Macht:

Im AVIDEXVI Schönheit; beydes in dem DRICEVI.

211s die Matur nicht weiter fonte gebn, Dereinte fie im lenten jene 3mcen.

Bie fehr biefes Belben Bebichte im Werth mit ber Beit gefliegen , ift auch baraus abrunehmen , baf man fich recht in die Wette beftrebet , folches faft in alle Errachen ber moblgefitteften Bolder ju überfegen. Ernft Bottlieb von Berge, bat bagelbe in feinem Berlag, ju allererft ju Berbft, A. 1682. in 8. in reimlofen Teutschen Berfen and licht gegeben. Wilhelm Soghe, ein Schottlander, bat folches A. 1690. in La teinischen Berfen gethan. Bon Sante bat man eine gluckliche Sollandiche ilberfes sung, (U) 2

pung, auch in Berfen ohne Reime, gebruckt zu Harlem, A. 1728, in 4to. Paul Rolls hat es in eilfiglbigte Italianische Berfe gebracht. Und felbst unter den, sonif gegen alle auswärtige Schrifften, einen unbilligen großen Ectel bezeigenden Fransposin, bet M. Dupre de S. Maur daßelbe in ungebundener Rede, in die Fransposifiche Sprache A. 1729, überfebet, ist aber darmit verfalben, viel a Motte mit der Jlias, und hat die Sodansen des Miltons nicht unverlegt ausgedruckt. Endlich ist auch des geren Bod meres Teutsche Uterfebung davon, in ungebundener Rede zu Arth. A. 1372. in 8. zum

Borichein gefommen.

Es hat auch an scharffer Beurtheilung, ber außerlichen und innerlichen Beschaffenheit diese Helben-Bedichts, nicht gemangelt. Der scharssinnige Addison hat solches
in vielen Studien des Speckateurs als n. 267. 273. 279. 285. 291. 297. 303. 309. 315.
221. 327. 333. 339. 345. 351. 357. und 363. welche alle yusammen M. de Saint
Maur seiner Frankössischen übersetung vorbergesett, mit großer Ausmerckfanteis
burchgegangen, und genau, mit den schonen Mustern des Homeres und Birgils, und
ben Gesen eines Helden. Gedichts, zusammen gehalten; und nach ämsiger Untersuchung und Prüfung vogeiget, daß er darinne mehr Bortrestichseit, als Fehler gefunden: ja auch öfferes eine solche ausnehmende Hoseit und Schönheit der ausgedruckten Gedanken, welche in übert wunderbahren Bereinigung, die alten Bespsiele weit
übertrift. Hingegen hat M. Constantin de Magny zu Parif A. 1729. in 12. eine
Dissertation critique, für le Paradis perdu heroique de Milton drucken läßen, zund an

bemfelben nicht wenige Rebler ausgeftellet.

Es ift infonderheit vielen febr anfibgig vorgefommen, bager bie vom Catan im Parabiefe gefchebene Berleitung unferer Ctamm Eltern, jum Ungehorfam gegen Gott, ihren Chopffer, als eine aus Rache gegen bie allerhochfie Gottl. Majeftat, wegen ber Berftogung aus bem erften beiligen und himmlischen Wefen, verübte große, und ohngeacht altes Bieberftandes mohl gelungene helbenthat, bes leibigen Teuffels por ffellet , und benfelben alfo ju feinen Delben machet : ben er besmegen wie homer ben Achilles, und Birgilius ben Meneas, wegen feines gefährlichen, wichtigen, und mohl gegludten Unternehmens, und erftaunlichen Sandlung befungen. Jeboch bat Addiion bagegen bargethan, bag barinnen eben Dilton, fowohl ben Somer und Birgil übertroffen, baff er mehr als eine Saupt Derfon aufgeführet, und bie gehörig charafterifirt habe: als ben Mbam in feiner bochften Boltommenheit, bie Eva in ihrer aroffen Conon. beit , ibre Feinde, die gefallene Geifter, ihren Borfprecher, den Meffias, und ihren Befchuber , ben Allmachtigen. Denn nur etwas von biefes fo belobten Belben ; Gebichts innbalt in melben , fo fagt er imerften Buche, bag ber, megen feines Dochmithe, mit feinen gleichgefinnten und abtrunnigen Gefellen, aus dem himmel verfiogene, und pon bem Donner bes Dochften in bie Dolle hipunter geffurtte Ers . Teuffel Gatan, nachbem er neun Tage und Rachte in bem feurigen Pfuhl gant betaubet gelegen, fich endlich mies ber ermuntert, und feine gleichfam halbtobte Gefahrten gur Rache wieber Gott ange-Es waren bemnach von ihm die vornehmfien und gewaltigften Saupter frifchet babe. ber ungehlichen legionen bofer Engel, als Beelgebub, Moloch, Deor, Baalim und Mit baroth, Thammus, Rimmon, Belial, Mafel u. f. m. gu einen Rathichlag gufammen beruffen worden; biefen habe er einen Muth eingefprochen, und vorgefiellet, baf fic in bem geführten Streite mit bem Allmachtigen nur halb übermunden worben maren; bas bero muffen fie nunmehre trachten, weil es mit ihrer Macht boch febr miglich ausfahe, burch Lift oder Betrug fich an GDtt gu rachen. Es mare burchgebend ein Geruchte im

himmel gegangen , Gott fen gefonnen , eine neue Belt hervorzubringen , und ein Ge folechte barinne zu pflangen; welches er aus fonberer Gewogenheit nicht minder, als bie Cobne bes himmels, begunftigen wolte. Deswegen folte man fich erfundigen , und darauf ben erften Unfall thun. Diefe unreiffe Bedancten habe er, in eine allgemeis ne Rathe Berfamlung aller bofen Beifter, ju ihrer Zeitigung bringen wollen, welche in einem idbling aufgeführten prachtigen und großen Gebaube, Panbamonium genant, gehalten morben. In bem großen Caal begelben,hatten nur, von iedem aufgebothes nem Gefchmaber, bie bornehmften ober verbienteften Plat genommen. Wegen ibret unsehlbabren Menge, mare aber ber Raum fo enge geworben, baf fie ihre vorige Ries fen Grofe, in bie fleinfte 3mergen Geftalt gufamme gieben mußen. Dur allein bie gro-BeGeraphifche BerBoge und Cherubim, waren in mahren Staturen, hinter befchlofee nen Schranden auf gulbenen Stuhlen gefegen. Im andern Buche fragt Catan feis ne verfamlete Reichsgenoffen um Dath, ob es vorträglicher fen, burch offenbahren Rrieg , ober verborgene Lift , bie angebohrne Erbichafft, von Gott mieder zu forbern. Molod, ber ftardite und fredite Beift, rath mit feiner Stimme zu bem erftern, und mit unermibeten Aufallen ben himmel zu beunruhigen; welches, fo es nicht Gica beife fen tonne, fo mare es boch Rache. Belial, ein falfcher, aber in feinen Gebancten nies briger , und zu edlen Thaten furchtfammer und fauler Teufel , wiederrath bierauf gant. lich, fo mohl ben mit geheimen Unschlagen, als mit öffentlicher Gewalt gu führenben Rrieg: weil wieder ben Allmachtigen weber Gewalt und Lift etwas vermochte. Dan wurde fich auch burch ein miglungenestinternehmen, mehr Unglud und Dein zuziehen. Man folte bas leiben, worgu man verurtheilet mare. Es fonte Gottes Born, mit ber Beit ein großes nachlagen. Er wurde vielleicht , wann fie ihn nicht mehr beleibiaten . ibrer endlich vergegen. Das mutende Sollen Teuer murbe fich legen, mann er mit feis nem Sauche nicht mehr in beffen Glamme bliefe. Allsbann murbe ihr reiners Wefen ben ichablichen Danupff überwinden, ober nachbem es baran gewohnt ware, ibn nicht mehr fublen. Rach bem Belial mar bes Mammons Rath, weder auf ben Rricg, noch auf eine Befanfftigung Gottes, ju Erhaltung ihres vorigen Ctantes, qu aeben. Denn es mare eine vergebliche Sofnung, Gott burch einen Rrica übermaltis gen ju tonnen; und man tonte nicht vor ber gebiethenden Gottheit demuthig fichen, fie mit einem gezwungene Salleluja verehren, und ihre gemegene Befete annehmen, welche ihrer aller Reid jum Erobe, auf bem ewigen Ehron fafe, und welcher fie vom Berben gram mare. Dan folte eine folche pompreiche Sclaveren , unter ben Dabmen einer Snabe, nicht mehr begehren, fonbern lieber bie ifige ungebundene Freiheit, in ber man fich befante, berfelben vorgieben. Die igige Qual Beretzenge fonten mit bem Berlauf ber Beit ju ihren Elementen gebepen. Das fiebende gener tonte fo gelind merben, als es ist fcharff fen; wann ihre Ratur fich in defen Ratur verwandelt, welches nothwendig bem Comergen feinen empfindlichen Stachel hinnehmen mufte. Wie bie gante Bers famlung bem Dammon benftimmen wolte, that Beelzebub gu lett ben Borichlaa. baff, weil mit einem Rrieg niche auszurichten, und ein Fried fich nicht zu verfprechen mas re, fo folle man fatt begen in unaufherlichen Sag und Teinbfchafft verharren , auf un. gegamte Dieberfpanftigfeit und Rache benden, und fiets nach Mitteln trachten, wie ber Obfieger von feinem Giege am menigften Fruchte einernbten, und bie Luft, bie er an bemienigen babe, mas fie mit empfinblidifen Echmergen fühlten , am wenigften genies fen nicate. Un Gelegenheit murbe ce ihnen hiergu nicht fehlen. Es fen eine anbere Belt , mofern ein in bem himmel ergangenes altes und prophetifches Geruchte , nicht (U) 3

ohne Grund mare, ber gluctfeelige Auffenthalt eines neuen Gefchlechts, fo ber Denfch genant werbe , ihnen nicht ungleich , ieboch minber gewaltig und vortrefflich , ale fie , aber ben bemienigen , melcher broben regierte , befer in Bunft ; bortbin folten fie alle ihre Bebancten hinmenden, gu entbecten, was fur Gefchopffe brauf mohneten, von was Beuge fie maren, mas fur Eugenden fie befagen, und wie groß beren Dacht, welches ihre fcmachfie Ceite, und wiefe am beften angutaften, burch Bewalt ober Lift. Un biefen ber auferften Grante bes Ronigreichs unbebecht liegenden, und ben Innhabern gu befchuten überlagenen Drte, medte vielleicht irgend ein gludlicher Streich, burch einen ploslichen Unfas, vollführt werben ; entweber fo, bag fie begen gante Erschaffung mit hollischen Reuer vermufteten, ober burch Bertrei bung ber fleinen Ginmohner fich jueigneten. Dber , wann fie folche nicht vertreiben tonten , diefelben auf ihre Barthen verleiteten ; barburch ihr Bott ihr Reind werben , und feine eigene Berete, mit ber Sand, welche fie erfchaffen, wieder zerfteren mochte. Dicfes mare mehr als eine gemeine Rache; und murbe die Freute, bie er an ber Teuf. fel Berderben batte , unterbrechen , hingegen bie abtrunnigen Beifter mit Kreube überfchutten , um daß fein Werd fo übel gerathen, wenn feine zu ihnen in die Solle berabge. fürsten Rinder und Gunftlinge, ibren gerbrechlichen Ban, und bald verwelcte Wonne verfluchen murben. Diefem, von bem Urheber alles Bofen, bem Catan, ju erft aus graufammer Boffeit erfonnenen, von bem Beelgebub aber vorgetragenen tubnen Bors fchlag, ben Stamm bes menfchlichen Gefchlechte in feiner Burgel zu verberben, und bie Erbe mit ber Solle, bem großen Schopffer ju Trupe, ju vermengen, find bie Ctaa. ten der untern Welt mit einbelliger Stimme bengefallen. Diefes mag gnug fepn, von bes Miltons in biefem Gebichte, aezeigter reichen Erfindungs Rrafft, einen fleinen Borfchmact zu geben.

Diefes Gebichte ware fast in der Centur gar unterbruckt worden, dieweil man fich eingebildet, Miltonibabe in folgenden Bersen, auf eine angezettelte Berratheren gezielet,

— As, when the Sun new rifen
Looks thro the horizontal milty Air
Shorn of his ileams, or from behind the Moon
In dim Ecliple difas trous Twylight sheds
On hall the Nations, andwith fear of change
Perplexes Monarchi — —

Balb barauf ftellete Milton auch das wiedergewonnene Paradieß, in einem andern helben-Gebichte, von vier Buchern vor, welches zu kondon A. 1670, jum Borthein fahm. Im solchen führet er, unfern helben gefum Ehriftum, als einen Ilbers winderdes Satans, den der Berschung in der Wissen auf. Weil diese nun eine Arbeit von wenigen Monathen gewesen, so hat man es an Bolltommenheit dem verlohrnen Paradiese nicht gleich halten wollen, sondern im Scherg und Ernst, von dem selben gestellten Best Niltons Geift sey wohl in dem verlohrnen, aber nicht in dem weie dergewonnenen Paradist zu finden; welches demselben gar sehr verbroßen hat, und gang unleidentlich zu heren gewesen; indem er nicht eingestehen wollen, daß man seines Englischen Geistes abgenommene Kräffte darinne verspühren fonte.
Das Bild auf der Gegen-Geite dieset Medaille, scheinet meistentheils, aus dem ze-

henden Buche des verlohrnen Paradiefed, genommen gu fenn. Denn dafelbft wird, in ber Bobmerifchen Dolmetfchung p. 151. der nach den Gunden Ball feinen tummerhafften Gedanden nachhangende Adam, und wie ihn die Coa mit freundl. Worten aufgurichten Gedanden nach dangen de Adam, und wie ihn die Coa mit freundl. Worten aufgurichten

ten gefucht, alfo befchrieben: " Unter ben unvernunfftigen Gefchopffen, fubrte bie 3wietracht , eine Tochter ber Gunbe,ben Tod zu erft ein,burch bas Mittel einer tollen Untipathie, die fie in biefelben legte: Ein Thier fieng ist an mit dem andern gu fries gen, der Bogel mit bem Bogel, und ber Gifch mit bem Fifche. Alle verlieffen bie Reduter , ihre erfte Beibe , und verschluckten einander : auch vor bem Denschen beseigten fie nun feine Ehrfurcht , fonbern flohen ibn , ober blockten ibn mit icheufilis der Geftatt, und funcfelnden Mugen an,mann fie ihm begegneten. Diefes mar ber Sammer, ber von außen anwuchfe, welchen Abam jum Theil albereit fabe; wies wohl er bem Rummer nachhangend in bem bufterften Schatten verborgen lag: Inmendig aber fühlete er viel ichlimmers, und wallete in einer Gee unruhiger Leibenichafften , beren er fich mit einem traurigen Behflagen alfo zu entburden fucht: D welch ein elender Menfch bin ich aus einem fo gludfeeligen geworben! Ift diefes bas Ende , biefer neuen preifimurbigen Belt, und mein eigenes? ber ich jungft noch bas pornehmfte Stud ihrer herrlichteit war, bin anito aus einem gefeegneten ein berfluchter geworben, und muß mich vor bem Angeficht &Dttes verbergen, welchen angufchauen vormable ber bochfte Gipffel meiner Glucffeeligfeit mar. perbiente ich ben Unfall mohl, und wolte gern leiden, was ich felbft verbienet habe, mann nur hier ber Sammer enden murbe; aber biefes wird nichts helffen : alles, mas ich effen ober trinden, ober erzeugen werbe, ift fortgepflantter Bluch. Dber Ctims me , Die ich bor biefem mit Ergeben herete: Wachfet und vermebret euch ; fo mir ino ein Tod guhoren. Denn was fan ich vermehren, als Gluche auf meinen Ropff zc. Dibr gerrinnendenluftbarfeiten, bes Parabiefes, bie mit langwierigen Behetagen theuer bezahlt werben! Sab ich bich erfuchet, mein Berchmeifter, mich aus meinem Rloß zu einen Menfchen zu bilben ? Sabe ich mit Bitten ben bir angehalten , mich aus ber Finfternuff zu erheben ? zc. Demnach mein Bille , gu meinen Befen nichts bentruge, fo mare es recht, und billig, baf bu mich wieber gu Staube macheteft, wie ich ju erft marze. Alfo jammerte Abam mit fich felber lautze, Er verfluchte offt feine Schopffung, beschuldigte eben fo offt ben Tob feiner langfamteit; fintes mabl er ihm auf den Tag feiner Ubertretung, fepe angefundet worden. ic. Die traurige Eva, als fie ihn alfo beflemmet fahe zc. nahete gu ihm herben , und versuchte feis ne tobenbe Leibenschafft, mit fuffen Worten gu lindern; aber er flieffe fie mit einem wauhen Blicke hinweg: Bebe mir aus bem Gefichte, bu Echlange; biefer Rahme tommt bir am beffen gu, bemnach bu mit ihr verbunden bift, und eben fo falfch und feindfeeligge. Ohne bich mare ich gludfeelig geblieben; hatteft bu nicht aus Eigendundel und Luft herumgufchweiffen , ale Die Gefahr am groffen war , meine Barnung verworffen zc. Du murdeft genarret und beructet, ale bir nur bie Chlans ge begegnete, burch fie bu, ich burch bich, weil ich bir trauete, ale Bleifche von meiner Geiten ; bie ich mir fur weife, ftanbhafft, reich am Zugend, und wieber alle Unfalle mohl vermahrt, einbilbete, und nicht verftunde, bag alles vielmehr ein blofer Dut auf Chein, als fefte Tugend mare; alles nur eine Ribbe, frum bom Ratur, und wie fich iest ereignet, mehr nach der ungludfeeligen lincen Geis n te geneiget, bie von mir genommen worden; wohl gethan, wenn fie ware hinweg geworffen worben, weil befunden war, daß fie zu meinem rechten Maffe unfchicflich und überflugig mare. D warum erichuffe Gott, ber weiffe Cchepffer, ber ben bochften himmel mit mannlichen Beiffern bevolderte, ju lest biefe Reuigfeit

» auf

, auf Erben, biefen fchonen Fehler ber Ratur, und fullete nicht die Belt auf eine mahl mit Mannern an zc. ober fant irgent eine andere Beife aus, bas Menfche " liche Befchlechte gu erzielen? Alebann mare mir biefer Unfall nicht begegnet, und mas fur Ungluck und ungehlige Unruhe mehr, durch Beiber Lift, und die genaue Bereinbahrung mit Diefem Gefchlechte, begegnen foll. Denn, entweder wird ber Manu nimmer eine ibm anftanbige Gattin finden, fonbern nur eine folche, " bie ihm bas Unglud ober Digverfeben gufrepet; ober bie er am meiften munts " fchet, wirder wegen ihrer Dieberfinnigfeit nichts geminnen, fondern feben mus Ben, bag fie von einem weit fchlimmern gewonnen, ober, fo fie ihn liebet, ihm von den Eltern vermeigert wirb; ober wird bicjenige, deren Bahl bie glicflichfte mare, ju fpath antreffen , wenn er albereit augefchloffen , und bas Deprath Band mit einer ungeschlachten Barthen, Die er haffet, vertnupffet ift: 2Belches alles bem menfchlichen leben unendliches Ungemach verurfachen, und den Frieden in der Saufhaltung fieren wirb. Die in Thranen faft gerflieffenbe Eva liefe fich nicht , fo abtreiben, fondern umfchlung ibn,und hielte um Bergeibung alfo an ze: Lege me-, gen diefes uns betroffenen Jammers, beinen haf nicht an mich, die albereit bere lohren ift, mich, die elender ift, ale bu felbft: Bende haben gefündiget; aber bu wieder Gott allein; ich wieder Gott und bich. 3ch will ben himmel mit meinem " ungeftummen Gefchren ermuben, bag ber gante Rechtefpruch von beinem Saupte abgewenbet, auf mich als bie eingige Urfache falle. Diefe Borte beweaten ben Abam jum Erbarmen, bag er ber Eva biefe friedfamme Borte gufprach : Du begehrft itt wieder ju undachtfam und ju eilfertig, was bu nicht fennest; ba bu bie Strafe gang auf dich felbft zu ziehen verlangeft; 21ch Beh! trage erfilich beinen eigenen Theil, wie woltest bu bes Sochsten vollen Born ertragen, von melchem bu big anber noch ben geringften Theil fubleft, ba bu nur mein Digvergnugen fo übel ertragft. Bann burch Bitten bie hoben Berfugungen gu anbern maren;fo wolte ich mich lauter beren , laffen, bamit alles mocht, auf meine Ropff gefucht, und beiner Gebrechlichfeit, und blo-, bern Gefchlechte vergeben werben , bas mir anbertrauet, und burch mich in Gefaho gefturgt worden. Aber lag und nicht mehr feiffen, noch einander ausschelten, bem , nach wir fonft gnug ausgefcholten find: fonbern mit einander in die Bette eiffern, wie " wir durch Liebes : Pflichten, einandern in unferm gemeinen Bebe, bie Burde er-, leichtern mogen; fintemabl ber une auf biefen Lag angefundigte Tob, fo biel , ich feben tan, nicht ein ploBlicher Schlag , fondern ein langfam fchreitenbes Ubel " werben will, unfere Qual ju vermehren.

Alus diesen bengebrachten Proben, wird sattsam zu ersennen senn, daß des Miltons verlohenes Paradieß, unwiedersprechlich, sür ein vollkommenes Meisters stüd eines Epischen Gedichts zu halten sen, und dahere das Ehren Bedächters auf einer Medaille mol verdient habe. Vid. Toland im Leben des Miltons, Bodner, in der Vorrede des Verlufts des Parad. Bepträge zur Erit. hist, bet Verlich, Eprache P. I. n. IV. p. 87. F. II. n. IX. p. 290.

Journal literaire Tom, IX, p. 178.



#### Der Bochentlichen

# Mistorischen Münz-Belustigung

21. Stud.

ben 21. Man 1738.

### Ein Neapolitanischer Thaler/ R. Carls II. in Spanien, von A. 1684.



# 1. Befdreibung beffelben.

lie erfte Seite enthalt bes Ronigs Bruftbild im Profil, bon ber rechten Gefichts. Seite, im blofen Saupte, mit langen Sagren, um. bangender Rette des Ritter Ordens vom goldnen Bluef, umgefcblagenen Gewand, und bem umftehenden Gittel: CAROLVS. II. D. ei. G. ratia, HISPANIAR. um, E. t. NEAP. oleos, REX. b. i. Carl II. pon

GOttes Gnaden, Ronig in Spanien und Meapel.

Die andere Seite ftellet die beeden flachen Selfften ber Erd-Rugel por: und gwar, auf ber gu rechten, mit bem neuen Saupttheil berfelben, America, auf ber gur lincken, mit ben bren Saupttheilen Europa, Alia, und Africa; welche Die, auf bem, in ber Mitte bargwifchem gefesten, und ems por gerichteten Scepter, ftebenbe Spanifche Rrone bedecket, mit benen bas ruber auf einem Zettel zu lesenden Worten: VNVS. NON. SVFFICIT.  $(\mathfrak{X})$ b. i.

b. i. Eine Welt ift nicht gnug. Unten am Anopff bes Scepters ift bes Mungmeisters Nahme. A. G. A. und die Jahrzahl, 1684.

### 2. Sistorische Erklärung.

Die Uberschrifft bes Sinnbilbes auf der andern Seite, ist aus bes Juvenals Satyra X, v. 168. genommen, wo er vom Alexandern bem Groefen, Ronig in Macedonien, also schreibt:

Unus Pellao juveni non sufficit orbis.
Æstuat infelix angusolimite mundi,
ut Gyara clausus scopulis, parvaque Seripbo,
cum tamen a sigulis munitam intraverit urbem,
sarcopbago contenus erit.

Es ift diefelbe auch ichen etlichemahl auf Medaillen gebraucht worben. Gie fteht auf einer Frantofifchen R. Francisci I. in bes Luckii Sylloge Numismat. Seculi XVI. p. 31, welche auf bem Revers, die neben einander flebende Erd, und himmels : Rugel, mit einer barüber ichwebenden Rros ne, porstellet, und der Umschrifft: VNVS NON SVFFICIT ORBIS: Sich fan die Urfachen nicht ergrunden, welche Luck muß gehabt haben. Diese Medaille, auf bas, von Diesem Ronige A. 1515. eroberte Manland ju beuten, und aus berfelben einen Nummum caftrenfem, eine Relbober Lager : Munte, nach seiner Urt, ju machen; ba man nicht die geringfte Gpur baben feben fan, bie einen auf Mayland verleiten tonte. Dabero vertheibigt Menetrier, in Philosophia imaginum p. 105, Diefen Ronig gegen Paradin, ber ihm biefe Devife fur einen Sochmuth ausgelegt hat, und fagt : Insculptum quoque est numismati cuidam Francisci I, nec superbix argui potest, quia potius Regis pii indicium est, quod regimine his in terris deposito, colum ex animo quarat. bin auch feiner Meinung. Denn weil die Erd Rugel, und die Dimmels-Rugel benfammen fteben, fo mußen bes Roniges Gedancken, auf beebe qualeich auch gerichtet gewesen fenn; wiewohl nur bem Schein nach. Dem aufert. Unsehen nach hat er mehr nach bem irdischen, als nach bem bimmlifchen getrachtet, und murbe gerne bem lieben Gott feinen Simmel gelagen haben, wann er nur fein Stuckgen von ber Erd Rugel, mit Beffegung aller feiner Reinde, immer hatte beherrichen, und fich mit fcho. nen Beibe Derfonen, ben unendlichen Leibe Rrafften, und wieber gemachsenen von den Spanischen Pocken, abgefregenen Rafe, batte beluftigen fonnen.

Das anderemahl treffe ich diese Ausschrifft auf einer Medaille K. Whilipps

Philipps II. in Spanien bem Luck p. 279. an. Die erfte Seite zeiget des Konigs Bruftbild, mit der Umschrifft: PHILIPP9. II. HISP. ET NO-VI, ORBIS. REX. Die andere enthalt die Erd : Rugel, worauf auch America abgebildet; juoberft ift ein fpringend Pferd, mit der Uberfchrifft: NON SVFFICIT ORBIS. Db nun icon Philips Ronigl. Tittel von ber neuen Welt, ben Luck hatte belehren tonnen, daß biefe Medaille hauptfächlich barum fer geprägt worden, daß man damit andeuten wols len , Philipp fen nicht nur ein machtiger Konig in der alten fondern auch in der neuen 2Belt; fo hat boch bemfelben gefallen, folde ale eine Bedachts nus : Munte, bes von diesem Ronige A. 1580. erhaltenen Ronigreichs Portugall angufeben: und babin ju erflaren, bag fich berfelbe nicht mit Dem erblichen Weft : Indien begnugen, fondern fich bestreben wolte, nunmehro auch Oft-Indien fich ju unterwerffen; da doch wieder gar nichts auf diefem Schauftucke vorfommt, bas den Unfall von Portugall, und folglich von Oft : Indien andeutet.

Dom gegenwartigen Chaler, macht Cafar Ant. Vergara, in Monete del Regno di Napoli p. 165. Diese Auslegung: Nel rovescio un scettro coronato con due globi, ed il motto: Ilnus non sufficit, che allude al vasto dominio della Corona di Spagna nell' America, della il Mondo nuovo, e nell' Europa, che si singe, per contra posto, un'altro Mondo. Er fagt, man ziele bamit auf die weitlaufftige Berrichafft ber Rron Granien, welche fie in ber alten und neuen Welt hatte.

Spanien hat fich mit nichts mehr gebruftet, als mit ber Beherre fchung ber neuen 2Belt; und diefelbe fo zwereignet, baf es bif auf bies fe Stunde, feiner andern Nation gerne gulagen will, daß folde auch das felbft feften Ruf fafe. 2Benn man aber bas Recht, ju folder Berrichafft genau betrachtet, fo beruhet dagelbe auf febr feichten Grunde; daß bies fe Rrone wurde fur gerechter gehalten fenn worben, wann fie fich mit ihrem großen Untheil an der alten Welt hatte begnugen lagen, und fich nicht bestrebet, biefen neu entbecten großen Welttheil, burch entfettis des Unrecht, und graufamfte Gewalt, an fich ju reißen; woben aber bet Chriftliche Dahmen, unter ben Senben, bermagen verlaftert worben, als noch niemable von Unbeginn bes Chriftenthums geschehen; und die Spanier fich fo unmenschlich aufgeführt, bag man fie eber fur grimmige und reißende Thiere, ja gar eingefleischte bofe Beifter, als vernunftige und Die naturliche Gerechtigfeit beobachtenbe Menichen gehalten.

Bir wollen furslich die Grunde vernehmen und untersuchen, wel-(X) 2

de fie,jur Behauptung ber angemaßten herrichafft, uber America, anfuheren. Diefe befleben barinne:

Erflich sagen sie: Wir haben zu erst diesen vormable gang uns bekandten Weits Theil entoeckt, dahero baben wir Jug und Mache selbigen in Bestig zu nehmen. Dieser Schluß ist gang untichtig. Denn die Entdeckung eines Landes giebt uns nicht eher ein Recht daselbe eins junehmen, als wann man sindet, daß soldes gang unbewohnt, und einen Eigenthums herrn noch nicht hat. Das kan aber von den Americanischen köndern nicht gesagt werden. Diese waren nicht wüste: sondern durchgehends starch bevölckert. Die unzehliche Menge der Einwohner war unter viele Könige und Oberhäupter vertheilet, welche dieselben von undencklichen Zeiten her beherrscheten. Die Spanier entdeckten also Landschaften, welche schon andern Leuten gehörten, und sich aus dem Bestig derselben niemahls begeben hatten, auch soldes zu thun, nie ges ne zueignen.

Bum andern berufft man fich barauf, daß Dabft Alerander VI. in einer ju Rom A. 1493. ben 4. Man gegebenen Bulla, diefe neu gefuns dene, und funffrig zu findende Umericanischen Lander, der Ronigin Mabella gefchencet babe. Es ift Diefelbe in Des Leibnig, Cod. Jur. Gene. dipl. P. I. n. CCIII. p. 472. ju lefen. Der haupt Innhalt Davon ift Diefer : Sane accepimus, quod vos, qui dudum animum proposueratis, aliquas infulas & terras firmas remotas & incognitas, ac per alios hactenus non repertas, querere & invenire, ut illarum incolas & habitatores, ad colendum redemptorem postrum, & fidem catholicam profitendam, reduceretis - ut tanti negotii provinciam Apostolica gratia largitate donati, liberius & audacius assumatis. motu proprio, non ad vestram, vel alterius pro vobis super hoc nobis oblata petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate. & ex certa scientia, ac de Apostolica potestatis plenitudine, omnes infulas. & terras firmas, inventas & inveniendas, - verfus occidentem & meridiem, fabricando & construendo unam lineam a Polo arctico ad polum antarcticum - qua linea difter a qualibet insularum, que vulgariter nuncupantur de los Azores & Cabo verde, centum leucis versus occidentem & meridiem -- auctoritate omnipotentis Dei, nobis in B. Petro concessa, ac vicariatus Jesu Christi, qua fungimur in terris - vobis haredibusdibusque ac successoribus vestris, Castella & Legionis Regibus. in perpetuum, tenore prasentium donamus, concedimus, & assignamus. b. i. Der Dabft habe vernommen, daß die Ronigin Glijas beth in Caffilien und Leon, fich porlangst vorgenommen habe, neue Infeln und fefte gander entdecken zu laffen , bamit fie die Ginwohner berjels ben jum Chriftl. Blauben bringen mochte; bamit fie nun biefes Worbas ben unter Dabfti. Beforberung befto freudiger und hershaffter ausfuhren tonte, fo habe er eigenbeweglich, nicht auf ihr Unfuchen, sondern aus lauter Frengebigfeit, und aus ber Bollfommenheit ber Apoftoliften Gemalt, mit autem Borbewuft, ihr und allen ihren Erben und Rachfolgern in Caffilien und Leon, alle diefe entbecte und weiter ju entbedenbe ganber, vermoge ber bem feel. Petro verliebenen Autoritat des Allmächtigen Gottes, und der Statthalterschafft Jesu Christi, welche er auf Erben batte, nach Innhalt biefes Briefes, auf immer gefchendt, verlieben und angewiesen. Alleine es tonte mohl nichts therichters gebort merben. Die Americaner haben auch baruber am allermeiften gefpottelt, und nicht glauben mol len , baf ber Dabft ben Ginnen fenn tonte; weil er fich von frembben Gutern fo frene gebig erzeige, Lander verschenche, bavon er feinen Bufbreit befage, und frene Bol. der meg gabe, die ihm niemahle unterthanig gemefen. Die Chriften menben bages gen ein , wann fie auch ben Pabft fur einen Nachfolger bes heil. Apoftels Detri, und Etatthalter Chrifti erfennen, daß nirgende in ben Befchicht . Buchern bes herrn Chrifti gelefen murbe, baf biefem Apoftel, von bem allmachtigen Dtt.jemable bie Be. malt verlieben worben, Lanber und Boleter ju verscheneten. Ct. Mathans, Mar. cus und Lucas melben nur, bag als Petrus jum Beiland gefprochen; Siebe wir baben alles verlagen, und find bir nabgefolger; was wird uns dafur? Co habe er jur Untwort befommen : En ift niemand, der ein Sauf, oder Meder, oder Eltern, oder Bruder, oder Weib oder Rinder verläget, um des Reichs Gettes willen, der es nicht hundertfaltig wieder empfabe in Diefer Beit, und in ber gufunffeigen Welt das ewige Reben. Detrus batte aber pon allen biefen nichts verlaffen, fonbern nur feine Dete Maith. IV. 20. al. fo batte er auch in biefer Belt nichts wieder befommen tonnen; Befett auch, er bate te Dauf und Meder verlagen, fo murbe boch burch berfelben verheißene hunderfal. tige Erffattung in biefer Beit , nicht bie gante neue Welt zu verfteben fenn tonnen. Der ben Beiland in ber Buffen verfuchende Gatan, habe fich nur unverschamt angemaget, alle Reiche ber Welt und ihre herrlichfeit feinen Unbetern zu aes Chriftus habe biefelben nirgends feinen auserwehlten Bothen verforochen. Chriffus habe por Pilato befennet, bag fein Reich nicht von biefer Belt fen; und ob er mobl, ben feiner Muffarth, ju ben Gilffen gefagt: Mir ift gegiben alle Bewalt im Summel und auf Broen, fo habe er ihnen boch nicht jugleich bes foblen, an feiner Statt ganber einzunehmen und zu verfchencken, fondern alle Bolder ju tauffen, und ju lehren, alles ju halten, mas er ihnen gefagt babe.

Drittens wird behauptet, man habe mit einem gerechten Rriege bie Weft, Indianer fich unterwerffen können; weil blefelbe i) abicheuliche Sum ben

ben begangen hatten, und insonberheit greuliche Abgotteren, 2) weil diefelben Barbarn und von Schlechtem Berftante gewefen, und alfo gur Dienftbariett ge bohren maren; 3) weil man auf folche Beife, leichter ihnen batte ben Chrift, Blauben benbringen tonnen , und 4) weil fie Menichen Rreffer gemefen maren. Sepulveda bat biefes in einem gangen Buche weitlauftig ausgeführet, bas in fet nen gebruckten Berden Tom. 1. fol. 423. befindlich, welchem aber ber Bijchof bon Chiapa, Bartholomaus de las Cafas grundlich wiedersprochen, und dagegen gezeiget, bag ber Epanier Rrieg wieder bie Indianer nicht nur ungerecht gewes fen, fonbern auch beren Befehrung jum chrifil. Glauben febr verhindert batte. Sepulveda bat feine erfte Urfache, auf Die Gottliche Rriegs Regeln, Deutronom. XX, 10 - 15. gegrundet. Der Bifchof von Chiapa hat ihm aber gemiefen, bag biefelben nur von den fieben Cananitischen Boldern, welche Deutronem. VII, I, benennet maren, ju verfteben fenn. Bann Gott nur megen ber Abgetteren und anderer großen Gunden diefe Bolder guchtigen wollen, fo hatte er auf eben biefelbe Art alle Mationen in ber Welt ftrafen muffen; bie alle Abactter, und eben mit folden Cunden behafftet gewesen maren. Es babe fein Bold bas Recht, das andere , megen ber Abgetteren, ober anderer Gunden, mit Krieg ju überfallen: indem in gleicher naturlichen Freiheit ftebente Bolder einander nicht befiras fen tonten. Ferner hat er bargethan, daß die Umericaner fur feine Barbaren gu achten maren, fie maren verftanbige, freundliche, und ben Umgang mit anbern Leuten liebende Bolder, Die in einer wohl und flug eingerichteten Degimente Ber fagung, unter ihren Ronigen, Furften und Obern geftanden, welche ben Befegen folgten, geringe Berbrecheu mit bem Tobe beftrafeten, allerlen Ranfte, Sandthie. rungen und Gemerbe trieben, und über eine gute Policen hielten. Die einem andern Bold unichabliche Unmifenbeit, Tumbeit, wilte und viebifche Gitten. einer Ration, maren tein rechtmagiger Sttul, ihr ben Rricg angufuntigen. lange man benfelben nicht zeigen tonne, fo lange bleibe es auch unbillig, einem Bolcte bie angebohrne Freiheit zu nehmen; fo fen auch die Rebe Chrifti: Voebie ge fie bereingutommen, nicht von einer außerlichen Bewalt, und 3mang, ju Un. nehmung bes Chriftenthums ju verfteben, fontern man muße trachten, ben ben Unglaubigen, burch grundliche, beutliche und leichte Unterweisung, wie auch burch gute Mufter eines gebuhrenben Wantels, eine gute Zuneigung sum Chrifft. Glauben ju erwecken, baf fie folchen, wegen feiner Bortrefflichfeit und Rugbar. teit, fremwillig , aus Liebe , und nicht aus Furcht , annahmen. Der Rrica lauffe biefem Endzweck ganglich zuwieder. Denn er machte, daß bie Abgottifchen eis nen ftarcten Daß gegen die Chriften faffeten, wegen ber in bem Rriege ihnen angethanenen vielen Erangfaalen. Gie erfchrocken vor einem Gefete, welches, wie fie-fich einbildeten, alle Arten ber Graufamfeiten billigte, die man wieder fie vornahme. Dag, wegen bes Menfchen Echlachtens ju Opffern, ober gur Mable geit, Die Americaner hatten tonnen von ben Spaniern mit Recht befriegt merben, behauptet gwar auch Francisc. Baco, Baro de Verulamio, in Dialege de Bello facro in Tomo Opp. p. 348, mit biefen Worten: Quantum ad Indos occidentales mihi haud facile persuadebis, nationes illas a quavis natione, quæ virtutibus moralibus culta & imbuta effet, subiugari non potuisse. Licet propa-

gatio fidei seponeretut, - Neque rursus simplicitatem eorum commemorare placet, licet infignis fuerit, utpote qui equos fræna ipsorum manducare, literas autem loqui, & commissa sibi nunciare, putarent, & simil: Neque etiam fortilegia, divinationes, & magicas superstitiones narro, in quibus cum plerisque gentibus idololatricis communicabant, Verum affirmo, consuetudinem apud illos, homines sacrificandi, & multo migis humanas carnes manducandi, tantam abominationem fuisse, ut erubescere cogatur, quicunque regnauerit, morem hunc execrabilem, cum aliis improbissimis, coniunctum, Hispanis iustam causam tribuisse, territoria corum invadendi, ut per legem naturæ proscripta, & populum vel reducendi, vel expellendi. Er philosophirt aber hiervon febr fchlecht. Das Menfchens Doffer geschahe von ben Beft Indianern, aus bem aberglaubischen Irthum , weil fie permeinten, Gott bamit ben angenehmften Dienft zu thun, wann fie ibm bas ebelife unter ben lebenbigen Gefchopften ichlachteten; fie glaubten auch, baf fie ibm fein großeres Beichen ber Liebe geben tonten , als wann fie folche Perfonen felbiten , die fie liebeten , aufopfferten. Wann Menfchen , Rleifch zu effen wieber bas Raturliche Recht liefe, fo burffte auch Menfchen , Bluth , Mumien, Toben : Ropffe, und bergleichen nicht gur Argenen gebraucht werben. Es hatten bargu auch nicht alle Umericaner Appetit; fondern nur einigen Boletern unter ib. nen, infonderheit ben Canibalen fchmectte es trefflich guth. Gie gedachten Rleifch ift Rleifch : und fein Mofaifcher Ruchen Bettel war ihnen eben fo menia, ale ben Spaniern, porgefchrieben. Gie verzehrten auch feinen Cpanier : fondern , als fie gefeben batten, baf biefelben ihnen im Leben fo ichabliche Leute gemefen waren, fo maren fie ber ganblichen Meinung, bag ihnen auch bas tobe Spanifche Rleifch übler befommen burffte, als wann fie bie vergiffteffen Echlangen , Rroten und Ottern perfchluct batten; wie biefes Benzoni in Hift. novi Orbis L. I. c. 23. melbet.

Go fchlecht fieht es mit ben Spanifchen Gerechtfammen auf Beft Inbien aus. Oberwehnter aufrichtiger Bifchof von Chiapa, hat es bem Ronialichen Rath von Indien frey unter die Augen gefagt : Es maren nicht mehr, als biefe smo Urfachen, welche einen Rrieg fonten rechtfertigen: Eine gerechte Urfache, und ber Befehl eines Gurften, welchem man ju gehorfamen verbunden. Die Spanier tonten feine rechtmäßige Urfache vorbringen, warum fie tie Deft , Indianer mit Rrieg überfallen hatten. Diefelben hatten ihnen niemahle bas geringfte juwie, bergethan, noch fie auf einige Beife beleibiget: fie hatten folche ja niemable gefeben, noch gefannt. Gie hatten bie Spanier rubig anlanben laffen; fie maren ihnen entgegen gefommen, hatten ihnen allerhand Borrath von gebens : Mitteln reichlich gebracht, und fie gang willig und freundlich aufgenommen. Gie mas ren feine Abtrunnige vom Chriftlichen Glauben gemefen. Man tonte ihnen nicht pormerffen, bag fie abgefagte Feinde begelben maren , welche folchen theils burch offentliche Berfolgungen, theils burch liftige Rachstellungen, und beimliche liber. redungen Schaben und Abbruch ju thun gefucht hatten. Beter Die Bettliche noch menfchliche Gefete batten iemable jugelagen, bie Chriffliche Religion turch bie Gemalt

Gewalt ber Baffen, ben einer Ration einzufahren: man wolte bann behaupten, baf bie Evangelische Lebre, welche die Liebe, die Leutfeeligfeit, die Freundlichfeit und ben Frieden fo fehr einscharffe, eben fo einen Zwang und Gewalt ju ihren Auftommen, als wie ber Irthum bes wolluftigen und friegerifchen Betrugers, bes Mahomets, erforbere. Bolten bie Spanier vorwenden, fie maren ben ben innerlichen Rriegen ber Umericaner, ben untergebruckten und Rothleibenben gu Sulffe gefommen, und hatten fich berfelben angenommen ; fo mare biefer Bor. wand auch nicht gulanglich. Denn nur an einigen Orten, maren biefe Bolder einander in Saaren gelegen ; fie maren auch von feiner freitenden Parthen ju Bulffe geruffen worben; ihr Benftand mare auf beeber mighelligen Theile Uberwaltigung, Beraubung, und Ermorbung gerichtet gewefen. Ferner tonten bie Spanier von ihrem Ronige teinen Gewalts Brief aufweisen, Die Beft : India ner feinblich anzufallen. In ber Ronigin Nabella Testament stunbe ausbriteflich: Seit der Zeit, daß der Apostolusche Stuhl, ihr die Insuln und das feste Land des Oceans gegeben, sey ihre vornehmste Absicht allezeit dahingegangen, das Licht bes Blaubens ben Boldern biefer neuen Belt jugutragen, und fie in ber Barbeit bes Catholifchen Glaubens zu unterrichten. Demnach bathe fie ben Ronig , ihren herrn , und ihre Pringefin Tochter , baf fie nach allem Bermogen fich bearbeiteten , um biefes Unternehmen ju einem glucklichen Enbe ju bringen , und ju hindern , bag bie Indianer feinen Schaben , weber an ihren Gutern , noch an ihrer Perfon litten, fonbern bag man fie auf bas gutigfte und glimpflichfte banbelte : und fo es fich gutruge, baf iemand ihnen einigen Cort ober Unrecht, auf vor Beife, ale es auch nun fen, thate, bag man ihnen alfo fort Recht wiesberfahren liefe. Sie habe vorhero and bem Commandeur de Lares jugefchrie. ben : Gorge ju tragen, bag bie Spanier mit ben Indianern freundlich umgiengen, und fie friedlich benfammen lebeten; biefelben allezeit als frene Leute , und nicht als Sclaven, ju halten; ihnen glimpfflich ju begegnen, bamit fie teine Urfache batten , fich über iemand zu beschwehren. Gie folten niemand gulaffen , bag er einigen Menfchen Gewalt und Unrecht thue, noch irgend iemand, auf mas vor Weife, bag es gefchehen moge, beleidige. Diefen geduferten gerechten Koniglie chen Willen, habe man gar nicht befolgt; die Spanier hatten vielmehro die Einwohner Weft : Indiene mit folcher Buth angefallen, ale wie die hungrigen 2Bolf. fe eine Deerbe unschuldiger Chafe, und burch ihre verubte gang unerhorte Grau famteit binnen 40. Jahren mehr ale 12. Millionen Menfchen umgebracht, und fieben Ronigreiche mit Raub , Brand und Schwerd verberet, welche weit groffer find, als gans Spanien.

Mas auch der Kron Spanien R. Carls V. PLVS VLTRA und R. Philipps 11: NON SVFFICIT ORBIS für Schaden gebracht habe, das soll ber bendere Gelegenheit gemeldet werden. Vid. Jo. Genes Sepulveda, in übro de justis Bendere M causir, contra Indos. Barth. de las Casas in übro de crudelitate, Hist. in Americanos, Grotius de mari libero c. III. & IV. Becmann in bist. Ob. terrar. P. I. c. IX. Sest. IV. S. 8. & P. II. c. I. S. II.

**翻版 )o( 翻版** 

#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Müng-Belustigung

22. Stud.

ben 28. Man 1738.

Ein rarer Thaler der Reichs - Stadt Rempten/



## 1. Beschreibung desselben.

ie erste Seite zeigt R. Carls V. geharnischtes und gefrontes BruftBild, im Profil, von der rechten Besichts Seite, mit dem umherschenben Teutschen Biblischen Spruch, aus dem Briefe des heil.
Apostels Pauli an die Philipper IV, 13. ICH VERMAG. ALS. DVRCH.
DE. n. D. er. M. ich, ST. grokt.

Die andere Seite, enthalt das, mit der Ranferl. Krone, bebeckte Ranferl. Neichs: Warpen, mit dem zwepkopfigten Neichs: Abler, umgeben mit den 3. Wäpplein von Desterreich, Burgund und Lyrol, zwischen 4. Flammen von sich gebenden Feuereisen, aus der Ordensikette des goldsnen Blueses, mit der Umschrift: DER. STAT. KEMPTEN. MVINZ. 1538, daben siehet ein Upfel mit dem Stiel, als das Mungmeisters: Zeichen.

### 2. Sistorische Erklärung.

Bempren, eine gar alte Reichs. Stadt im Algow, an dem Mer: Fluß, wischen

mifchen Memmingen, Pfini, Leutfirch und Raufbeuren gelegen, bat von bem fleinen vorbenfliegenden Wager Ramp ihren Nahmen, und vom R. Marimilian ju Augfpurg, A. 1510. den 14. Julii in einem Brief Erlaube nuß bekommen, gulbin und filbrin Muns, nehmlich Rheinifch Bulbin. auf der Churfurften am Rheins ftrom Rorn, Brad, Behalt, und Bewicht, und filbrin Munt, nehmlich daß dren einen Bulbin Rheinisch, und ber Rollens Dagen einer vier Rreuger, und given Rreuger, und bann Dfenning und Seller. alles nach der Wehrung, fo ifo gangbar, und in dem Werth und Gute, wie andere Stadte um fie herum, ju mungen und gu fchlagen. Auf ber einen Seite ber goldnen Munge, folte fteben bas heilige Reiche, mit ber Ilmschrifft: Moneta nova aurea Civitatis Campidunens. andern Geite, fant Mangen Bildnug, und ber Schrifft: SANTVS MAG. NVS EPISCOPVS. Dieweil aber in Diefer Frenheit, ber Rapfer nur ges fagt hatte, was fie auf die Rheinischen Bulbin schlagen folte, von ber filbern Munk aber fein Ungeigen gethan hatte, fo vergonte er ihr in einem andern ju Coftent ben 16. Octobris in eben biefem Jahre gegebenen Brief, baf fie nun hinfur auf digth Gilberin Pfenning, der dren einen Guls bin Rheinisch gelten, auf ber einen Geiten bas beilge Reichs, und uns ter bem Schwang bes Ablers, bas Stadt Schild, mit ber Umschrifft: Nummus novus Civitatis Campidunenfis mit der Jahrgahl, und auf ber andern Geite, bes Sochgebohrnen Carolen, Erg-Bertogen ju Defferreich , Pringen gu Difpanien, feines lieben Guns und Furften Bruftbilb. in feinen Sarnifch, mit ber Uberfchrifft: Carolus, Archidux Auftria. Dux Burgundia; und bann auf Die Rollen- Dagen, beren einer vier Rreus ber gelten und werth fenn folle, auf der einen Seiten auch bas beilig Reich. mit der Uberschrifft: Moneta nova Civicatis Campidunens. Und Dann auf ber andern Geiten bren Schildlein, mit Nahmen Defferreich, Burs aund und der Brafichafft Eprol, mit einen Erg Berhogen Suthe oben brauf ftehend, mit ber Umfdrifft: Carolus Archidux Auftria, Dux Burgundiæ fchlagen fonten. Que biefem Privilegio erfichet man nun. warum die Defterreichischen Wapplein, auch auf Diesem Thaler vortome men.

Eshat diese Stadt so gleich darauf angefangen, schone silderne Dick. Pfennige oder Thaler zu mungen; deren 8. Stud magen Nurnberger Sile ber Bewicht 15. Loth 2. Qu. 0. Pfennig. Edinich Gewicht 15. Loth 3. Qu. 0. Pfennig, halten 14. Loth 0. Qu. 2. Pfennig. Es sind mir davon, den gegenwärtigen ausgenommen, viererley Geprage zu Gesichte gefochte

Auf dem ersten stehet auf der ersten Seite, der heil. Magnus, swischen der Jahrzahl 1511. mit der Umschrift in Monches Buchstaden: SANCTVS MAGNVS. Auf der andern der zwepkönsigte Reiche Alber, unter der Kanserl. Krone, mit der Umschrift: MONETA NOVA. ARGENT. CIVI. CAMPID. vid. Wolders Mung. Buch p. 231.

Muf dem andern ist A. Carls V. Bildnuß, in einer Schaube, und mit einem Bareth bedeckt, in der rechten hand den Scepter haltend. Neben ben, oden zur rechten, die Saulen des Herculis, mit dem Worte PLVS auf einem Zettel, und zur lincken eine Krone. Das Bild sicht auf einen Gestelle, woran die Jadrzahl 1557. Umber ist der Littel: CAROLVS. ROMA. IMPE SEMPER - AVGVSTVS. Auf dem Revers ist der Kanferl. Albler im Schild, welchen die 3. Wappen: Schildein von Desterreich, Burgund und Livol. nebst 4. Gelencken aus der Ketzte vom geldnen Blues umgeben, mit der Umschrift: MONE TA NOVA CIVITATIS CAM IDONEN. Vid. Joas Lambrechts zu Gend Münsbuch, Wolders p. 231. Berg im Münsbuch sin 1549, von Gudenus in Uncialvo. n. 565, p. 119, Herr Lisenthal n. 1349, vermengt denus in Uncialvo. n. 565, p. 119, Herr Lisenthal n. 1349, vermengt denus in Uncialvo. n. son der Stadt Campen, in Ober-Msel.

Auf bem drieren ift R. Carls V. Bildnuß, im Sarnifch, mit der Krosne auf bem Saupte, und dem Zepter in der rechten Hand, mit der linseten das angegürrete Schwerd haltend; umher mit dem Kanferl. Eittel auf der ersten, und auf der andern Seiten mit den Wappen und Umschrifft, wie auf dem andern Chaler, und der Jahrzahl 1740. 1741.

1549. vid. Berg f. 53. 1. v. Gudenus n. 566.

Auf bem vierden ift, auf ber ersten Seite, ber gefrönte zweptöpffige Reichselber, mit bem Reichselpffel auf ber Bruft, worinne die Jahl 72, und der Umschrift: CAROLI V. IMP. AVG. P. F. DECRET. Ju unterst ift ein klein Schildein, in welchem der Buchstaden K. als das Stadt: Wappen. Die andere, Seite ist der andern des dritten Thaslers gant gleich: nur steht unten die Jahrahl 1573, vid. Wolders p. 232, beym Verg aber f. 542, treffe ich einen andern an, auf deffen anderer Seite nur die dren Wappen, von Desterreich, Burgund und Lyrol ohne Jahrjahl sich befinden.

Diese Stadt hat sich so bescheiben, und ehrerbietig gegen den Rays ser bezeiget, daß sie niemahls ihr Wappen auf ihre Haler geset, sondern sich gant genau an die Rayserl. Vorschrift hierinne gedunden: ohne geacht ihr K. Friedrich III. zu Ulin den 12. Decembris A. 1488 wegen des von ihr vollbrachten Deerzugs in Kandenn, zu Strassung des Ubels, (V) 2

. David by Google

das die von Gent, Brück, und ihr Anhang, wieder seinen Sohn, den Rom. König Maximilian, als Hersogen zu Burgund und Brabant, wieder ihre Pflicht, begangen gehabt, derseiben ihr altes Wappen derzekftalt gebesert: daß, da sie sonst einen in der Mitten ach der Läng abgekteilten Schild geführt, besen Vordertheil blau, und das Hintertheil weisg gewesen, sie einen auch in der Mitte, nach der Länge ab, gleich gestheilten Schild gebrauchen solten, desen Vordertheil Goldfarb, und das Hintertheil sowin einander fehrende, darinne ein Abler mit zwegen Häuptern, sich von einander sehrende, iedes mit seinen aufgethanen Schnabel, ausgesschlagener rothen Jungen, und ausgethanen Flügeln, nach Verwechse lung des Schildes Farben, und oben, zwischen zwegen Hüuptern des Ablers, eine goldne Krone: woben er ihr auch vergönnete mit rothen Wachs

fe ju fiegeln.

Ob auch gleich, von dem Verfaßer, der, auf dem Baselischen Concissio A. 1436. übergebenen Kirchen-Resonation, Kriedrichen von Landskoffen, die edlen Reichsstädte, des heil. Glaudens Beschirmer, rechte Vögte, und odriste Glieder genennet worden, auf welche in dieser Zeit die Ehristenheit wohl gedauet ware, daß wann die schlieffen und nicht wachten, so ware die Ehristenheit Wottes und aller seiner Enaden ents fremdet, und ware alles Recht thun unmacht: so suhr sich doch Kempsten so demuchtig auf, daß sie sich auf nichts steiffet, als auf des Kansers Endet, und Schuß; der sie allein in ihren Wesen, Beschaftenheit, und Regiments Werfaßung erhielte, als wohn der auf dem selben applicirte Paulinische Spruch abzielet. Sie muß also nicht mit unter denseingen Reichsstädten gewesen sen, von welchen Aneas Sylvius, in Germania cap. 43. geschrieben: Libertas omnibus in communi placet: neque eivirates, neque Principes, quod sum est, Imperatori præbent.

Es ist die Stadt vormabls, mit dem baben gelegenen Jürstl. Stifft gleiches Nahmens, von deßen Errichtung ich in des vierdren Theils der Sistor. Minns Wel von A. 1732. Itten Stud P. 97. gehandelt, in unfreundl. Nachbarschafft, und lange Zeit gedauerter Nechtsertigung, wegen vieler Gerechtsammen gestanden; welche aber ihre Endschafft dad durch erreicht, daß der Abt, Sebastian von Bravtenstein, mit Sinvilligung aller Couventualen dieses Stiffts, alle ihm vorhin inner und außerhalb der Stadt Kempten zugehörige Obrigkeit, Derrlichfeit, Hoche und Nieder Gericht, Nuh, Zinß, Gult, Necht und Gerechtigkeit A. 1525. den 6, Man um 26100. Reinischer Goldgulden der Stadt verkausstlicher Wie

Dieselben maren febr vielfaltig und ansehnlich, und gwar 1) 200fl. Reis nisch ewige und unablogige Gult und Bins, welche die Stadt jahrlich, auf St. Jacobs Lag, vor die Befegung bes Rathe und Stadtgerichte, auch por bas Sochgericht, Stock, und Galgen ju geben fculbig mar, 2) bie Befegun, bes Stadt-Ummans bafelbft, 3) alle des Stiffts Strafen, Bus fen, Veenfalle zc. in ber Stadt, bem Stiffte jum halben Theil ges boria, 4) die Freiheit, baf bes Stiffts Sofgefind und Leute wegen Das lefis, und andern begangenen Frevele nicht hatten fonnen von ber Stadt bestrafft werben. 4) Die Berrlichkeit, daß ber 21bt in der Stadt munken mogen, und bag bie Stadt die Mungichmitten und Sutten bargu gu ges ben fculbig; ingleichen die Gestattung des fregen Gibes bes Dungmeis fters. 6) Die Verleihung gewißer Memter und Bolle, 7) bie Bab. Stus ben an ber Dier 8) die Belffte des Ungelos, 9) die Gals Steuer, 10) bak alle Binfer und Binferin, fo das Burgerrecht ju Diefer Beit gehabt haben. hinfubro ber Binferfchafft fren, und in ewig Beit feinen Fall nach Saupt recht ju geben fculbig fenn folten. 11) Dag ber Rath bie, wegen Unges horfams ausgetretene Burger und Innwehner, in bes Stiffts hohen und niebern Berichten, auf fregem Felbe,annehmen lafen mochte. 12) Golte ber Rath und die Gemeinde gu Rempten, in einen befchriebenen und auss gemarcften Begird, Suchfe, Safen, und Bogel jagen und fangen. ins gleichen in ber Dier, Durach, und Rotach fifchen fonnen. 13) 2Barb burch 21. gefehte Marcifteine, ber Stadt außerhalb gufommende hohe und niedere Berichte, unftrittig abgetheilt. 14) Golte auch bas schworen, fo biffhero bem Abre auf bem St. Martine Lag gefchehen, tob und ab fenn, u. f. m. Daben behielt fich ber 21bt, in einem unter obbemelbten bato abgefaften Brief, ausbructlich bevor 1) bag mo ber 21bt, ober Conbent, und begen Unterthanen, ju ben Burgern, und Inwohnern ber Stabt. funfftig einigen Gruch und Forberung batten, fo folten bie Beifil, Gas den porm geiftl. Richter, Die Lehn : Cachen vorm Lehn : Richter , und Die weltl. Sachen vor dem Stadt-Ammann, und Bericht zu Rempten. mit Recht ausgetragen werben. 2) Wo einer ober mehr von ber Stadt. außerhalb berfelben, in Des Stiffte Berichten, über Frevel betreten murbe. ber folte bes &Dtres : Saufes Imtleuten folden Frevel begabten, 3) folte meder Abt noch bie Ctabt, in des andern Oberfeit, über fein Derbott geffatten, Gans angufaben, noch ander Spiel ju üben, 4) ben Bruck. Boll folte die Stadt mar einnehmen, Die Bructe aber baben baulich und mefentlich halten, und des Stiffts Diener und leute ben ben Freiheiten Deshalben laffen. f) Der neue Boll ju Rempten, folte ber Stadt bleiben. doch

doch solten die Stisstellnterthanen deselben Jolls von ihren Renten, Jinsfen, Rugen und Gatten, und andern, so sie zu ihrer Leibe. Nahrung gebrauchen, und darmit sie keine Kaussmanschaft reiben, stres son, 4) Die Bürger zu Kempten, sie sieen kaussmanschaft rober den Vorstädten, möchten erigt, zu einer ieden Zeit, Zimmer und Brennholtz in Kempter Wald, zu gemeiner Stadt, und ihrer aller Nothdursst schlagen und das raus führen; doch solten sie nichte davon hingeben oder verkaussen. 5) Solte die Stadt zu keiner Zeit einige, in dem Stisste Webiethe eingesestenen, zu Bürgern annehmen, und beschiernen. 6) Wann von des Wobtesendages Frenzinsern einer, in der Stadt sich niederließe, solte er solches zu thun Macht daben: doch, daß er wie zuvor, dem Stisste besteuren bezahle te. u. s. m. K. Carl V. hat dieses alles A. 1526, den 15. April und P. Clemens VII. A. 1530, den 23. Martii in besondern Briefen bestätigt.

Doch vor Diesem, mit bem Stiffte, taufflich getroffenen Bergleich. hat biefe Stadt, vieler anbern fehr herrlichen Rreiheiten und Drivilegien fich zu erfreuen gehabt. R. Rudolph I. hat A. 1289. und R. Albrecht I. A. 1304, ihr ein Privilegium gegeben, bas fie megen bes Abts und ber Rirche bafelbft, von niemand angegriffen, befchwehret und vervfandet merben folle. R. Ludwig IV. gab berfelben A. 1331. Bewalt, auf bem Lans be um ihr Bilt zu pfanden, ohne baburch wider ben gand Frieden gethan zu haben. R. Carl IV bestätigte nicht nur ihr zu verschiedenen mablen alle Sandvesten und Briefe, Die fie über ihre Rechte und Rreiheiten. bon feinen Borfahren am Reiche, erworben gehabt: fondern verfprach ihr auch A. 1348, baß fie burch Reiche, Doth, noch burch feine andere Sache folte fonnen verfest, verfaufft ober verfummert werden; und gab ibr A 1373, Die Macht, ihre Mitburger, Die auf ihren Land Butern figen, mo die gelegen fenn zu ihren Rechten zu bertheidigen, und zu fcbirmen ; und einen Boll zu machen, und folden in der Stadt Dus zu vermenden. Er verschrieb ihr auch auf 6. Jahr bie Juben, die fie Damahls in ber Stadt hatten, ober in ber Zeit gewinnen wolten: welche niemand pflichtig und gehorfam fenn folten, benn allein ber Stadt Ammann. R. Rupredit verliebe ihr A. 1408. Die Bewalt, alle und jegliche ichabliche Leute, als Mordbrenner, Rauber, Diebe, von welchen ber mehrere Sheil bes Rathe ertennen und fprechen murbe, bag es nuber und befer fen , daß fie tob maren, ale bag fie lebeten, um ihrer Miffethat willen, mit folden Sobten gu belegen, nach dem Urtheil, bas barüber auf ihren End, ber mehrere Theil bes Rathe aussprechen murbe: ber Stadt Ams man felse ben Bann, über bas Blut gurichten, von dem Rapfer und Reich zu gebn haben. R. Rries

R. Friedrich III. bezeigte fich infonderheit febr gnabig, gegen bie Stadt Rempten; A. 1443. gab er ihr einen Brief, bag wenn Mechter ober Alber - Alechter, ben Burgern unwiffentlich, in die Stadt fahmen, daß es ihnen von folder Enthaltnuß ober Gemeinschafft wegen, keinen Schaden bringen folte: boch alfo, daß wann fie darnach erinnert wurs ben, daß folches Mechter maren, fo folten fie fich von Stund an berfelben außern; ober ob iemand fahme, ber ju folden Recht begehrte, fo folten fie ihm foldbes unverzuglich wiederfahren lagen. Diefe Freiheit. ward auch A. 1471. auf die offenbahren Mechter erweitert. verboth derfelbe ungewöhnliche Strafen ben ber Stadt ju fahren, fonbern auf der rechten gand Straffe ju bleiben, bamit ber Stadt Boll. wieder bem gemeinen Dugen, nicht gefchwacht murbe; auch folten ein Meil: Degs um die Stadt ber, fein gefrepter Marcft gehalten. und Rorn und andere Dinge irgende wo andere fonnen zu verfau ffen angefahe ren werben, als in ber Stadt Rempten. A. 1462, erlaubte er berfelben. auf Unsuchen Leonharts Marcfli, Stadt : Pfarrers ben St. Mangen bas felbft, eine gemeine Schule, ben berfelben Pfarr Rirche, angurichten, und nach Nothdurfft zu beseben, barinnen alle und iegliche frene Runfte, nach ber niebern Schulen Berfommen ju erlernen maren : A. 1483, vergonte er ihr von einem leglichen Rof, fo mit Rauffmanns Schat, Wein, Enfen, Gals, ober andern bergleichen Waare, Saab und Buth, burch ober in die Stadt geführt, oder geladen, getrieben wird, dren Vfennig zu Rolls Geld einzunehmen, und bargu die alten Bolle und Maut, die fie biffhero von allerhand Rauffmans , Gutern eingenommen hatte, nach ihren Guts befinden, ein ziemliches zu erhoben: und bas zu gemeinen Dugen und Nothburfft anzuwenden, bamit fie in Aufnehmen und Wurden bleiben mochte.

Wegen der langwierigen Jrrung und Spane zwischen dem Albte, und der Stadt, ben Erseung des Naths und der Lemter, auch der hos hen und niedern Gericht halber, bestimmte der Kanser, als oberster Richter, A. 1488, beeden einen Tagwer ihn, nach Nürnberg, zu kommen; hörte den Albt, mit seinen vermeintlichen Gerechtigkeiten, und des Naths Einrede, nach Nothdurst an, und schlug vor, daß die Eradt des Albts Anforderung mit baaren Gelde wieder erlegen solte; als womit derselbe seinem Getes Jause mehr fruchtbarliches und nugbahrers schassen zu bedensten, und verstrachen dem Angser, serner ihren Willen deswegen zu entsiden, und versprachen dem Nanzer, serner ihren Willen deswegen zu entsidecken. Nachdem aber der Albt Johann auf diese gnädige Handlung

gar feine Untwort gab, fendern fich hinter die fremde Berrichafft bes Pabfts flectre; ber Ranfer aber befand, als er in eigner Verson ju Rems pten mar, daß die Stadt, burch ungiemliche Vertrage mir bem Abte, an Befegung und Entfegung ihres Rathe, und anderer Memter, Berrlichfeit, Oberfeit, und Gerechtigfeit, bermagen beschwehrt mar, bag baburch fie, wo von ihm nicht barein gefehen werden folte, von ihm und bem Reiche, in andere fremde Sande fommen mochte, ba fie boch bem Reiche, wie andere Reichostabte, ohne Mittel unterworffen mare; fo kahm er diefer Beforglichkeit bevor, und erlaubte berfelben, hinfuhro, in ewige Zeit, iedes Sahr, wann ihr bas am füglichsten bunden murbe, ben Rath, und bas Stadt : Amman : Amt, und andere Hemter bafelbft, mit Versonen, Die ihr zu einer ieben Zeit, darzu nuslich und gefallig fenn wurden, ju besegen und ju entsegen; besgleichen bie hoben und niedern Gerichte, und ben Blut : Bann ju gebrauchen. both zugleich bem 21bt ernftlich, ben schwehrer Ungnab, Burgermeifter und Rath an diefer verliebenen Rreiheit nicht zu irren, ober zu verhins Diefe Ranferl. Sandhabung ber Stadt, ben ihrer alten Bes rechtfamme, von welcher fie von bem Abte, burch Lift und Bewalt, in ben porigen Zeiten, mar vertrungen morben, brachte benfelben babin, bag er fich barauf naber jum Biel legte , und lieber gegen eine verglichene und oben beniemte ziemliche große Summe Gelbes, basienige, mas er in ber Stadt, ben fummerlichen Zeiten, an fich gezogen hatte, in ber Bus te fahren ließ, als bag ihm folches, burch einen noch schärffern Rapferl. Alusspruch wieder genommen murbe.

Bom R. Marimilian erhielte die Stadt A 1499. Die Freiheit, bak tein Burger folte, weber an ben Ronigl. Cammer : Bericht, noch an ben Reiche bof. Bericht ju Rothweil, noch ben einigen Land : ober Beftphalifchen Bericht, fonnen geurtheilt merben : fondern wer gu ihnen Rlag hatte, warum bas mare, ber folte bas Recht acgen ihnen, in ber erften Inftant, vor Burgermeifter und Rathen ber brepen Stabten, Ulm, Memmingen, und Ravenfpurg, fuchen und nehmen, und fouft nir. gende anberemo. Bom biefem Rapfer befahm A. 1508. ber Rath bas Recht, bon feinen abziehenden Burgern und Ginmohnern , und ben auswartigen, melchen liegen. be ober fabrende fleuerbahre Stadt , Guter, burch Rauf, Bechiel, Ubergab, Erb. fchafft, ober in andere Bege gufielen, ben gehenden Pfennig, ale eine Rachfteuer au forbern ; ingleichen A. 1518, bas Privilegium von feinem Urtheil, fo nicht über hum bert Gulben Reinifch, zu appelliren. Dach R. Ferdinande Brief von A. 1559, fan fein Burger, Inmobner, noch jugewandter in der Stadt Rempten, einiges feiner liegen. ben Guter, es fenen Saufer, Barten, Felber, Bichweiben, Soliter zc. einer fremben Berrichafft ober Derfon, fo nicht Burger bafelbft, wes herfommens, Ctanbes ober Burben bie fenen, in einerlen Beig verfauffen, vertaufchen, ober bingeben, Vid. Klock Vol. III Cons. 149. Knipschild. de civil. Imp. Crusius in annai Suev.

Zeiler in chronice Suevie parvo p. 306. & 557.

#### Der Wöchentlichen

# Mistorischen Münz-Belustigung

23. Stud.

ben 4. Junii 1738.

Eine in der Belagerung Groningen / A. 1672.
geschlagene Blippe.



# 1. Beschreibung derselben.

iese Nothe Klippe ist nur auf einer Seit mit einem Geptage be zeichnet, welches das mit einer Krone bedeckte vierselbige Wape pen der Stadt Gröningen vorstellet, mit der Umschrifft: IVRE ET. TEMPORE 1672. Wit Recht und Beit. Bur Seite des Schildes ist der Werth derselben angezeigt 50. Se. über. Sie wiegt 2. Loth.

### 2. Sistorische Erklärung.

Groningen ist die erste Stadt gewesen, welche sich der A. 1672. bie vereinigten Niederlande, auf allen Seiten anfallenden, und mit vies len Jundsgenofen verstärchten, Frankolischen Macht tapffer wiederset, und derselben schnellen und gluck. Fortgang, durch helbennutzugliedet, und Biege

Wiederstand, starcken Sinhalt gethan hat. Es giengen auf dieselbe die, mit Franckreich vereinigten, beeden geistl. Fürsten des Leutschen Reichs, der Ers. Bischof und Churfürst von Goeln, Maximilian Deinrich, aus dem Churfürstl. Hause Savern, und der Bischof von Münster, Chrisstoph Vernhard von Galen, nach der daligen und recht verrätherischen Eroberung von Coevorden, mit 24000. Mannhisglooß; sie sanden aber dieselbe in einer so guten Beschaffenheit durchgehends, daß sie die 38. Tag geführte Belagerung, mit großem Verlust, spotlich ausbeben mus

ften.

Die Stadt ift rund berum mit einem farden Mall. beken Ruf mit einer Mauer verfeben, ficbengebn großen Bollwercken , und Graben von ungemeiner Breite und Liefe, trefflich wohl befestiget. Die Borrathe Saufer, maren mit Beidbus, Gewehr, Pulver und Blev, und andern Rriegs Berathe, ingleichen mit nothwendigen Lebens : Mitteln, anuas fam angefullet: was nach ber Sand abgieng, bas murbe aus Rrief-und Solland, burch die fren und offenbehaltene Sahrt bes Rendieps, erfefet. Bur Befoldung der Golbaten, hatte man in der Cafa, groenmahl hundert taufend Sollandifchen Gulben. Die Befatung mar nicht volls fommen 1200, Mann ftarct: barunter waren 4. Cornetten Reuter. und 3. Compagnien Dragoner. Der Gouverneur über Stadt und Land. und Ober Commendant, war der General Lieutenant, Carl Rabenhaumt: Das Rufvolct ftand unter Bertog Bernharden von Solftein : Ploen: und Die Reuteren und Artifferie, unter dem Oberften Stolkenburg. Die Burgerichafft machte 18. Compagnien aus, worunter alle Burgers: Gobne von 18. Jahren, und alle Sandwercke, Befellen waren ; bargu fah. men noch 4. Compagnien von privilegirten Versonem, als Belehrten und andern, welche fonften teine Wacht, noch Bugguthun rflegten. Die Stubenten brachten auch eine ftattliche Rahne, von 150. Ropffen gufame men, welche ju ihren Capitain, Wicher Michers, jum Lieutenant, Rutgern jum Berge, und jum Fahndrich Scaro Goffinga hatten; und ie: bergeit in ben Fauffebrayen ober Unter : Wallen, gwifchen bem Graben . und Saupt : 2Ball, mofelbit fie bem Feinde am nachften maren, Wacht Das gand umber ift febr niedrig, big an Die Drentische Geis te: babero man bagelbe, burch bie burchftochene Damme, ausgehobenen Sous Churen, und geoffneten Schleußen unter Mager feste; man brach auch die Brucken, vor der Saren und Ofter : Pforten ab, und vermuftere Die Borftabte und Barten, welche bem Feinde einen Bortheil fchaffen fonten.

In biefer guten Bereitschafft, und erneuerter Berpflichtung ber famtlichen Ginmobner . Die Stadt bif auf ben lenten Blute Proffen gu beidugen, ermattete man berghafft ben Reindl. Angriff. In bem. pon bem Churturften und Bifchof, begwegen gehaltenen Rr.eggrath, riethen Die übergelauffenen Lands : Berrother, Schulenburg und Broersmann, ben Safen Delffint erftlich meggunehmen, melder ber Stadt groffe Bors mauer mare, burd melchen auch man von ber Gnalifchen Rlotte alle Spilfs fe baben, und fich ber gangen gandichafft bemachtigen fonte: meil aber Der Churfurft verficherte, bag er einen fo ftarcen Unbang in ber Stadt batte, baf er burch begen Bulffe hoffete, binnen funf Tagen von berfel, ben Meifter ju fenn, fo molte man fich mit Delffipl nicht aufhalten, fonbern beschloße, gleich vor Groningen gurucken. Den 9, und 19, Gulii fahmen die Bolcker aus Drent, über Saren und Selven angezogen, und ließen fich die Borhauffen um die Gegend bes Galgenbergs feben. Den 12, und 22, naherte fich bas gange Rriegsheer, und ichlug binter Selpen bas Lager auf, und über Schnntendien eine Brude. Den 13, und 23. theilte fich baffelbe. Die Coelnischen festen fich benm blauen Saufe, und Die Munfterischen hinter bem Galgenberge; und fiengen fogleich, nach gemachter Bebechung, bes folgenben Sages, an ben Laufgraben ju arbeis ten an, ohne baf fie, burch ber Stadt Gefchus, baran fonten verbins bert merben. Den 16 und 26. machten bie Munfterifchen Die erfte Stucke Bettung, swiften bem Doftermeg und Schnotenbiep; wovon fie bes folgenden Tage Morgens fruh, mit funf halben Carthaunen, Die Stadt beschoffen, meldes boch nicht langer mabrete, als bif auf ben Mittag, ba bas flarcte Gegenschießen aus ber Etabt, diefe Batterie gans unbrauch. Den 18, und 28, murben die erften Bomben, beren einis bar machte. ge 3. bif 400. Df. wogen, Stinct : Lopffe, Brand , Rugeln, und bers gleichen Reuerwercke in Die Stadt geworffen; welche einige Saufer an ber Sud Geiten fehr beschäbigten, auch einige ju Steinhauffen macheten: aber noch größern Schaben wurden angerichtet haben, wann nicht Die Biebertauffer, ober Mennoniften, burch unermubeten Rleif und Borficht, viele Bomben und Brand , Rugeln ausgelofcht hatten. Denn ohn. geacht dieselben fonft glauben , Die Chriftl. Lehre verbiethe, Gewalt mit Bewalt zu vertreiben, und Rrieg zu fuhren, fo ließen fie fich boch gang gerne zu biefen Dienft gebrauchen, weil fie barben feine Baffen fuhren burfften, und boch ihren Mit. Burgern burch biefen Dienft eine große Rettung ichafften. Mantheilte fie in 3. Brigaben ab, Die einander ablofeten; fie bezeigten fich fo machfam, und fleißig, baß fie vielen Brand ftorten unb

Bie dann diefe Bulffe ber Stadt um fo mehr nothig und abmenbeten. war, dieweil die Regel, in welche ber Feind feine Boller gepffantt hatte, fo tief gegraben maren, bag ber Stadt Befchus vergeblich auf fie log ges Den 19. und 29. fuhr ber Reind mit Reuer einwerffen brennet ward. ftarct fort, in ber Meinung, baburch bie Burgerschafft jaghafft ju machen; Diefelbe aber befahm hierdurch noch weit großern Muth, und brachte ihre besten Guter nach ber Nord ; Seiten , weil alles an ber Oft , und Sub. Seiten ruinirt warb. Man fpielte auch aus ber Stadt aus 3. Bollern Bomben , woruber fich der Feind nicht wenig wunderte, aber boch fpotes weiß fagte : Es fen fein recht Golbaten-Bewehr, fondern nur ein Spiels werd der Spieg. Burger. Das grobe Befduge mufte er aber boch rus hen laffen, weil foldes burch die Canonen ber Stadt, von unterfchiedlie den Bollwerden, fo gleich unbrauchbar gemacht murbe. Die Bomben und Stind Copffe, wurden auch, burch ben ftarden Wind, meiftentheils suructe getrieben, baf fie in ben Braben und auf Die Balle fielen. 20. und 30. beforberte ber Feind bie Laufgraben, bif an bie Contrefcar-De. ober an ben bebeckten 2Beg : worauf ber Oberfte Nagel, auf bas 21bus marber wi, mit 8. Compagnien, einen ftarcfen Unfall bes Dachts that; er ward aber von den Capitains Rlant, und Riperda, mit großen Biebers fand abgetrieben. Den 21. und 31. giengen bie Feuer Morfel mieber befe tia an , welche viel Baufer, aber wenig Menfchen , beschäbigten: baben litte die Pfeffer, Strafe, den meiften Schaden. Des Rachmittage überbrachte ein Eromveter, von bem Churfursten und Bischof, ein Schreiben an Burgermeifter, Rath, und die gange Bemeinde, bes Innhalts:

"Da vorhin bekand, was massen die hohe Alliurten, gegen den Staat der gewesenen vereinigten Niederlande, ihre gerechten Wassen sühreten, welche durch die Gnade des Allerhöchsten seicher Welche nurch die Gnade des Allerhöchsten seicher Werden gesendert worz den, daß dadurch albereit unterschiedliche vornehme Provingen gang absgesondert wören: so wäre dann auch die Proving Gröningen, durch die Eroberung der Bestung Coevorden, und aller anderen, zu ihrer Versiche, rung dienenden Bestungen und Derter, zu Land beschlossen; daß auch die. Stadt zu Wasser, wegen Pronnahung der Königl. Schisse Armaden, feinen Entsaß zu hossen hatte: maßen auch die ausgemergelten Frießlänz dische Völlere mehrentheils ruinirt und zerstreuet wären, und man über das mit dem Angeis, und den Graden so weit gekommen, daß der Statt mit allen Ernst würde zugeseist werden. Die nun wohl die Alliurten besugt wären, auf gleiche Weise mit der Schärsse der Wassen soch die Elliurten besugt wären, auf gleiche Weise mit der Schärsse der Wassen soch die Stussen, dahren, so hätten doch dieselbe, ju Bezeigung ihrer Fürstl. Nilte, Burs

" germeiftern , Rath und ber Gemeine hiermit zu verfteben geben wollen, mas " geftalt fie nicht ungeneigt maren, toofern bie Ctabt fich in ber Gute eracben m molte, Diefelbe in guten Bohlftand ju erhalten, wie auch vermittelft eines rechts " und billigmäffigen Accords, jum beil. Rom. Reich, und begelben gemeinen " Teutschen Freiheit, ju bringen. Im Sall aber biefelbe fich hiervon, burch bofe , Rathgeber, abmendig machen , und , burch Berachtung biefes eintigen , ju ihrer " Erhaltung noch übrigen Mittels, es aufs auferfte antommen lagen follte, fo , murbe biefelbe, weil es in ihrer Billtuhr ftunbe, noch jur Beit alles Unglud " ju verhuthen , an ihren eigenen Ruin ichuldig fenn , und alles baraus entftes , bende Ungemach, welches fie burch Feuer und Schwerd ihr felber, wie auch ben unschuldigen Beibern und Rindern, unfehlbahr auf ben Sale gieben mirbe, , bor Gott und ber Belt ju verantworten haben. " Den 22. Juli und 2. Aug. erfolgte bie Untwort, von bem Drafident Cluvinge, babin, baf ber Rath und bie -Semeine ber Stadt, auf Die erhaltene fchrifftl. Aufforberung, im Bertrauen auf bie Bulffe bes allmachtigen Gottes, und auf die gerechte Gache und Treue ber Bundsgenoffen , entschloßen mare, Die Ctabt , mit Buth und Bluth , aufs auferfie, wieber alle Reinde zu beschirmen: jumahl ba es barinnen auch burch Bottl. Gnabe an nichts maugelte.

hierauf marb ben 23, 24, 25. Julii fast unaufhorlich mit Kener einwerffen fortgefahren : als welches auch bas einige Mittel mar, wormit man bie Ctabt angstigte. Dann eine Deffnung in ben Baftepen, ju einem rechten Saupt Sturm, ju machen, mar bem Seind unmöglich; bieweil alle beffen Batterien , gleich, burch bas ftarcte Gefchit aus ber Stadt, ruinirt wurden, und er feine gu einen bauerhafften Begen Mitternacht fuhren 50. Dann mit einem Turffe Stand bringen fonte. Schiff, über ben Graben , tobteten einige Coelnische Golbaten , in ben laufgraben, und brachten 2. Befangene mit juructe; biefes machte bie Belagerten fo muthia, baff ben folgenden Tag, unter ben Capitain Sunfere, 150. Mann einen neuen Musfall magten , viele Colbaten in bem Coelnifden Quartier niebermachten , und gute Beute und 20. Gefangene, worunter ein Obriff: Lieutenant, und Granas bier , Lieutenant mar , befahmen. Der Dbrift , Lieutenant fagte , als er auf bie Ma : Pforte gefest mar: hatten fich bie andern Stabte fo mohl , als Groningen gehalten, fo murben wir nie Burger allhier geworben fenn. Diefen Schaben molte ber Feind, mit einen Aufall auf bas Renbiep, rachen , er murbe aber mit aros fen Berluft jurude getrieben. Den 25. erfreute fich bie Ctabt, über bie aluckt. Anfunfit 230. Golbaten aus Friefland, und über bie Rachricht, bag 14. Chiffe aus Dit Inbien, in Delffipl wohl angelangt maren; baber fie ben, abermabl fich anmelbenben Trompeter, unangehort fortichafften. Den 28. bes Morgens in aller frub, grif ber Seinb, mit großer Gewalt, bie Berfchangung bor ben fleinen Dforts lein , und zugleich bie , eine viertel , Stunde vor ber Ctadt, gelegene, und etwas befeffiate hoger : Brute an, warb aber bon beeben Orten, ob er ichon farct eins getrungen, mit vielen Berluft abgewiefen; man verlahmte ihm ouch 6. Studen, und fchofe bie neu aufgeführte Batterie nicher. Den 29. wurden viele gluenben Rugeln, und eine Menge vergifftetes Fener : Merd bindn geworffen : und obs fcon bie beebe nachft folgende Tage bamit angehalten marb, fo murben bamit (3)3bodi

boch mehr die Hauser, als Menschen, getrossen; absonderlich wurde der St. Martins. Kirch- Thurn, und das darauf bestindliche klösten Gpiel, samt der Uhr, gar sehr verleget. Die Burger achteten aber denuoch die Verwüstung der Kirchen und Hauser wenig mehr: in der Hossand, daß doch die Verwüstung der Kirchen und Hauser wenig mehr: in der Hossand, daß doch die Stadt erhalten werden würde. Sie wurden auch dadurch noch standbaffer gemacht, die den Alli 20. tausend Plund Pulver, und 2007st. zu Bezahlung der Friessischen, aus Friessland, ingleichen 33. Schiffe aus Holland, worauf ein Kegiment Ruß, Bolck von 14. Compagnien, unterm Odrissen Jorman, und 50. taus send Plund Pulver, im Geschte des Friedes, gildestich in die Stadt kahmen: welche das Versprechen mibrachien, daß der Pring von Iranien serner alle Byr sorge vor die Stadt haben wurde. Das starte Schießen, Bomben, und Stein, werssen währte die solgende Tage, von beeden Seiten unaussellich fort, dis auf ben 15. oder 25. August: da der Keind, mit einem entsestichen Feuer gleichsam Whschied nahm, und darauf zum Abzug alles veransfaltete.

Die unvermutbete gangwierigfeit ber Belagerung, erregte eine Briefpalt. unter bem Churfurfen und Bifchof. Obalcich Die Coelnifchen Rolfer zum Ingriff einen beffern Boben fanden, und babero ibre gaufgraben leichter und ge-Schminder fortfuhren tonten, als bie Dunfterifchen , melche in einem fleinigten Grund , und babero langfammer, arbeiten muften; fo marb boch ber Churfurff ber Belggerung am erften überbruffig , und verlangte biefelbe gufzubeben. Der Bie fchof bezeigte fich hieruber febr unwillig , bieweil ber Churfurft ibm bie areffe hofnung gemacht batte, Die Stadt burch feine Freunde bald einzubefommen. Gr hat fich auch feffe eingebilbet, auf ben Lubmige Lag, ale ben 25, Augusti 5, September bie erfte Defe, in ber Saupt Rirche ju Groningen gewiß lefen ju tonnen. Er fuchte berohalben ben Churfurften auf viele Beife zu bereben, von ber Stabt noch nicht fo geschwind abzumeichen; fonbern berfelben ferner aufs auferfte zurufe. Ben , Dieweil fie es boch unmoglich langer aushalten tonte. Der Churfurft behare rete aber auf feinen Berfas, und molte alleine abgieben. Der Bifchof mar nor fich viel zu fchmach, bieje fchmehre Belagerung vollende aus zu fubren : und mufte ba. bero fich ben Enbichlug bes Churfurftens, febr migvergnugt gefallen laffen.

Den 16. ober 26. Augusti, als schon bas Gerüchte in ber Stadt erschollen war, baß sich der Feind zum abmeichen anschiefte, shaten, aus freudiger Jerghafftigfeit, 200. Mann, wornneter sich viele freepwilige Studenten bekanden, mit dem Obersten Bachmeister Uppler, den letten, aber sehr hefftigen, Ausfall auf die Coelnischen Berefe; vernagelten etliche Studen, sober sehr de Soldaten nieder, nahmen 26. gefangen, deachten das gange kager in Allarm, und verweitlen sich so lange, big bie Munsterischen den Coelnischen zu Inise berbepelleten, und die gange Reuterep sich zu Pferde sieste: indem man glaubte, die gange Belagung wate ausgerückt. Sie verlohren daben nicht mehr als 2. Mann, und betaghen wier verwunderte. Den 17. oder 27. Augusti entdeckte die große Stille im Lager, daß der Feind daßel be ganglich verlassen hatze: man sagte aber, daß er noch hinter dem Galgen zwischen Beleden und harne einweile heite, weil mit dem schwenderen Geschülze in sonichen Bege nicht wohl fortzusommen war; und man auch muthmaßete, er habe in willens,

bie Broninger, ben Schleiffung der Laufgraben, ju überfallen. Den 21. Augusti aber sahe man benselben gar nicht mehr; bahero noch selbigen Bormitrag, in ben breyen Daupt-Kirchen, Bott öffentl. gebandt wurde; und iebermann darauf sicher, unter großen Froloden, die feinblichen Werde besichtigte. Die Runfterischen sand wiel tieffer, weiter und netter, als die Soelnischen; und fonte an vielen Orten ein Reuter gang bebecht siehen. Die Kestel, wordine die Morfer gestanden, waren mit Bermunderung anzuschen; wie auch die Minen, welche zween Ausgänge, ungesehrt 20. Schuh weit von einander hatten. Der Eingang war eng, daß man gebudt hinein geben musse, wurde aber inwendig ie langer ie breiter und höher; an den Wänden und oben her, war alles mit Bretern gefüttert, und mit Stügen wohl beiesstigtet.

Nach einen zu Manster gemachten Berzeichnuß, sind vor ber Stadt, an Neutern und Just Bolck erschosen worden 4536, wie auch 3. Obersten, Non, Speckhafen, und Neiß, 2. Obrist Lieucenants, und 63. Capitaine: verwundet 1426, nach ber Stadt sind 600. überzelauffen, nach andern Orten sind ohngesehr 5000. wegigegangen, zween Officierer wurden gefangen in die Stadt gebracht; daß also der Berlust wor 11632. und befanden sich also von den 2000. Mann, nedche zu Mussam, welche zu Mussam ber Belagerung gewesen, ben der Musterung nur noch 12968. Mann. Bon dem Shur Elinischen und 3000. Mann karden Negiment, zogen nur 800. wieder zurstäte, und waren von demsselben versiche, von der den von der werden versichen versiche, und waren von demsselben 9. Capitaine geblieben.

Singegen find in ber Ctabt nicht bunbert Menichen umgefommen, und barunter nur 16. Golbaten : melches amar, megen ber vielen Granaten, Bomben, Brand Rugeln und Stind Topffen , beren wohl über 5000. in Die Stabt geworf. fen morben, die Canonen, gluenben, und Duffeten Rugeln nicht gerechnet, uns alaublich au fenn icheinet; jedennoch aber eine bestanbige Barbeit ift. Die Stadt hat aber an ber Dit und Gub. Geite befto mehr gelitten; und maren gante Etras fen gant umgefebrt. Dan erzehlt von ber munberbahren Erhaltung einiger Bers fonen gant erftaunliche Umftanbe. Ein Rnecht wolte ein Dag. Blaf Bier austrin: den , bem nabm, eine Duffeten Rugel , baffelbe gwifchen Dund und Sand, ohne einige Berletung , binmeg. Ginem Ctubenten rif eine gluenbe Rugel , ben Gtubl, in feiner Kammer unter bem Leibe mea, baf er unverlett gurucke fiel. 3mifchen ber, mit ihrer Tochter, im Bette liegenben Mitme, bes Teunis von Effen, fo am Butterbied mobnete, fabm eine aluenbe Rugel burchgefingen, bie fich erftlich am Saupt bes Bettes und ber Mauer abfließ, hernach gwifthen ihnen benben binfiel, bie Dede und bad Bett . Tuch verbranbte, fie aber beebe unbeichabigt lief. Gine in bes Rechenmeifters Dauf gefallene Reuer Rugel, fchlug alle Kenfter im Bor Cagl in Studen: obne eine Cheibe, barauf bes Pringens von Dranien Mappen gemable fant, melde gant unverfehrt auf ber Gaffen gefunden marb. Gine vor ihrer Thure ftebenbe Frau, in ter Butter, Gafe, fabe eine Bombe in ihr Sauf fallen, marff im Schrecken ibr auf bem Urm babenbes Rint, in bie leere Giftern , und lief weg; nachdem ber Cchlag gescheben, suchte fie ibr Rind angfliglich, und fand es lebenbig wieber.

Die Monche hingegen im feindlichen Lager, ob fie fcon fich viele Dube mach.

ten, mit Seegensprechen, bas grobe Geschüte in seiner geblichen Krafft zu versider Een, bag es besto beffere Wurchung an ben Repeten thun solte; sonten von bes gleichen Glude nicht sugen. Die erste gebenebeyete seindliche Augel schoß den Giebel eines Haufes herunter, an welchen ein Marien. Bild, und die heil. drey Konige ausgehauen stunden, wo die Komische Catholischen ibren Richendeinst hielten. Hingen war wol eine Rugel aus einem verbanneten Reperischen Stude so under sichen, daß sie einem Pfaffen den Ropff, mitten unter dem Seegensprechen einer geladenen Ceclnischen Canone, in Gegenwart vieler dabepstehenden andächtigen Zeugen, hinweg nahm: welche an der Wurckung, solcher Ceremonien, gar sehr zu weisseln begonten.

Der Bifchof von Munfter bezeigte fich ben biefer Belggerung fehr machfam und munter. Er gieng Tag und Racht, als ein Officier gefleibet , mit bem Degen an ber Geite, in Die Laufgraben, befahe alle Poften, verbegerte Die angetroffenen Rebler, und beftraffete bie Rachlaffiafeit; ber Churfurft bingegen machte fich es nicht fo fauer, fonbern vertrieb fich bie lange Beile mit Rarten . ober Burffel. Spiel, wann ber Bifchof 2. biff 3. Stunden fich in ben Laufaraben aufbielte. Der Bifchof mufte offtere ben Racht, ju groften Berbrug anberen, bag bie Golbatifchen Studenten, am meiften über ihn ihren Muthwillen ausließen, und allerhand auf ibn gemachte luftige Lieber unter Dufic abfungen; in melchen fie ibn verfpotteten, bag er bie Bifchofe . Duge mit bem Belm , und ben Bifchofe , Stab , mit bem Regiments , Ctab, und bas Rreut mit bem Degen vermechfelt batte. Rachbem man auch in einer gebampfften Bombe, ein fupffernes runbtes Blattaen gefun. ben batte, welches mit folgenber Zauberifcher, und faft gant unleferl. Schrifft be seichnet mar: PATER, PRICIPIVM SAPIENCIÆ 9. FILIVS VN SPIRITVS E3 SANCTI E) SCRAN 6 MTO 6 XCIDEM C EIN 9D6 ODCDDOE OPEHOP Z T6 KHNAE. AMEN, Go ftimmten die Studenten ein neues loblied besbalben ibm gu Ebren an, in welchen fie fagten, baf weil ber beilige Bifchof ju Munfter nicht tonte burch ben Benftant bes beil. Apoftels Betri die Stadt einnehmen, fo mufte er ben Bauberer Simon gu Gulffe nehmen.

Es werben vielerlen Ursachen biefer mißlungenen Belagerung angesührt; das von bie vornehmisen sind: 1) Daß das grobe Geschütz fast ganglich unbrauchar gemacht worden, und nur noch 10. Sulcken, und 5. Keuer-Motter, im gutten Staub geblieben: welches daher gefommen, weil der Bischof befohlen, die Boller mit breofachen Pulver zu laden, und die Bomben und Keuer. Augeln, desso weiter mit bie Etadi zu werssen, dadurch dann viele gersprungen; 2) daß die Manschafft sast bie Etadi zu werssen; daburch dann viele gersprungen; 2) daß die Manschafft sast big auf die Helfte sich vermindert, 3) daß der anhaltende Regen die Laufgedben gang i berschwemmet; 4) daß sich großer Mangel an Lebens Mitteln ereignet, 5) daß die Staut mehrentheise unter Bager geste worden, welches ummögl, abg bie Eadt mehrentheise unter Bager geste worden, welches ummögl, abg lieten gewesen. Und 6) weil die Kapserl. und Brandenburgischen Huftel worden. I. P. 111. p. ass. Annales der And. Theatr. Europ. T. X. ab d. a. p. 259. Bizot. T. I. p. 281. Annales der

Provinces-unies, par Balnage T. II. ad b. a. P. II. n. 174. p. 272.

#### Der Modentlichen

# Bistorischen Müng-Belustigung

24. Stud.

ben II. Junii 1738.

Lin vortreslicher einseitiger MEDALLON, mit Gernog Wilhelms, des fünften, zu Zapern, und seiner Gemablin, Renata, Gernogin von Lotbringen/ Bilde nüßen, von A. 1585.



I. Beschreibung deffelben.

Der Medaillon zeiget bie gegeneinander gestellten Bruftbilber, herhog Wilhelms Des funften, ju Bapern, und feiner Gemahlin, Renata, Sernogin von Lottpringen; und zwar benherkog im bloffen haupte, mit turg geschnittenen, und hinter fich

sich gefammten haaren, siarcken Barte, tleinen Uberschlag, geharnischt, mit umgeschlagenen Gewand: und die herhogig in damahliger Tracht. Uber demesselben sicht die befandte Figur, des abgeführten Nahmens JESUS, über 3. Mägeln in Strahlen; wher ist zu lesen: BENEFAC DOMINE BONIS ET RECTIS CORDE. PSALM CXXIV. d. i. derrichne wohl den guten, und von dernen frommen. Imubschnitt ist das in einem Schild, zusammen gesehte Bayerische und bothringische Wappen; zwischen der Schrift: COR YNVM ET ANIMA VNI. d. i. Win dern und eine Geele, und der Jahrs gabt. 1585.

2. Sistorische Erklarung.

Ben biefemhochfurftlichen Chepaar, hat der ben begen Abilbung, auf diefem grogen Schau Pfernig, gefeste Bibliche Wunted vollenmen eingetroffen; es ift auch eine folche unendliche Liebe und Eintracht unter demfelben gewefen, daß, wann man vormahls neu angehenden Ehelenten, in Baperland, eine liebeiche, und glüdfeelige Chebat anwüntichen wollen; is hat man gewänticht, daß folche fo wohl gerathen mechte.

als Bergog Bilhelme, mit ber Lothringifchen Renata.

Es mar DerBog Albrechts bes funften, grefte Corge,feinen alteften Erb. Dringen. Billelm, als er bas zwantigfte Sahr bes Alters erreichet, mit einer mobl anftanbigen Rurftl. Gemablin, wohl zu verforgen. Er fabe baben eifrig auf ein bobes Catholifches Sauft: und erwebite enblich hiergu bie,von einem Priefter ber Gefelichafft Jefu, melcheba. zumahl in Bapern in großes Unfeben tahm, vorgefchlagene Lothringifche Dringeffin Renata,eine Tochter, hermog Frangensvon Lothringen, von ber Ronigi. Danifchen Drine seffin Chriftina, und altefte Comeffer, bes bamable regierenden DerBon Carle 11. ponfo thringen: welche fich im 25. Jahr ihres Altere befanb. Das Dochgett-Reft gefchabe gu Dunden, A. 1568. ben 21. Feb mit großen Geprange, und mabrete big ben 10. Martii. Bon fremben furftl. Perfonen, waren baben jugegen, die beeben Ers DerBoge von Ofterreich, Ferbinand und Carl, die beeben jungften Bruber, ber Mutter bes Brauti gams, Anna, Berhogin von Bapern; R. Ferdinands 1. Tochter, Frant, Graf von Vaudemont, nebft feiner Gemablin, Chriffing, gebohrner Br. bon Calm, Berteg Carle II. pon Pothringen fungfter Cobn; die verwittibte Berbogin ben Lothringen Chriffing . ber Braut Mutter, ibre Comefter Dorothea, Churfurft Friedriche II ju Dfalk Mitte me, ber Carbinal und Bifchof ju Mugfpurg, Dito, Ernchfeg von Balbburg, ber ErieBie ichof von Caleburg, Johann Jacob, von Ruen und Belaft, Ernft, Bifchof von Freifingen, bes Brautigams Brider, unt hergog Eberhard von Murtemberg. 211s Gefand. ten erichienen, vom Ranfer , ber Soch Teutich Deifter, Georg Sund von Bendheim , Dom Ronige in Spanien, Graf Carl von Bollern, bon ber Ronigin in Poble, Dietmar pon Lofenftein, vom Churfurften ju Pfalt, Friedrich, Erbichenct von Limpurg, vom Chur, fürften zu Gachfen, Graf Gunther ju Comartburg, von herhog ju Inlich, Ott von Buland, von Marggrafen ju Baben, Ulrich Langmantel, bom Bergog von Glorent, Troilo Urfimi, von den Reicheftabten Augfpurg und Rurnberg, Peutinger, Sieronnmus Imbof, und Georg Boldhammer.

Beinrich Wirre, Tenticher Poet, Obriffer Prutichenmeister in Oesterreich, und Burger auf der Zell, in der herrichaft Glepf, an der Pps gelegen, hat eine ordene liche Beichreibung, dieser fürstl. hochzeit, famt aller Zier, es ien Ginrich, fürchgang, Maalzeit, Schendung, Tangen, Thurniern, und andern Atterspielen, was sich der der gegen gestauffen hat, in Zeutsche Earmina gestellt, und zu Augspurg durch Philipotliberd.

A. 1568.

A. 1563. in Folio, mit etlichen in holt geschnittenen Bappen, und Silbern in Druck her ausgegeben. Et hat mit Urlaub K. Marimiliand I. alles selbst mit augesehen ind haber auch sein Buch, als einen umfährt, edgeskatteten Bericht, von die finn hochzeit. Seif, an denselben gerichtet. Es hat ihm obenbemeldter Dietmar, von Losenstein, alle Kutter-undhurier-Iettel zugekellet; auch haben vor dem Druck, herbog Abrechte Natte, das Buch durchsehn bahero desen Nadericht, gang zwerläßig ift. Man fieht daraus die Beschaffenheit, unserer Leutschen Dicht und Neimfunst, wie sie in der Nitten des sechziehnde Jahrhunderts gewesen und wie der hoher der ander eine Relle und Freude gehabt. Die Beschreibung ist sehr genau abgesalt; daben er lustige Einfälle in eben so lustigereime zwinget. Er fängt unter andern, die Erzehlung mit einem Traum an, den er unterwegs, als er verirrt gewesen, der einem Köler im Wald gehabt; der also lautet:

Da merckt ich an des Kolers sag,
das ich die Nacht und auch den Tag
Gelaussen was wohl zehen meyl,
legt mich nieder und schlief ain weyl,
bey dem Seur under ainem Baum;
da kam mir sür in ainem traum
wie ich die Sasmacht wolt reniern,
und nach Wollust ausgehn spaniern.
Da hab ich sunden einen pfad,
gang lustig eben und ghrad.
Demselben gieng ich nach ain weyl,
ungefährlich ain halbe meyl.
Und kam für einen Kosengart,
gang lustig schon und darzu hart.

Darinn ein Low so wol gemut, ber hielt den Gart in guter Sut.

Auch alles das im Garten was, ain schöner Abler der da saß neben im zu der lincken Sand, an seiner Bruft ich geschrieben sand, an seiner Bruft ich geschrieben sand, Tugend das ist mein hochste Sier.

Ich sach auch junger Löwen vier, gar lustig schön nit alle von jarn, die dem Klern gehorsam warn: auch andre Theter in dem Garten theten auf den Löwen warten, was er sp hieß und auch bevall, warn sy gehorsam überal, und diendrend im mit gangen Sleiß.

Ich sach der Lerchen schön und weiß, sliegen aim jungen Löwen zu.

er name gu im, bielt fy in rhu. Ex melbet ferner, wie ihm ein alter Mann, ber ihm auf ber fortgefesten Reife nach (Na) 2 Midne Munchen begegnet, den Traum folgenbermaffen unter andern ausgelegt habe: Er fprach es liegt ain ichone Statt,

nicht weit von binn ift wohl befandt, Munchen alfo ift fo genandt.

Der Sochgeborne Surft so gut, bellt diese Statt in guter Sut. Das ift der Low im Buich geziert,

der Surft im Schild und Belm in fürt:

denn er ift Pfalngraf bey dem Abein. Die weiß und blauen Rofen fein,

das feind die blam und meiffen megfen, die da niemand thund erfchrecen,

die er mit famt dem Lowen fürt,

fein foild und Selm es im wol giert, ber fich ein Surft nicht barf ichamen.

Bernog Albrecht ist fein Namen,

ben er in boben Ehren treyt. Der Abler auf der linden feyt.

Das ift fein Gmabel auserforn, von Rayferl Stamm geborn.

Die gnadig Surstin Sochgebohrn, Anna genand on allen Born. Will ich dich underrichten gschwind, ja wer die jungen Lowen find.

Dif find die jungen Surften gut BOtt woll fie balten in feinr Sut.

Die der Low fo unbetrogen, mit dem Adler hat erzogen.

Die weissen Lerchen die da flogen, zu dem jungen Lowen gleich. Ift gar ain (con Surfin reich; die man da wird aus Lutringen.

yenund dem jungen Jurien bringen; Bernog Wilhelmen Sochgebohrn, bat fo jum Gmabel außerkorn.

Die burch ben Carbinal, und Bifchof Otto, ju Augfpurg, in ber Coloff Capelle ju Munden, verrichtete Einfeegnung Des furfil. Braut Paars f. 19. hat er alfo beschrieben :

Wie man nun in Rirch ift bummen, Surften Geren am große Summen, Framengmmer am große Bal,

da ftund geziert der Cardinal, zwischen zweven Diaconen,

fac ich ja vor bem Altar ftebn.

Sur in bat fich ba außermolt, Brautigam und auch Braut geftellt, Der Cardinal, ich gefeben bab, ain Creun gemacht mit feinem Stab. Darnach der Brautgam gar eben , bem Cardinal den Rrann geben. von Berlin und Gold was er giert, wie dann aim Surften wol geburt. Das ich ba gu mir felber (prach; fconern Rrang ich vor nit gefach. Ich fprach zu ainem Gerrn icon, ain folden Rrang mocht ich wol ban. Er fprach, er gierte dich mit Sug, als da ain Sam ain Belnrock trug. Don ftund an ich da von im gieng, der Cardinal den Crang enpfleng, bat in auff ain Teller geleyt, mas luftig fcon und mol bereyt; mann es gulte ain Rreuner bar fo fauffte ich ein tunet gar, gedenct fy feind nit mein fug, von Soly gedret, thund diefe gnug. Machdem er eingesegnet bett, und viel driftenlicher Bevett darüber gesprochen gat zierleich, fant er in auff dem Burften reich. Defigleich ain Ring von Bold fo rot, ber Brautgam dem Bijchof bot. Der mard auch in folden Sal, gefegnet von dem Cardinal. Darnach der Ring mit famt den Stain, ward angestedt der Jungfram rain, pon dem Brautgam an ire Sand; barnach fo murdens bede fand, von dem Cardinal gar eben, Chriftenlich gusammen geben, bargu gar viel der iconen Det, Er über Gie da fprechen thet.

uber Gy beide mit dem Stab. Bon ber, bem folgenden Morgen, überlieferten Morgengab, hat er fol. 34. biefes gefungen: Am Morgen bat ich gar kain rhu,

macht mich ber newen Vestin 3u,

Min Creun gemacht ich gefeben bab

und fach ein Alainet ale ich main, fo mas es Gold und Edelaftein, Schmaragden Demut und Rubrin, ain groß Bellt muß es gftanden fein. Es mar ain Salfiband und ain Gbendt, gedacht es ift gwiß gnug ain Gichenck. Das trug ain Braf gar mol erfandt, von Schwargenberg ift Er genandt. Der Braut bracht Ere, ich gfeben bab, ift gewesen jre Morgengab. Ich dacht wirt es dann vent die Gitt, das fainer darff begraten nitt, Er gabe dann alfo feinr Braut am fold Bidend, wie ich bab gidaut; so muste manger sein schabab, Sro bin ich das ich aine hab; On ain Braut muft ich wol leben,

Die hochzeit Seichende, hat er auch weitlaufftig erzehlt: und unter andern von bem Erz-Bifchof ju Saltburg, und ben Bayerifchen Land Gtanben biefes gemebbet fol. 36.

Der Zischoff von Salnburg so reich, durch sein Lander-Sauptmann wol gemut, ain guldin Pfennig, der da thut, Lausend Ducatn an schonem Gold, ich nem in ain sar für mein sold.
Will in nit haben unverholn, man möcht sagen, ich hett in gestolm. Deshalben schenet mit niemand so viel, dann ich gar nit haben will.

Ain Alainot hab ich da gseben, warn zwen Accher muß ich jeben, von Gold und Ardaic schön geziert, wie siche dann solliche wol gebiert. Die seynd gestanden hört ich sein, achzehundert Abeynisch Slorein. Im Becher lag, das muß sagen, Sechstausent Ducaten newgschlagen, das bringt die rechnung mit ir sein, Zebentausend guter Slorein. die Becher mit dem Gold zu Sand, ist gestanden ja alles sand, Allstausend achtundert Slorein, laß mir ain schone Gebence sein.

Bon ber baben gemachten herrlichen Austichtung, und Befetung ber Gurfil. Tafel, macht er f. 54. biefe Befchreibung:

Wie ich dann da gesehen hab, und porbin, nit ja all mein Tag, so mandrlay Richt, die ich nit fandt, und bin durchrayffet manich Land. Bern wolt ich wiffen da die Bal; die man auftrug ain ainigmal. Ich bets gern zelt bey mein trewen: es funt nicht fein, thut mich remen: ich bate geschänt ba on gefarn, ob dreybundere Richt es da marn, auf ainmal da auffgetragen. Don Schau, Effen muß ich fagen. Ain Dafteten ward da gebacht, ain lebendiger 3werg drein gemacht. inn ain Rurif muß ich fagen, binauf fur Die Surften tragen. wie man fy nun hat auffgethan, bat fich der 3merg wol feben lan, gang mundter, frolich, gfund und frifch, aus der Dafteren auf den Cifch, gegangen, und mit Keverenn, fich gegen alle Surften bbent erzeigt, wie fich ban bat gebirt, wiewol mans gleich nit glauben wirt. da leve mir warlich wenig an, dann ich es mol beweyfen fan. Damit man mich beffer verftand, fo har in Erz Bernog Serdinand, mit ir durchlaucht bracht aus Tyrol, mevter babe ich gefeben mol, Ochaueffen, die man auf hat treyt, die munderbarlich maren bbreyt, Dfamen, gleich als ob fie flugen, mann fy mich acht nit betrugen. Ich fach and Lowen, Sirfden, Safen, gieich lieffens auf grinen Wafen, desgleichen ander fachen viel. Um Odiof ich auch angaigen wil, von Buchfen, Reutern und Lande: Rnecht, Sauptleut und Sendrich fach ich recht, von guten Bucker alles gmacht. Bey mir felber ich da gedacht, fliende es in amr Bubenfdul, in der mitte auf ainem ftul, und in zu firmen wurd erlaubt, ain veden lieffe, mas er raubt

wie wurds dem Schloß so übel gebn, die Briegsleur bliben nit lang stehn, die Buchten und auch die Sauptleut, würden wern gar ain kleine Zeyt. Aber bey disen groffen Serrn, haben Sy sich da gut zu weren: Ursach es griff Sy niemandt an, des mogend Sy des lenger bstan.

Diefes mag gnug fenn, von des Desterreichischen Obriften Praftichenmeisters, Jainrich Wirrens, icherghafften Schwägeren, von diesem Fürfit. hochzeit-Fest, dar mit er feinen Kapfer zu beluftigen gesucht.

Nachbem Bertog Bilhelm, geben Rinber, mit feiner febr geliebten Renata er jeuget; bat er, von bem neun und brengigften Jahr feines Altere an, fich ganger 15. Jahr, bif an ihr Lebens: Ende, welches A. 1602. ben 23. Man erfolgte, ihrer enthalten. Der Jesuit Raber, bat ihr Gottesfürchtiges und Tugendpolles Leben in einem besondern Buche besehrieben: welches noch ungebruckt ift. Gie hat ben gangen Lag pflegen orbentlich einzutheilen, und babon einen guten Theil in of. fentlich und geheimer Undacht jugebracht. Alle Morgen bat fie nach berrichteten Bebeth, eine meile eine erbauliche Betrachtung, über bas ichmergliche und verbienftliche Leiben Chrifti, ben fich angeftellet. Gie hat eigene Gebether, ju ihrem Bebrauch, aufgefebet, ober aus andern geiftreichen Buchern gufammen getragen. Bor ben fchlaffen geben überlegte fie nachbencflich, alle ihr tagliches Thun und Wochentlich bat fie jum wenigsten einmahl gebeichtet, und bas beilige Paffen. Rachtmahl genogen. Des Thoma a Kempis Buchlein, von ber Rachahmung Chrifti, bat fie ungebliche mabl burchlefen; und fich es ju einer Richtichnur ermeblt. Wann fie auch eine Frauengimmer Arbeit unter ben Sanben batte , fo ließe fie fich foldes, und andere geiftreiche Schrifften, ftetig baben vorlefen. Gie beteigte fich gegen iedermanniglich bolbfeelig, liebreich, und milbthatig; und verwendete jahrlich viele taufend , von ihren Sandgelbern, auf die Unterhaltung ber Armen, Rrancten, Rothleibenben; wie fie bann taglich 12. ausgesuchte arme Leute an ib ren Sofe verpflegte, und ihnen offter felbft ju Tifche biente. Gie bat auch ju einen neuen Spital 20. taufent Thaler gestifftet; und viele Bapfen mobl ergie Gie mar in nichts fparfammer, als in ihrer Rleiben und unterrichten laffen. bung, welche aans burgerlich und ichlecht mar. Gie bat ihren Gemabl, nur allein mit ihrem Lobe betrubet, als welcher fie 24. Jahr überlebet, und A. 1626. ben 7. Febr. geftorben ift. Vid. Adizreiter P. II. Lib. Xl. n. 31. 32. P. III. Lib. I. n. 27. & Lib. XI. n. 2; welcher von biefer Beurath billig alfo geurtheilet; Quam felix faustumque fuerit Boice Domui, patriaeque universe, hoc connubium, annis insequentibus ostendit thalami prosperrima sœcunditas,

mutua Conjugum charitas, utriusque

fancticas admiranda.



#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Wüng-Belustigung

25. Stud.

ben 18. Junii 1738.

Eine MEDAILLE, auf den berühmten Gröningtschen General, CURL RUBETGAUPT, von A. 1672.



### I. Beschreibung derselben.

ie erfte Seite zeiget begen geharnischtes Bruftbild, mit einer großen Perruque, im Profil, von ber rechten Besichte Seite, mit dem umberstehen ben Sittel: CAROL. us. RABENHAVBT. G. ubernator. G. roningse ET O. mlandiæ. b. i. Carl Rabenhaupt, Gouverneur in Groningen und Omlandent.

Die andere Seite fiellet ein aufgerichtetes, und mit vielerlen Waffen und Fahren ausgeziertes Siegeszeichen , im Propect, von der belagerten Stadt Gromingen, vor, mit der Umschrift: CBDIT MAIORI, d. i. Er weichet dem größern-Rm Abfchnitt ift die Jahrzahl 1672.

2. Sistorische Erklarung.

Carl Rabenhaupt foll aus einem alt abelichen Gefchlechte entfprofen fenn, (86)

melches auch im Frenheren , Stand erhoben worden , fich aus Bohmen in bie Rheine Meals gemenbet, und ju Binbeg anfefig geworden. Bon biefes Generals Eltern. Familie, und Auffommen melben bie Geichichtichreiber nichts; außer baß er nach bem Bericht bes Mr. de la Neuville, in ber Hiffoire de Hollande T. IV. c. 10 p. 122. ein Coul. ler Mring Friedrich Deinrichs pon Dranien, und porbere in Sefen Cakelichen Kriegs. Dienffen, als General geftanben, ba ibn A. 1672 bie Ctabt und Propincial, Ctagten pan Graningen und Dmlant , ben bem Ginbruch ber Colnifden und Dunfterifchen Priege, Bolder, burch ben Sauptmann Brotte, Bice Commendanten in Rourtana. erfuchen lieften , in ihre Dienfte zu treten. Da fic ibn bann zum General ficutenant. mbGauverneur ber tabterningen machten. Der ichlinge Verluft pon Dher Diet bemeate fie , nunmebro auch fchleuniaft auf ihre Beichugung ju bencken: moriu fie ein tuchtiges Oberhaupt am meiften pounothen batten. Es ift mir amar nicht bes muff , half fich Rabenhaupt porbero in einer Bricasbandlung fonderlich hervor as than batte : Es mufen aber boch bie Groninger und Dmlanber überzeigenbe Proben, non bellelben Tapfferteit und Erfahrung in Kriege Wefen gehabt haben, fonften murben fe nicht in einem fo befftigen Doth Ctanb, ein foldes Bertrauen inibm gefchet, und fich beffen Beichugung fo getroft anvertrauct baben. Er fand ben ihuen, ju einer anuafammen Gegenwehr, gegen ben einbrechenben farden Reinballes fehr fchlecht bes fellt. In ben ganten Provingen maren nicht mehr als 3. Rabnlein alter, und fo niel neu angeworbener Golbaten , bie insgefammt faum 1200. Mann ausmachten. Mus Mangel gnugfammen Kricgs Bolds, batte man babero, bie zur Bebechung bes Panbes, angelegten Schangen, ale bie Alte bie Bellingwolber, und Reue Schange perlagen, und meiftentheile niebergeriffen. Er machte aber boch fo aute Unffalten, ale nur moalich mar : und wick ben Reind, von ber belagerten Ctabt Groningen, mit großem Berluft ab, wie im 23. Stud umffanblich erzehlt worben. Co offt ale bie Stabt auffacforbert , und babero mit bem feinblichen Gefchuse inne gebalten murbe, fo offt gab er Befehl, noch befftiger auf bie Belgaerer zu ichiefen.

Deil biefer thige und tapfiere Relbberr, ben allen nur erfinnlichen Dieberfand, boch bas Rriegs Wold wohl hatte ju ichonen wifen, bag es theile nicht gu febr abaemattet , theile unnothiger Weife aufgeopffert morben : fo fabe er fich nach ber Berlagung bon Groningen im guten Ctanbe, ben bier und bar noch fefte figenben Reind anguareiffen , und aus ben eingenommenen Maub Reffen ju pertreiben. Dies weil bas Dib. Amt noch infeinblicher Gewalt war, und wit unertragt. Auflagen ausgefogen ward: fo fchicte er ben 7. Sept. 1672 ben Dberften Jorman bes Sollandie feben Regiments aus Greningen, mit 2000 Mann gu Roft und Ruf, und einigen Kelb-Studen vor Winfchoten; wofelbft fich ber Munfteriiche Oberfte Ramsborff mit 1400. Dann aufhielte, und bie gerfallenen 9. Bollwerde wieber aufzurithten fich bemubete. um baraus Delfftini, Bourtagne, und Groningen ju beluffigen. Ben befen Uns naberung jog fich ber Oberfte Mamsborff, aus gebachten Orte ins frene Relt; mos rauf formann erftl Binfchoten befette , und hernach burch ein, ben gangen Lag bauernbes bartnadiges Gefechte, ben Ramsborff von bannen ju weichen nethigte. Den anbern Tag griff er bie wohlverwahrte Minschooter Schante an, welche bie Munfterifchen auch fogleich verliegen; fo von ihnen auch in Winfchooter 306. und feften Saufe Bebbegefchabe, als ber Obrift Liencenant Olberg, vom Roniasi mardifchen Regiment, vor bagelbe tabm. Jorman bemachtigte fich ferner ber Brilgge : Schange, und ber benden Dafe Rinffermerber . Enle, und Beffe, Dameriche. und fchnitte burch einen burchftochenen Zeich , bem Reind alle Gemeinschafft , amie

feben ber Alten und Reuen , Cchans ab.

Rachbem ber Oberfte Jorman, mit feinem Regiment, wieber nach Solland beruffen morben , besichtigte Rabenhaupt felbft bie Alte und Reue Schans; und lief Diefelben, burch ben Oberft Lieutenant Enbergen angreiffen. Diefer eroberte erfil. nach einer fechstägigen Bloquirung, bas Barent Bermans Sauf, und trieb ben Reinb bif am Dalf burchs Baffer ; verfertigte bafelbft eine Batterie, und befchoff bavon bie alte Change. Den 7. 17. October gefchabe aus ber Reuen Change ein Muss fall , welcher zwar abgetrieben murbe, ieboch nahmen fie 2. Befangene mit fich. Meil Die alte Schante bald ausgehungert mar, fo fanbten bie aus ber Meuen Schante. auf erhaltene Rachricht, um Mitternacht einige Lebens , Mittel, in fleinen Schiffen babin; unter benen aber eines ben Groningern gur Beute murbe; melde bierauf alle Schuvten, aus ben umliegenden Platen aufbothen, womit fie bas Deue Diep, und bas unter Bager gefeste Band, fo ftard unter guter Bacht befesten , baf bie alte Schange, die geringite Bufuhr nicht mehr befommen fonte. Diefes nothigte Die Befatung in der Reuen Cchange, mit bem an fich gezogenen Bauern Ausfchuf. aus bem Runfter: Lande, ben 15. biefes einen abermabligen Ausfall, mit 1500 Mann ju Roff und Fuß ju unternehmen; fie wurden aber von bem Obrift , Bachtmeiffer Boler, mit 250. Mann und 2. mit hagel gelabenen Kelbftuden, lanaft ben Damme beracffalt empfangen , bag fie nach zwenmahligen Ungriff, mit hinterlagung vieler Tobten und Gefangenen, bif an bie fleine Boner Schange gurude meiden muften. Auf biefen mifflungenen Unfall , verlangte ben 7. 17. ber Obrift: Lieutenane Grubs be. Commandant in der Alten Schange, weil er feine hofnung gu bem Entfat meis ter batte, ju capituliren. Dan gab bavon bem, ju Binfchoten fich aufhaltenben Ra benhaupt Rachricht; melder nach Misba fahm, und bemfelben einen frepen und ehrlichen Abrug verafinnte. Diefer acichabe ben Tag barauf mit 2000 Mannnach Coeperben, bavon aber ber britte Theil unterweas bavon lief. Die Onler Schanke verließ ber Reind auch, und marb biefelbe burch ben jungen Statifchen Cavitain Uns fenna, mit 120 Dann aus ber Bourtagne befett, welcher gwar ein groffes Dauf batte, und an die Deputirte ber Ctaaten ichrieb : fie folten erfahren, bag ein Gol. bat in ber Schant mare. Go bath aber berfelbe von bes Reinbes Unfunfft borte. perlohr er ben Muth fo febr, baff er aus berfelben gurude wiche, aber boch nebit aller feiner Manichafft bem Feind in bie Banbe gerieth. Die Doler Schange marb ale fobalb niebergerigen, bingegen bie Reue, Schange, mit ftarcferer Befagung und anuafammen Borrath von Lebens Ditteln bergeftalt verfeben, bag auch megen ber perloffenen Jahrzeit, bie Groninger bie Belagerung aufbeben muften.

Den meiften Schaben fügte, bem allen ohngeacht, ber Bifchoff von Munfter, ber Proving Groningen, bem Omlande, wie auch Friegland, mit vielfaltigen Streifferenen, und Branbichatungen, aus ber eingenommenen Reffung Coeverben. in bem angrangenden Landlein Drente, ju. Er hatte bafelbft ein grofes Magagen und bequemen Baffenplat angelegt; und gebrauchte biefen Ort, als einen rechten Saupt Schlugel zu obbemelbten lanbichafften. Rabenhaupt batte zwar, nach ber Befrepung ber Stabt Groningen, offtere nachgebacht, auf mas Beife biefe gewaltis ge Reftung mochte wieder erobert werben : er batte aber fich biefes Unternehmen noch

noch zur Beit gant unmöglich vorgeffellet. Es fant fich aber ein aus gebachter Stadt, ben ber Munfterifchen Ginnahme entwichener Rirchner, Mennbert von Thos men: welcher jugleich ein guter Ingenieur mar, ber alle Gelegenheit berfelben febr wohl mufte: und ber mit einem vorgelegten, und von ihm felbft gemachten genquen Abrif aller Beveftigungs, Bercte, bem Rabenbaupt alle Mittel anwieß, wie man Coeverben in Bintersieit, wegen ber gefrohrnen Morafte, leichtlich beptommen, und einnehmen tonte. Rabenhaupt befand, nach reiffl. Uberlegung, biefe Cache von folder Bichtigfeit, daß er folche ben Staaten von Friefland, in grofter Bebeim eroffnete, und barauf von ihnen Befehl erhielte, Diefelbe nach Moglichteit gladlich auszuführen. Thonen hatte baben vorgestellet, Die Befagung mare zu fchmach. biefe Refiung gegen einen Unfall gnugfam ju befchuten; fie murbe bargu noch tage lich burch Rrandheiten gemindert; Die übrigen maren ju ficher, und verlieffen fich zu febr auf die Starcte ber Reftung : baburch murbe Rabenhaupt noch mehr anges friidet, einen jablingen Uberfall berfelben zu magen ; jumabl, ba fich Thonen ans both baben ju fenn, und alle Unweisung ju thun. Es murbe bemnach bem mobl perfuchten Obrift: Lieutenam Enbergen biefes Unternehmen anvertrauet, und ibm ber Dbrift : Bachtmeifter Bpler , und ber Major Sickinga jugegeben; jener bas Ruffvold, und biefer die Reuteren ju commandiren. Bon Thonen mufte gefloche tene Berfibruden machen, ju Bebedung der nicht gant ober barte gugefrornen Doe rafte, welche Coevorben umgeben. Bie alles in guter Bereitschafft mar, murben ben 16. und 26. December um 3. Uhr nachmittage bie Thore ju Groningen gefchlos Ben, bamit niemand hinaustommen , und bem Feinde Rachricht geben tonte. Den 17. 27. jogen 968. Mann Reuteren und Sug. Bold aus ber Stabt, welche ein aut ftud Begs, ohne Aufloß gurucke legten. Gie gelangten big Dalem; phe ne baf ber Feind, von ihrem Ungug Runbichafft befahm. Dafelbft aber giengen bred Dragouer fort, welche ju erft bem Gouverneur ju Coeverben warneten, baff Die Groninger ausgezogen maren, und was vor hatten. Ihnen folgte ber, ben ber Belagerung Groningen gefangene, aber bernach in Staatifche Dienfte getretene Capitain Bolff; welcher glaubte, es mare auf bie Deue Schange angefeben, und bafelbft einen großen Allarm erregte. Diefe Uberlauffer brachten mehr Rusen, als Chaden. Denn weil ihre Berratheren ju fruh war, indem bie Groninger wegen bes furgen Tages , und bes befchwehrt. Winterweges , febr furge und lange fame Iaa: Reifen thun tonten, fo blieben fie langer aus, als bie Dunfterifchen fich einbilbeten: babero bie Befagung, mit ftetigen Bachen, und befanbiger Ber reitichafft, fich nicht immer abmatten wolte. Den 29. ben Errem offenbahrte En. beraen bas Borhaben, theilte bie Poften, Rraut und loth, gunten und Eng Cporn, bariu aus, gab jur lofung ben ben Bachten bas Bort : Solland, und ben ben Ans griffe; BOrt mit uns. Das Felbzeichen war ein Strobwilch aufben buth. Die folgende Racht gwifchen 10. und 11. jog man aus Errem, und tahm in after Stille nach Daling, bon bar man fich fruh Morgens um 3. Uhr, ben Muffenwerden von Allbier vertheilte man fich in bren Sauffen. Coeporten naberte. gieng mit bren hundert Dann, auf bas Bollweret Belberland log, wo das Caftell laa. Moler that mit anbern bren bunbert Mann, auf bas Bollwerd Solland eis nen Anariff , und trachtete fich ber Bentheimer Pforten ju bemachtigen. Gickinga fiel bas Bollwerd Ober Del an, wo bas Proviant, und Beughauß ffant. Gin. bicter

bidet Rebel fahm gegen Anbruch bes Tages, ihnen ungemein gu fatten : melder bie feindl. Schildmachten verhinderte, bag fie von ben fturmenten Coldaten nichts eber faben, ale bif fie in volligen Unlauff maren. Durch bie gute Unfubrung bes Thonen fabmen , burch bie umgehauenen Pallifaben , Enbergen und Boler ju erft gluckl, auf bem Ball; und Sidinga, ber ben weiteffen Beg hatte, etwas fpather. Die Munfterifchen, welche 7. bif 800. Mann fard maren, wehrten fich zwar eine Beitlang tapffer , und machten ein erschrecklich Feuer: nachdem aber ihr Gouverneur bon Moon , auf bem Balle geblieben mar , fo wichen fie gurude. Muf bem March. te blieb gwar noch eine Parthep feft gefchlogen fteben, und fochte wie bie lomen: wie ibr aber bie Reuteren, burch bas aufgeschlagene Thor, über ben Salf tabm, fo begab fie fich auch auf bie Glucht. 3menhunbert Dann entfahmen gludt, burch bie Bentheimer Pforte. Dhngefehr 150. von ber Befagung, murben niebergemacht, und vierbundert gefangen. Der Stagtifche Berluft, mar nur 60. Mann, woruns ter zween Sauptleute. Die Reuter batten unter ben Sicfinga fremwillig mit ac Rurmet; und bamit fie befto bequemer ben Ball binauf flettern tonten, jo batten fie bie Rappen von ben Stieffeln abgefchnitten. Dem Bifchof von Munfter, giena biefe fo unvermuthete Ubermaltigung, einer fo wichtigen Reftung febr ju Dernen . und fagte : Ift mein Candia bin, fo werden die andern Berter auch bald nachfolgen! Bur Belohnung megen biefer gludtl. Bieber: Eroberung, melde in gant Solland ungemeine Freude verurfachte, marb Rabenhaupt jum Droft uber bie Drente, und Gouverneur gu Coeporben, Enbergen gum Commenbanten bafelbff. und Thonen jum Ober: Auffeher über bas Magagon und Beughauß, gemacht.

Denfelbigen ganten Binter über, batte Rabenhaupt auch bas anbere Dunfferifche Raub : Reft , bie Langacter, ober Dene , Cchant , eingeschloßen gebalten : um bas Olbeampt, und bie Omeland, wieber Die Munfterifchen Ginfalle gu bebeden. Im Junio bes folgenden 1673ten Jahrs, fieng er an diefelbe murcht. ju belagern. Den 10. Junit fagete er feften Bug, auf bem Banber Damm : und veranftaltete Die Chante an bren Orten anzugreiffen. Der Bifchof von Munfter, fchiete bas bero fo gleich ben Dberften Meuntershagen, mit 600. Dragonern, und 400, Ruffs Rnechten, welche fich burch bas Groningifche Lager fehlagen folten; er murbe aber mit großen Berluft gurud gewiefen. Jebennoch folgten bemfelben 3500. Mann, uns ter ben Obriften Bebbel, Dagel, Bant, und St. Paul, welche ben Doften gu Bunde überfielen, und uber einen neu aufgeworffenen Dam, burch bie Morafte gu tommen trachteten, um ben Obriften Mauila von binten angufallen. Auf geitig biere pon erhaltene Runbichafft aber, ichictte Rabenhaupt bemfelben ben Major d'Heem. mit 9. Compagnien eiligft ju Bulffe, welche ben befftigen Unfall, ber Dunfterifchen tapffer abtrieben, bag ben 300. Tobte jurude blieben. hierauf rudten bie Belde gerer, mit ihren ganfgraben langft ben Damm, bif auf einen Bachfenfchuf an bie Schange, und befchoffen biefelbe von allen Geiten. Den 18. Junit lief ber Ras benbaupt biefelbe nochmable auffordern , befahm aber jur Antwort : Es murben Diefen Winter Die Raben fcwebrlich alda nifteln. Dabero befabl er bem Dbriff , Lieutenant Tamminga . auf bem Stockfernhorn . Damm , bif auf 200. Schritt von ber Redonte anguruden, und folche mit aller Gewalt anjugreiffen: nachbem fie bes Taas perhero, von ber Booner Coante befftig beichoften morben. Der Rachte barauf geschahe auch bie Eroberung berfelben, nach geringen Wieber-(25b) 3

ffand. Indem aber die Munfterischen, in großer Unordnung, langst der Contrescarpe, nach der haupt Schange zu liesen, folgten ihnen die Staatischen auf dem Jube nach: und drangen mit ihnen zugleich in die Schange ein. Dierdurch wurden die Belagerten gang jaghafft, und vermeinteten, das gande sie umgedende Kriegeb heer, ware im Angug: daherd sie mit von sich geworffenen Gewehr, um ihr reden bathen, und sich alle ergaben. She Nabenhaupt ersuhr, daß die Reue Schange, wällig so glusst. Germeistert worden, ließ er noch immerzu auf dieselbe fart guschließen, welches noch größeren Schrecken verursachte. Man befahm in verselben den Connuendanten und Obrissen Nigau, alle Obers Officiers, und 400, gemeine Soldaten gesangen; und zur Beute eine schöne Arzillerie und Ammunicion, und vieles eingeschleistes und geragters Buth.

Coeperben batte ber Bifchof von Munfter ben gangen Commer über bes 1673ten Jahre, mit Berftopffung ber Becht geangftiget, um fie entweder mit Bager ju überfchwemmen, ober jur Ubergabe ju nothigen. Dachdem bas Wafter uber bie Contrefcarpe getommen, ftunden alle Straffen voll: und mufte man ba bero allen Borrath auf bie Boben bringen , und bie Golbaten blieben in Butten auf ben Ballen. Der Bifchoff hatte 400. Schiffe, iebes mit 6. oder 8. Mann be fest an ben Damm bringen lagen; und mar Borhabens, Coeverben, burch einen Dauptfturm wieber weg ju nehmen. Es murbe bemnach von Pring Morigen, und bem Rabenhaupt befchlogen, ben Damm mit Gewalt zu burchfteben. Rabenhaupt folte mit allen gufammen gezogenen Groningifchen Boldern , und 20. Studen über Uffen nach Dalen geben, um an felbiger Geiten bes Feindes Schanten zu übermal tiaen, und ben Damm bafelbit zu burchftechen. Der Commenbant zu Coeperben . folte mit 15. mit Gefchut veriebenen Schiffen , die benm Sauf gu Gramsbergen aufgeworffene Schange einnehmen, und alba ben Damm burchlochern. Moris , und ber Oberfte Univa, folten über ben Moraft langft der Ommer Schans gieben; an felbiger Geite bie Schante erfteigen, und ben Damm offnen. folte an einem Tage, und fo viel moglich in einer Ctunte gefcheben. Drint Mori. Bens Reuteren folte am Saufe gu Runne fteben bleiben, und ben Ausfall ber Dun ferifchen aus Steenwort verhindern. Bu Unsführung biefes Borbabens, lief ber Peing von Dranien, 3. Regimenter ju Fuß und 2. Regimenter ju Pferd aus Dob land berbenruden. Rabenhaupt gieng felbft nach Coeverben, um bargn gute Un. ftalt ju machen. Bott molte aber allein ber Erlofer, bes faft überschwemten Coeverbens fenn. Denn am I. October, ba ber Angriff an obbenanbten bren Orten fest geftellet mar, burchbrach ein unvermuthet entstandener, und von Morgen bif Abend gewaltig anhaltenber Dit Binb, ben Damm am Saufe Gramsbergen, me er am bickeften und weiteften in ben Glug binein gemacht mar, in ber Racht an brenen Orten jugleich, baf bie Bafferfluth farct fiel, alle jufammen geführte Munfteriiche Schiffe nach Schwoll mit großen Ungeftumm geführet, und funffsebene hundert feindl. Golbaten und Bauern ertrunden. Die Schange Verdruff Coes perden marb gant meggeschwemmet. Die Staatischen nahmen bierauf bas Sauk gu Laar ein, und eroberten alle, auf bem Damm, bon ben Munfterifchen gemachte Redouren: in welchen fie eine gute Angahl Studen befahmen. Die Dunfterifchen fluchteten fich auf bas Dauf Gramsbergen, und behaupteten noch einen mit Dallifa

den befetten Flugel auf bem Damm: gaben auch vor, die lecher bald wieder gu verflopffen; alleine Coeverden blieb aus der großen Wagernoth, durch wunderbahr re gotel. Allmacht, gerettet.

Beil im Jahr 1674, ber Bifchof von Dunfter, über bas befrohrne gand und Baffer , ben bem Rlofter Uppel , mit taufend Dann ju Rog und guff , in bas Gros ninger gand eingefallen mar, Binichoten und anbere umliegende Derter rein aus geplunbert batte, und fich nachbem in Die Grafichafft Bentheim gewenbet batte: fo that hierauf Nabenhaupt, mit 5000. Mann einen Zug in das Munfter Land: lieft bas bon ben Munfterifchen befette Sauf Gramsbergen ; gur Ceiten liegen , und giena auf Moorthoor gu, barein er ben Rittmeifter Broerdma, mit einiger Danns fchafft leate : er aber wendete fich nach Dien Daug, worinne eine Befagung von 900. Mann lag. Begen bes hohen Baffere fonte er biefem Dlat nicht gleich wohl bentommen. Indefen fielen 3000. Munfterifche Reuter ben Brocroma gu Moorthoorn an A ber fich fo lange tapffer mehrte, und barüber blieb, bif Rabens baupt berben fabm, und bie Dunfferifden gur Klucht brachte. Dierauf beaab er fich wieder vor das berennte Nienbauff, und lieft foldes den 7. Martii an funff Orten von 5. Regimentern befürmen. Der fidreffe Ungriff gefchahe gwifden ber Felbhupfer, Baffermuhl, und ber Frenfweger Pforten, von bes Nabenhaupte und bes Obriffen Epbergen Regimenter. Rad bren viertel ffunbiger bentiger Begenwehr, fludy teten fich bie Dunfterischen in bas Caffell; ba man aber auch auf felbiges ftarct andrunge, fo gieng alles auf einmahl über, und rieff der Reind um Quartier, melthes ibm auch gegeben marb. Es murben 26. Dber Officier, und 600, gemeine Colbaten gefangen. Rach einigen Tagen befahm Rabenhaupt, von bem Printen von Oranien Befchl, wieder von bannen aufgubrechen: babero folte ber Obrifte Enbergen, mit o. Compagnien ju guf, und 5. ju Pferbe in Rienhauf fo lange bles ben, bif biefer Ort gefchleifft worben. Der Dunfterifche General Ragel, ructte aber ben 19. Mpril por benfelben , und eroberte ibn wieber mit Cturm.

Inbegen , ba ber Pring von Oranien , bie Armee in Ranbern commandirte. marb bem Rabenhaupt bie Belagerung von Grave aufgetragen : welches bie einnie ge Feftung noch war, fo ber Ronig in Francfreich, in ben fieben vereiniaten Provingen ju erhalten fuchte, und babero biefelbe mit allen wohl verfeben batte. Es fieng fich diefelbe im Julio an, verjog fich aber bif im fpathen herbft: baruber murben bie General Staaten ungebultig, und fagten, Rabenhaupt verftunde beffer eine Reftung gu befchuten, als angugreiffen, finthemabl er tein Außenwerck bie gante Beit über hatte erobern tonnen; ohngeacht er baben bie Colbaten nicht gefchonet, fonbern in Sturmen, Minen, und Ausfallen vieles Bold verlobren Dabero man endlich ben Pringen von Oranien berben ruffen mufte, melder ben 9. October im Lager antabm, und ben tapffern Gouverneur, Marquis de Chantilli, nach 93. tagigen Bieberftanb, ben 26. October jur Ubergabe brachte. Rabenbaupt tabm baben auch in 3wiftigfeit wegen ber Jurisdiction mit ben Ctags ten von Groningen, bieweil biefelben 3. Dragoner, megen verübten Unfuge beftrafen wolten, welches er ihnen nicht jugefichen wolte; babero fie ihm gufchrie ben : Er murbe ihnen ein Bergnugen maden, mann er nach ber Belagerung Grape

Brane , nicht mieber ing Panb tahme. Er beschwehrte fich besmegen ben ben Bes neral , Staaten : bie wolten aber nicht die Parthie eines einBeln Mannes, gegen Die Staaten einer ganten Propint nehmen. Er gerieth auch in Derbrud . mit Deinrich Caffmirn , Bringen pon Raffau Diet, und ErbiStatthaltern in Friegland. und lieft ihn auf ein paar Biffolen berausforben : meil berfelbe por ihm , als einen Solbaten vom Glade, nicht bie Bochachtung bezeigte, bie er perlangte. Der Officier aber , welcher ben Rebbe Brief behandigte, batte balb einen ubeln Lobn befommen ; mann nicht große Borbitten folches abgemenbet. Es muß aber boch bernach alles fenn mieber guttich abgethan morben; biemeil einige Rachrichten melben, baf Mabenhaupt in feinen Murben A. 1675, ben 12. Augufti ju Coc. porben gefforben. Gein, in bee Ralcfeniers permirrten Europa P. I. p. 446, pore tommenbes, in Rupffer geftochenes Bilbnuf, gleichet bem auf ber Medaille ftebenben volltommen; moben beffen ganger Littel alfo lautet: Carel Rabenhaupt. Baron van Sucha, Erfheer in Lichtenbergh en Fremeinich. Heere tot Grumbach. General - Lieut, en Gouverneur van Groeningen en Omelanden. Coll. over een Regim, Infanterie, Caft, van Coevorden, en Drofft van't Græffchan Drenthe.

Vid. Valckenier, Theatr. Europ. Basnage in Annales das Provinces unies und Neuville in ber Histoire de Hollande

46 b. 44.



### Der Wöchentlichen

## Mistorischen Münz-Belustigung

26. Stud.

ben 25. Junii 1738.

Line rare und zweyseitige Blech: Munge/ Ber nog Bernhards zu Sachsen, aus dem Ascanischen Stamme, zwischen A. 1180, und A. 1212.



### 1. Beschreibung derselben.

ie erste Seite zeiget das Bildnug, des auf einem, zu beeben Seisten, mit Saulen gezierten Stuhle, sigenden Berhogs, der in der rechten Hand etwas empor hatt, daran oben eine Rundung ist, und in der linden auf dem Schoße liegenden Hand eine Lilie suhret; mit der deutlichen Umschrifft: BERNHARDVS. DVX. d. i. Bernhard Serbog.

Auf ber andern Seite erscheinet wiederum, eine, auf einem eben so gierlichen Stuble figende Person, welche in der rechten Sand einen Schlügellin die Sobe halt, und in der linden, auf dem Schoofe ruhens den Sand, ein vierdlattrigtes Roggen hat, mit der gang leferlichen Umsschrift: CALBA CIVITAS. b. i. die Stadt Galba.

### 2. Sistorische Erklärung.

Nachdem ich mich in diesem Jahre, lang genug mit neuern Munken getummelt; so wied mir auch verhöffentlich erlaubt senn, einmahl wieder meinem Appetit zu folgen, und in die mittlere Zeit zuruck zu gehen: um aus selbiger ferner einige seltene und angenehme Stucken, den gontligen (Ec) Muns Mung : Liebhabern, vor Augen zu legen. In der darüber angestellten Wahl, hat ben mir gegenwartige Munge den Vorzug, vor vielen andern behalten: theils weil ich dieselbe anderwarts, ben fleißigen Nachschagen, noch nicht angetrosen; theils auch, weil solche von einem gant sonderbahren Gepräge, und auch noch so rein, sauber, und schon ist, als ob sie ieho von Stempel gesommen, und gar nicht in den Handen herumgegangen wäre.

3ch nenne folche eine zweyfeitige Bled. Munte, weil fie weit bunner, ats ein fonft ju felbiger Zeit üblicher Solidus, oder Dick-Dfennig: auch beshalben, weil fie auf ein bunnes Gilber Blech gepragt, bon ben eingeschlagenen Stempeln, einen gang eingebogenen Rand, um bas Beprage hat, als wie alle Sohl-Munten. Die Beschreibung ber Blech-Mungen, welche insgemein von der außerlichen Beftalt gegeben wird, baf es gang bunne, aus feinen Gilber gefchlagene, alte Teutsche Dunken maren, welche nur auf einer Seite gepragt, bag fich die Rugen eis nes eingigen Stempels auf ber unrechten Seite eingebogen, und auf ber rechten Seiten ausgebogen geigten, ift in fo weit unrichtig; benn bies felben haben zwar gemeiniglich ein falfches Geprage: Redoch find folche nicht allein burch bagelbe, fonbern auch hauptfachlich burch die Dunne. pon ben Solidis unterschieden, babero werden fie auch Bledmungen ge-Wann nun ein alter Pfennig vorfommt, ber die bicke eines Solidi gar nicht hat, fondern fast fo bunne ift, als eine Blech : Minte, und boch auf beeben Seiten ein Beprage führet; fo fan ihn ber 3mens fache Stemeel, allein ju feinen Dick Pfennig ober Schilling machen: fondern er ift und bleibet, megen feiner Dunne, als feiner Saupt Eigenichant, eine Blech Dunge. Reine Dick Munge laft fich leichte biegen. als mit vieler Gewalt : Diefes leibet aber eine zwenseitige Blech Munte. Daß es aber auf beeben Geiten gebildete Blech Munten giebt, bezeiget Leucffeld, in Antiquie. nummar, Halberflad. 5. 47. p 82. mo er meldet, baß A. 1713, im Salberftabtischen ein Rund von 3000, Studen, meift wohl confervirter, und großen Theils niemahls nach folder Zeit gesehener ras rer Blech Gilber Mungen, entdeckt worden; babon der Rurftl. Braunfcmeig. Luneburgifche Dofrath, Schmidt, ben 1000. Stude ber rareften und besten Gorten an fich erhandelt hat; barunter find 30. verschiebes ne Salberfladtische und fast so viel zwenseitige, von Bergog Beinrich bem Lomen gewesen. Dabero hat man nicht mehr Urfache, an doppelt gepragten Blech Mungen ju zweiffeln.

Daß gegenwartige Munge einem Gernog Bernhard zu Sachsen

angueignen fen, beweifet nicht nur ber, unter ben hertjogen gu Cachfen, bortom. mende Dabine Bernbard, fonbern auch bie barauf angezeigte, Cadifen gans nabe liegende Statt Ralba. Da man aber unter benenfelben, brey Berboge bie; fes Rabmens findet, nehmlich zween aus bem Billungifchen Gefchlechte, und einen aus bem Ufcanifchen Stamme, fo ift die Frage, welchem bon biefen brepenbiefe Munte gugehore? Bernbard I. Bernog ju Cachfen, folgte feinem Bater, DerBog Bermannen , in bem Berbogthum Cachfen , A. 973. und farb A. 1010. Cein alterer Cobn, Bernbard II, BerBoggu Cachfen, gefeegnete biefes geitliche A. 1061. Reiner bon beeben fchicft fich ju biefer Munge ; inbem nicht glaube lich, baff ju felbiger Beit bic hertoge ju Cachfen, bas Diccht Munte gu fchlagen gehabt haben. Die Pfaffen , Burfien batten ihnen vor ben Sahmen gefischet. Das Berkoathum Sachsen, Billungischen Theile, erstreckte fich auch nicht bift au Die, in bem Elbftrobm fich ergieffende Gaale. Rolalich balte ich fur ben Derrn biefer Munte, ben Anbaltifchen Bernbard , welcher, nach ber Uchte Erflarung Ber-Bog Beinrichs bes lowen, vom R. Friedrichen I. A. 1180. jum BerBog von Cache fen erflart worden; und die Stadt Ralba, in der Nachbahrichafft feines alten Erb.

lands, gehabt hat.

Che ich aber weiter gebe, und biefen Bernbarben, als einen neuen Berkog gu Cachfen betrachte, fo muß ich vorhere von der Stadt Ralba, auch etwas melben. Diefelbe ift heut jutage eine, in bem holy Rreife bes hernogthums Dag. beburg, an ber Saale gelegene ziemliche Stadt, von großen Alterthum. Denn A. 961. fchendte Ranfet Otto I. ju Vuolahulun, ad S. Mauritium in Magadaburg. omnem de:imam Sclavanorum, ad civitatem, que dicitur Calvo pertinentium, und A. 965, in Palatio ju Ingilneheim eben auch babin duas curtes iuris regni fui, unanm que vocatur Calvo, in pago Northuringorum fitam, alteram que vo-Catur Rosburg, ultra Salam fluvium fitam, in pago Sirimunti, cum omnibus appeneliciis &c. Beebe Schenckungs Briefe hat, aus ben untabelichen wohl beglaubten Driginglien, D. Benjamin Leuber, Difquificione plenaria flagula Saxonica ober Mandeburgifden Stavel Unfug n. 1598. XII. Dipl. und n 1600. XiV. Dipl. einverleibet. Sie find anch in M Sob. Beinrich baveders Chronica, und Bes Schreibung der Stadte Caibe, Afen, und Wannleben, Seff. I. Cap. I & Q. p. 5. und § 12. p. 6. ju lefen, wiewohl beffelben Abichrifft, von bem erften Diplomate, in vielen Studen gar fehr, von ber weit richtigern Abichrifft bes Leubers abweichet. Mus bem lettern Diplomate folgert Savecter, R. Otto I. babe biefe Stabt, bem Erpftifft Magdeburg jugewendet. Die Donation fen ju Ingelheim, in Bepfenn vieler Reiche , Furften A. 965. gefcheben , und berufft fich baben auf Meibom. Cbron. p. 104. und Pomar. Chron. f. 159. Es habe aber bamahle nur bie Landes Rurft. Sobeit und lebn Berechtigfeit, bem Erg. Bifchof ju Dagbeburg, über bas Schloff und Ctadt Calbe, befagter R. Otto 1. jugeordnet ; bas Dominium uule aber, babe Marggraf Hode , ber es von bem Erg Bifchof jur lebn getragen , behalten. Alls nun berfelbige mit Tobe abgegangen, fen enblich A. 993. in ben heiligen Ofiern bas Eigenthum, famt allen jubehorigen Rugungen, Calbe und Rofenburg, vorge bachter ju Ingelheim geschehenen Dongtion gemaß, bem Erg.Bifchoff Gilelarin, von Ottone III. gegeben morben. Er bestätigt biefes mit Ditmaro in Chron. fol. 95, und melbet ferner, obwohl bes Marggrafens Hode Cohn, Giegfried, ber jur Reuftabt (E() 2

ein Dunch gemefen, ben Orbens : Sabit binmeg geworffen, und ben weltlichen Stand angenommen; fen er boch, von bem Erg Bijchoff Gifelario ju Magteburg, und andern geifflichen herren bafelbft erforbert, und ihm ber Dunche Sabit, ju 1ciali fententia, mieter feinen Billen, wieber angelegt worten. Diefes lentere als leine ergeblet Dirmarus, von allen andern vorhergebenden aber ift fein Wort in bemfelben angutreffen. Curtis beift auf Teutich ein hoff, ein Borwerdt, morgn eine große Sufen Bahl Landes und Unterthanen, eigene Leute, Dienft Bebenben, Bine fen , und Renthen gehoren; wie bavon Berr Grupen, in ber feinen Dif pat, foren, ans gefügten Oifervat. IV. Cap. II. & VIII. IX X aus bengebrachten vielen alten Urs funden grundlich gehandelt. Goldaft in not, in Ekkebard .. V. p. 191, und Ve Bus Lib. III. de vitis erm. & varils gloffem. Cap. VIII p. 420. haben biefes l'ateinifche Bort, fugs lich von ben uralten Teutschen Wort, Bard hergeleitet, ben Garda bieg umgeben, umtaunen; vid Wachter, in Gloffaris Germanico. Da nun R. Otto tupor A oft. Ralbe ichon eine Civitatem , ober eine Ctabt genennet batte, fo mar folche nicht ein blofer hof ober Burchfall; und biefer Ranfer fchenctee alfo bem beil. Moris ju Magi beburg, nicht bie gante Ctatt Ralbe, fontern nur einen, ihm barinne quacherigen aufehnlichen herrnihof, ber bon ber Ctatt, barinne er gelegen mar, ben Dab. men führte. Es graut mir allemahl, wann ich eine Chronice, ober anbers Sifferie fches Buch lefen muß, bas einen Pfarrer gum Berfager bat; man trifft gemeinige lich lauter Unrichtigfeit, und taufenderley Difchmasch barinne an. Golde Sifforis fche Pfufcher mochten fich gefagt fenn lagen, was ber herr Canpler von Lubemia, in der Einleitung gum Courfden Mungwefen mittler Beiten, Cap. XV. not. (1) p 248. mohl bebachtlich folgenbermaßen gesprochen: " Wer in ber & Dites : Ges , labrheit, babin ibn fein Beruff gezogen, auffer ben Edranden tritt, und fich an " weltlichen Bifenschafften tringet: ber legt wohl an ben Sag, baf er von ber Gus " figfeit und Bichtigfeit feines Beruffs, noch gar wenig Geschmack habe. Und hat ,, fich auf ben feel. Spener niemand hierinnen gu beziehen : bann biefer Dann, als ein Informator ber Birdenfelbifden Pringen, auf Hiftorica und Geneale gica ge-" jogen worden ift ; in welche Wifenfchafften er fich fonften, von feiner anvertrau-, ten Gemeine, nachgehends nimmermehr verlauffen haben murte. Es hat fich gmar gegen biefes Urtheil Leuchfeld I c. & 10. in not. (cc) p. 22, nebft feinem herrn Ambte . Bruber, ber von gleichen Gelichter gemefen , fard geregt. Ihre Ents fculbigung wird aber meber ben beil. Apoftel Paulum in 2. Tim III , 14. hofmeiftern. noch die haupt Regel ber Rlugheit umftogen ; Was beintes Amts nicht ift, ba laf beinen Dorwing. Es gehort aber blefes mit unter bie Bermirrung , ber verberbten Gitten in allen Standen; bey welchen eintrifft mas Horaring gefagt; Optat ephippia bos piger, optat arare caballus. Aber wieber von ber ungefchiche ten Calbifchen Chronict, auf biefen Drt felber wieder zu fommen, fo halte ich bafur, baf bie Stadt Ralbe bagumahl noch nicht bem Ergfifft Magteburg jugebort babe. als biefe Bergogliche Cachfifche Dunge bafelbft gefchlagen worten: fontern viele mehro Berbog Bernhards eigenthumliche Ctatt gewesen fen. Denn in einen ihm nicht angehörigen Ort, tonte fein, mit bem Mung Regal begabtert Reiche : Ctanb, munten. Es waren gu felbiger Beit noch feine gemeinichafftliche Ereng Duntflatte angeordnet. Bet bon ben Teutschen Ronigen und Ranfern bie Dunggerechtigfeit batte, ber gebrauchte fich berfelben frep, an ben Orten feiner Berfchafft, mo es ibm

am bequemften bundte. Da ber Erh. Bifchof zu Magdeburg, einen so ftarcken Auf einmahl in der Stadt Ralbe gehabt, erftlich die Zehenden, und dann den alten Ronigl. Frenhof; so ist es ihm leicht gewesen, nachdem auch die gange Stadt an sich zu brin-

gen. Der Rrumftab bat ju ieber Beit vieles an fich gezogen.

Der bamablige Befiger ber Ctabt Ralbe, Bergog Bernharb, erfcheinet auf biefer Dunge, in fonberlicher Beftalt, nehmlich auf einem Ctuhl figend, und eine Lilie in ber Sant habenb. Diefes ift fonft bie gewohnliche Abbilbung ber Mung Gerren geifflichen Ctandes: Die haben fich lagen auf ihren geheiligten Lehrftublen, und mit ben lilien, ale einem Zeichen ber Unschulb, und bes unbeflecten Wandels, auf ihren Dfenningen vorftellen. Muf 2. Blechmungen in Bedmanns Anhaltijden Siftorie P. IV. c. 7. § IIX. p. 555. Tab. I. und auf 3. bergleichen in Tentels Monatlichen Uns terred. M. Aug. A. 1691. p. 691. ift DerBog Bernhard theile ftebend, theile reitend, geharnischt mit einem Schwert, Bahne, oder Schild in Sanden; wie fonften ander re hertoge und Furften gemeiniglich auf Dungen abgebilbet worben. Wann alfo ber Rahme nicht barben frunde, fo folte man ihn, wegen ber gant ungewehnlichen Bilbung und Stellung, Diese Munte absprechen. Dag aber auch manchmabl, Die Rurften, auf Bogen figend, in Munten vorgefiellet worden, ift fo wohl in ber ange, führten Beckmannifchen Zafel, ale in Salom. Franckii rarior, Bralleator. Numophylacit Erneft. Vinar. Tab. I. n. 28. 29. 30. ju erfeben. Ben aber die andere figende Derfon. auf ber Gegen Geite biefer Dunge vorftellen foll, bas ift mir unerforfchlich.

Bernhard nennet fich auf biefer Munte einen Gernog; vor A. 1180, führte er ben Tittel eines Grafens von Anhalt, Vid. Arnold. Lubec Lib II, c 23. n. 5. & c. 24. n. 8. & Albertus Stad. ad A. 1180. Rachbem ihm aber R. Friedrich ber erffe, bas, BerBog Beinrichen bem Lowen, abgenommene BerBogthum Cachfen, A. 1180, auf bem Reichstag ju Burgburg und Belnhaufen, jugetheilt hatte, fo fchrieb er fich fo gleich auch noch felbiges Jahr ben 16. November Ducem Saxonia. Vid. Diploma, inter privilegia Ecclef Hamburg, ap Lindenbrog. & LXII. p 168. Es entfichet aber bierben eine febr wichtige Trage, was denn unter bem DerBogthum Cachfen eigentlich ju verfichen fen, welches Derbog Bernhard befommen? welche nicht fo leichte zu beantworten ift. Denn es folgt bierauf bie andere Frage : Ob Bernbard gang Cachfen, oder nur ein Theil befielben gegeben worben? Das Bertogthum Cachien, wie es Bertog Beinrich ber lowe befegen , hatte einen großen Um Kreng. Es fieng fich folches über ber Dord Elbe an , erftrectte fich big über bie Berre und Wefer, und begrif alfo Off Cachfen, Weffphalen, und Engern in fich; bas Clavifche fand gar nicht bargu gerechnet, welches berfelbe burch fein Schwerd und Bogen erobert batte, bas ein gant befonderes Eigenthum ausmachte. Bann man nun alfo fragt, was biefes fur ein gand gemefen, bas Bernhard, fur ein Berbogthum, erhalten? Co fan man nicht fagen , baff es eben bas BerBogthum Cachien gemefen , bas vorbero Beinrich der Lewe inne gehabt bat. Dann obgleich Otto de St. Blafio . 24. faat: Bernhardum Comitem de Anehalde Ducatu Saxoniæ fublimauit, ingleichen Arnoldus Lubec, Lib. 1. c. 24. Bernardum, Comitem de Arhald ero eo Ducem conflittlit , fo find boch andere Geschichtschreiber ju Bulffe ju nehmen, Die biervon beuts licher und mit mehrern Unterfchied reben. Denn alfo fcbreibt biervon Godefridus Colon, ad. a. 1180, in occia quadragetima curia o apud Geylinhufen habuit. Ibi fententia ipfius Cæfaris, & iudicio cunctorum Principum, Dux Saxoniæ ducatu fuo

((C) 3

priua-

privatur, & affenfu cunctorum, Epifcopus Colonienfis, in fua dioecefi, & per omnem Weftfaliam & Angriam eidem ducatui præficitur. Reliqua autem pars per omnem Saxoniam Comiti Bernardo de Hanahalt obvenit: unb bas Chronicon Bigaugiense, unb bie AnnalesBosovienses, at b. a. BernardoComitiDucetus Sexonia ex omnium sententia adjudicatur circa orientalem plagam fluminis Wefera: Ducatum vero ad occ dentalem plagam in Westphalia , Episcopus Coloniensis obeinuit. Bleichermaßen fagt Albertus Stad. ad b. a. Bernardus Comes de Anchold suscepit Ducatum Saxoniz, & Philippus Colon en. ducatum Weftphalia. Ihre Erzehlung beftatigt ber, mit einer goldnen Bulla, beswegen bem Erg. Bifchof Philipp ju Coeln gegebene Lebns Brief, R. Kriebriche I. in eben bemfelben Jahre benm Gelento, welcher unter andern alfo lautet : Nos itaque - - Ducarum, quæ dicitur, Weftphaliz & Angariz, in duo divifimus, &-unam partem, cam videlicet, que in Episcopatum Coloniensem, & per totam Patheburnenfem Epifcopatum protendebatur, cum omni Jure & Jurisdictione - & cum omnibus ad ejusdem Ducatum pertinentibus, Ecclefiæ Colonenfi,- contulimus, acced inte quoque publico confensu - Ducis Bernhardi, cut reliquam partem Ducatus concessionus. Diefe zusammen gehaltenen Stellen machen flar , daß Bernharben nur ein Stucke von Sachfen, nehmlich der Oftliche Theil von Weftphalen und Engern gegeben worden fen, und nicht bas gante DerBogthum Gachfen ; babero er auch in ber Unterschrifft ermelbter goldner Bulle, fich nur Ducem Weftphalia & Angarin genennet. Bann er jum Ber-Bog von gant Gachfen gemacht worden mare, fo murbe er auch biefen Tittel eben fo wohl fo aleich gebraucht haben, ale der Landgraf von Thuringen, Ludwig; welcher fich, megen ber ben eben biefer Belegenheit erhaltenen Pfalt Gachfen, fo fort in gebachter golonen Bulle, auch Palatinum Saxoniz nennet.

Wolte man einwenden, daß Westphalen und Angern deswegen allein in dieser goldenen Bulle gedacht werde, weil dieses Land zwischen Coeln und Bernharden gestheilt werden sollen; von Sachsen inspinderheit aber werde deswegen nichte erwehner, weil Goeln nichts davon desommen, sondern dieses habe allein der Kapser, Vernharden, zu Wilteburg gegeben: so dient zur Antwort, daß auch ausdrücklich in dieser Bulla, des Herbogthums Bapern gedacht werde, wovon weder der Ecknische Erg. Bischof, worder der Ecknische Erg. Bischof, was er haben, was er Heinrichen dem Köwen, wegen der angeschuldigten Halbsstrigfeit, genommen habe, nehmlich zum Ducatus Bavaries, quam Westphalie & Angerie, quam etiam universa,

quæ ab Imperio tenuerit benefica.

Bolte man wieder fagen: unter den Borten, universa denesicia mare eben Ducatus Saxoniz mit begriffen, de erinnert ein geschickter Aufor daggen wohl, daß man
eine grinbliche Ursach anführen muße, warum Ducatus Bavariz in specie gemeldet
wird, Ducatus Saxoniz nicht? und warum der Kansten heinrichen allein DucemBavariz
& Saxoniz, welches doch sonsten den gewöhnlicher Sittel gewesen; und warum Bern
barb allein Dux Westphaliz & Angariz genant worde, wann er Dux Saxoniz geworden.

Daß aber badjenige, was Deinrichen bemeenen vom Kapfer genommen, und Sernharben gegeben worben, nur allein auf has Derhogthum Westphalen und Engern, und nicht auf gand Sachfen gienge, tahm baber, weil er Westphalen und Engern bom Reich ju kehn gehabt, alles übrige in Sachsen war sein erbeigenthumliches Land; so wohl wegen ber Reichselehn, als wegen bes Erblaubs, war er Derhog zu Sachsen. Wann berbes nicht zusammen bas Derhogthum Sachsen ausgemacht hatte, so hatte Ausfer Conrab

Conrad III. ju begen Bater, Beinrichen bem Grogmuthigen, nicht fagen tonnen: Es mas re nicht recht, bag er zwen DerBogthumer, Bapern und Cachfen benfammen hatte, fonbern er batte fagen mußen: Es gienge im Teutschen Reiche nicht an, bag einer vier for: Bogthumer beherrichete. Dag iebod) nach ber Beit, Bernhard ben Littel eine Bergogs ju Gachfen angenommen, ift beswegen gefcheben, weil Befiphalen und Angern ein Stud bom herBogthum Gachfen mar; wann fich alfo Bernhard einen herBog ju Cache fen genennet, fo folgt nicht, bag er DerBog von gang Gachfen gewefen, wie foldes Beinrich ber Lowe, gang bepfammen inne gehabt; noch, auch bag er Berbog ju Cachfen gemefen, wie Cachfen von Weltphalen und Angern unterfcbieden ift: fondern nur über ben Cheil von Gachfen Land, nehmlich Wefiphalen und Ungern, ben ibm ber Rapfer angewiefen bat. Dag aber boch Bernbard affedirt babe. eben in foldem Berftanbe, auch DerBog ju Cachfen ju fenn, als wie Beinrich ber Lome gemefen, bas fiehet man aus feinen feindlichen Unternehmen gegen benfelben; baben er aber febr ben Rurbern gezogen: zumahl, nachbem ber etwas begutigte Ranfer ben Ausfprud) gethan batte, daß Deinrich ber Lowe feine Erblande allenthalben behalten folte, ut patrimonium fuum, ubicunque terrarum fuiffet, fine omni Contradictione liberrime

poffideret, nach bem Bericht bes Arnoldi Lub. Lib, III. c 36, n. 7.

Dachbem ich gemelbet, was es mit bem, vom Bernharben angenommenen Tittel. eines Derboas ju Sachfen, fur eine cigentliche Beichaffenbeit gehabt bat, fo ift nun auch angureigen, mas er bann fur ein gewifes Land baben erlangt babe? Denn, bag er nicht blog Dux nominalis fondern auch Dux realis, b. i. nicht ein herbog nur bem Mabmen nach, fonbern vielmehr, in ber That gewesen fen, baran ift gar nicht zu zweifeln. Gaac ich nun, berbog Bernharde lant, habe, nach obangeführter golbnen Bulle, R. Frieb. riche I, in bem balben Theil von Weftphalen und Angern bestanden, fo muß ich auch ermeifen und eigentlich benennen , was fur land und herrichafften, Statte, Schloffer, und Derter bargu gehort haben. Es ift nicht gnug gefagt, bag nach bem Bericht ob an: geführter Annalium, es bas Oftliche Land an ben Beferftrobm gemefen. Gebermann wird eine beutlichere Rachricht, und Befchreibung von biefer, herbog Bernharben gugetheilten Sachfischen Landes Portion verlangen. Ein unbenandter Autor, ber fonft von bem gangen Berlauf, ber vom R. Friedrichen I vorgenommenen Entfegung Deinrichs bes Lowen, und ber lavefticur Graf Bernhards von Unhalt febr umftanblich gebanbelt, und wie es darmit zugegangen, sehr grundlich untersuchet, steht zwar in den Gebancken : Bernbard habe gar nichts von feinen angewiefenen Offlichen Untheil an Beftphalen und Angern befommen, weil ibm ber Erb Bifchof von Coeln, und andere nabergelegene Reinde, Beinrichs bes lowen, bor bem Sahmen gefischet, und alles, was fie gefont, an fich aezogen batten. Der bamable lebende Probft gu Eteberburg, Berbard, jagte biefes ausbructlich : Unusquisque Principum partes fibi adiacentes , quæ ad Ducis Henrici ditionem perun bant, atrociter invalit, fo flimmete auch babin Conradus Vripergenfis in Chronico p. 297, mit ben Borten; Cumque Imperator præfato-Duci abiudicaffet ducatus suos & alia bona, singula concessit his, quibus apta erant ad retinendum. Meffrhalen und Angern fen andern gelegener einzunehmen, und zu behalten gewefen . als Dernog Bernharden; babero fen ihm auch nichts bavon ju Theil geworden. Alleine es bat ber Derr Confift rial Rath Grupen I. c. Obferrat 1. Cap. II. p 547. und Obfervat. III. v. 869. fg aus vielen Stellen ber alten Historicorum und Diplomatum bargethan. baf Angaria, ober Pagus Angeri Difeite ber Befer, swiften ber Leine und bem Sark anber:

Anhaltischer Seits hat man zwar vorgegeben, als ob das iho so genannte herhogy thum kauendurg, das herhogsthum Sachsen gewesen, noormit herhog Bernhard vom Appler belehnt worden. Der Ungrund dieses Borgebens ist aber daraus offenbahr, daß soldes kand über der Edwis delegen gewesen, welche Heinrich der köme bes halten: Ea, que in Sclavia acquiserat recinuit Dux Heinricus, schreibt Albericus ad 1193. P. II. p. 400. Hethog Bernhard suchte sich freplich auch vieser Sclavis promiss zu bemächtigen: alleine er ward wieder heraus geschlagen. Eras Abolt von Hossisch dat kauendurg A. 1200., herhog heinrichen, pfalggrafen benm Noein, herhog heinriche bes köwen Sohn abgenommen, und dat dauendur vor seine Bestrepung, aus der Danischen Gesangenschaft A. 1227. Herhog Albert, Wachselm der geben werden eine Gesangenschaft der Welchung einen Grafen Albert, der hat des Kliegelbes, vor den gefangenen Grafen Albert, der dens erzehlen. Ist also das kauendurgische kand, auf eine gang andere Weise, an die Anbett, dens erzehlen. Ist also das kauendurgische kand, auf eine gang andere Weise, an die Anhaltischen herbog zu Sachsen genomen.

Enblich fraat fiche noch: Db bann ber beutzutage fo genannte Gachfifche Chur-Ereng, barinnen Bittenberg bie Sauptftabt, ju bem BerBogthum Cachien gebort. welches Berbog Bernhard befommen ? Fabricius in Saxon, illiftr. Lib. IX. p. 114. ber herr Canbler von Ludewig P. I. in A. B. p. 643. bejaben biefes ; ba aber nicht bie geringe fe Cour, weber in einen alten Geschichtschreibeor, noch in alten Briefichafften zu finden. baft Beinrich ber Some, biefes twiften ben Margarafen gu Meigen und Brantenburg, an beeden Seiten bes Elbftrobme gelegene Land, folte als eine Portion bes herBoatbums Cachien, inne aehabt haben; fo halte ich es vielmehro, für ein Ctud ber Marcf Brane benburaifchen Lande, welches bavon Berbog Bernhard als fein Erbtheil, noch por er langter Berbogl. Cachfichen Burbe, inne gehabt. Weil nun ben ber Landes Theilung unter feinen Encteln, DerBog Sanfen, und DerBog Albrechten 11. bem lettern Witten berg quacfallen ; biefer auch und fein Cobn, und Dachtommen ber altern , und lauen burgifche Linie, die Chur Burbe verfchlagener Beife entjogen haben, fo ift das Bit. tenbergifche Land, fur bas alte BerBogthum Cachfen, in welchen Die Chur : 2Burbe wurbeite, nachgehende gehalten worden, und in folder Qualitat auch bamit Darge graf Griebrich, ber freitbahre in Deigen, A. 1425, inveffirt worden. Sorn bat in ber Lebens : Befchichte biefes großen Furftens Sell, V. G. 13. p. 201.

biefes biche Bret nicht burchbobren fonnen.



#### Der Wochentlichen

## Wistorischen Müng-Belustigung

27. Stud.

den 2. Julii 1738.

Eine anschnliche Blech-Munte, des berühmten Erzebischoffs zu Magdeburg, Wicmanns, zwischen



## 1. Beschreibung derselben.

iese zierliche und wohl ausgebruckte Blech-Munge, stellet ben, auf einem drenmahl ausgewölbten Bogen, zwischen zween hohen Thurmen, sigenden Ers-Bischof, Wicmann, in Pontificalibus, por; wober das Pallium beutlich zu sehen: welcher in der rechten Hand den Kreus-Stab, und in der linden den Krum-Stab halt. Unter dem Bogen erscheinet noch ein Thurm. Umber ist zu lesen: VVICMANNVS AR CHIEPISCOPVS. DEI. GRAT. ia. d. i. Wichmann, Ers-Bischoff von GOttes Gnaden.

2. Sistorische Erklarung.

Be mehr ein gurft auf sonderbahre Chre, und langwährenden Nachruhm siehet; ie schoneres und tüchtigeres Geld, laget derselbe hausig schlagen. Dieses hat der herr Cangler von Ludewig, in der mitlern But, insonderheit auch an den hohle Mungen gefunden, und beobachtet, in der Finleitung au Dem teurschen Minne Wefen mitler Beiten Can XI. 62. p. 80. not (\*) bak, weil Ert. Bifchoff Micmann tu Maabeburg, ein ehr und ruhme füchtiger Berr gemefen, fo hatten auch befen Sohlmungen gierlicher, als ben andern, ausgesehen . und maren mit feiner ansehnlichen Aufführung. am netten Schlag, übereingefommen. Die alten Manbeburgifchen Chros nicken mercken . als was super nicht gebrauchliches und fonderbabres, an. bak berfelbe zu erft meir grofferes und gniehnlicheres Weld, und noch barin einem Cabre menmahl pragen laken, welches beebes porbero nicht geschehen; wie bann auch Botho, in Chronico, T. III Seripe. Brunfo, p. 345 fcbreibet: Se let och erft we in dem Tare Denning flan, pors ben 1 both me Dennigh to evnes Bischoppes Live: bas will fo viel far gen: Die Erts Bifchofe liefen fonft nur Die gante Zeit ihrer Regierung über, ein einsiges mabl muten, etwan benm Untrit ihrer Regierung: und barnach nicht mehr. Da alfo Wicmann, noch ben feinen Leben. megen feines trefflichen Dungmefens, aller Leute Mugen auf fich aerogen. so perdiente er ig auch mohl, daß man nach sechst halb hunbert Gabren. ihn, und feine fo mobigemunste noch übrig gebliebene Soht Pfenninge, genauer betrachtet.

Der Bildof Otto von Freifingen nennet de geffir Frid. I. Imp. Lib. L.c. 6. Bicmannen mit allen Recht virum nobilem. leute verabicheuen anigo biefen großen Gittel, in ber Lateinischen Goras de, und fcbreiben fich lieber Equires: zeigen aber barmit an, baf fie nicht einmabl fo viel Latein gelernet haben, baf fie ben Unterfcheid inter Nobilem & Equirem winen und verfteben. Gie haben aber vielleicht um befimillen ben Tittel Eques lieber, weil fie glauben, bas Befend eines Shefmanns bestunde bauptfachlich barinne , baff er verftunde , Die 2. Beis ne über ein Uferb zu bengen; weiter gehorte nichts zu einen mackern Gbels Birmann giebt uns felbit Die @ uren von feiner bochgebohre nen Berfunfit, in einer, ber funfiten Hebriffin gu Gernrobe, Sattwich Ill. A. 1252, ertheilten Bermilligung, über etliche, von ihr, Diefem Rlos fter von ihrem ihrem Erbtheile geschendten Guter, welche in Andr. Poppeprodii Annal. Gernrodens, in Meibomis T II, Seriptor. rer Germ P. 433, und in Bectmanns Acceff Hift, Aubale, p. 45, auch aus dem Drigis nal, in begelben Anhalt. Sift. P. III. c. VII. p. 175. befindlich, und barins ne er unter andern (d) reibet: Notum fit omnibus, -qualiter ego Wigmanns, Dei gratia Cycenfis Ecclefie Epifeopus, cum diretta amit a mea Hadevviga. venerabili. Gerenvorbenfis ecclefie Abbasiffa, in boe confenfi. - Nam poft ebitum dilettiffime ave mee Berchte- cum ipfa abbatiffa Hadevurge O forore

ejus Heva, ac filio ejusdem fororis fue, Theodorico Hallo, conveni, ibique in presentia auunculi mei , Marchionis silicee Cunradi. rinne feine bamable noch lebende gante Mluthe Rreund fchafft an;nehmlich 1) feines Baters Schwefter, Die Abtifin Sabmia zu Gernrobe, 2) ihre Schwester Eva, 3) beren Sohn, Dietrich Sallo, und 4) feiner Mutter Brus ber. Margaraf Gunraben, gebendt auch e) feiner verftorbenen Brof. Dute ter Berchta. In Dopvenrobs annalibus Gernrod, fieht auch bas Teffament aebachter Sadwig, worinne fie auch ihrer Mutter Bertha, und beren Brubere, bes Grafene Geronie, gebencet. Bann man nun ben Unbana ber Pauterbergischen Chronict baben aufschlagt, fo erlangt man eine pollige Runbichafft, von Micmanns Berfunfft und Eltern : Denn bafelbft ftebt: Thiemo Comes duxit uxorem Idam filiam Ottonis, Ducis de Northeim genuitque ex ea Dedonem Comitem, & Conradum, & filiam nomine Mathildam . auam Gero . Comes de Bavaria accepit uxorem , genuit ex ea Wichmannum, archiepiscopum, & Conradum. Dach beeben angeführten Machrichten, fiehet Micmanns Ahnen , Safel zum Sheil alfo que-

| 2000000000 | 1                                                                       | Among Culor Same     | yell nele naca                                              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
|            | Gero, Graf in Bavern<br>Deften Schwefter<br>Hobewig, Aebtifin zu Gern-  | ии                   | { N N N                                                     |
| Wichmann   |                                                                         | Beutha.              | N N                                                         |
|            |                                                                         |                      | Dietrich II. Graf ?                                         |
|            | Matiblba/berenBruber mar-                                               | Thiemo Braf in Sach. | Marggrafens ju Meigen Eocht.                                |
|            | Lonradlil. Grafvon Wettin,<br>und bernach Marggraf su<br>Reißen + 1156. | Iba                  | Sotto Graf von Nort-<br>beim Bertog in Bapern,<br>Richenga. |

Brunner und Ablzeiter machen den Vater Wichmanns, Gero, zu einen Grafen von Degenberg; Dreßerus und Pomarius aber, zu einen Grafen von Seedurg oder Segeburg: sie bestätigen aber diese gang genaue Besnennung, mit keines alten Scribentens Zeugnüs; dahero hätten sie bester gethan, sie hätten sich von solcher gar enthalten. Nach des Votho Besricht warder, als ein Kind, im St. Pauls Stifft zu Halberstadt erzogen, und unterrichtet; dahero es auch gekommen senn mag, daß er ben erwachs senen Alter Domherr, zu Halberstadt geworden: wie er dann als Doms Probst Viscop, Nudolphs zu Halberstadt Frenheits Vies, A. 1147. den (Dd) 2

Contract C

28. Martii in plena Synodo ju Salberftabr, als ber verberfte Zeuge, uns terichrieben: morinne er den Derren von Overfurth vergonnet, das von ihe nen geffifftete Benedictiner Monche Rlofter in Ludesburg, Marien Celle, nober on die Stadt Operfurth, nach Gilmarbeftorf zu verlegen, vid Leucks feld in Anequitat, nummar, Halberflad, Clox, p. 146. Ben der Rapferl. Sobenstauffischen Ramilie bat er fich febr beliebet gemache. Denn R. Conradt machte ihn entweder A. 1148. ober co. juni Bifchof mu Beis. Griff Schade, baff aus Dauf Laugens Chronica Curzenfi Das Blat vers tobren gegangen, auf meldem er umffanblich von bemielben gehandelt. Denn er ichreibt p. 786, pen Bijchet Urone II. guem Wichmannus præful gloriofus confanguineum fuum in pluribus vocat privilegiis. Conftat autem, ut infra patebit, Wichmannum ipfum de alto & palatino genere procreatum. Proinde ejus confanguinei haud minoris probantur fuiffe ftemmatis. Alleine Die Stelle, worauf er fich berufft, fommt unten nirgende mehr vor. 206b. Undr. Schmibt bat in nammis bratteaus Numburgo . Cicenfibus Pegavienfibusque p. 21. vier Blechs munken von Micmannen, ale Bischofen ju Zeiß jum Borfchein gebracht. Die eine greuliche Abbilbung geigen.

2118 A. 1153. nach Ufingften, fich ben ber Ers-Bischoffl, Mahl gu Magdeburg, eine große Zwiefpalt ereignete, indem eine Varther ben Dom-Drobft Gerhard, eine andere den Dom Dechant, jum Ert Bifchof bas ben wolte, und Rapfer Friedrich !. folche nicht vereinigen fonte: fo trat er ins Mittel, und beredete die Dom Berren, welche es mit dem lettern biels ten , baffie Bifchof Wicmannen ju Zeis, jum Erg. Bifchof erwehlten; melden er auch fogleich, mit ber Weltlichfeit bes Ersfliffts, belehnte. Der alfo binten nach gefeste Gerhard lieff fvornftreiche nach Rom, gum Eugenio III und flagte ihm feine Doth; welcher bann biefes Berfahren bes Ranfers, als einen Eingriff in feine Apostlische Gewalt, anfabe, und bemfelben die Macht nicht zugestehen wolte, ohne Bormiken und Gimile figung bes Rom. Stuhle, einen Bifchof von einem Bifthum in bas ans bere zu verseten; babero er in einem Schreiben, Die Ert. Bischofe zu Salts burg, Bremen, und Erier, und die Bifchofe gu Bamberg, Conftant, Regenfpurg, Freifingen, Dagau, Drag, Gichftabt zc. berb ausfilgete, baf fie hierben fich gar nicht geregt, sondern eine fo unanftandige Befälligfeit bezeigt batten. Sie hatten Bott mehr, ale den Menichen gehorchen follen. Der Rapfer habe aus blofer Bunft gehandelt: es habe ihn feine Nortwendias feit bargu veranlaget. Er fonte bargu nicht einstimmen. Gie folten als fo auch ihre Schuldigfeit beger beobachten, und ben Rapfer ermahnen.

bag

baf er nicht fo wieder GDet, wieder die beil, Rirchen : Sagungen, noch mider fein Ronialiches Umt handelte fondern ber Rirche zu Maadehura Die ibr von Ober und Rechts wegen gebubrende freve Mahl ungeftort liefe. R. Friedrich fragte aber menia nach biefen Wabitt Ginfpruch, fondern behauptete, daß er in biefer Sache fich nicht verfundiget, fondern nach ben mit A. Heinrichen V. und D. Calliffen I vormable zu Worms, A. 1122. gemachten Riechen Berein febnur fracte perfabrenmare: nach beken Gine balt einem Kanfer gufonnne ben gwiffigen Dablen in Capituln, auf Dies ienige Geite zu treren. Die ihm beliebte: und brachte es quer ben bem nachfolgenden V. Anattalio IV. A. 1154, babin, bag er Biemannen, mit Berleibung des Pallii, ohne fernere Wiederiede bestätigte, und ben Pratendenten Gerharden, ganglich abwieß. Der Bifchof Dtro von Rreifingen eriehlt Diefen ganten Streitbandel umftanblich, mit bengebrachten Dabift. Schreiben de geftes Fied. I, Lab II. c. 6, 8, er 10. und fest hingu, weil ber Rapfer biefe miffliche Gache burchgetrieben batte: Ex hing non folum in secularibus, sed & in ecclesiasticis negotiis disponendis, auctoritas Principis multum crevit. b.i. Des Rapfers Unfeben babe baburch fo mobl, in weltl. als geiftt. Dingen gewaltig zugenommen. Beintich Maibon, meldet in feiner Bergifchen Chronick / nam. XV. p. 21. ber Abt Arnold Des Rloffers Berden, habe burch fein Lob zu diefer Beforberung Wicmanns, benm Ranfer vieles bengetragen.

Micmann führte fich aber mehr ale ein Melt und Rriege Mann, als ein geiftt Seelen Er: Sirte auf, und ift mobl zu feiner Zeit nichts michtis ges in weltl, Sandeln in Cachien : Land vorgegangen, baben er nicht gemefen mare. Delmold rechnet ihn in Chron. Slaver, Lib. II c. 7. n. 3. uns ter die Saurt Reinde Bergog Beinriche, bes lowens ju Gachfen, welche A 1166. in ein Bundnug jufammen getreten, und ihn zu erniedrigen getrache tet ; beede murden aber bernach fo gute Freunde, daß S. Beinrich ben feis nem Bug ins beil. Land, Wicmannen, Die Befchutung und Bermaltung feines Lands A. 1171, auftrug; vid, Arnold Lubec, Lib III c. 2. n. 1. Nachs bem aber S. Beinrich, in bes Ranfere Ungnade, und in die Acht verfallen mar, balf Wicmann macker auf ihn guschlagen: nahm ihm A. 1181. Sals besleben meg, und ichleiffte es ganglich. Es fostere ihm diefe Eroberung, megen bes tapfern Bieberftande Bernharde von ber Lirve, viele Beit. Runft und Duhe. Der Probft ju Stederburg, Gerhard, fcbreibt bavon: Magdeburgensis riori anno auxilio Orientalium civitatem Haldensleve, miro arrificio & multo labore, aquæ redundatione, ad deditionem coëgerat: in qua a Bernhardo de Lippia, longo tempore ante deditionem viriliter repugnatum eft. Der fromme AbtUrnold julubect, beftrafft die Bifchofe febr, welche dazimahl überherigog heinrichen, mit geistlichen und weltlichen Waffen, so bergefallen find, und das vom Kapter ihnen gegebene Schwerd, gegen ihn gefährt baben, mit diesen finnteichen Worten: Geminis eos gladis einetos videmus, uno spiritual, altero material. Sed. spirituali plus urendum fuerat, materiali vero ninus, contra eos tamen, qui ex communicationis seinentiam minus formidant. Nunc autem ad oftendendam mundanæ gloriæ potentiam plus urunur materiali, quam spirituali, & in hoc arbitrantes, se obsequium præstare Deo, sepe minus prossicunt. Er stellte sie als zwensache, der deburedo. Nitter vor, welche so wohl das geisstliche als weltliche Schwerd angegürtet hatten. Jenes solten sie mehr als biefes gebrauchen, und mur gegen diesenigen, welche sich vor den Kirchendann nicht schwerten. Wer aber mit wer weltliche Macht zu zeigen, so nähmen sie mehr das weltliche als geissliche Schwerd in die Spand: das der nichts wender, als dieses.

So friegerisch gesinnt aber Miemann war, so wolte er boch bie Thurniere nicht leiben: sonbern verboth bieselbe als eine halbbrechenbe Luft, bev Strafe bes Kirchenbanns, in seinem Sprenckel; weil binnen Jahres Fris sechn vornehme Nitter, in selbigen ums leben getommen waren. Da nun boch Marggrafs Dietrichs zu Reigen Sohn, Conrad, sich an biese Verboei nicht kehrete, und A. 1175. ben 17. Nov, burch einen in bergleichen Nitterspiele empfangenen Laugen. Stoff sein leben einbusse te, so versagte er ihm lange Zeit die Beerbigung: biff große Vorbitten endlich seinen hierüber gefasten Jorn milberten.

Er wird für sehr geißig auch ausgeschrien: weil er flets getrachtet hat, seine Ergissfische Lande ju vergrößern, und allemahl unter den Schole des Rechts. A. 1166. fausste er das Schole Erleben: A. 1180. die Grassfischen des Rechts. A. 1166 fausste er das Schole Schole felben: A. 1180. die Grassfischen Grassfistung, von de legten Grassfischen Grassfische

feinen Sobe, an feine Blutthei-Teunde nicht fallen mögten. Den Bürgern zu Ragbeburg, hat er auf allerhand Urt und Weife aufzuhelffen sich sebr angelegen seyn laßen: ben Zünflen heilsamme Ordnungen und Werfa-

fungen gegeben , bergleichen auch ben Juterbock gefcheben.

Unter feine geiftliche Berrichtungen gehort, baß er die Bischöfe ju Brandenburg, Milmaren, Sifrieden, Waldemarn, und Alexium geweihet, das Kloser Jinna ben Juterbrock A. 1171. wiederum angerichtet, und zu halle A. 1184. das Rloster Et. Worig gestiffet. Seinen Better Marggraf Contaden III. zu Meigen kleibete er A. 1156. als einen Mond im Rloster Lauterberg ein.

Rapfer Friedrichen war er faft immer jur Seite. Er wohnte A. 1160, ber graffen Rir,

Rirchen Berfamlung ju Pavia ben, in welcher Victors Pabfil. Babl, von 50. Dralas ten, morunter auch er mar, beftatigt, und begen Begenere Alexandere III. vermorffen mard. Er unterichrieb den Synodal Echlug, gwifden bem Ert Bifchof von Coein. und bem Ern Bifchof von Befancon. Vid. Radevicus de reb. geft. Frid. I. Imp. Lib. Il. c. 70. Es bat aber DelmoldChron. Slavor. Lib. I. c. 90, n. 2. wohl davon geurtheilet, mann er aeschrieben: Victorem receperunt omnes, quos Imperialis aut timor aut favor agebat. Bicmann mar auch einer mit von ben bornehmften Unterhandtern, ale ber un. gludtliche Ranfer, fich A. 1177. genothigt fabe, fich mit gebachten triumphirenben B. Aleranbern III. ju Benedig auszufohnen. Delmold Lit. I. c. 17. n. 4. eigner amar biefe Ehre afleine bem Ert Bifchof von Coln gu. Er fehlt aber hierinne; benn nicht nur bad Chronicon Montis Sereni, Otto de S. Blafio c. 23. ber Wicmannen aber falidis lich einen Bifchof ju Silbesheim neunet, und bas Chronicon Halberstadienle, rubmen bierben Biemanns große Dienfte; und biefes infonderheit fest p. 136. in Leibnicii Script, rer. Brunfo T. Il.p. 136. beebe Pralaten gufammen und fagt: Fridericus tandem cum fuo imperio confenti in Alexandrum Dn . Philippo Colonienti, & Dno. Wigmanno Mandeburgenfi Archi-Episcopis officiof, fedulitate laborantibus, & fideliter proficientibus in hoc facto; fondern, welches bas überweißlichfte ift, bie bon bem Ranfer an ben Dabit überichicte vorbergangigen Bergleiche Puncte, welche Pagi in Critica Baron. T. IV. ad a. 1176. & V. & VI. p. 646. aus bem Dabfil. Archie ju erft jum Borichein gebracht, fangen fich alfo an: Nos Legati Domini Imperatoris C, briftianus, Maguntinus & W. imannus, Madeburgen. Archiepiscopus, & Warmacen. electus facræ aulæ Imperialis Protonotarius ad pacem Ecclefiæ & Imperii ordinandam deffinati promittimus. Der gute Fabricius fagt gwar auch , in Orig. Saxon, L. V. f. 543. ber Rans fer fen burch Bicmanns Bureben bewogen worden, bager fich bem Pabft bemuthia sum Ruffen geworffen, und auf bem Sals treten lafen; alleine er fcbrieb, wie er bas mable berichtet mar. Golte er anipo feine gefchichte Beber anfegen, fo murbe er fel. ber auch mit une biefes fabelhaffte Borgeben verlachen; bamit nur bie alten Beiber, ben fleinen Rinbern einen Sag gegen ben Pabft einzupragen fuchen.

Das Jahr feines Todes ift ungewiß. Der Lauterbergifche Monch fagt, er fen A. 1192, ben 30. Augusti auf feinen Landguth Eufa verfchieben. Paul Lange aber in ber Beibifchen Chronic, p. 794. fest bas Jahr 1194. an; welches Fabricius und Leuch felb auch annehmen. Das Chronicon Magdeburg T. II. Meib. p. 329. bleibt in ber Mitte, und nennet bas Jahr 1193. und ben erften September. 3ch habe anieBo nicht Beit anug, burd eine angestellte genaue Ausrednung ben Musspruch ju machen, mer recht ober unrecht unter biefen Scribenten habe. Alle ftimmen barinne überein, baf Dies mann febr lange regiert habe, babero ibn auch Rrang in Metropoli Lib. VII. c. 25. p. 182. longzvum Pontificem nennet. Liebhaber von Tobes Pofien, beffarcten ihre bavon vorgefafte Meinung, unter andern mit biefen Siftorchen von Bicmannen. Mis er funff Monathe, vor feinem Abscheiben aus biefer Belt, ju Calbe, bas Mittags Dabl einnahm, trat ein ihm fonft unbefandter Gauckler gu ihm ind Zafel Bimmer. und wolte ihm mit feinen Hocus Pocus erluftigen , dieweil er fonften ein groffes Ber. anugen an bergleichen Rurgweil hatte. Er erfehract aber über befen Unblict fo febr, baf ihm tein Egen und Erinden mehr ichmeden wolte; und ruffte bemfelben ju, baff er fich mit feinen Dogen unverzuglich fortpacten folte. Diefer aber lachte nur gui und trat ibm vielmehro naber ju Leibe: uber welche Unbescheibenheit er aber fich

noch mehr entfette, und ben Aufmartern befahl, folchen mit aller Gewalt fort ju jagen: welches auch geschähe. Weil nun diese seinen hofieuten gang ungewohnt workahm, indem sonst ieberzeit bergleichen Pogens pieler, ihr hert hatte sehr geen e vor sich sehn ehnen, er auch bald barauf ftarb; so soben fie noch bem bieses für einen Vorbothen seines Todes an. Es ware aber gewissich nicht reputitich, sur einen so angeschenen Erb-Bischof, wanu er durch einen Gaudster wäre in seine funf.

tige Beimath abgeruffen worden. Che ich von Wicmannen Abschied nehme, muß ich nothwendig noch anführen, wegen bes DEI GRATIA, bas man auf Wicmanns vorgelegter Blechmunte antrifft, bag ber herr Canbler von Lubewig, in der Einleitung gum Teutschen Munge wefen mittler Beiten Cap. XII. f. 9. p. 175, angemeret, ohngeacht mehr als ju ge wiff fen, bag bie Bifchofe und Mebte fich in ben alleralteften Beiten, Dei gratia gefchrieben: fo maren ihm boch gar wenige Bifchofliche ober geiftliche Bratteati fure tommen, in welchen folche Benworter angutreffen gewesen maren. Die Urfache fep feines Erachtens biefe: Deil bie Bifchofe von BOttes Gnaben nicht in Unfe bung ihrer gande, welche ihnen vielmehr aus Ranferl. Gewalt verlieben worden, fonbern ihres Umte halben fich gefchrieben , nach welchen fie ihren innerlichen Beruff bon Gott felbft batten; weil nun bas Dungwefen nicht zu bem lettern gehorete, fonbern von bem erftern berflofe, fo batte es fich auch nicht fugen wollen , biefes Recht, meldes bie Geiftliche vom Ranfer gehabt batten, einer Gottliche Berleis bung jugufchreiben. 3ch bin aber vielmehro bes herrn Geh. Rathe Mofere Deis nung, bie er in feinen Unmerdungen über biefe Stelle p 64. geaufert; baf ce gemeiniglich ber Plat in bem Umfrenge ber Bled , Rungen nicht gelitten, bag die geifflie chen herren, biefen fonft ihnen fo angenehmen Benfat haben gebrauchen tonnen: fie batten folden fonft gewißlich nicht meggelaffen. Gie gaben gwar vor : Es gefchabe biefes aus Demuth, und nach ben Benfpiel bes beil. Apoftels Dauli, bem fie fach: fprachen: Don Bottes Buaden bin ich, mas ich bin. Alleine es flace hierunter bas Gebeimnug verborgen, baffie als Knechte Gottes, Gott allein ihre Murbe ju bancten hatten, und ber weltlichen Obrigfeit nicht unterworffen waren. Vid.

Kranzius in metropol, Leuckield in antiquit, nummar, Magdeburg § 12-19. M. Godeft, Hecht in Differtatt. de Wiemanno Antistite Magdeb. Vitemb.

1710. in 4.

#### Avertissement.

Im Beiglischen Buch Laden, der Kanferl. Reichs Post gegen über, find in Commission ju haben:

Juliani Imp. Cæfares, cum întegris Adnotationibus aliquot doctorum Virorum, & Selectis Ez.ch. Spanhemii, Interpretatione item lat. & gallica, additis Imperatorum Nummis: ex Instituto & Bibliotheca Christ. Sigism Liebe, 8. Gothæ 1736. a 36. ft.

Item Kundmanns (D. Joh. Chr.) Beruhmte Schleffier in Mungen, fo burch große Belben Thaten, Gelehrfamfeit, hohe Amts , Burben und Bucher, fich ber rubmt gemacht, mit vielen Rupffern. 4. Breglau 1738. a 3. fl. 15. fr.

ach ) o ( ach

### Der Wöchentlichen

## Mistorischen Münz-Belustigung

28. Stud.

den 9. Julii 1738.

Ein Thaler des letzten Sertzogs zu Julich/ Cleve und Berg, Johann Wilhelms, von A. 1608. mit dem Spruch: DEVS REFVGIVM MEVM.



### 1. Beschreibung defielben.

ie Zaupt: Seite zeiget des Hethogs geharnischtes Bildnuß, bis auf den halben Leid, im lincks sehenden Profil, und bloßen Haurte, mit einem klein gefröseten Kragen um den Halß; in der lincken Hand den Streit: Kolden empor haltend, und die rechte an den Leid les gend; mit dem umherstehenden Littel: IOAN. nes. GVIL. ielmus. D. e. G. ratia. DVX. IVL, iaci. CLL vix. ET. MON. tium. d. i. Johann Wilhelm, von GOttes Gnaden, Gernog zu Julich, Clev, und Berg.

Die Gegen-Seite enthalt das völlige Herhogliche Mappen, welches im 46. Stück des dritten Theils dieser Sistor. Münne Bel. vom Jahr 1731. p. 361. gehörig beschrieben worden, mit der Umschrift: DEVS REFVGIVM. MEVM. 1608. d. i. Gott ist meine Zuslucht, aus dem Plalm XLVI. 2. vid. Schlegel in Bibliss in Nummis, Supplem. I. p. 77. Unten im (Ee)

Ranbe, zwifchen ber Umfdrifft, ftebet bas Ravensbergifche Bapplein, jum Unzeigen, bag ber Chaler bafelbft gefchlagen worben.

2. Siftoriiche Erklarung.

Diefes ift bas Bild bes letten Bertoge ju Guich , Cleve und Berg. Johann Wilhelmy, Deffen A. 1609, Den 25. Martii, ohne Leibes, Erben. erfolates Absterben, große Unrube und Rrieg, wegen ber binterlagenen frittigen Orbfolge, in Den erledigten Derkogthumern , Graf und Derre Schafften, im Seutichen Reiche veranlaget bat, und noch ferner veranlagen fan : moferne nicht ber Gott bes Rriedens, burch unparthenische Bermits telung, einiger hoben Guropaifden Machte, Die pon neuen besmegen fich außernde Zwiftigfeiten, ju gurticher Benlegung allgewaltig lenctet. Unforuche und Gerechtsamme, Der Diese Erbichaftes Cache, bauntfachlich angehenden, bren refpective Ronigt und Churfurftlichen Saufer, Sache fen Brandenburg, und Malk, find biftbero in vielen offentlichen Schrifften ber Melt, abernighle por Mugen gelegt worden; und es wird noch ferner besmegen vieles Dappier verschrieben und verbruckt merden. be auch , baf es nur ben einem Reder : Befechte Deshalben bleibt! fo mirb man überzeugt werden fomen, bag auch ben Maffen ber Gelehrten, gu Schlichtung michtiger Erbichaffte. Streitigfeiten, es an nachbrucklicher Grarde und Rrafft nicht fehlet. Ben ber aniso, megen ber Gulichichen Erbfolas: 2Ingelegenheit im Saga insonderheit geoffogenenUnterhandlung. ift unter andern im Borichlag gebracht worden, ju Bepbehaltung ber Rube, in ben Mulich und Bergifchen Bergogthumern, und in bem Reiche insgemein, ben Bertog von Gulbbach, als gufunfftigen Erbfolger bes Churfurstens zu Dfale, zwen Sahr, in einer unnachtheiligen Provisional-Poffeffion, gebachter Berbogthumer, ungeftort zu laffen, baf binnen biefer Beit, burch gutliche Sandlungen, beswegen ein Vergleich, fonne gwifden bem Ronige in Dreugen, und bemfelben errichtet werben. Der Ronia in Wreufen will aber barein nicht willigen; und foldem ben jugedachten vorlauffigen Belis ermelbter Bergogthumer einraumen; Dieweil begen Recht bargu, noch vor feinem competirenden Richter, in Petirori entichies ben morben : und berfelbe folglich um besto weniger im Befit zu bandbaben fen. Der Churfurft zu Sachsen, hat fich auch hierben wieder ftarct gu regen angefangen; und hat in einer, im vorigen Jahre im Druck ausgeges benen Schrifft, behauptet, daß er von benen bermahlen in der Bulichifchen Succefion Sache, vorsevenden Sandlungen, nicht ausgeschloßen werden fonne; weil er fo gar auch in Pollellorio Untheil hatte. Es hat babero ber Ronig in Preugen bargegen, ben ihm jutommenden hundert und brenfige iabrigen

jahrigen Besig, der Julich Bergischen Lande, in einer andern Schriffe dargethan, davon mir in nachsolgenden Schreiben, mit diesem angefügten Lbaler, grundliche Nachricht ertheilt worden; welches mir Unlaß zu dies

fen Bogen gegeben.

.. So febr ich mir auch habe angelegen fenn laffen, nach bero wiebers hohlten Begehren, ausfundig zu machen, ob auf ben letten Berkog zu Rulich, Clev und Berg, Johann Milhelm, ein Begrabnuß , Chaler fen geichlagen worden; fo ift boch alle mein Bemuben beswegen bigher pergeblich gemesen. Dabero ich auch fast auf die Meinung gerathe. es haben die unruhigen Zeiten bamable nicht gelitten, barauf zu gebens cfen. Gin auter Freund, und ftatlicher Chaler-Renner, bem ich besmes gen auch Commillion gegeben, bat mir biefer Pagen benfommenben Phaler, von gebachten letten Gulichischen Berbog, ber einem Guben auf. getrieben: melder ein Sahr por befelben Tob gepragt morben. Dit bemielben wollen fie indegen ihre Curioficet ftillen: bif ich glucklicher merbe bero Berlangen ein volltommenes Benugen gu leiften. Gben bies fer gute Freund bat mir anben gefagt, bag er fich nicht erinnern tons ne, folden in einem Munt Buch iemable angetroffen zu baben. te es Em. - - gefallig fenn, fich begelben in ihren Dung Bel, zu bebienen. fo murbe es vielen Leuten lieb fenn; mann fie baben gualeich furklich ans führten, worauf unfer Ronig fich hauptsächlich fteiffe; bak ihme alleine. .. und weber bem Vringen von Gulsbach, noch Chur, Sachien, Rulich und Berg beimfallen muße. Gie haben bavon, Die von mir überlaffes ne Deductiones in Sanben: und fonnen am besten selbst ben Nervum , extrahieren und beutlich vortragen. Jeboch habe ferner ju melben baff Ihro Majeftat, ohnlangft, gegen bas Chursund Rurftl. Sauf Gachien. . welches in einer betittelten furgen Inzeige ber unwiederlegt. Brunde mas . rum bakelbe von benen, bermablen, in ben gulichifden Succefions 2ins aelegenheiten, vorfevenden Sandlungen, nicht ausgeschloffen merben fon-, ne, auch fo gar in Pollefforio Untheil, an ben quæftionirten ganben nehmen wollen, in einer richtigen Gegen Ungeige haben grundlich erweis fen lagen, daß dero Ronigl. Chur Dauf die Julich Bergifche und juges " horige Lande, über hundert Jahr von A. 1609. bif igo 1738. rechtlicher , Art und Weife nach befeffen, auch vom Rapfer felbften fo mobl, ale burch , ben Weftphalischen Friedens, Schluß, ben foldem Befit bestätigt mor-.. ben fen.

"Denn als der lette Berkog, Johann Wilhelm zu Julich, A. 1609. " ben 25. Martii ohne Kinder mit Tod abgegangen, ließ der damahlige (Ee) 2 Churs

Churfurft, Johann Sigismund ju Brandenburg, im Nahmen feiner Bemablin Unna, ale biefes Bernoge alteften Schwester, Maria Eleonord, Tochter, und folglich nachster Unverwandtin, von allen erlebias ten Fürstenthumern und Landen, durch seinen Bevolknachtigten, Stes phan von Sartenfeld, den 4. April ju Cleve, und den 5. ju Duffeldorf, burch Unschlagen der Chur-Brandenburgifchen Bappen, und Verenbigung ber Unterthanen, Befig nehmen laffen Der fich hieran vers fpatete Pfatggraf von Neuburg, Wolfgang Wilhelm, brachte es hies rauf, burch Bermittefung Landgraf, Morigens ju Defen Cafel, babin: baffer, wegen feiner grau Mutter, ber Pfalkgrafin Unna, bes letten " Bernoge ju Julich, damable noch lebenden jungern Schwester, um ihre Parthenen nicht zu trennen, fondern vielmehro ben der bamahligen antringenden gemeinsammen Noth jusammen zu halten, durch den ju Dorts mund am testen Man 1609, geschloßenen Bertrag, Jure Familiaritatis, bitt und interims - weife, in dem Mit-Befig, von dem Churfurften zu Brandenburg, aufgenommen wurde. Wie hierauf R. Rudolf IL im Julio ermelbten Jahre, unter Bebrohung ber Reiche : 21cht , ben alfo composidirenden gurften befahl, ihm die bereits im Besit genome menen Lande, in Sequeitrum, wiederum abgutreten; fo antworteten biefelben: daß fie fich von dem einmahl, den Reichs-Gefeten und Reche ten nach, ergriffenen Befit aller Clev-und Julichischen ande, nicht murben verbringen lagen; fie verhofften auch, daß man ihnen nicht bas Recht ju entziehen fuchen wurde, welches benen Gefesen nach, auch bem aes rinaffen Unterthan, angebeihen mufte. Der Dortmundische Bertrag wurde hierauf am 7. Jan. 1610. ju Schwabischen Salle bestätigt, und von ber Evangelischen Reichs : Fürften Union, bor genehm gehalten. Chur Sachsen suchte hierauf, nach ber vom Ranfer A. 1610. ju Prag erhaltenen Belehnung, fich, ben ber in Martio A. 1611. ju Guterbock gehaltenen Busammenkunfft, die britte Compossession auszubedingen: folde wolte aber, weder die Churfurftin von Brandenburg, noch auch Pfals Reuburg jugefteben. Rerner murbe auf bem A. 1614. ben 14. Juliqu Duisburg gehaltenen gemeinfammen Landtag, ben gwen folidarie compossidirenden Chur, und Rurften, die Buldigung von den lande Standen abgelegt. Bu Vermeidung aller gufälligen Grrung, ben bem gemeinsammen Befite, ward noch felbiges Jahr am 12 Dev. ben der " abermahligen Versamlung zu Zanten, hochermelbter Gurften gesamte Lande interims meife, ober provisionalifer, doch ohne Prajudiz und , Rachtheil, ber ju Dortmund und Schwabischen Salle, aufgerichreten , Union

Union und Bergleichung, in gwen Parthenen abgetheilet, und ine Look Auf der einen Geite mar bas Bertogthum Cleve, Die Brafs ichafft Marcf und Ravenstein , famt ber Grafichafft Ravensberg, und benen in Brabant und Rlandern gelegenen Berrichafften ; und auf der andern Seite, bas Bernogthum Julid, und Berg. Jenes fahm dems nach durche Loos an Chur Brandenburg, und diefes an Dfalt. Reuburg. Chur Brandenburg erinnerte baben nochmahl, daß, ob es wohl fich A. 1609 eintig und allein, in dem Befit von Julich, Cleve, und Berg ges febet; fo wolte es boch Pfalt Reuburg, wegen ber wiedrigen Zeitlauffte, ben Mit-Befit, iedody nicht andere, ale fure Familiaritatis. überlagen: fich aber ben alleinigen Befit, in den Julid sund Bergifchen Landen, porbehalten haben: babero auch die gemeinschaffeliche Landes : Regierung,in iedem im loof zugefallenen 2Intheil benbehalten wurde. Duffeldorffifden Betrag, von A. 1624. den 11. 2lug. mard hierauf verglichen , daß es zwar ben ber Compoffels bender Chur, und Gurften perbleiben, folche aber auf Geiten Pfaly Reuburg, fich nicht weiter, als begen mannliche Rachfommen erftrecken folte Run geschahe es amar, bag, megen neu erregter Streitigfeiten Diefes Mit. Befiges, derfels be A. 1629, den 9. Martinur auf 25. Jahr gestellet murbe. unter dem Churfurften, Friedrich Bilhelm, nachmahle die hierben vormaltend gemefene Untreue, eines Churfurftlichen Bedientens, offenbahr murbe, fo murbe A. 1647. voriger Bertrag wieder aufgehoben, und die Compossession auf ewig ausgemacht. Ben bem Weftebalischen Rries bens Schluß, getrauete man fich nicht, über biefen, noch ftarct fiebenben Lopff, ben Dectel zu legen. Chur. Gachfen fuchte gwar feiner, ben bem abjufagenden Urticul, des Poff-fo ii. mit ju gebenchen; es fonte aber foldes nicht erhalten: wie fie wifen, daß überhaupt Chur- Gadfen, feis ne Bortheile ben biefen Friedenes Schluß zu erhalten, zwar fehr unglucks lich , aber auch febr nachläßig gewesen. Go wohl als das Churhauk Brandenburg anigo Magdeburg hat, fo wohl hatte es auch Churs Sachfen überfommen, oder gar behalten tonnen. Churfurft Joh. Beorg 1. fagte: er wolte mit biefen facramentischen Frieden nichts ju thun haben, weil ihm die Grillen, megen des, unbefonnener Beife, gefchlofenen Prager Friedens, noch im Ropffe herum giengen, fo richteten fich feine Rathe nach ihrem Berrn; nahmen Belb nach der Schwehre mo fie es friegen fonten, und vernachläßigten ibs res herrns fein intereffe, wie es ihnen befer befandt ift; als ich es erzehlentan. Unfer Ronig ift zwar auch Martialifch: alleine er erfennet ((e) 3 " fein , fein Staats : Intereffe weit genauer : Diefe grundliche Erfantnif macht . auch , bag er , was Ihm von Gott und Rechtswegen jufommt, gegen , iedermanniglich, burch die ihm von & Ort verliebene Macht, behaupten wird ; die Rette fen auch noch fo ftarct, die ihm bavon abhalten will. , Recht muß boch Recht bleiben, und bem werben alle fromme Bergen Aber wiederum auf das ftets benbehaltene Compossesso-" rium, von bem Churhaufe Branbenburg, ju fommen, fo befande fic beshalben Churfurft Friedrich Wilhelm genothigt, ben überhand nehe menden Bebrangnugen, ber Evangelifthen Unterthanen, in ben Julich " und Bergifchen Landen, mit feiner eindringenden Rrieges-Macht, ju , fleuern; babero ber Ranfer bewogen murbe, burch feine Commigarien, in bem am 11. October A. 16f1. errichteten Bergleich, alles wieder ,, auf bem alten Rug, bes Compossessorii reciproci gu fegen. helliafeiten murben enblich am 9. Gept. 1666, burch ben Clevischen " Saupt-Bergleich abgethan: barinne expresse versehen murbe; bag nach , Abgang ber Pfalt : Neuburgifchen Deftenbenten, Die folidaria Pof-" feffio aller Julichischen Landen, ben Chur. Brandenburg verbleiben folte; meshalben auch am 17. October A. 1678. Die Rapferl. Confirmation erfolgte. Ja man hatte auch A. 1692. Die Ranferl. Belehnung, falvo Jure aliorum, wie ehemahls Chur-Sachfen, erhalten fonnen, mann man nicht Bebencken getragen, einige Conditiones einzugeben, bavon ich ein anbermahl im Vertrauen Melbung thun will. Unfer Ronig fest fich bemnach, nicht erftlich, nach ben, in Gottes Sand ftes henden Absterben, des Churfurftens ju Pfals, in Befig von Julich und Berg; fondern er ift nur befugt, fich burch die, von bem bereits babenben Rechte, an die Sand gegebene Mittel, wieder alle bemfelben zu wie, berlauffende Gewalt, gehorig ju erhalten. Dieses angeführte weift bemnach flar, bag ber Pfaly , Neuburgifche Befit, nur Freund, schaffts und Bertrags . weife, von Chur . Brandenburg, jugeffanden " worben ; mithin Chur , Branbenburg , vor wie nach, ben bem folidarifchen Befit, aller Julich : Clevifchen Lande, geblieben: , und gwar, ber Bergogthumer . Julich und Berg, naturlichen Be-,, fis, Pfals : Neuburg überlagen; fich aber feines, animo vorbehalte. " nen

n nen Befibes, nicht begeben habe: bamit, mann ber Pfals : Neubur. " gifche Mann : Stamm abgienge, man nicht vonnothen hatte, erft-, lich von Gulich und Berg Poffession von neuen zu nehmen, weil man , fich folde, gleich vom Unfang biefes Successions - Streits, aus fluger " Borficht, behalten hat. Daraus befommen Em - - ben Golufiel. " warum unfere ehmahlige vortreffliche Juriften, Brunnemann und ber , alte Strock, de possessione Jure familiaritatis, de Composses. " sione, de possessione ciuili animo retinenda &c. geschrieben Ein Lands , Berr, ber eine Univerfitat hat, thut überque " haben. , mohl, mann er feine ftrittigen Gerechtsamme, feinen Profesoribus. , in Disputationibus Academicis, auszuarbeiten, und zu vertheibigen , übergiebt: und gwar unter ben Schein, als ob die abzuhandlenben " Materien nur jufallige Argumenta maren. Ja wann es auch eben " Die Mothwendigkeit nicht erfordert , bag man biefe und, iene Gas , che auf folche Beife abhandlen laget; fo tan boch bergleichen arunds , liche Untersuchung , instunfftige ben vorfallen den Umftanden, febr nuss Sch meines wenigen Orts, halte es feinem Professori , por ubel, mann er feiner Stiffter und Ernehrer Jura, Prærogati-" ven, und herrlichkeiten, ben aller Belegenheit producirt und defendirt. Mancher mochte gwar frenlich benden, es hieße nach bem " gemeinen Sprichwort, beffen Brod ich efe, beffen Lied ich finge. Alber gefest auch, einer vertheibige feines Brod, herrns Gerecht, famme, nur blof auch ber Abficht, weil er fein Brod : Berr fen; und nicht darum, weil er diefelbe folder Geftalt gegrundet finde, baß er bamit vor aller Welt bestehen fonte: fo handelt er boch barinne , als ein treu gefinter Patriot, ber feinem herrn fucht, nach feinen Ders mogen ju helffen, wo er fan. Diefes will ich aber nicht von unfern obermehnten Juriften verftanden wifen, die in ihrer Sache fats " fam gnug gegrundet maren. Uber alles angeführte aber, bitte ich , mir Em - - ungeheuchelte Meinung aus. Es bleibt folche ben , mir: und glaube ich, bag fie um befto frener bavon ichreiben tonnen, , weil fie mich mehr als einmahl, in bergleichen Gachen, auf die Dro-"be

"be gestellet, und richtig befunden haben. Weiter weiß aniso nichts benjusehen; als daß ich mir die, zwischen dem Herrn Rath Sen, "tenberg, und Herrn D. Eramer zu Marburg, in der Hanauischen "Erb Sache, gewechselte sehr histige Schrifften, mit der, in meinem sektern, vorgeschlagenen Gelegenheit, zu übersenden ausbitte. Sie wißen, wie gerne ich dergleichen Zanck. Schrifften lese; und daß ich auch unveränderlich verbleibe. 2c.

Pm - -

Berlin ben 21. Junii

Dienftergebenfter



#### Der Bochentlichen

## Mistorischen Müng-Belustigung

29. Stud.

den 16. Julii 1738.

Surft Johanns zu Anhalt Zerbst / Begrabnuß
Thaler, von A. 1667.



## 1. Beschreibung desselben.

ie Zaupt. Seite enthalt des Jurstens Brustbild, im Profil, von der rechten Gesichts. Seite, im bloßen Haupte, mit einem breisten gestnüpssten vorhängenden Halstuch, im Harnisch, mit einer Feldbinde, und dem umstehenden Littel: IOANNES. D. G. PR. inceps. ANHALT. inus. COM. es. ASC. anix. DOM. inus. SERV. estx. BERNBVRG. i. IEVER. x, und oben über dem Kopsse, wegen Mangel des Raums, im Umsteyse, ET. KNIPHVSII. d. i. Johann, von GOttes Gnaden Jürst zu Anhalt, Graf zu Ascanien, zerr zu Jerds, Bernburg, Jevern und Kniphausen.

Auf der Gegen , Seite siehet bas vollige Furstliche Wappen von 12. Feldern, mit 4. helmen bebedt. Im 1. silbern Feld ift der auf einer rothen Mauer, mit Zinnen und einem goldnen Chor, jur linden (Kf)

Seite auffteigende fcmarke, mit einer goldnen Rrone, und bergleichen Salsband, gezierte Beringifche Bar. Cim 2, find Die gehn abmedfelne ben ichmarken und goldnen Ballenftabrifchen Balcen. Das 2, pon fcmars und filber geschachte Relb, ift megen ber Graffchafft Micanien. em 4. blauen,ift ber Teverifche goldene gefronte aufgerichte Lome. Das s, non Gold und roth quadrirte Reld, ift megen ber Berrichafft Walders Das 6. Die Lange herab getheilte Reld, hat in ber rechten filbern Selffte, einen halben rothen Abler, und in der lincen, von ichmars und Gold gebnfach, quer gestreifften Delffte, einen fcbragrechts gelegten grunen Rauten , Rrang , megen bes Rurftenthums Unbait. 3m 7, blauen Relb, find bie 2 goldne Warmeborffifche linde Schraa : Balden. em 8. goldnen ift der Rniphaufische aufrecht ftebende schwarte gefronte Lome. 9m 9. blauen ift ber Mublingische filberne Mbler. gang rothe, ift bas Regalien Gelb. Smit. filbernen Relb, ift ber Berns burgifche auf ben Binnen, einer fcbrag von ber rechten gur linden bers abgehenben rothen Mauer, mit einem filbern Thor, binguf fcbreitens be fcmarke, und mit einem filbern Saleband geschmudte Bar, und im 12, blauen Feld, find 2. in Form eines Undreas: Rreutes über eins ander gelegte filberne Palm . Zweige, swiften welchen oben ein filberper Bracken : Ropff, mit einem goldnen Salsband flebet, megen ber Berrichafft Walther Tienburn. Der mittelfte gefronte Belm gur reche ten, ift ber Unbaltische mit zwen aufgerichteten, übereinander geschrands ten, und von ichwars und Gold in ber Rleibung quabrirten Urmen. beren ieber in ber Sant, einen Pfauen : Webel halt. Der mitteifte ge fronte Selm, jur linden mit 12. von fcmart und Gilber geschachten Rahnlein an goldnen Langen, ift ber Afcanische. Der erfte aufere gefrons te Belm gur rechten, mit bem ichwargen, und mit einer golonen Rrone und Salsband, gegierten machfenden Baren, ifi ber Beringifche; und ber andere aufere gefronte Selm gur linchen, mit bren Straufen Relbern. einer goldnen zwischen zwo silbernen, ist ber Jeverische. Umber ift zu les sen: NAT. IX. CAL. endis. APR. ilis. A. clo locXXI. REGIM. inis XXV. CONIVG. ii XXIIX. ANN. os. EXPLEVIT. Immendig über bem Bappen: DECESS, it. IV. NON. is, IVL. ii. A. MDCLXVII. b. i. Gebobren ben 24. Martii A. 1621. bat in der Renierung 25. und im Pheitand 28. Jahr erfullet, und ift verschieden den 4. Jus ki A. 1667.

2. Sistorische Erklärung. Weil Fürst Johannes, ju Anhalt-Zerbst, ju erst in seinem Fürst. Hause Dause, ben Tittel eines herrn zu Jevern geführet, indem ihm die herrschafft Jebern, wogen seiner Mutter Magdaleng, Gr. Johanns XVI. zu Oldenburg, Tochter, von deren leibl. Bruder, dem legten Grafen zu Oldenburg, Anton Gunthern, A. 1663. im Testament vermacht worden, solche auch nachmabis, durch ben, mit dem Knige von Dannemarch, A. 1689, getroffenen Bertrag, von defen Rachsommen ist bif auf biese Stunde ruhig besehen worden; so will ich anige auf dieselbe hauptsächlich, ben der historischen Erlauterung biese Thalere, meine Gedanden richten.

Jevern ift eine fleine, auf 3. Meilen in die Lange, und eben fo viel in bie Breite erftredende, aber febr fruchtbabre Friefifche Lanbichafft, swifchen bem Stadt, und Butjadinger Land, bem Fluß Jade, ber Graffchafft Olbenburg, ber herrlichteit Godens, den Memtern Fredeborch, Bitmund und Efens, und ber Teut. fchen Gee; welche aus ben bregen ganblein Ruftringen, Oftringen, und Wans gerland bestehet. Die alten Einwohner berfelben, maren nach Art aller Frieft ichen Bolder, frepe Leute, welche über fich ihre Richter erwehlten; und mit ben benachbahrten Grafen von Oldenburg , als ihren Erb-Reinben , eben ju Erhaltung ibrer bergebrachten uralten ganbes Krenbeit, bestanbig Rrieg führeten. Da aber auch fich unter ihnen felbft, große innerliche Uneinigfeiten bervorthaten, fo baben bie Ruftringer Friefen, jenfeit ber Jabe A. 1355. einen freitbahren und aus bem bornehmen einlandischen Beschlechte, Papinga, gebohrnen Mann, Edo Wimefen genant, ju ihren Sauptling einhellig ermehlet, melder A. 1359. auch von ben Oftringern und Wangerern gu einen hauptling ift angenommen worben; beffen Rachtommen Jeverische lands Regenten über 200. Jahr erblich geblieben , und alle Landsberrliche Regalien ausgeübet haben. In Rapfer Friedrichs V. bem erften Grafen von Dfi Friefland A. 1454. ertheilten Lebne Brief ift gwar, aus Dangel anug. fammen Unterrichte, Die Deerschafft Jevern, unter ben, biefem neuen Grafen guftanbigen Berrlichfeiten, mit angefest worben; bieweil aber barinne auch bie Clauful befindlich, baf biefe neue Belebnung, bem Lande ju Oft-Friegland, an ihren Fren. beiten und Gerechtiafeiten, fo ihnen bom R. Carl bem großen, auch andern Rom. Ranfern und Ronigen, gegeben fenn, ober fie fonft bigher gehabt, und gebraucht baben, unfchablich fenn folte: fo haben fich bie Sauptlinge ju Jevern baran gar nicht gefehrt , und fi.h beständig geweigert , ihr land als ein Mannlehn, von dem Grafen au Oft-Kriefland, ju erfennen; jumahl ba fie beeberfeits von gleichen Berfommen maren, auch weit eber von ben ihrigen ju lanbes Berren maren angenommen morben, als Illrich feine ganberegen vereinigt hatte. Gr. Ulriche Bemablin, Theta, brachte gwar A. 1470. ben 22. Julii jumege, baß Cbo Bimeten, bem jungern Saupte ling ju Jever, ben bochfter Strafe gebothen marb, bem Grafen zu Oft-Krieklanb ju gehorchen, und feine herrlichfeit bon ihm ju Lebn ju empfangen; er bat aber bemfelben im gerinaften nicht nachgelebet.

Die Grafen von Oft-Friegland haben hierauf ihr vermeintliches Recht, mit gewafneter Dand, ausguführen gesucht; und haben das Jeverische Land unaufhörlich angefallen. Dadurch ward endlich die letzte Hauptlingin biefer Bertschafft, Fraulein Maria, genötsiget, daß fie, wegen der erlittenen vielen Trangsalen, in welchen sie fich von aller Hilfe verlaßen sahe, sich an den hof der Gubernantin, der Burgundischen Niederlande, der verwittibten Königin in Ungarn und Böhmen, Maria, wendete, und ihr väterliches eigenthumliches Land, die herrschafft Jever, Kanfee

No.

Carln bem funfften , als herbogen ju Brabant, und Grafen ju holland , auf fonberbahre Magk und Meife, untermorffen, und zu leben gemacht hat. Dierauf hat ber Graf von Dit Rriefland Die Maffeit ablegen , und ben Dea Mechtens geben milfen: ba er bann por ben Brabantifchen und Dollandifchen Rathen zu Brufeel, fich. megen ber Unfprache auf Tever, aus R. Friedriche III. Lebn Brief, in rechtliche Dande lung eingelaffen; bavon aber A. 1523, ben 26. Januarii bas Urtheil wieber ibn aufe gefallen, mit Berbammung in bie aufgelauffenen Untoften, und ihm baben, uuter einer Strafe, von hundertaufend Goldaulben gebothen morben, die Rraulein gu Teper bine führe unangefochten gu laffen. Bas nun berfelbe mit Gemalt nicht mehr augfife. ren fonte, bas fuchte er burch Lift ju vollbringen; babero berebete Graf Euno, bie Braulein Maria, A. 1540. ben 26. Junii ju einen Bertrag bes Junhalts: bol aleichwie er feine Appellation, pon bem Bruffelischen Urtheil an bas Ranferl, und Reiche Cammergericht, welches boch bie R. Maria niemable jugefteben wollen, alfo auch bie Rraulein Maria allen erlittenen Schaben, und Roften, fabren laffen folte: und baffferner, swifchen beeben Ramilien von Off-Rriefland, ein emiger Bund und Grb.Mertrag fenn , und biefer ber funfftigen Gucceffion balben, burch eine Rerhen. rathung ber Rraulein, mit einem feiner Cobne, bestatigt werben folte. Diemeil aber in bem Driginal befelben, nachmable Dft Frieflanbifcher Geite, gante Beilen find ausgeldicht, und andere an beren fatt eingefest worden; bie Grafen fich auch ans bermarts verhenrathet baben, und theils burch Bergleitung ber Jeperifchen Grau-Lein abacfaater Reinde und ausgetretener Unterthanen, theile auch burch andere. bem Bertrag gumieber lauffenbe Thatlichfeiten, Die verfprochene Bereinigung, age nicht beobachtet haben: fo bat fich bie Fraulein Maria an benjelbigen zu balten, auch aant unverbunden billigmaffig geachtet, obwohl nachmable bie Grafen ju Dit Frieffe land, fich auf folden gar febr gefteuert.

Damit, in Ermangelung ihrer naturlichen Leibes lehns. Erben, ihre armen Unterthanen, nach ihrem Tode, einen gewißen vermögenden Erdickern, hie gleich baden möchten; bo hat fie A 1572, weven aus ihren vertrauteen Arthen, auf zu vor von ihnen genommenen End, solches eher nicht, als nach ihrem Tod und Bes gräbnisß zu offenbahren, kund gethan, daß ihr geliedter Better, Graf Iddann zu Oldendurg und Delmenhorft, ihr wahrer unzweissteller Erde sehn solte: als beken Daum größer ware, als ihre gange Hand. Selche Benennung dat sie dem Herpog von Aba, Gubernatorn der Riederlande, zu wißen gethan, mit dem Bedeuten, daß sie sich ehen Bereiten, daß sie sich ben Buftragung, derzleichen Gerechtigkeit vorbehalten hatte. Der selde hat ihr dann, auf Vielis Zuichemi Gutachten, angerathen, solche Benennung in einem ordentlichen Essament zu thun; welches auch den 22. April A 1572. gesichehen, so auch von dem Bradantischen Lehn, Do heter vorben: worauf sie ihren Erd-Nachsoler nicht mehr beimlelben A. 1574, ber ihren Erd-Nachsoler nicht mehr beimlelben A. 1574, ber

20. Octobris von ben Unterthanen bulbigen lagen.

Alls nach tortlichen Abgang, der Fraulein Marid, den 20. Febr. A. 1575. Graf Johannes von Oldenburg, jum Bessie bet hertrichaft Jever gelanget, und damit belehnt worden, so hat der Graf von Oft-Friesland A. 1577. eine neue Rechtfertigung an dem Bradantischen Lehnich angestellt: und als er darinne den 12. Aug. A. 1583. abermahls sachssalls geworden, A. 1589. einen Rechtson – Proces angesfangen, welcher sich aber auch A. 1591. den 27. Nov durch ein ergangenes wiedriges Urtheit geendiget.

Auf bem Reichstag ju Regenspurg, A. 1654. suchte ber Juft von Oft Trießland, biefen alten im Recht icon verlohren Anspruch, auf Jever zu erneuern , und ben dem Reiche anhängig zu machen. Der Braf von Olbenburg iefte ihm aber in einer Schrifft von 20. April, die Ausstlucht entgegen, daß solche herrichafft vom Hauf in Briffel icon abgeurtselt ifen. Der Kanster erfante dieselve, im Angeschebes gangen Reichs, für gegründet und wahr: und ließ dahero, durch ein Reichs. Hoft Beschede abjuweisen sein zur der bas der Kuft von Off, Brießland mit seinen Beschede abjuweisen sein zur der barauf um Revision solcher wiederige Resolution ansucht, so ward voriger Kanserl. Bescheid durch ein abermahliges Reiches Hoft rathse Decret, A. 1655. bestätigt, die gestucht Kevisia, als notorie frivolund ulassis verworssen, und dahen bedeutet, daß es ein für allemahl den voriger Abweige

funa perbleibe. Die Grafen von Olbenburg, find bierauf, in bem unaeftobrten Befit ber bere-Schafft Tever geblieben , und bat fich ber Rurft von Oft Rriefland, meiter beshal. ben nicht regen burffen. Der lette Graf biefes Saufes, Anton Guntber, vermach. te biefelbe, als ein unfterbliches Erbilebn , mit allen barben beraebrachten Soch unb Dbrigfeiten, Berichten, Lehnschafften ic. auf erhaltene Rrenheit, bon bem Brufelis fchen Pebn Dof, in feinem A 1662, aufgerichteten Teffament, feiner,an Rurft Rubolph. au Unhalt Berbft, vermablten Comeffer, einbigen Cohn, Johannem, welcher folche auch nach beffen A 1667, ben Q. Junit erfolgten Abfterben in Bent nahm. weil aber R. Chriftian V. in Dannemard auch barauf ein Muge batte, fo murette er ben bem Ronig in Frandreich, in bem mit ihm A. 1682, geichloffenen Bunbnuff que, baff er, als Innhaber bes Berbogthums Burgund, bie Berrichafft Never, pro fpeciali Ducatus Burgundia feudo erflarte; und alle barauf etwa guftebenbe lura Dominii directi & Supremi, an ibm, burch ein formelles Ceffions-Diploma, ben to. Mpril befagten Jahres übertrug. Dhnaeacht nun bas Rurftl. Sauf Unbalt Berbif foldes Recht beffanbig wieberfprach, und behauptete, bag befagte Berrichafft fein foeciale Feu, um Burgundiz, fonbern Brabantiz, & familia Burgundica, ut Ducum Brabantie , unftrittig fen , fo gieng boch Gewalt vor Recht; und murbe bem Rurffen pon Anhalt-Berbft angebeutet, von bem Ronige von Dannemard bie Lebn zu empfans gen; mit Bebrohung, im wiedrigen Fall, ihn bargu gugwingen. Belches auch er. folate : indem am 21. Cept. 1683. ber Ronig ber Berrichafit Jever mit 400. Dann au Ruff , und 400, Dragonern, unter bem General - Major bon Schulenburg , aus bem Dibenburgifchen, fich bemachtigte, ohngeacht ber binein gelegten Ranferlichen und Spanifchen Calveguarbe. Der Burgunbifche Befanbte auf bem Reichstaa zu Regenipurg , Lutwig d. la Neuveforge, ermangelte zwar nicht, bem Reiche in einem Memort I von 25. Dan A. 1684. Borftellung ju thun, bag man von Geiten bes Reiche, ber herrichafft Jever, vermoge ber Burgunbifchen Tranfaction bon A. 1548. bepfpringen mochte; ingleichen fuchte bas gurftliche Daug, Unhalt , Berbft, burch alle nur erfinnliche Grunde, bas Reich ju einer murchlichen und nachbrudlichen Sulffe ju bewegen; es erfolgte auch am 16. Rov. A 1686. beshalben ein ftattliches Ranferl. Cummitte ns-Decres; bas Rurfil Sauf warb aber ganglich Sulfflog gelagen. Das bero es fich auf andere Beife , und fo gut , ale nach damahligen Beit Laufften, nur moglich war , einer fo beichwehrlichen Cache ju entledigen fuchen mufte; melches (Rf) 3 pard

burch ben ju Coppenbagen am 16. Munit A. 1689, mit bem gwifchen R. Chriftian V. pon Dannemard, und Carl Milheim, Gurffen pon Unbalt Berbit getroffenen foft bahren Bergleich, geschabe: nach melchem gebachter gurff bie Berrichafft Gever, mit hunbert taufent Reichsthaler , und emiger Begebung vieler anbern ihm aus ber Dle benburgifchen Erbichafft gutommenben Guter, Runungen, und Gerechtfammen. und Bergeibung bes burch bie Danifche Ginnahme erlittenen großen Schabens, aleichsam pon neuen einlosen und an fich bringen muffe : bagegen fich ber Ronia nicht nur bes prætendirten Dominii utilis, fonbern auch bes von Frandreich plenarie übertragenen Dominii directi begab : über melchen Bergleich R. Leopold A. 1691. ben II. Julii bie Guarantie übernahm, und benfelben frafftiglich ju bandba-

ben perfprach.

Ron biefer Zeit an, bat bas Rurffl, Sauf Anhalt, Berbft, bie Berrichafft Teper. bif auf igige Beit, rubig inne gehabt; ba es von bem Reiche Cammer Berichte Fiscal au Mehlar, megen eines, biefer Berrichafft balben, au übernehmenben proportionir. lichen Unichlage, ju Unterhaltung biefes bochften Kanferl, und Reiche Berichte, A. 1722, ift angefochten morben. Die Urfachen, welche benfelben, zu biefer Unforberung bempaen, beffeben barinne. Erftlich, weil bie herrichafft Tever, auf bes Teutichen Meiche Grund und Boben gelegen ift. Bors andere folge nicht: Diefe Berrichafft fen ein Burgundifch Brabantifches Lehn; berhalben fen fie von ber Jurisdiction ber hodiften Reiche Gerichte exemt. Denn bas gebne Band tonne bie Ranfert. Jurisdietion nicht aufbeben. Drittens babe bie Fraulein Maria, burch ibre lebns . Muf. tragung, biefer jurisdiction um fo meniger fich entziehen tonnen : ie gemiffer es fen. baf icon R. Friedrich A. 1457. benen Sauptlingen in Dft Frieffland befohlen, baf fich feiner unterffeben folte, fich ber Rapferl, und Reiche Bothmagiateit zu entzieben: und ie beutlicher Samelmann, in ber Olbenburgifden Chronicf anführet, baf bie Grafen ju Dit Frieffland, gegen bie herren ju Jever, und bie Fraulein Maria, an bem Rapierl. Cammer Bericht, und biefe gegen Jene, vor ihrer Lehne Auftragung, Recht genommen und erhalten. Immagen nicht nur Graf Edzard zu Offeriefiland ben R. fan. A. 1524 ben bem Rapferl Regiment ju Rurnberg ausgebracht, baf ben Daupte lingen und Unterthanen ju Jever ben Strafe gebothen worben, baf fie bemfelben gehorfam und lehnepflichtig fenn und merben folten; unter melchen Schein, biefer Graf. fich auch in ber Kraulein ju Gever Bornunbichafft einbringen wollen; fonbern es bat auch ber ju Recht verorbnete Bormund, Gr. Johann ju Olbenburg, fich bemfelbie gen mieberfetet, und ben R. Carly V. bem 26. Febr. 1525. einen Befehl ausgemur. det, worinne ermelbten Gr. Edzard ben Straf 100. March lothigen Golbe gebothen morben , bag er bie Rranlein und ihre Derrichafft , unbeleibiget , und unbeichwehrt laffen folte. Ja ale biefer bennoch biefelbe überfallen, und fie abermable ben Rapfer um Schut und Schirm angeruffen , fo babe ihr ber Rapfer ben 1. Det. A. 1531. ei. nen Cous und Schirm Brief auf 6. Jahr lang ertheilet; und bem Grafen nachmable ben Strafe 50. March lothigen Golbes gebothen , baf er gegen bie Fraulein, außer. halb Rechtens nichts vornehmen folte. Db man nun gwar biergegen einwenben wolte, baf burch biefe Schut unb Schirms Ertheilung, auf bie Rapferl. Jurisdiction um beffe meniger tonne gefchlogen werben, weilen Jever eine gang independente frepe allodial - Berrichafft bamablen gemefen, fo murbe boch vierdtens mobl niemanb jum Rachtheil ber Rapferl. Jurisdiction ftatuiren : Diefe und jene auf bem Teutichen Reichs. Reichs Boben gelegene Derrichafft, fen ein mahres Allodium, berobalben ertennete fie nicht ben Rapfer fur ben bochften Deren. Sunfftens babe man ein Erempel an ber Berrichafft Ruiphaufen: welche, ob fie fcon eine Bugebor ber Berrichafft Jeper, pormable gemefen, fo bat boch bie Fraulein Maria, felbft ben 6. Mug. A. 1648, folglich nach ber Lehns Aufftragung, beym Ranfer gegen die Frenherrn von Rniphaufen , ale Detentores berfelben, eine Citation gefucht: welcher bie Sache an ber Rapferl. Cammerventilirt, und endlich A. 1592. bie Berrlichfeit Rniphate fen ihren teltamentarifchen Erben, Gr Johann XVI. ju Olbenburg , cum fructibus perceptis von A. 1496 guerfannt werben. Sechftens, ale Gr. Anton Gunther ju Olbenburg, ale herr ju Gever, an bem Rapferl. Cammergericht mit grans Areptagen , Sauptlingen ju Gobens, megen ber Jeverifchen Granben, in einen Rechts Sanbel gerathen; ift ber barüber A. 1606 errichtete Bergleich, von bem Rapferl Cammer Gericht, confirmirt worben. Siebendens, als Rrandreich bem Ronige von Dannemard, bas Dominium directum, von Gever cedirt babe: babe Anhalt: Berbft ein Ranferl. Commissions-Decret A. 1686, ausgewurdt: bes Inn. halte, bag Ihro Ranferl Maj. bero biffhero gesuchte Declaration nicht entichla gen tonten, fonbern ausbrucklich ertlart haben wolten, bag bie Derrichafft Tever nicht allein in bem Territorio Imperii gelegen, und beffelben Uffter gehn fen, fonbern jugleich unter bie Rapferliche und bes & Rom. Reichs Ober Dobeit und Schus beariffen fen. Dannenhero achtens fich gar nicht ju verwundern fen, baff ber Rans ferliche Reichs Dofrath, A. 1718 in Gachen Die Joh Billichs, Bogte auf ber Infel Bangeroge, in der herrichafft Jever, wieber ben Furften gu Anbalt : Berbit, als herrn ju Jever bergleichen geauferte Principia verworffen, und bem herrn betlagten, auf Die erhobne Riage, eingewandter Urfachen ungeachtet, fich einzulaffen anbefohlen. Da auch A 1708 megen bes verhaffteten entwichenen ganb. Richters, Abami, ju Rniphaufen, ber Ranferl Reichs : hofrath, ein Mondarum de relaxando captivo f. c. gegen ben Gurften ju Unhalt Berbft erfannt, babe berfel. be foldem nicht nur behorig pariet, fonbern fich auch ber, in tiefer Sache aufgetragenen Commifion, unterzogen: welches nicht hatte gefcheben tonnen , mann ber Derr ju Jever nicht unter ber bochften Reiche Berichte Jurisdiction ftunbe

Der Fürfals ju Unhalt-Zerbst, bingegen hat über bieses Berfahren, bes Neichs. Fiscals ju Westar, sich bechnich beschwehret, und bessen Ungrund, in einer besonden Debuction, bem Publid von Ungen gelegt, und bargethan: daß i derselbe nicht autorisitet sen, nach seinem Gutducken, freve, und seinem eigenen Geständnüsse nach, niemabln mit einem Anschlag belegte, herrschafften, in die Cammer-Warri, ein einigscheiben; benn er misse bekennen, daß die herrschafft zwer, in der Arrischlassen, der einigscheiben, benn er misse bekennen, das die herrschafft zwer, in den Arrischlassen, in der einigscheilten Usual-Maericul nicht begriffen sen. Da nun solche mit benen, von Jahr zu Jahr, formiren Pfennig-Reisserschlich Zeugnuss, collatinier worden, so ergiebt sich hieraus ein unwiedersprechtich Zeugnuss, dass in solchen Urfunden, nicht die geringste Spur vorhanden gewosen, welche von einigen Beytrag der frenen herrschafft Jever, zu dem Cammer-Verrichte, unt einigen Schlis von A. 1720. provisionaliter dergestalt angen nommen worden, daß über berselben sollte gehalten werben, bis ein anderer Fundus sich errecht, geber folcher per Rechliscationem Matricule könne verzösser werbert.

fo fiel es bedencflich, bag ber Reichs Fiscal feinem Schreiben eine anberweitige Specification d. A. 1732. unter bem Eittel einer Matricula ufualis bengelegt habe: welche von ber A. 1719, in Comitiis übergebenen und approbiten Cammer Gerichts. Ulua! Matricul gant unterschieben ift. Unter bie Media ad Augmentum ber Cammeral Matricul, murbe in R. I. de A. 1654. § 14. angeführt, bag allein bie gu Sit und Stimme aufgenommene Rurften und Grafen, in bie Anlag mit folten gejogen werden. Rirgenbe aber fen ju befinden, bag bie Berrichafft Lever ju Ctanb und Stimme mare aufgenommen worben. Das Reiche, Gutachten von A. 1726. und begen Ranferl, Ratification bon A. 1727, wolle gwar, baf auf die Benbringung und Belegung, ber in ber Ulual-Matricul gar nicht begriffenen Stanbe, folle gebacht werben; es babe aber biefe Dacht nicht bem Reiche Fifcal, fonbern bem Bericht und Gutachten, ber Ereng ausschreibenden Furften, welche bavon bem Reichstag Rachricht ertheilen folten, übergeben. 11) Daß die herrschafft Jever, ju Ubernehmung eines folden Oneris nicht qualificirt fen, biemeil biefelbe, bor bem A. 1552. gefdebenen fremmilligen lebne Auftrag, eine frepe independente Allodial - Berr, ichafft gemelen, und, mit Bepbehaltung aller vorgehabten Krepheiten, Rechten unb Regalien, von bem Brabant Burgundifchen febn : hof auf und angenommen wor. ben, und niemablen zu einigen Reiche Unichlage, bas geringfte bengetragen, fich auch unter benen lebn und herrichafften obnifrittig befunden, welche in bem A. 1548, actroffenen Augfpurgifden Bergleich begriffen gemefen; ba auch ber in bem. felben von R. Carln V-bewilligte Unichlag, infonberheit, megen bererjenigen ibernommen worden, welche in bem Reiche vorbero nichts bezahlet: fo tonne von eine geln ganbern, und herrichafften bes Burgunbifchen Erenfies, befonbers von ber Berrichafft Jever, vermoge biefes Bergleichs, tein Unfchlag geforbert merben. Dingegen fen von bem Rapfer und bem Reiche, allen und ieben, ju bem Burgundie ichen Erenfe gehorigen ganbern, gleicher Cous und Schirm, als anbern Ctan. ben bes Reichs, verfprochen worben: mithin tonne berfelbe Schus, ohne fich bierburch ein neues Onus ober Berbindlichfeit jugugieben, auch von ber Berrichaffe Jever gar mobl gefucht merben; und moge baraus feine Chulbigfeit, ju Ubernehmung eines Cammer . Matricular - Unfchlage, ohne Ginwilligung bes Brabantifchen Lebn. Dofs, ermachien; ba uber bem, auf bas gurffl. Eveneual- Erbiethen, ben beri Da. nifchen Occupation ber herrichafft Jeber, abfeiten bes Reichs cum Effectu nicht reflectire worben , noch bas gurfil. Sauf Unhalt Berbft, ju bem Genug bes gehofe ten Schupes und Sulffe gelanget, fondern burch toftbabre und beichmehrliche Tra-Staten bie Berrichafft Jeber, gleichfam bon neuen acquiriren mugen. Vid. Hamelmann in der Oldenburg. Chronick. P. III. p. 413. fq. Winckelmann in der Ols Denburg. Chronick P. I. c. 1. & P. IV. c. 1. Theatr. Europ. T. XIII. p. 180, 21. Lünig in der Grundrefte Europ. Pot. Gerechtfamme P. II. c. 4. Zenneri differt,

de Jure appellat. ad summa Imperil tribunalia & Dynastia Jeverensi. Beckmana

in der Anhalt. Chronick P. III. p. 485. & P. V. p. 417.



#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

30. Stud

ben 23. Julii 1737.

Eine MEDAILLE, Christians, ersten Grafens zu. Rangow, von A 1657.



## 1. Beschreibung derselben.

ie Zaupt: Seite zeiget das Brustbild des Grafens, im Profil, von der lincken Gesichts: Seite, im bloßen Haupte, mit langen Haupten, und damahiger Rieidung, mit umgeschlagenen Gewand, und bem umherstehenden Littel: CHRISTIAN.us. COM.es. IN RANTZ.ow. DOM.inus. IN BREITENB erg. b. i. Christian, Grafin Rans now, Zerr in Breitenberg.

Die Gegen. Seite enthalt ben ovalen Graft. Wappen. Shilb, in einer Cartouche; mit einer Grafen. Krone bebeckt. Dieser ift quartiert. Desen hintere und fordere Oberfeldung, ist mit Farben, der Lange nach, in zweene gleiche Heile also abgetheilt, daß das untere innere an der Quartierung, und vordere odere halbe Heil, weiß, oder silberfard, das untere an der Quartierung roth oder rubinfard; die vordere untere und hintere Ober. Feldung aber gelb oder goldfard, wodurch in ieder vom untern vordern, bis hinteren oberen Ect, der schrag nach, ein schwarzer Valcken

gehet, und in iedem dieser Feldungen Seiten : Winckeln, sind, swischen ben schwarzen Schräg Balcken, sechs schwarze, also auch in die schräg gestellte Rauten, daß allerwegen an dem Balcken dren, hernach zwo, und letztens im untern und obern Schen, eine zu sehen ist. In der Mitte der Quartierung, ist ein blaues oder Lasursarbes Herz Schild: in welchem ein zum grimmen, einwerts geschickter gelber oder goldfarber gekrönter köwe, mit offnen Rachen, roth ausgeschlagener Jungen, und doppelt über sich gewundenen Schwanz sieher. Die Uberschrift ist: DEO. DV-CE. COMITE. FORTUNA. d. i. Wit Gott zum Juhrer, und dem Glücke zum Gefebroten.

### 2. Sistorische Erklarung.

Chriftian, Graf zu Rangow, herr auf Breitenberg, Ritter, Ros nigl. Danischer Beheimbber, auch Reiches und Landrath, Dber: Statts halter in ben gurftenthumern Ochlegwig und Solftein, Pralident im Collegio ftatus, Affestor in allen Ronigl. Confiliis, Rapferl. Cammers herr, Gouverneur und Amptmann ju Steinburg, und im Sudertheil Ditmarichen und auf Langeland, zc. mar ein Gohn Gerde, ober Gers bards von Rangow, von der Breitenbergifchen Linie; ber fich auf feis nen Reisen, in ben bren Sauptheilen ber alten Welt umgesehen bat, und als Amptmann ju Cronenburg, Flengburg, und Saberfleben, und baneben Statthalter in obbemeldten Bergogthumern, A. 1627. ben 18. Januarii gestorbenist: und seiner andern Gemahlin, Dorotheavon Brockborff, pon welcher er A. 1614. ben 2. Man gebohren. Den Grund feiner Belehrsamfeit, legte er von A. 1627, auf der Ritter-Schule ju Gorg, zwen Sahr lang: begleitete feinen Better, Beinrich Ransom, Ronigl. Danis ichen Befandten A. 1630, auf ben Collegial. Lag nach Regenfpurg, reis fete von bar, bas folgende Sahr, in die Dieberlande und Francfreich: hiels te fich bafelbft big ins britte Sahr auf, und ward auf ber Universitat ju Orleans, A. 1632. jum Borfteber ber Leutschen Landsmanschafft ers Go bald er wieder nach Saufe gefommen, machte ihn R. Chris ftian IV. jum Cammer, Juncter: und ichicfte ibn A. 1642. am Dreftonie fchen Sof, feiner Schwefter, ber Churfurftin Sedwig, Leichen Begangs nug bengumohnen. Balb barauf marb er Konigl. Landrath in Solftein, und Amtmann ju Rensburg. In bem von A. 1643. bif 45. von Schwes ben, gegen Dannemard, geführten Rriege, warb er jum General Commife fario in Solftein bestellet; und warb auf eigene Roften, eine Fren-Compagnie ju Rug. R. Kriedrich IV. schlug ihm A. 1648, ben 23. Gept. ben feiner

seiner Krönung zu Coppenhagen zum Ritter, und ernante ihn zum geheimen Rath, und Statthalter bes Berkogthums Hossein, ingleichen zum Antennann des südlichen Ditmarsen. A. 1650. sandte er ihn, als gevolls mächtigten Abgesandten, zur Lehns-Empfängnuß, über das Berkogthum Holstein nach Wien, daer sich dann in solche, Gnade ben K. Ferdinanden III. setze, daß er ihn in Reichs-Graften Stand erhub: wovon bald ein meherers soll gemelbet werden. Er ward auch Kapferl. Cammerer, Geheimer Rath, und A. 1652. Gesandter im Nieder-Schaftschen-Ereys. A. 1653. schickte ihn der König auf den Reichstag nach Regenspurg, und A. 1657. zur Wahl, K. Leopolds nach Frankfurt in Gesandschaft. A. 1661. ward er zum Reichsenh in Dannemarck ernennet, ingleichen zum Ober-Statts dater, und Assenh in Dannemarck ernennet, ingleichen zum Ober-Statts dater, und Assenh in Dannemarck ernennet, ingleichen zum Ober-Statts dater, und Assenh in Tannemarck ernennet, ingleichen zum Ober-Statts dater, und Assenh in Tannemarck ernennet, ingleichen zum Ober-Statts dater. und Assenh in Tannemarck ernennet, ingleichen zu nober Præsident im geheimen Staats Collegio; in welcher hohen Würde, et A. 1663. den

8. Nov. fein Leben ruhmlichft befchloßen.

Er tauffte erblich A. 1649, ben 28. December, von Bertog Friedrie den ju Solftein-Bottorp, mit Einwilligung aller Unverwandten, als R. Briedriche in Dannemarck, Bergog Johanne, Bifchofe ju Lubeck, Bergog Briedriche ju Morburg, Derbog Roachim Ernfle ju Dion. Berbog Rob. Christians ju Franchagen, und Herkog Philipps ju Glucksburg, das Amt Darmstede, mit allen deßen Zugebarungen, und der unmittelbahren Superioritæt, Exemtion, Soch, Fren, und Gerechtigfeiten, wie ermelbter Bergog Friedrich, foldes A. 1640. aus ber Braff. Schaumburs gifden erblich angefallenen Graffchafft Vinnenberg, ju feinen Untbeil, in ber Theilung mit bem Ronige von Dannemarct, überfommen, und befeken batte: gegen Uberlagung ber abelichen Guther Rantom in Magrien. Rucksbull in dem Amte Condern, und wurcklich baar ausbegablten einmabl bunbert und eintausend Reichsthaler. Der hieruber ertheilte re-Spettive Contracts. Rauf. Vertaufthungs. und Ginwilligungs. Brief, ift A. 1650, ben 14,19, 27. und 29. Junii, und die Ranferl. Confirmation ben 20. Nov. ausgefertiget. Der Berhog behielte fich hierben vor, ben Schaum. burgifchen Boll, in bet Stadt Samburg, und bie habenben Jura uber Das Rlofter Uterfen. Barmftede ift in alten Zeiten ein Ritter But ges mefen, ber Eblen von Barmftebe: welche fo reich und machtig maren, baf fie fich auch ben Grafen von Solftein wieberfeteten; weil ihnen ber Ers-Bifchof von Bremen ein ftarcer Ructenhalter gewesen. Denn Seinrich und Otto von Barmftebe, haben fich vor fich und ihre Nachfommen, Erh. Bifchof Gerharden II. und bem Erhftifft Bremen, A. 1257. ju Rrieges Diensten, nach alten Briefen verbunden. Barmftede ift ein Rlecken an (Bg) 2 ber ber Pinnenberger Ame, mit einer Rirche, Soff, Muhle, und Schafferen,

worzu viele Dorffer, und Unterthanen gehoren.

Auf diese Reichs-Herrschafft, gründete Christian Ransow, die vom Kanser: erhaltene Reichs Grafen Würde, welche zugleich mit solchen ausnehmenden Vorrechten, und vielen Freyheiten versehen worden, daß außer den Grafen von Fuggern, wohl niemahls ein anderer neuerer Reichss Graf, auf einmahl soviel zusammen, und in so reicher Maaß vom Rayser erlanget hat; dahero auch der zu Wienden 16. Nov. A. 1650. ertheilte Grafen: Brief, saft ein eigen zu Glückstadt A. 1660. gedrucktes Buch in 4to ausmachet, und folgende furs ausgezogene Puncte in sich enthält:

1) Beil der Ranfer ben jungftlich, von dem Ronige in Dannemarch. gethanen Abordnung, fonderbahr verfpuhret habe, bag Christian Rangow auf Breitenberg , ben folder Legation, ju feinem felbft eigenen Ruhm und Balor, fich alfo bezeiget hatte, bag er brob nicht allein ein allerand biaftes Befallen getragen; befondern auch, aus ben Annalibus beftanbige Madricht eingenommen, bag er, ber Abgefandter, und bas Beichlecht beren von Rankow, von ben uhralten Reichs-Burggrafen zu Leignigf, und Brafen zu Brais entsproffen, und burch Langheit und Erubfal ber Beit. Die Burg und Grafliche Burde unter bem abelichen Nahmen, aleichmohl mit großer Splendor, und mehr benn abelichen Unsehen, bevorgb, ba pers fcbiebene bes Beschlechts ber Rangowen, vermoge mahrhafften Zeugnis Ben und Rundschafften, sowohl im geiftlichen Stande Bischofft. Burbe, und andere geiftl. Burben verschiedentlich getragen, alfo im weltlichen Stande Benerals, und Feldmaricallen-Stellen bedient; bann auch er ber Albaefandter felbit, nebft brenen feiner Voreltern, als Vatern, Groffe Batern, und Melter, Datern, bas Statthalter Umt in den Gurftenthumern Schlegwig-Solftein, zc. wie auch Relb : Marfchallen und General-Commiffariat - Stellen fucceffive, loblich und mit Ruhm vertreten, auch affere feits an Rapferl. Sof und in anderen verschiedenen Legationen gebraucht worden, eine geraume Zeit gleichsam verborgen: gelegen als mare er, ber Rapfer, bewogen worden, einem folden vornehmen, treuen Ronigl. Das nischen Ministro, welchen er auch bem gemeinen Wefen bes Baterlandes Teutscher Nation, als auch beeberfeits Saufern ju bienen, bermaffen und mohl qualificirt befunden, absonderlich eine Gnade ju erweisen, und ihm aus mohl affectionirter, begen Berbienften gemaffener inclination und Willen, auch ohne eingige Unfuchung, Die eine zeitlang, her unter bem Beichlecht ber Rankowen, verborgen gelegene Grafi. Burbe, himvieder aleichsam zu erneuern. Erhebe bemnach ibn, und alle feine eheliche Leis bes Erben, und berfelben Erbens Erben, Manns und Frauens Derfo nen, absteigender Linie, in ben Stand, Ehr, und Burbe bes heil. Rom. Reiche recht gebohrner Grafen und Grafinnen, mit allen bemfelben que fommenden Berrlichkeiten und Worzugen.

2) Mard ihm obbeschriebenes Graffiches Bavven bestätiget, und permehret.

3) Ward die, von dem Berhog ju Solftein-Gottorp, obbemelbter. magen ertauffte, in bem Teutschen Reiche unmittelbahr gelegene, auch von bem Bergogthum Solftein vorlangft eximirte, bemnach von allen bes Reichs und Crenf Unlagen vertretene, und ins funfftig vertretene Landichafft und Sauf, Barmftebt, als ein fonberlich universal Complexum. Diftriet, und Territorium, mit bargu gehörigen gand und geuten. territorial Superioritæt, Soch Berrlich und Berechtigfeiten, unter ben Rahmen Rangow, ju einer bes heil. Rom. Reichs unmittelbahr aefrenes ten Grafichafft erhaben

4) ward ihm bas Prædicat Soch und Wohlnebohrn gegeben

c) mard ihm die Macht verlieben, eine ober mehr, durch ben Sees gen & Ottes, über furt oder lang, entweder durch Rauf, Bechfel, Erbe ichafft, ober in andere redliche Bege, wie und auf mas Beise bas geichehen fonne, an fich ju bringende andere Braf und Berrichafften im Rom. Teutschen Reiche zu besigen; bavon Tittul und Wavven anzuneh. men und ju fuhren, und aller barauf hafftenden Privilegien, Regalien, Recht und Gerechtigfeiten, ju gebrauchen, ein ober mehr neue Gife ober Schloffer zu erbauen, Die alten zu verlagen, verandern, verfehren ober gar abjuthun, ober nach eigenen Willen, und Befallen ju befestigen, und

folde neue Bunahmen ju geben.

6) Mard bas Jus primogeniture in feiner Braff. Ramilie einaes führt, baß ber erftgebohrne ehlich erzeugte Cohn, allein in ber neuen Graf. ichafft Rangow, famt Diefung und Gebrauch aller und ieder übrigen auf geben Meilen umliegenden, boch aber unter ber landes Rurftl. Sol fteinischen Jurisdiction gelegenen, und Graf Christian ito bereits guftans biger abelichen Guter, einig und rechtmäßiger Succefor fenn und bleiben folte: und folte dieselbe Graffchafft unter benen pro tempore lebendiaen manlichen Leibes. Erben, feines megs gertheilt, gertrennt, ober aus einerlen Urfach tonnen gefpalten werden. Es mare bann, daß derfelbe Erftgebohrne ber Sinn und Big beraubt, ober fonft eines andern wurdlichen Gebre dens halber ju Regierung untuchtig befunden murbe; auf Diefem Raff. ober auch nach Ableibung begelben, folte die Succession ber Graffchafft, auf feinen erftgebohrnen Gohn, ober nach ganglichen Berfall Diefer er-(Og) 3 ften

sten manlichen Linie, alsbann an ben andern gebohrnen Sohn, und so fort, nach Ordnung und Erbgangs. Recht der Erstgeburths Gerechtigkeit, kommen. Einem ieden seinen andern nachgebohrnen Brüdern solte der Erstgebohrne, zu ihrem Unterhalt, und loco Apannagii zween tausend Reichsthaler jahrlich, so lang sie im Leben, und ieder Schwester, an slatt der Aussteuer und loco dotis, eins vor alles, zehen tausend Reichsthaler heraus zu geben gehalten sen; welche hingegen epdliche schriftl. Renunciation zuthun schuldig wären. Dem Erstgekohrnen solte auch zu ewis gen Zeiten verbothen sen, etwas, es sen, wenig oder viel, von der Grafsschaft, und den dazu gehörigen Güternzu verbaufen und zu veräusser.

7) Ward ihm und seinen Erben die Frenheit gegeben, daß im Fall sie Gott über turk ober lang, ohne hinterlaßung manlicher Leibes Erben von dieser Welt absodern solte, daß sie Fug und Macht haben solten, obgleich eine ober mehr Söchter verhanden waren, einen ieglichen aus dem Geschlecht derer von Nankow, oder einen andern, wer ihnen beliebig, per ultimam Voluntarem, seu inter vivos, quocumque modo zu adoptiren, und zum Erben einzusehen. auch demselben solchen Grafen Littul, samt aller desselben Ght und Wirbigseit zu verschaffen: iedoch sill berselbe dem aller desselben Ght und Wirbigseit zu verschaffen: iedoch sill berselbe dem

Ranfer vorher nahmhafft gemacht werben.

3) Solte er fich aller ben bes heil. Rom. Reichs, unmittelbahren Brafsichafften hergebrachten Privilegien, Regalien, Frenheiten, Gerechtigkeisten, Jollen, Accifen, Mauthen 2c. ju erfreuen haben, auf allen Deputations; Mung. Probations; Reichs und Ereng. Edgen erscheinen können, unster ben Grafen ber Wetterauischen Banck in und Stimme haben, ingleischen bas Recht mit rothen Bachs zu fiegeln.

9) Solte er konnen, alle habende Reichslehne, ju Reichs Affterlehe

nen ju machen.

10) Befahm er das Recht, in seiner ohne ordentlichen Testamenters lichen Disposition, mit Tod abgehender Unterthanen hinterlassen Haade und Guter zu succediren, im Mangel naher Anverwandten: denen vers mögerechtlicher Verordnung, die Succession ab intestato zugehörte.

11) Wurden ihm alle und iegliche lechen, und eigene Stucke, Haab und Guther gegeben, so in ihren ihigen und kunstligen Landen und Gebiethen gelegen, und durch Absteron, oder Missandlung und Verwürschung der Bestiger und Innhaber, oder in andere Wege, wie sich das zutragen, oder begeben möchte, erledigt, dem Kanser verfallen, oder durch rechtmäßige Erkäntnuß, oder Erklärung der Acht, auch sonst conficiert, und zustehen wurden,

12) wurde er und alle seine Diener, Unterthanen und leibeigene Leute, von allen auswärtigen Reichs-Gerichten eximirt.

hived by Goog

13) Betahm er bas Privilegium, de non appellando in Civil Sachen, ba die Rlage und Saupt Sache, nicht über 500. Goldgulden mare.

In criminalibus folte gar feine Appellation gelten.

14) Erhielte er die Frenheit, in und auf seinen ihigen und kunfftigen Schlögern und Wohnungen, so weit sich beren Begriff und Sinsang mit Hausern, Solfen, Garten und andern Zugehbrungen erstreckte, allen und ieden Tohlichtagern, und Dergleichen unsichern Personen und Missetzun, doch offene und vorsehliche Morder ausgenommen, Jahr und Lag Aufsenthalt und Freyung zu geben.

15) Befahmer bas Recht allerlen guldene und filberne Dung. Gor:

ten, ber Reichs-Mung Ordnung gemäß, ju schlagen und

16) das Recht Berg: und Salgwercke anzulegen, und zu bauen.

17) Bochen und Sahrmarctte, an Orten, auch zu bestimmten Zeiten

bes Sabres, fo ihm am gefälligften und gelegenften fenn, angulegen.

18) Bon Unterthanen ein ziemlich Umgeld, von Wein, Bier, Meth, und allen andern ausgeschenckten Getranden, ingleichen Auf. Ein: und Abzug. Geld zu fordern.

19) Juben aufzunehmen, unter gewißen Ginfdrancfungen.

20) Allerhand Muhlen anzulegen, neue offne Wirthes und Gast. Häuser, Sabernen, Schenckstätte, Backund Braushauser, Babstuben, Schmieden, Kramlaben, Schäfferenen zc. zu erbauen.

21) Sochgerichte, Stock, und Galgen allenthalben in feinen Gebies

the aufzurichten

22) Daf ber unterlagene Bebrauch einer oder andern Diefer ertheils

ten Freiheit, ihm nicht nachtheilig fenn folte.

23) Solte er auch nicht schuldig senn, ben gangen Begnadigungs, Brief vorzulegen; sondern nur allein ungefährlich den Anfang, und dann nur den einigen, oder mehr Puncten und Articuln, darauf sie sich beziehen, oder welche sie gebrauchen wollen

24) Solte er nach Sefallen ju murdlicher Bollgiehung folder Privilegien, einen ster mehr ber Ehurfürften, Fürften ju Confervatoren, und Schirm Derrn, in allen des

balben fürfommenben Fallen, ju erwehlen haben.

Endlich und 25) folte er und feine Rachfommen, in Ewigfeit einigerlen Confirmation ober Bestätigung biefes gegebenen Privilegii, von den nachfolgenden Rapfern und Ronigen, ju suchen ober ju nehmen nicht schuldig fenn.

Unter gleichen Dato befahm Graf Chriftian, auch vor fich, feine Erben, und Erbense

Erben in Manlichen Stamme bas große Comitiv.

In Erwegung alles obangeführten, hat Henricus Bangertus in Notis ad Heimoldi L.

1. Chron Slavor. G. 40. p 105. folgenben in allen wohlgegrundeten befpruch, von demfels
ben gemachet: Quod itaque jam moliebatur natura, & quafi lineis defignaverat fuis in
Daniele Rantovio, belli quondam in septentrione duce clarifimo, in Henrice, Musarum,

omnique elegantioris eruditionis & cultore, & patrono eximio, in Gerbardo denique, hujus nostri parente, regundarum provinciarum cura atque solicitudine, de omni Holfatia optime merito, id tandem absolvit divini Numinis henignitas in Christiano, magni parentis magno filio. Cum huic, puero, in familia fua antiquissima, neque incitamenta exemplaque gloriz, neque virtutis magistri deessent, a teneris unguiculis heroici animi magnique ingenii ea indicia dedit; ut eximiæ indolis argumenta ætatem longe prævenirent : dum nihil abjedum, nihil humile loqueretur aut ageret; fed erecto ad altiora animo, quicquid honestum, quicquid laudabile aut gloriosum aut haberi aut prædicari intelligeret, fummis votis expeteret, non undecunque laudem adfectans, fed optimis quibusque comparari gaudens. Cumque jam & opibus, partim fibi majorum virtute partis, partim industria & prudentia sua auctis, polleret, remque Holfaticam, Regis fui nomine, non folum fumma cum gloria administraret, quod jam diu familiæ ifti prope gentile ac hæreditarium; fed & fama virtutum suarum multorum Regum, totiusque Germaniæ animos implevisset; visum est Ferdinando IIL Imp. fato suggerente confilium, restituere, quasi postliminio, pristinis honoribus ac dignitatibus, familiam longe nobilissimam in viro maximis officiis, muneribusque jam functo, & opibus meritisque per Germaniam clarissimo. Primum itaque Comitem Imperii fecit, non nudo nomine ac folo titulo, fed nomine ejus Matriculæ statuum Imperii inserto &c. - Alio insuper diplomate Palatinatus dignitatem ei concessit, non eam quidem in communi forma &c. fed multo excellentiorem & augustiorem.

Er war aus der Linie der Aannowen von Breidenberg, welche von Cap ober Cajo Rangom, feit A. 1397, abstammet, und vortreffliche herren hervor gebracht hat. Sein Alter Bater war Johann Rangow, dreiper Könige in Dannemard, in dreigen schwehren Kriegen Feldmarschald, und Statthalter im herbogstum Schleswig holstein, welcher A. 1565, gesorben. Der Groß Bater, Seinrich Aannow, war Literatorum

Mecanas optimus maximus und auch Ronigl. Statthalter.

Er vermählte fich A. 1631. mit feiner weitlaufftigen Unverwandtin, Dorothea, Detleve von Kanhow, im Sancter, Tochtet. Bon ibr find nut zwen Kinder erwachfen, Margaretha Dorothea, Graf Triebrichs von Ablefeld Gemahlin, und Detlev, welcher Bater, von den unglucklichen zwen Brüdern, Ehriftian Detlev, und Wilhelm Abolph gewesen, Mit welchen biese Kater, ben ten unglucklichen zwen Brüdern, Ehriftian Detlev, und Wilhelm Abolph gewesen, A. 1721. und

34. auf eine erichrectliche Beife, ganglich erlofchen ift.

I. p. 846. Dandwerth in Befdreib. Des Bernogth. Schlefte. und Solftein p. 283.

#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Munz-Beluftigung

31. Stud.

ben 30. Julii 1738.

Wilhelms II. Printens von Oranien / Thaler,



## 1. Beschreibung deffelben.

ie erste Seitezeiget des Pringens geharnischtes Brustbild, im Profil, von der rechten Gesichts. Seite, im bloßen Haupte, mit langen Haaren, breiten Iberschlage, und vom Halfe, an einem Bande, abhangenden Aleinod, des Engl. St. Georgens Aitrer: Orden vom blauen Hosenbande; mit dem umberstehenden Littel: GVILLELMVS. D.ei. G. ratia PRIN, cops. AVR. asionenlis. d. i. Wilhelm von Gotes Gnaden, Pring von Oranien.

Die andere Seite enthalt das gekrönte Frangossche Wappen, in welchem über den 3. Lilien das Jagdhorn, als das Wappen des Fürstensthums Oranien, stehet; mit der Umschrifft: SOLI DEO, HONOR ET. GLORIA. 1649. d. i. GOtt alleine Ehre, und Preiß.

(56)

2. 3ifto:

### 2. Siftorifche Erklarung.

Mile Diejenige, melde Die Souverainité Des Rurftenthums OR ENGE bebauntet baben, fuhren guch, zu einen nicht geringen Beweifithum bers felben, Die Muns Berechtigfeit an; welche Die Innhaber ungehindert, bon Beit ju Beit, ausgeubt baben. Gegenwartiger Thaler giebt mir bahero Minlag, aniso lieber von ben Urivrung, ber freven Ober Berrichafft von Orenge, als pon Dring Bilhelm Il, felbften zu banbeln: Diemeil fich hiers n ein anbermahl, viel befer befen Gebachtnus Dungen schicken.

ORENGE ift ein fleines gandgen, an der Rhofnes, mifchen Provence. Dauphine, Avignon und Langvedoc, melches feinen Mahmen pon ber Sauptfladt führet: und noch brep mit Mauern umgebene Derter bat, nahmentlich Courthezon, longuieres, und Gigondas. Die Stadt Orenge ift ein febr alter Ort; begen bie alten, Briechischen und Romifchen Welt und Beldichtschreiber icon gebenden. nennet benfelben Lib, II. Geograph, c. 10 Agaurian, Strabo Lib, IV. Geograph. 2, 106. Agausiar und balt ihn fur eine Colonie ber Phocaer. Er marb ad Galliam Narboneniem gerechnet, und fur die Sauptfight ber Cavarum aehalten. Sie ward nach bem von ben abgebancten alten Soldas ten, ber andern Legion bewohnt: benn vom Pomo, Mela Lib. H. Geverant. 6. f. und Plinio H. N. Lab. III. c. 4 wird fie genemet Secundanorum Araulio, welche Benennung bie Aufschrifft einer Munge bes R. Rero benm Golzio noch beutlicher macht: COL onia AR AVSIO SECVNDA-NOR um COH ortis, XXXIII. VOLVNT, ariorum, Sidonius Apollinoris heift fie Lib VI. eg. 12, Civitatem Arausionensem. Machaebenbs ist es geschehen, daß man in der gemeinen Aussprache die beeben ersten Enthen mit einander verwechfelt, und Aurafio, Aurengia, Aurafia, Aurantium &c. gesagt hat: baraus endlich in ber Frankolischen Sprache ber Mahme Aurenge, ober Orenge entftanben. Der Doet Bunther in Ligu. rino, hat geglaubt, Auriaca fahme von Auro ber: und hat babero biefe Stadt Chrysopolin, Goldfradt, genennet. Alleine in felbiger Begend, find feine Bold, Bruben angutreffen; babero hat ben Bunther eine gemache te faliche Nahmens Deutung hierzu verleitet. Sben fo fehre irren bie meiften neuern Scribenten, welche Orenge von der goldgelben rundten Raum-Rrucht, welche auf Frankolift Orange heiffet, berleiten. es hat Jodocus Sincerus, in Itinerario Gallia p. 338. ben ber Befdreibung bes Principatus Ataulionenlis bemerchet, baf feine Oranges baselbit mache fen: Seine Morte find biefe: Ager urbis amcenus & fertilis vini, frumenti

menti, fructuum, & croci præfertim feracissimus, aureis tamen malis destitutus; unde diverbio locus; à Aurenge il n'y a point d' Orenge. Diefes fant auch ber haupt Hiltoricus biefes Lanbes, Joseph de la Pile, Seigneur de Maucoil, in tableau de l' biftoire des Princes & Principaut & Orange; und nimmt babero lieber bie gemeine Meinung an, baf Auralia herfahme von Aura, von ber Lufft, weil es hefftige Sturmwinde bafelbft gabe, und Aurasio so viel hiefe als Urbs procellofa. Er schreibt hiervon p. 4. alfo: Le commun & le plus ufite est Orange. Noms, que le commune opinion fait deriver, ou de ce mot Aura, c'est à dire Vent, en langage du pays Aure, a cause de la frequente impetuosité des vents, qui y regnent: ou bien du mot Orage en oftant la lettre N, comme pour representer les divisions, orages, & partialités, aux quelles ceste contrée est naturellement affuietie. Quelque une tirent ce mot Orenge, d'une figure ironique, dautant qu'il ne s'y peut es leuer aucuns Orengers, pour la violence des mesmes vents: ne pouvans ces beaux & odoriferans arbres prendre, accroissement, que dans le calme des pays plus doux, à l'arbri des vents, & de la tempeste.

Das Alterthum der frepen Ober Derrichafft, bes Landgens Orenge, wird von gedachten Joseph de la Pife, und bem herrn Cangler von Lub. wig, in Arausione, supremo imperio vindicara, febr boch hinguf gesebet. Denn fie melben, bag Rapfer Carl ber große A. 793. bem tapfern Graf Wils helm von Thouloufe, jur Belohnung, weil er bie Garacenen aus ber Landichafft Orenge vertrieben habe, folde jum fregen Eigenthum gefchenctt Sie fuchen Diefes aus folgenden Stellen alter Befchichtschreiber ju bemeifen. Der Autor anonymus in Seculo XI, Vita S. Willelmi Ducis in Alis SS. Antoverp. PP. Ichuit. d. XXVIII. Maji, T. VI. Maji p. 810. schreibt Cap. I. § 6. Willelmus Dux salutatus a Carolo - fortem & electum producit exercitum. Itaque Septimaniam ingressus transito quoque Rhodano ad urbem concitus Arauficam agmina disponit & caftra: quam illi Hispani, cum suo duce, Theobaldo, jam occupaverant, ipfam facile ac brevi casis atque fugatis eripit invasoribus: licet postea & in ea, & pro ea, multos & longos ab hostibus labores perculerit, semperque prævaluerit decertando. Erepta autem urbe, placer omnibus, ut fibi cam detineat, faciatque primam fua proprietatis fedem: unde & civicasilla, ad tanti ducis gloriam famolistima, multumque celebris, magnique nominis per totum hodieque mundum, commemora-Ingleichen fagt ber im IX. Secule lebenbe Ioannes Italus, in Bibliotheca Cluniacens Martini Marrieri p. 16. Vilelmus Comes suo jure re-(Db) 2

xit Gothiam: und Petrus-de Natalibus, in dem A. 1482. verfertigten: Catalogo Santtorum Lib. V. e. 41. p. 97. Guilielmus Confessor, Dux Aquitaniz & Provinciz-sub rege Carolo M. strenue militauit, ejusque regnis principatum tenuit, sanctitate præclarus. Bornehmlich deruffet manssich auf das Zeugnüß Orderici Vitalis, Monachi Uticensis im XII. Secule, Lib. VI. Hist. ecclesiast. p. 598. inter du Chesne Scriptores Normannicos p. 598. det also schiebet: Willelmus deinde a Carolo M. Dux. Aquitaniz constitutur, eique legatio, contra Theobaldum Regem, & Hispanos atque Agarenos injungitur. Acriter Septimaniam ingressus, Rhodanum transivit, Arassicam urbem obsedis, & sugais invasoribus.

exiputt.

Mun ift es mar an bem, bag bie alten und beften Rrancfifchen Tahre Bucher melben, daß die Garacenen aus Spanien, A. 793, unter ihren Beerführer, Abdelmelac, in Septimanien, ober Langvedoc eingefallen mas ren, und eine große Berheerung angerichtet hatten. Das Chronicon Moiffiacente fagt auch, daß ihnen Gr. Wilhelm entgegen gezogen fen: er habe aber von ihnen brave Schlage befommen. Saraceni , lauten bie Morte, veniences Narbonam, suburbium ejus igne succenderunt: multosque Christianos, ac, præda magna capta, ad urbem Cacasso. nam pergere volentes, obviam iis exivit Willelmus, & alii Comistes Francorum cum eo: commiseruntque pralium super fluvium Oliveio, ingravatumque est prælium nimis; ceciditque maxima pars. in iplo die, ex populo christiano. Willelmus autem pugnavit fortiter in illa die. Videns vero, quod sufferre eos non posset, quia socii eius dimiterunt eum, fugiens divertit ab eis; bahero bleibt es moht! gewiff , baf ein tafferer Braf Bithelm, ju R. Carle bes großen Zeiten geles bet , der gegen die Garacenen anfange ungluctlich gefochten ; nachmahls aber biefelben befieget und juructe gefchlagen, auch ihnen die Stadt Orenge wieder abgenommen habe, nach dem Bericht feiner Lebens Bes fcbreibung: welche ich feineswege verwerffe; indem auch Mabillon, unb Die Tefuiten gu Untwerpen, bargethan haben, daß fie von einem mactern und glaubwurdigen Mann fen gefchrieben worden. Aber bamit ift es noch nicht ausgemacht, baß Graf Wilhelm bavor fep, von R. Carln bent großen, jum fouverainen herrn gemacht worden. Darju gebore ein gant anderer Beweiß. Denn wenn ihm gleich der Ranfer bas Gie genthum von Oreage fchendte , fo blieb berfelbe bod ber hochfte Obers berr barüber. Orenge marb Braf Bilbel in Allodium, bergleichen frene eigenthumliche Buter berfelbe mehr befegen hat , welche er fiscali-

bus regis befommen, und bem von ihm gestiffteten Rloster Gelle, in feis wem Seftament vermacht hat; bas in Appendice T. II. annal. Beneditt, Mabillonii n. 39. ju lefen ift. ABer tan fich aber mohl einbilden, bag ber fo allgewaltige Beberricher bes weitlaufftigen Franchischen Reiche, murs be, einen fo fleinen Souverainen, neben fich gefest haben, fur begen eifern Zepter fich fo viele machtige, und fonft in Freiheit lebende Wol cfer bucken muften? Die besmegen von den Orengischen Souverainitates Eraumern vorgebrachte Zeugnuße, sagen auch gar nicht, baf Graf Wils helm ein Souverainer Derr von Orenge geworben; und wenn fie es auch fagten, fo maren fie alle viel ju jung und ungeschickt, eine fo wiche tige Mahrheit zu beweisen. Mich wundert am meiften, daß man mit bem einfaltigen Petro Natali baben ift aufgezogen fommen, von bem boch Bollandus fchon geurtheilet, in Prafat. Aftor. SS. T. I. Januari p. 15. baff ihm weniger Glauben bengumegen fen, als bem Jacobo de Voragine, in ber aurea Legenda, welchen Melchior Canus Lib. XI, locor; commun: 6, 6, Opp. p. 540. Hominem ferrei oris, & plumbei cordis, animi certe parum severi ac prudentis mit allen Recht betittelt. Die Morte bes loannis Itali, fue jure, werben ben beneficiario juri entgegen gefest. Ordericus Vitalis fagt gar nichts besonders neues; fondern abbrevirt nur, mie er felbst fpricht, Relationem veridicam & autenticam bon bem Leben Graf Wilhelms: aus welchem bie Stelle fcon angeführt worben; mithin bat te er gar fonnen megbleiben. Dan hat ihn aber entweder nicht aufgeschlagen, unb fetbit nicht gelefen, ober mann es ja gefcheben, fo hat man nicht juructe gelefen: fonft murbe man gefeben baben, mober er feine Erzehlung genommen babe.

Es hat bemnach mit bem liefprung ber Souverzinite bes Fürstenthums Orenge eine gang andere Bewandbuss, welche uns Thaanus, Historiar. Lib. XXXI. ad A. 1, 62. p. 625, Jacques de Cassan in Reiberbe des Drostlis du Roj, & de la Couvense die France, sur les Royaumes, Ducbez, Constez, Villes & Paie, occuper par les Princes estrangers, Liver II, c. VIII. p. 241. und ber vortreffliche Dupuy in Traliez, touchant les droits du Royacerefilm, sur pulgeure klatz & Seigneuries, possidese par divers Princes voissur p. 449; and zuverlässigen Urfunden, weit gründlicher darthun und belehren. Ja, wird man einwenden: Diese sind lauter France Mainer, welche sich gerne diesen Dorn haben aus den Fusse siehen wolsen, und three Königes unrechtmäsigen Unspruch auf Orenge zu beschönigen und zu kördern, gesuchthaben; benen ist also schlechter Glauden ben beryumussen. Ich verses aber darzegen, alle diese dese; im diese siche sieher in dasse dasse in diese siehe siehe in dese sieher sieher siehen und den Beweiß nicht siches der umstosen, und das Gegentheil darthun kan, so lange

ae muß man ihnen glauben und trauen.

Nach berfelben Bericht war Orenge, ein Studt von ber Graffchafft Provence: und gehörte alfo, ju bem, unter die Teutsche Neiche Hobeit gehör gen Königreich Arelat oder Burgund. Nond von Baux heurathete die Tochter Gisleberts, Grafens von Provence, und bekahm A. 1150. nach vielen Jand und (Qb) 3. Streit, unter andern Gutern, aus ber Erbichafft feines Schwahers, Orenge nur halb; inbem bie anbere Belffte, ben Johanniter Rittern, von Jerufalem gugeborete. Beebe Befiger aber maren Bafallen bon ben Grafen von Provence. R. Friedrich 11. bat A. 1225. eine Univerfitat, in der Stadt Orenge geftifftet, und ber Dome Rirche ibre Privilegia mit einer golbnen Bullen beftatiat. Carla 1. DerBogen von Anjou . einem Bruber R. Lubmias IX. und beiligen , nachdem er bie Erb Tochter bes lettern Grafens bon Provence, Raymund Berengers, Beatrie, geebligt, bat Bilbelm von Baux, Print von Orenge, die Lebus Pflicht A. 1246. geleiftet. Carl II. Ronig in Gicilien und Braf von Provence, traf A. 1307. ben 22. October einen Taufch, mit ben Johanniter Rittern, wegen ihrer befegenen Delffte, von bem Gurffenthum Orenge: und gab folche A. 1308. ben 22. Martit ju Aix Bertrans ben pon Baux , Bringen von Orenge , und feinen ehlichen Erben und Rachfommen: unter folgenden Bebingungen 1) bag fie beebe Belffte bes Furftenthums Orenge, für gebn von ben Grafen von Provence iebergeit erfennen, und besmegen bas homagrum ligium leiften, 2) gu bem land Aufboth 15. geharnifchte Reuter, und 500. Mann ju Suf, auf ihre Roften 40. Tage lang fiellen, 3) mit ihrer Perfon und Gutern ber Gerichtbabrteit berfelben unterworffen fenn, und bag 4) alle Appella tiones ber Unterthanen, in Orenge, von ben Gerichten bes Pringen, an bie Grafen von Provence ergeben folten. Dingegen folte 1) mera & mixta Jurisdictio ben Brinten über ihre Unterthanen gufommen, 2) folten fie bie Dacht freo mit allen unb ieten Rrieg ju führen , welche nicht lebne leute ber Grafen von Provence maren, 3) folten bie Befehle ber Grafen an ben Pringen auf eine ehrerbietige und glime pfliche Urt abgefaget fenn. 4) Golten fie tonnen ihre Unterthanen mit Steuern und Abgaben willtubrlich belegen. 5) Gollte ihnen fren fleben, ihre Rinder ber Bdterlichen Bewalt ju entlaffen, und ihnen bas gurftenthum entweber gant, ober uns ter fie gertheilt , ju übergeben. 6) Golten fie auch fonft die frepe Gewalt haben, ibren Rachtomlingen ober Fremben ju gefallen, bas Fürftenthum an ieberman ju vertauffen und zu verpfanden : ieboch folte biefes nicht gefcheben fonnen , an einem Ronige, Ronigl. Pringen, ober Feind ber Grafen von Provence; auch folte alles, ob. ne Gefahrbe und nachtheil, ber ewig auf biefem gande hafftenben gebnebarteit berfelben acicheben; biefen Bergleich folten alle Bringen von Oranien, vor bem Untritt ihrer Regierung zu beschwöhren gehalten fenn. Derfelbe ift auch nachgebenbs pon Beit ju Beit, ben allen borgegangenen Beranberungen in ber Regierung, auf beeben Seiten, in allen Puncten genan beobachtet worben. Die Ronigin Johanna I. in Reapel und Grafin von Provence, lief A. 1367. ben 12. Junii Raymonden bon Baux , Pringen von Oranien, nebft feinem Bruder Beetrand, megen allerhand perubten Bewaltthatigfeit, an Catharina bon Baux, Frau bon Courtaifon, als einen Rriebeneftobrer bes Rurftenthume Dranien, burch ben Groß Seneschal und Dbers Pehm-Richter, verluftig ertlaren : und es muften biefe zween Bruber fich fehr bemub thigen, und viele gute Borte geben, bif fie die Aufbebung biefes ibnen fo gefabris den Spruche A. 1370. ben 19. Sept. erhielten.

Diefes Raymonds V. letten Fürstens von Oranien aus bem haufe Baux, eintige, mit feiner andern Gemablin, Johanna, Grafin von Geneve, P. Elemens VII. Schwester, erzeugte Tochter, Maria, ehligte A. 1383. Johann I. von Chalon, und befahm mit ihr, nach begelben Tod, A. 1393. das Fürstenthum Oranien. In effen Sohn

Sohn, Lubwigen, verpfandete ber zu Dijon, von dem herboge von Burgund gefangen ge' baltene Herbog, Renacus von Lothringen A 1436. den G. Ang. vor 15000. Pfund Frank En Silber-Mange, um feine Nanhions Gelber zubekommen, die ihm als Grafen von Provence zufommende Lehns: Herbigeselber zubekommen, die ihm als Grafen von Provence zufommende Lehns: Herbigeselber folges Darlehn wieder bekommen hatte. Nach feiner Erledigung ließ ihm A. 1446. den 18. Febr. Herbog Renacus, burch feinem Mentmeister, Bertrand Bayon, die Einkolung antündigen: Graf Lubwig weigerte sien Nerhmeister, dertrand Bayon, die Einkolung antündigen: Graf Lubwig weigerte sich aber, unter allerhand Borwand, den bereit liegenden Pfand Schilling anzunehmen. Dieweil aber doch indeßen die Appellationes, aus der Laubschaft Orenge, an das höchste Gericht in Provencebeständig fortgiengen, Herbog Renaus anch nachmals, das zur EinLätung bestimmte Geld anders wohn verwendete, so blieb dies Sach ferner unaereat.

Dr. Lubwias Cobn, Bilbelm von Chalon, unt Dring von Dranien, mart in bem Frangofifch Burgundifchen Rrieg, weil er auf beeben Achfeln tragen wolte, auf ber Deimreife and Burgund, von bem Ronigl. Gouverneur , Philibert von Grollee, Derrit von Lins, ba er auch teinen Ronigl. Geleite Brief batte, A. 1472, ben 26. Rebr. in Rerhafft genommen. Um nun feine Freiheit wieder zu erhalten, verfauffte er R. Lube mio XI, in Franctreich, als Dauphin von Viennois, A. 1475, ben o. Tun, feine Souverainere nber Orenge, por 40, tamend Efcus. DerBog Renatus bon fothringen mies berforach zwar foldes befftig. Dieweil aber nicht lange barnach nach bem Tobe Carle IV. Grafens von Provence, A. 1481, biefe Graffchafft an gebachten Ronia fiel, fo mar es bemfelben einerlen, ob Orenge ein lehn von ber Provence, voer Dauphine angefehen marb. Diefes Wilhelms Cohn, Johann von Chalon, Pring von Orenge, mar von ber Barthen bes herhoge von Orleans , Lubwigs, in bem innerlichen Rrieg gegen R. Carly VIII. in Franctreich, umb warb auch mit bemfelben in ber Collacht, ben St. Aubin, A. 1488, ben 28. Julir gefallen. Diefen getreuen Benftand, vergalt nach bem berfelbe, als er unter ben Rahmen Lubwigs XII. Ronig ward, bamit, bag er ihn megen bes Rurfbenthums Orenge in vorigen Stand feste, und bes von ber Lebns Schulbiafeit bes frenete. Der haupt Innhalt bes besmegen A. 1498. ben 20. Augufti gegebenen Ronial. Recibeits Briefs lautet alio: Que pour raison de certain different meu entre le Roy L. nis XI. & Gu: Haume de Chalon Prince d' Orange de die Roy, l'auroit faid detenir prifonnier par aucun temps, & contrainet de luy faire foy & hommage de fa Principau. té, encor qu'elle ne luy fut aucunement subjete, ny que jausais hommage en eust esté fair par autres à luy, ny à ses predecesseurs; casse & annulle le dit hommage, & remet te Prince & fa Principauté en l'estat, qu'ils estoient auparavant. Das Parlement que Grenoble feste fich gwar febr barwieder; und nahm boch Appellationes aus bemRurften: thum Orenge an, wo es nur fonte. R. Lui mig ber X 1. bestätigte aber, als D uphin de Viennois, nachmable A. 1500. ben 28. Rovember alle vorhere verliebene Krenbert.

Diefe galt bif K. Franciscus I. A. 1515, alle verduserte Kron: Guter und Nechte weber an fich jog: ba ließ benn auch das Parl men zu geranedie, das Bappen ber Dauphine am dos Eade Horry ur Grenge A. 1519, anschlagen. So dalb daum Philider mor Chaken juRegierungs schliegen Alter gesommen warzieng er A. 1520, in Rayser Carls V. Dienste, und von des der Antone of A. 1520, in Rayser Carls V. Dienste, und de der Anna von Mondenerung, der Witten des Marschalls von Chastillon, einraumete. A. 1523, sel Philibert gar in des Koniges Hand von der Koniges hande, und ward in Lien gefänglich gehalten, bis ihm in Tractat zu Mabrit, A. 1526, seine Freiheit, und Kre Beißenigt der von der Beisen der Verligen der von Kappen.

ber ausgewurdet warb; welches ihm auch A. 1529. im Frieden gu Cambray befidtigt . wurde.

Philibert farb in ber Belagerung ber Stabt Rlorens A. 1530, und feste ju feinen Erben ein, feiner Schwefter Claubid Sohn, Renarum, Grafen von Naffau:ieboch bag feiner Mutter, Philiberta von Luxembourg, ber Genug bes Aurftenthums Orenge, lebens lang vorbehalten murde. Diefelbe machte aber, megen ihres beurathe Contract einen Unfpruch auf ben eigenthumlichen Befig gedachten Fürftenthums; Renatus warb gwar Dargegen A. 1558. vom Ronige in Franctreich ben feinen Erbrecht gefcutet. aber fich noch nahere Erben bargu angaben, ale Francisca de la Chambre, eine Lochter Johanns von Chalon , Claudius von fothringen, Bertog von Guile , und ber Admiral Chabot, mit melden Graf Renatus von Raffau in einen fchmehren Rechte : Sanbel gerieth:fo wendete er fich jum Ranfer, und verlohr baburch A 1543. ben 30. Junit bas Turi ftenthum Orenge , welches ber Ronig , als Graf von Provence, mit feinen Domainen pereiniate. Weileraf Renatus an einer in ber Belagerung por S. Dizier empfangenen Bermundung A. 1544. ben 18. Jul. auch ohne Rinder verfchied, fo ernente er feinen nache Ren Better, feines Baters Brubers Cobn, Wilhelm I. Grafen von Dagau,jum Erben: welcher auch, burch bes Rapfers Bephulffe, in bem Frieden, Echluf zu Trove in Champagne, mit bem Ronige in Franckreich, und in Rrafft beffen, burch ein Ronigl. Parent de dato ju Limours ben 12. Rebr. A. 1546. bas Rurftenthum Orenge mit ber Souverainete. wie es Philibert von Chalon inne gehabt, erhielte. Bie ber Krieg mit bem Rapfer und Franctreich A. 1551. bon neuen angieng, und Dring Bilbelm Rapferl. war, fo fabm er wieder um biefes Rurftenthum:welches ibm bergriede guChafteau enCambrefis A. 1550. in voriger Geftalt wieber brachte. Rachgebenbe marb bagelbe gmar, ber Reformirten Religion wegen ibm eingezogen: R. Carls IX. im Monath Augusto A. 1570. publi irtes Religions Ediet, agb es ibm aber vollig wieber. Geinen alteffen Cobne. Drint Dhilipp Bilhelm, ju gefallen, ward in bem Friedens Tractat ju Vervins, ben 2. Man A. 1598. ber Urtictel einverleibet; que le Prince d' Aurange fera remis en la polfethon & Souveraineté de la Principauté d' Aurange. Der Ronie batte fich amar bie Befagung im Schloffe tu Orenge, porbehalten: nachbem berfelbe aber bie portbeilhaffte Deurath, mit ber Eleonora von Bourbon, besife both angefebenen Bringens von Conde Schwefter, getroffen hatte, fo marb biefelbe A. 1606. auch baraus wieber gezogen.

Diefe mahre Beschaffenheit, hat es mit bem Ursprung, und ber Mwechflung ber Souverainere bes Jufeftenthums Orenger welche bemnach ben weiten nicht fo alt iff, baff fie vom Kapfer Carlin, bem großen fonte bergeleitet werben. Diefelbe fiebet met

junger aus.

Dag aber boch bas Frantoffiche Bappen, auf ber Orengischen Munte bepbehalten worben, bas fommt baber. Bolten bie Pringen von Oranien haben, bag ihre Munge, mit den Frantofischen Gelbe, in den benachbarten Frantofischen Produitien, gleichen Lauff haben folte: so musten fie folde von gleichen Gebalt schlagen: und zum Zeichen, baß fie von gleichen Gebret und Korn ware, sich durch Berträge anheischig machen, bas Konigl. Frantofische Bappen, nehl them Berträge anheische geftalt haben ibm niften. Dann in Frankfreich, so das Muntercht gehabt, gleicher gestalt haben ibm musten. Dann in Frankfreich gilt nur das Geld, welches dem Königl.

Stempel bat. Conf. Cafp. Sagittarii Origines & Succeff.

Princip. Arauftonenf.

#### Der Bochentlichen

## Wistorischen Müng-Belustigung

22. Stud

ben 6. Aug. 1738.

Line Sinesische Rupfer-Munte, oder TONGFSI-EN, vom inigen Rayser.



## 1. Beschreibung derselben.

iese Kupster-Mung ist etwas dieter, als unsere Mungen; und hat in der mitten ein viereckigtes loch, mit einer erhabenen Sinfasung: um welches nur auf einer Seite Schrifft stehet. Die auf dieser Runge besindlichen vier Wortszeichen, deuten 1) den Nahmen des Kapsfers: Y ong tching. 2) den Nahmen der Haupt-Stadt Pekin, in welcher jolche gemacht worden, 3) den Nahmen der darinnen angerichteten Munge Lungxeu, und 4) den Nahmen des Werths oder Gewichts Pouan-leang. d. i. ein halb koth, an.

2. Sistorische Erklärung.

Die fehr klugen Sinefer, gebrauchen im Sanbel und Manbel, gur Erleichterung bes Merthe ber einzukauffenden Sachen, nur groep Mestalle, Gilber und Rupffer.

Das Silber wird von ihnen nicht geprägt, wie ben uns in Europa allenthalben: sondern sie führen daßelbe entweder in Stangen, oder and dern unförmlichen Klumpen und Stücken, wovon man kleine oder große

Trummer abschneidet oder kneipet, so viel manzur Bezahlung nothig har, und dieselben adwiegt. Ju dem Ende trägt iederman eine kleine Maage, in einen zierlichen Futeral ber sich. Dieselbe ist auf die Art einer Rommischen, oder Schuell-Waage gemacht, und bestehet aus einer kleinen Schusel, aus einen Arm oder Stange, von Selffenbein oder Sben-Holf, and aus einem Gewichte; das man fortrucken kan. Der Arm ist eingestheilt mit Strichen; und kan man von 25. bis 20. Pfund, die auf das taus sende helben eines Shalers, darmit aufs genaueste abwagen. Man hat derzleichen große und kleine Waagen. Die großen besinden sich an den desentlichen ist durcken. Gerichts Daufern: die kleinen von der Länge einer Schreibzgeber, trägt man ben sich.

Das Sinesische Pfund hat auch, wie ben uns 16. Loth. Das Loth heißet in ihrer Sprache Leang, und wird wieder adgetheilt in zehn Pheisle, die sie Tsien nennen. Ein Tsien hat wieder 10. Fuen, das sind nach Frangosischer Münge 10. Sols. Ein Fuen oder ein Sol, hatt ro. Li. Weiter gehet die Eintheilung, des Sinesischen Gewichte, insgemein zwar nicht: wann sie aber Gold oder Silber recht genau wägen, so theilen sie auch den Li noch kleiner ab in 10. Hoa; den Hoa in 10. Se, den Se in 10. Fou, den Fou in 10. Tchin, den Tchin oder ein Stäubchen in 10. Yas, den Yai in 10. Miao, den Miao in 10. Mo, den Mo in 10. Tsun, und endlich den Tsun in 10. Sun, welches eine sast unbegreifsliche Rleis

nigfeit ift.

Den Behalt bes Gilbers theilen bie Ginefer ein, in 100, Theile: hemnach halten fie bas von 90. bif 100. für bas allerfeinfte Gilber, aleiche mie mir bas von 16. Loth. Das von 80. Theil ift verwerfflich. Gie find febr gefchieft bas feine Gilber gang leicht, nur burch ben Mugenfchein ju beurtheilen, nach bren Rennzeichen. Das erfte ift Die Farbe, wann bies felbe fehr meißift; bas andere find bie tleinen und tieffen locher. Die bas Gils her hat wann es im Schmelttiegel gefest wird: bas britte befteht in ben vies ten Gircfelu, fo man in ber Oberflache von ben Mittelpuncft an bes Gilbers, beobachtet, mann es aus bem Schmelt. Liegel gegoßen wird; mann biefe bren Rennzeichen fich nicht außern, fo halten fie es fur unrein, und mit Zufat permifcht. Gie erfennen gwar, bag bie Europäer einen weit leichtern Bebrauch bes Gilbers, jum Gewerbe haben, Dieweil es ihnen viel Muhe perurfacht, bagelbe ju jerfchneiben, abjumagen, und offtere ju bammern. und ins Reuer ju legen: aber fie fagen, ben gemuntten Gilber, murbe es unter ihnen ungehliche falfche Munter geben; und bas babero ju befurchs tenbe Ubel weit übler fenn, als die Ungemachlichkeit, von roben Gilber fo

viel abzuschneiden, als man zum Preiß einer einzuhandlenden Waare braucht. Weil nun bev den öfftern Silber schneiden, leichtlich einige Sprußlein wegspringen, so siehet man die arbeitsammen gemeinen Leute, das von den Kauffmanns Buden oder Laden weggeschüttete Kehricht aufsamlen; welche dann den Unflath, wie bev uns die Golde und Silbere Arbeiter die so genandte Krage, mit Waßer so forgsätzig abzuspulen wis sen, daß ihnen öffters mit nicht geringen Gewinn, von den wegen ihrer Schwehre auf den Boden bleibenden Silberstäublein, ihre angewandte

Dube mohl belohnt wird.

Das Rupffer wird bemnach alleine in Sina, jum gemeinen Bebrauch in fleinen Sandel, in runde Grofchen vermungt; welche mit Characteren, ober Worter-Bugen bezeichnet, und in ber Mitten ein vierectigtes Loch baben, baf man folche ju hundert, oder auch ju taufend fan an eine feides ne Schnure hangen. Das Rupffer bargu ift nicht fein; die besten von folden Rupffer : Grofchen haben nur 6. Theile Rupffer, und 4. Theile Bien jum Zufas; babero bas Rupffer auch feine Rothe, Rlang, und Sars te verliehrt: und ohngeacht bergleichen Grofchen bide find, fo fan man fie boch leichte mit ben Fingern gerbrechen, wann man ein wenig Starde barinne hat. Der Pater Verbieft hat ausgerechnet, baf ihrer gehne einen Sou, ober nach unferer Munge, 4% Pfennige gelten. Gie find nicht geschlagen ober geprägt, fonbern gegoßen. Und Diefes geschicht anigo in ber Ranferl. Refident. Vormahls maren 22. Munt: Stabte im Reiche: man hat fie aber aniso alle lagen abgehen. Denn bas Muns Recht hat der Rapfer alleine: auch ehemahle, da fo viel ansehnliche und machtige Rurften im Reiche maren, Die fich als gewaltige Ronige aufführeten, fo hat fich boch unter folden feiner ju mungen angemaßet; fondern biefes Borrecht ift ber Rapferl. Sobeit iederzeit unangetaftet geblieben. Bleichs wohl giebt es eine Menge falfcher Munger, auch ber biefer fo geringhals tigen Urt Rupffer, Gelbes: bahero man schließen tan, wie farct sich bies felben vermehren murben, mann Gilber murbe vermungt merben. ben Gefesen fteht zwar die Lodes-Strafe auf Diefes Berbrechen. Man bauet ihnen aber auch die Sand ab, ober verbannet fie nur aus bem Reiche.

Die Schrifften auf diesen Ausster-Mungen, enthalten gemeiniglich die Nahmen, und hochtrabenden Shren-Littel der Kapser in sich. Die legtern sind offters nach den Regierungs Jahren verändert worden. So hat mangum Bensviel einen Kapser in einem Jahre, den ewin bes ruhmten, in dem andern, den vollkommenst friedfertigen, und in dem (Ni) 2 britten,

britten, ben großmutbigften, auf ber Munte gepriefen; baburch einige Guronder perfuhrt morben ju alauben, bak biefe vielfache Poh Bittel bie Mahmen fo vieler Rapfer maren. Dabero fie Die Untabl berfelben irria permebret; indem ein Rapfer nur mit fo mancherlen Chren . Dabmen, in etlichen Cabren nach einander begrußet morben. Der ehmablige lang lebenbe Rapfer Cang - hi bat alleine bergleichen Brableren nicht geliebt. fondern nur feinen Rahmen bestandig auf feinen Munken fortgeführt. ich habe oben ichon angeführt, bag ber Mahme bes Orts, und ber Munke. ingleichen bes Werthe auch barguf geprägt worben. Es findet fich auch eine Munte, mit der gang befondern Aufschrifft, von ben 4. Ginefischen Morren: Kouci yu thing ti. b. i. Das Geld bat feinen Lauf: ende lich fommt es wieder zu dem Landes Gerrn. Je alter die Rupffers Munben find, ie ichwehrer ift bie Schrifft barauf ju lefen: bag fich auch Die fprachfundigften Meister, ben manchen vergeblich Die Mugen perbers ben . und die Ropffe gerbrechen; bahero offentlich gefteben, baf fie aus benen unbefandten Characteren nichts gewißes bringen fonten.

Man findet auch Mungen mit Jiguren geprägt, als mit Adgeln, Fischen, viersüßigen Shieren, als Pferden, Drachen, und auch Menschlichen Sithnüßen: dieselben aber werden für uralt gehalten, und glaubt man, daß zu Erspahrung der Unfosten und Muhe, nachgehends man lies ber Schrift genommen habe. Die Sineser halten es auch für was höchst unanständiges, und der Ehrerdietung zuwieder lauffendes, daß auf den Mungen daß Wildnuß eines großen Königes, unaufhörlich durch die Handen, nicht nur der Kauffleute, sondern auch des geringsten Pobels lauffen sollte: welchen Vorunt bie Europäer, wegen ihres Gelds, äffrers

pon ihnen boren muken.

In den altesten Zeiten dieses Reichs, haben die Mungen auch eine gang andere Gestalt gehabt. Man sindet deren einige, die wie ein krummes Meßer oder Sabel aussehen, die nennen sie Tao, und haben auch Schrifft. Andere sind gebildet wie der odere Teil einer Schildkröte, die heißen Kouei. Noch andere werden Pou benahmser, und sind wie ein langlichtes oben und unten, auf allerhand Art ausgeschnittenes Blech, und 4. diß 5. Zoll lang. Unter der ersten Kanserlichen Herrschafft der Tang, hat sich der gelde Strohm sehrerzossen, und 3300. alte Mungen ans Land geschwemmt. Man hat zwar die alte Schrifft, darauf nicht leien können, weil sie salt gang vergangen gewesen. Man hat sie aber sur Mungen der alten Kanser, Hia, Chang, und Tchou, die gerne ihr Hofflager an großen Ströhmen gehabt. Unter den alten Kansern

aus ber Familie Han, trifft man auch icon burchlocherte Mungen

Deffters ift auch eine Verwirrung im Mungwesen, ben ben Sinefern entstanden: insonderheit, nach großen Sinfallen der benachbarten
Lartarn, die gange mit Geld beladene Schiffe weggeführet haben; das
hero es eineweile darauf an Rupffer gemangelt. Dadurch wurde ein
Kanfer bewogen 1400. Lempel des Fo niederreißen, und die aus Rupfe
fer gegoßenen Gogen-Bilder, zu der Munge einschmelhen zu laßen. Wie
dann aus deshalben scharff verbothen ist, kupfferne Gesäße im Hauße
wesen zu gebrauchen:

Unter ber Regierung bes Hong , bes Stiffters ber at, Rapferlichen Berrichafft. Ming genannt, murbe bas Gelb fo febr rar, baf man bie Mandarins unb Golbas ten balb mit Dunge, balb mit einem Blat Pappier, welches mit bem Rapferliden Giegel gestempelt mar, bezahlen mufte. Ein foldes Stempel Bappier galt taufend Rupffer . Grofchen , ober eine Unte Gilber. Es ift auch noch in aroffer Dochachtung, ben einigen aberglaubifchen leuten ; welche foldes in ben Saupt Bal den eines neuerbaueten Saufes einmachen, in ber feften Buberficht, baf burch baffelbe por allen Unglude Rallen bemahret murbe. Der A. 1275, in Onia aer fommene Renetigner, Marcus Paulus, gebendt in feiner Reife, Befchreibung ober de Regionibus Orientalibus Lib. II. c. st. biefes pappierenen Gelbes folgenbermaffen : Die Munge bes großen Chams wird nicht aus Bolb, Gilber, ober aubern Grie gemacht: fonbern aus vier, wie Dappier gufammen geflepten mittlern Rinben . bes Maulbeer Baums : melche in grofe und fleine runbte Studen gefchnitten . , und mit bem brauf gebruckten Ronigl. Giegel bezeichnet wirb. Die fleinen panpiernen Pfennige gelten einen Eurnofen, Die großern einen balben Benetianis ichen Grofchen. Man hat großere, ju 2, 5. und 10. Grofchen. Es giebt auch welche, bie ein golbnen Bpfanger, auch 2. und 5. ausmachen. Bon biefer Da terie laftet ber Rapfer, in ber Stabt Cambalu, eine unermefliche Denge Gelb ichlagen; welche por bas gange Reich julanglich ift. Reiner barff ben Tobes, Strafe, in allen feinen Reichen und lanbern , eine anbere Dunte folggen pher ausgeben, ober fich weigern folche anzunehmen. Much aus einem andern bem Cham nicht unterwurffigen Lande, ind Reich antommenbe, unterfieben fich nicht ein anberes Gelb auszugeben. Dabero geschichts, baf bie nicht felten aus ent fernten landen, nach Cambalu fommenbe Raufleute, Golb, Gilber, Berlen und Ebelgefteine mit fich bringen , und bafur Ronigl. Dunge einwechfeln. Und meil nun biefelbe in ibrer Beimath nicht angenommen wirb, fo vertaufchen fle folde fur Maaren , bie fie mit meafubren. Bumeilen befiehlt auch ber Ranfer benen ju Cambalu fich aufhaltenben Leuten; baf fie alles, mas fie von Golb, Gilber, und Ebelaefteinen baben, feinen Bebienten einliefern, und bargegen, nach ben Berth , Ronial. Munte annehmen muffen. Auf folche Urt und Beife merben bie Raufleute ichablof gehalten; und ber Renig friegt, burch alles jufammen ge; icharrete Golb und Gilber, einen großen Cchas. Bon biefer aus Dappier acmachten Munte, werben auch alle feine Bebiente und Golbaten , und alles, mas

(3i) 3

39 er jur hoffhaltung braucht, bezahlt. Daraus tan man nun feben, bag tein 32 Ronig in ber Welt zu finden, ber den Cham an Reichthum übertrifft: als wele 30 cher aus nichts tan eine große Summe Gelbes machen, wofür er Gold und 39. Silber erlangt, feine Bedienten befoldet, und was er zu hoffhaltung braucht, antsbafft.

Es find auch ju einer gewiffen Zeit, vor altere Heine Muscheln, an fatt bes Gelbets, in Sina gebraucht worben: welche man bafelbst Paci, und in Bengala Coris, nennet. Es hat aber ber Gebrauch berfelben nicht lange gebauert.

Die alten Historien melben, daß unter der Regierung des Du, welcher der Unbeber der erften Opnasse: His gewesen, man auch goldne, silberne, umb tupf ferne Mingen ichon gehabt habe: und daß auch einige darauf folgende alte Kanfer, ben Lauf auswartigen Gold und Silber. Geldes, in allen ihren Landschafften verstattet batten. Man foll auch Geld aus Imn, Blep und Eisen geschlagen haben. Der Kanfer Han, hat aus bessegelter Erde, die mit flareten Leim angemacht worben, Mingen machen lagen, davon man aber keine mehr ansichtig wird.

Das Gold wird beutzutage von den Sinesern, gar nicht mehr vermünget; sondern es gehet dasielbe nur in dem Handel, als wie die Belgesteine; und ziehen davon die Aucopäer einen großen Sewinn. Was zu Cancon feil sis, das ist steils einheimisches, theils auswärtiges: so dahin aus Achen, Conchinchina, und Japon gebracht wird. Die Sineser schwellen alles Gold von neuen, und machen es fein, bis auf das, so aus Conchinchina kommt, welches das allerbeste und feinste ist. Sie theilen den Gehalt bes Goldes auf 2000. Carat. Das von 300 dies 1000. Auch einstein das die Leve des Rauff vestelben geschicht im Martio, April und May. Bom Julio an dist auf den December ist es am theuersten; die weil dieses die Zeit ist, da die meisten Schiffe sich auf der Rade von Cancon eins sinden.

Eine Munde nennen die Sinefer in ihrer Sprache Tuen. Diefes Bort bei get in seiner ersen und eigentlichen Bebeutung, ein Quell Bager, das ohne Unterlag laufft: Im sigurlichen Verstand bedeutet es ein Metal, das unauffortio von einer hand in die andere gest. Jumber sprechen sie dieses Wort Then aus, und heißen eine Aupffer-Munge Tong-ellen, und die Spanishen Paffres und Frangsthater, welche sie zu Cancon ju Gesche befommen, In-tien.

Der lest verftorbene Kapfer Tang-hi, hat fich lagen, burch ben Mandarin Tuang, ein Cabinet von allen alten und neuen Mungen anlegen, und bieselben nach den Opinassien ordentlich einlegen. Die allerditesten find von den Zeiten des Kapferd Yao. Denn folgene einige von der Regierung des Tching-tang, des Stiffters der andern Opnastie. In größerer Unjahl finden fie sich, von den brey berühmten Opnastien Hia, Chang und Tcheon.

Der ihige Ranfer in Sina, von welchem biefe Aupffer, Munge ift, heißet YONG TCHING, und ift der deitte Kapfer, aus der zwen und zwangigsten Onnarstie, TSING genannt, welche sich A. 1644. angefangen hat. Gein Bater, der vor hergehende Kapfer Cang bi, starb den 20. December A. 1722. im 69. Jahr bes Allters,

Miters, und 60. ber Regierung. Rury bor feinen Mbicheiben, ernannte er biefen feis nen vierbten Cohn ju feinen Nachfolger. Er hatte vorhero feinen andern Cohn bargu erflart: alleine berfelbe fiel A. 1709, jabling in des Baters Ungnabe, und mard nebft Beib, Rinbern und allen Bebienten, in Gifen und Banbe gefchlagen. Der Rativitate Steller, welcher ihm geweißaget, bag er niemahle jum Kanferthum gelangen murbe, mann folches nicht in einem bon ibm auch angezeigten Sabre geichabe, ward in taufent Studen gerhauen. Dachmable tabm es beraus, baf ber ale tereBruber burch allerhand, von einen gewißen Lamas vollbrachte Zauber Danbel, batte biefen feinen Bruber megen feiner Ereue, verbachtig ju machen, fich febr angele. gen fenn laffen. Dabero marb er zu emiger Gefangnuß verbammt , ber Lames ges tobtet, ber andere Sohn wieder in Frenheit gefest, und vom neuen jum Erb. Drin-Ben erflart. Diefe Biebereinfegung in Die vorige Burbe, mar aber von furger Dauer. Denn weil er bem Bater nicht fo begegnete, wie es bie findliche Ehrfurcht erforbert, fo marb er abermahle abgefest. A. 1718, marb ber Rapfer Cang hi, mit einer fcmebren Rranctbeit befallen; welche um fo mehr ben gangen Sof beunrubige te, ie gemiffer man mufte, baff er in Willens batte, fich einen Nachfolger, nicht aus feinen Cohnen, fonbern aus ben Pringer ber Dynaftie ber Yuen, ju ermeh. len, beren mehr als taufend noch ubrig find. Einer von ben erften Mandarins, lief beromegen bem Ranfer burch feinen Sobn, eine fchriffsliche Borftellung überreichen. Darinne er ibn bath r jur Befeftigung ber Reichs Rube, lieber auf bem andern Rans ferl. Pringen mieber bie Mugen ju richten. Der Rapfer marb barüber fo jornig. daß er gwar bem Cobne, als ber feinem Bater gehorchen muffen, biefes vergiebe: bem Bater aber ben Ropff por bie Fuffe legen lieg. Um acht Uhr bes Abente mar ber alte Ranfer Chang-hi geftorben , um funf Uhr bes Morgens ben 21. Decems ber feste fich ber isige auf bem Thron; und gab fich ben Rahmen Yong eching, ber Bebeutet ein fefter Briede, ober eine ungererennliche Liniafeit. gleich bart mit etlichen bom feinen Brubern. Bon neundten forberte er die groffen Reichthumer wieber: bie er fich auf allerhand bofe Weife, unter bes Baters Regies rung, genacht batte; und nachbem er ihn gant ausgeschalet, verbannete er ihn in Die Tartaren, mofelbit er gleich nach feiner Untunfft auf Ranferl. Befehl umgebracht wurde. In Beitungen fagte man, er mare am Durchlauff geftorben. Den vierze benden Bruber, melder uber bas Rviegsberr an ber Grange gefest mar, beruffte er nach Peking gurud, und funbigte ibm, wie auch ben achten und gehnbten Bruber, feine Ungnabe an: bem bremebnten bezeigte er fich alleine genftig, und brauchte ibn ben allen Staats Befchafften; Ind ibm aber fo viel Arbeit auf, bag baburch beffen Tob beschleinigt ward; welcher an einer Mudgebrung A. 1730. ben 19. Junit erfolge te. Der Rapfer begeigte barüber großes Leibmefen, ließ ihn prachtig beerbigen, und feinen Rahmen im Ranfer Gaal anfchreiben , welche Ehre fonften feinem wie berfahrt, als bem, ber bie erfprieflichften Dienfte bem Reiche geleiftet bat. Begen die Chriften bat biefer Ranfer feine fo große Buneigung geaußert, als wie fein Er marb gleich benm Anfang feiner Regierung, bon ben übergebenen beff. tigen Bittidreiben, einiger Reinbe ber Chriftl. Lebre,gegen biefelbe eingenommen: worinne man bie febrer umb Schuler berfelben auf bas greulichfte abgemablet, und als Leute befchrieben hatte, melde bem Rapfer binter bas Licht filbreten, Die fich

im Reiche allenthalben farct permehreten und ausbreiteten, und einen ausmartie gen Doben Driefter, fur ibren bochften Dber : herrn erfenneten und ehreten: ba bero es bochfinothig mare, biefem fremden Unbana balbigen Ginhalt zu thun, unb ibn nach Macao zu permeifen ; absonderlich maren die Diffionarien nicht langer am Dofe fo, wie bigbero, ju bulten. Der porige Rapfer habe baburch feinen Rach: Tubm am meiften gefchabet, baß er bie fremben Religiofen babe fo einnifteln lafen: bie Liebe jum Europhischen Runften babe ibn verblenbet. Diefes bewog bem neuen Rapfer , einen Befehl ergeben julaffen, baf bie Diffionarien fich nirgenbe mo mehr aufhalten folten, ale zu Peking und zu Canton. Es murben ihnen bemnach uber 300. Rirchen eingezogen, und über bren bunbert taufend zum Chriffenthum gebrach. te Ginefer, verlohren ihre Lehrer auf einmahl. Ein Drint von Gebluthe, und Dachtommling bes alteften Brubers, bes erften Rapfers, aus ber ist berrichenben Donaftie, ein alter und febr mobl verbienter Mann, warb mit eilff Cobnen, und 16. Tochtern, die theile fcon an Mongalifche Furften, theile an Man tarins gut Peking, perheurathet maren, und brenbundert Bedienten, weil fie fich batten tauffen lagen, in Refiel aefchlogen, und in eine Tartarifche Biffe aefchicht. A. 1732, befahmen Die 30. Diffionarien, endlich ben Befehl, bon Canton nach Macao su meichen, meldes auch ben 20. Augusti geschabe. Ihre Chrift. Ginefischen Be-Diente, welche ihnen babin gefolget, wurden ihnen bafelbft abgenommen , und in Retten und Banden wieder jurude nach Canton gefendet. Gin einBiger Stalianis fcher Schuiten Bruber, ift als ein vortrefflicher Mabler, im Ranferl. Dallaft zu Peking behalten morben. Die Jefuiten geben iebennoch biefem Rapfer bas Lob, baff er unermibet in ben Regierungs, Gefchafften fen, und fich auferft befleifige, feine Unterthanen fluglich und gludlich ju regieren; babero er alle babin gielenbe Bors Schlage gerne annimmt, und in feinen Entschlugungen ftanbhafft und eiffrig fich erweis fet, Vid. Nouveaux Memoires fur l'Etat present de la Chine par le P. Louis le Comte T. II. lettre 1. p. 72. Description de l' Empire de la Chine par le

P. du Halde T. I. p. 482. S T. II.



#### Der Wochentlichen

## Wistorischen Münz-Belustigung

33. Stud.

ben 13. Aug. 1738.

Lin Noth: Thaler der Stadt Campen, von A. 1672.



### 1. Beschreibung deffelben.

Die erfte Seite zeiget bas Stadt , Wappen, mit ber Unterschrifft CAMPEN.

Die andere enthalt die Inschrifft, in 4. Zeilen: NECESSITAS AL-TERA. 1672, b. i. Die andere Vorb 1672.

2. Sistorische Erklärung.

Unter ben Noth : Mungen in Silber, ift mir noch niemahls eine so formliche und wohlgestalte zu Gesichte gekommen, als diese gegens wärtige von der Stadt Campen: welche mir jungsthin ein hochwerther Freund zuzusenden die Gutigkeit gehabt; um derselben einen Plat in der Histor Mung Belustigung zu gonnen, welches hiermit auch gebuhrend geschicht.

Tampen ift eine von ben bregen Sauptflabten, bes Landes Obers Pfel, an ber Sub, Weft. Seiten bes Pfel, Strobms, mit einer lang

gen und aus einen funftl. Dengwerct, jufammen gefügten holgern Bruden über benfelben, auf ftarcen Pfalen ober Jochen, welche megen ber Schiffarth an etlichen Orten 90. Juß weit von einander fteben. Sie bat ringe umber eine ftarcfe und bobe Mauer, mit vielen Thurmen; und einen breiten aber nicht allgutieffen Waffergraben; welche Befeftigung Der Pring von Oranien mit einigem Bollwerden verftarden lagen. Junius halt folde fur bas alte Navalia bes Prolemai, weil bafelbit bie Romis iche Schiffe . Lande gemefen; welches aber Cluverius nicht jugeben, fonbern biefe Ehre bes Alterthums, lieber ber Stadt Daventer benleaen mill. Undere glauben dahero, fie fen der Ort Bilibalpus oder der Safen Manarmania. Anton Schonhoven behauptet, fie hatte von ben alten Chamavis oder Chamanis, ben Nahmen befommen. Gie mar pormable eine Reiche, Stadt, wie Zwoll und Daventer; welche gufammen: in einer befondern Bereinigung, und Berfufung geftanden: wie bann: auch Diefelben gufammen fchone Chaler, vor: A. 1555. haben fcblagen fafen, Die mit breverlen Geprage auf der erftem Geite vorhanden; Die erften mit bem gefronten und geharnischten Bruftbild, R. Carls V. Die: andern mit bem Bilbnufe eines ftebenden Bifchoffe, und die dritten: mit bergleichen Abbildung bes Erg. Engel Michaels. Die andere Geis te ift auf allen einerlen, und jeiget die im bren angel gefeute, und in ber Mitte mit Rincken gusammen, gehengte Mappen biefer bren Stabte. Die Umfdrifft auf ber erftem Geite ift: MO, nera. NO, va TRIVM. CIVITATVM. IMPERIALI.um. und auf ber andern Seite :: CAMPEN-SIS. ZWOLLENSIS, DAVENTRIÆ: Gie mar auch eine von ben anfebnlichften Sannfeeftabten, und trieb ftarche Sandlung,, als Die Dfel noch nicht fo ftarc verschleimmt mar:

Dicerte Noth, worauf, die Innschrifft ber Gegen, Seite, des vor Augen liegenden Noth Shalers zielet, betraf diese Stadt A. 1778. in dem großen Niederlandischen Kriege. Daselhst tagen den Tahren Besatung soo. im Spanischen Sold stehende Teutsche Landsknechte, unter dem Odriften Nictaß von Pollweyler, und dem Jauptmann Hanft Caspar von Far, nach deßen Tod der Jahndrich Leydecker diese Stelle erhiette. Weil sie nun den Bürgern nicht beschwehrlich sielen, sondern sich mit ihren ordentlichen Sold und Unterhaltung begnügten; so achtes te die Stadt ihren Aufgenthalt nicht groß; zumahl, da sie sich auch bep der damahligen Kriegs: Unruhe, gant stille und ruhig bezeigten, als ob sie keinen Seil deran zu nehmen hätten. Da aber nach der Niederlas ze des Staatischen Kriegs: Volcks der Gemblours der neue Spanische

General Gouverneur ber Nieberlande, Johann von Defterreich, feinen Siea gewaltig verfolgte; fo begonten fich bie Staaten anderwarts auch farct ju regen, um ihn baburch Ginhalt ju thun. Gie hatten margenoms men. daß die Ginwohner ber Lanbichafft Ober Del, gerne auch bas Spanifche Joch ben guter Belegenheit abgeschuttelt hatten; bahero gaben fie dem Statthalter von Friegland und Groningen, bem Grafen von Renneberg, Befehl, fich der Stadt Campen ju bemachtigen. Dies fer fuchte erftlich diefelbe mit Lift ju überrumpeln. Bu bem Enbe hat er einige Golbaten, in Rauffleute und Bandwerche Befellen verfleibet. welche die Bacht an ber Beener : Pforte überfallen und niebermachen folten. Alleine bas jablinge Anructen feines Rriege, Bolces, hatte ein durch bas Dorff Berte reifender, und juvor in die Gradt fommenber Lie rentiat ber Rechten, ber Befagung entbedet; welche babero auf guter Buth mar, und Die Thore in Beiten versperrete, Daf Diefer liftige Mins folg nicht konte vollbracht werben. Bernach murbe die Stadt ben T. Julii obbemeldten Jahres von ber Rennebergischen Manichafft berens net, welche bald barauf burch ben Statthalter von Rord . Solland . -Dietrichen Sonnop, mit etlichen Sahnen verftarcft murben, baf bie Bes Jagerer bentaufend Mann ausmachten. Die Belagerten bingegen mehrten fich tapffer, fo wohl durch ftardes ichießen von den Thurmen, als burch tagliche Ausfalle. Sonnon trachtete ben bem Saven, ben großen Wfort Thurm burch die Berg Rnappen ju untergraben und ju fprengen; es molte aber nicht recht von ftatten geben. Renneberg aber lief von Ats recht feche Carthaunen fommen, und leate Damit an ber Lanbfeiten mis ichen ber Calverherder , und Sage , Pforten ein 33. Schritt langes Stud Mauer im turgen barnieber, bag baburch ber Graben fast gefuls let mar. Sierauferbot fich bie Stadt . Dbrigfeit, ben 17. Julii auf gus te Bedingungen, jur Ubergabe ; welche ihr auch verwilligt murben. Die Teutsche Befatung behielte Leib und Buth, unter Angelobung in bren Monathen gegen die General Staaten nicht zu Dienen; Die Bes fangene murben ju beeben Genen log gegeben, und bie Stadt mufte Die Union annehmen. Man hatte diefe Ubergabe fo balb noch nicht vers muthet. Denn die Stadt mar mit aller Nothburfft wohl verseben; bie Leutschen Goldaten hatten fich fur ben von ihnen in Zeiten ganglich ente maffneten Burgern nicht ju furchten; und Johann von Defferreich, hat te ihnen einen balbigen Entsag schrifftlich versprochen. Es schrectte fie aber bie Nachricht von ber Unnaberung, bes zum Dienft ber Generals Stagten mit frifchen Bolde bergu eilenden Dfals , Graf Casimirs. Un. (Rt) 2 ter

ter währender Belagerung ließ die Stadt jur richtigen Bezahlung ber Besahung, damit sie alle Gewaltthätigseit derselben abwenden möchte, won den aus den Kirchen und Klöstern hervorgelangten Silberwerck, Klippinge von 12. Stüdern schlagen, welche nur auf einer Seite mit den Stadt-Wappen, den angezeigten Werth, den Worten: EXTRE-MVM SVBSIDIVM. CAMPEN, und der Jahrzahl, dezeichnet sind, der ren Abbildung ist in des Luckii Sylloge Numssmat. elegantior. Seculi XVI. p. 267, und in des Bizot Espeice Metallique & Hollande T. I. p. 38, 181

feben.

In die andere Noth, welche die auf diesen Bogen befindliche Munne veranlagete, gerieth die Stadt Campen A. 1672, ben bem feindlie den Unfall bes friegerifchen Bifchofe von Munfter, Bernhard Chris ftofs von Galen. Diefen unruhigen und schlimmen Nachbahr, hatten Die Bollander gar nichts ju Leibe gethan; fondern er bezeigte fich bajumabl gegen dieselbe, wie der Bolff in der Fabel, welchem bas Schaf bas-Maker folte trub gemacht haben. Als ihn ber über bie bereinigten. Mieberl. Staaten bochlich ergornte Ronig in Franckreich in bas zu ihren. ganglichen Berberben gemachte Bundnuß gezogen hatte; fo fehlte es ibm an einer icheinbabren Urfache mit berfelben zu brechen. be aber boch von ihm, nach vieler Uberlegung, dergestalt ausgefünstelt. baf er Die Sollander in einem in offentl. Eruck ausgegangenen Bericht bes fculbigte, fie hatten ben im Sahr 1666. ben 18. April mit ihm zu Clevegefchloßenen Frieden, faft in allen Urtickeln baburch fundbahrlich gebrochen, baf fie ihm burch ihren Relidenten Mortaigne hatten wiffen lafen. baff, im Rall ber Rrieg gwifchen Franctreich und ihren Staat ausbrechen murbe, fle alebann ihn nicht fur Neutral halten fonten, mann er nicht mit ihnen in einen Bund treten, oder ben Frangofen ben Dag nicht vers mehren murbe; fie hatten bahero mit einigen benachbahrten wieber ihn. ein Bundnuß gefucht, bas Ctifft getheilet, und einen Theil bavon ans bern gusgebotten; fle hatten fich in die Borterifche Invalion eingemischt: fie hatten gesucht, aus Groll ober Coevorben, wenn er fich ju Abauf. pher in bem Rl. Bentlage aufhalten murbe, ihn ber nachtl. Beit ju übers fallen, und tobten ju lagen; morgu ber Rath Denfionarius Bitte, ber Burgermeifter Sont ju 2Imfterbam, und bes General 2Burg 2Infchlage gegeben, und Verrather beeibet und befolbet hatten; fie hatten bie Streitigfeit wegen ber Brangen, und bes Corff: fuhrens gwifden Buer-10. Nichtern, und Winterswick nicht verlangt in ber Gute abauthun: fie hatten bie Dunfterischen Unterthanen bin und wieder fast taglich mit Arreften ..

Arreffen , und andere Ungemach beleibigt , ihnen bie Quffig permeigert , und einige Gurfil. Bebiente und Golbaten gur Untreu burch Beffechung zu verleiten gefucht. Dies fe und andere noch mehrere Beleidigungen und Friedens, bruchige Sandlungen hate ten ibn genothigt zu ben Guaranteuren bes Clevifden Rriebens, zu porberft aber. bamit burch Imploration ber anbern fein Auffeben pher Motus im Reich entffehen. mogten , jum Ronige in Rrandreich , und Churfurften zu Coeln , ale meldie ohne bas in Berfagung ftunben, feine Buffucht zu nehmen; und burch beren Benftand me feiner und feiner Stiffts ganbe Rettung, Gicherheit und Satisfaction . unrechtmas Riae Bewalt abzutreiben. Die unparthenische Welt hielte biefes Manifeft fur eine eis nem Romanigant alcichen Schrifft sumahl ba lanbfunbia mar bag hielenigen Stages Beriouen, welchen von bem Bifchof ein gefahrlichen Anschlag gegen fein feben bene aemeffen morben, in ber groffen Biebermartiafeit gegeneinanber fanben ; unb alfa nimmermehr beraleichen Rallfirid mit gefammten Danben murben gebrehet haben miele mehro leuchtete ieberman bie Saupt Abficht bes Bifchofs ben biefen gegen bie Dol. lanber unternommenen Rrieg, unter bie Augen; als welche einnig und allein morbie Reber, aus einen beiligen Amte Enfer, ben einer fo ftattlichen Belegenheit, pere

tilgen ju belffen.

Gr. brach bemnach mit bem nereinigten Churfdrill: Colnifchen Rriege, Rold im: Junio bes 1672; Jahrs in bie Lanbichant Ober, Deel ein, und forberte bie bren que fammen burch alte Tractaten vereinigte Stabte, Deventer, Schwoll, und Campen, ichriffel, auf, fich phne Wieberstaub an ben Churfurften und ihn . auf einen auten Beraleich , zu ergeben; mit bem Erbiethen , fie wieder zu ber porigen Reiche Freis beit zu bringen. Deventer folgte biefem Befehl nach einer fechstagigen Belggerung ben 29. Junii, Schwoll that bergleichen ben 28. und Campen ben 13. Julii. Diefes unter bie Rufe gebrachten Lowens Dauth, theilten bie Bundegenoffen bergeftalt uns ter fich , baf bie Rrantofen Campen und Elburg befetten , unter bem Berfprechen; nach Enbigung biefes Welbeugs, biefe beebe Derter an Munfter mieber abeutreten: Coein behielte Deventer, und Runfter Groll und Brepoort. 3moll befagen biefe beebe gebarnifchte Bralaten gemeinschafftlich: Dach ben Ubergabe, Bertrag folte. Campen mit feinem übermaffigen, auch nur mit Teutschen Rriegs Bolct belegt mer. Bleichwie aber biefer Dunct nicht mar gebalten worben, alfo wiche man auch pon ben übrigen ganglich ab; und haben bie Frangofen bie Einmobner auf bas bare tefte betranget, und unidaliche Gelb Cummen von benfelben erprefiet : melches fie Dabin brachte alles Gilbergefchmeibe zu bergleichen Roth Belb zu vermungen, als auf biefen Bogen abgebilbet fiebet, um fich von ben vielen Tranafaalen, unb militarifchen Gewaltthatigfeit nur einigermaßen ju entledigen: Diemeil aber boch bie fo fchnobe Ubergabe biefe Stadt in febr ublen Ruff brachte, fo bat biefelbe fich in nachfolgenben Schreiben, an bie General: Staaten besmegen ju entschuldigen gesfucht; worinne auch die eigentlichen Umftanbe ber Ubergabe, und die bamabliae. folechte Befchaffenbeit ber Stabt, welche fie bargu bewogen, angezeigt werben :

Bochmögende Berren,

Es hat die unversebene und plogliche Ubergab, unterschiedlicher Stadte und Befiunsgen, des Staats der vereinigten Riederlande die gange Welt in Verwunderung gebracht, und viel curios Leute bewogen, daß sie fich bemubet, hinter die wahre und sonderbabre Ursachen zu kommen: weil der gemeine Mann, welcher unvernünfftig. (8 f.) 2 von der Sache zu reden pflegt, und von Natur geneigt ist, von den Regenten übel zu reden, ohne Unterscheie, die Schuld beffen der Nachässigistet der pol isischen Bedienten, und der Zaghasstigistet der Kriegs Officiere, oder vielmest der Unter und Berrätheren aller bender, zuschreibt. Dieses ist die Ursach, warum die Herren bes Magistrars der Stadt Campen, zu Bergungung der ersten, und Uberzeugung der letzten Eattung Letter, insofaberbeit aber denen Provingen eine Desnung ihres Shuns und Berhaltens zu geben, sich verpflichtet befunden, Ew Sochmögenden hiemit dassenige, was der Uberzelbung der Stadt vorgenommen worden, und sich zusetnach der bare hat, vünsktlich vorutragen, und vordellich vorutragen, und vorden der vünsktlich vorutragen, und vorden der vünsktlich vorutragen, und vorden der vundellich vorutragen, und vorden der vorden und nach ein.

Als auf vorhergeläuffenes Gerücht, die Kriegs Antundigung der Könige in Franckreich und Engeland, wie auch der Schur und Fürsten von Soch und Munster, erfolget, hat mehr gemeldere Magistrat, zu Bewahrung und Decension ihrer Stadt, zum Dieuste des gemeinen Wesens, für nöthig erachtet, ihre Sorge auf die Defecten ihrer Fortiscationen und bes Magazins, und was dazugehäret, zu wörderst zu richten; der gänklichen Zuversicht, es wurde der Staat nicht ermangeln, im Nothfall ihnen so viel Kriegs. Bold zuzuschier, als sie zu modervechnten Ende

murben bonnothen baben.

Was nun die Foreification belanget, fan man mit gutem Grund der Wohr heit fagen, daß man, so bald der Frost aus der Erden gewesen, die Keparation der selben angefangen; und nach eingenommenen Gutdunden des Obristen Stede und anderer Kriegs Verfändigen, auf der Stedt Aoften, dermaßen daran arbeiten und verpallisadiren laßen: daß, unerachtet die Armee an der Yhel undermuthet ausgebrochen, und der ungeitigen Abergade der Stadte Ovventer und Schwoll, dieselbe ben nahe in vollsommenen Desendions Stand gekracht worden; ingleichen ward auch das Schoots und andere Thore, derselben Niegel, Fallbrucken, Schlagbaume,

Batterien und andere bergleichen Gachen ausgebegert und verfertiget.

Co baben wir auch ben fcblechten und febr mangelhafften Buffand bes land: Magazins allbier im verschiebenem Rebruario bem Staate Rath gu miffen gethow; mit bienftlicher Bitte, bag, megen biefer unentbebrlichen Rothwendigfeit, fcbleunigfte Anordnung gemacht werden moge, und zwar burch unfern Mit-Rathe Kreund, herren Reinbard Gaeneb, genandt Tengnagel, committiren juffer Dochmagenben Berfamm. lung; welcher, nachbem er mit Einlieferung vieler Memorialien, inftanbig ben bem Rath follicirirt, endlich eine Refolution erhalten, Rrafft bere man 6000. Pfund Pulver und 2000. Pfundlunden, und weiter nichts eingewilliget; ungeachtet ber Benerallieutenant von ber Mylen, auf ordre des Raths, auf ein viel mehrers gestimmet gehabt. Worauf man genothiget worden, burch eine extraordinar - Abfenbung ber Berren Johann und Reinhard Gadnebs, genant Tengnagels, unferer Raths. Genogen, nebst unferm Secretario. Rutgert von Breda/nochmahls bepm Rath wegen biefer Sache anzuhalten:worauf amor eine Refolution, gleichwie bie porige, jeboch meber Bulver noch gunten, noch Blep, noch etwas anders erfolget ift; unangefeben feithero vielfaltige Unfuchungen und verbriefliche Sollicitationen an ben Rath, Drn. Denomann, ber jullustheilung ber Rriegs: Am munition perorbnet mar, und benCommiffarium Stapelier von Duffen, bes megen find gethan worden. Beil wir uns nun folder Geftalt aller hoffnung beraubet gefeben, etwas aus der GeneralitætM igazin gu befommen;fo haben wir durch ben frn. Denman Briefe, unfern Dit. Rathe Freund, committiren Rath ben ber Admiralitæt gu Ume fterbam, von felbigem Collegio 26. eiferne Stude Befchubes entlehnt unb 4000. Dfunb Dulver,

Bulber, (und bas war es alles, fo man mit große Mube, und auch nicht anders, als in ber Stille betommen funte) und andere Rriegs Ammunition auf Borfchuff ber Stadt einges taufft, um fich folder Geftalt, ob man fcon von ber Generalient bieffals verlagen murs be mann man mit einer gnugfamen Guarnifon verfeben mare, (woran man ju zweifeln gang feine Urfach ju baben vermeinte) in gute Dofitur ber Defention ju ftellen. Allein mas bas nothige Rriegs Bold belanget, mußen wir mit Leibmefen fagen, baf unfere Stadt, weil fie geachtet mar, als lage fie mitten in ber Dgel; und mare burch bie Armee bafelbft, gleichfam bedectt, in der Lifte ber Befagungen mit. ber Milit gantlich übergangen, und auch nicht mit einer eingigen Compagnie, ohngeachtet bie Urmee an ber DRel aufgebrochen,und ber Dag in bie Belau offen geftanden, verfeben morben. 3mar murben allein A. Compagnien ju Pferde, fo allbier wenig Dienft thun fonnen, obne einiges Ruffe Rold nad Campen gefchictt, babingegen in die benachbarten Ctabte, Butphen, Depens ter und Doesburg, und zwar in jebe 5000. Mann geleget murben. Und als mir bierbon Ihro Sochmögenden, wie auch bem Staats Rath, Gr. Sobeit, bem Drn. Drinten von Oranien, nebft benen Gevollmachtigten ju gelbe und ber Ctabt Umfterbam burch offters mieberhobite Schreiben, und burch mehr gemelbten frn. Denman Briefe, benebenft uns ferm Secretario, Albrecht Soff, welcher ben 6. Junii ( Alt. Cal:) von und biezu in foecie committiret worben, Radfricht gegeben:mit Erfudjen, bag biefe Stabt mit geberiaer Guarnifon und Succurs aufe bas fchleunigfte berfeben werben mogte, wiedrigen Ralls biefelbe ohnfehlbarlich verlohren geben wurde, marb vom Staats Rath auf eine quae Schictte Millio bom 13. Junio erftlich geantwortet, und auf bes frn. Briefen ferneres Anhalten,ihm bie Refolution bes mohlgemelbten Rathe, fo eine große quantitæt Bulver in fich perfagete, überantwortet : Die Bufchickung einiges Rriegs Bolch aber ift von al. Ibn Generalitæts-Collegien, wie auch von Er. Sobeit, benem Gewollmadftigten un Rels be, und ber Stadt Amfierbam mit ber Ununglichfeit entichulbiget und nicht ein Dann hiebero gefchicht worden; wietoohl hochgemelbe Gr. hobeit bie Importanz ber Stabt Sampen, in Unfebung bes Ctaats, mas genauer überlegt, und noch hoffnung gemacht, fo bald die Compagnie Garde fo in Arnheim aufgehalten ward, murde lofgelafter mers ben, biefelbe nach Campen ju fenden: welches aber nicht gefchehen.

Und als ebenmäßige Alage und fall einerlen Bitte, durch die Irn. Reinhard Gasneb, genandt Tengnagel, und Johann Erul', Burgermeister ber Stadte Campen und Schwoll so man den wertschiedenen ; Unnit biegub eboulmäcktiget, an bie Provins Frießland, Etatum Land, gethan worden, haben war die Deputiren von Frießland, in the ver Resolution von to dito, die in ihrer Povins und um Coevorden liegende Miliz, der nebens dem Müsschulg, is u Wersichterung der Schote und Bestunge Der Bei Miliz, der nebens dem Müsschulg, is u Wersichterung der Schote und Bestunge Der Bestungen Drenthe an ihren Granten verlegt war, willsährig verwilliget, und versprochen; die biezu gehörige- rate noch selbigen Zags dem General Lieutenant Aylve nachedwooll zu übersenden, and zu solchem Ende an die Proving der Schote und Verlagen lichte zu schreiben ein eine Gelchem Ende an die Proving der Schote und der bewegliche zu schreiben: es ist aber auf derselben Resolution und auf die bezeigte gleichmäßige Inclination und Zuneigung der Derquitten Staaten von der Proving Stadt und Landen, (welch sich entschulß in vieler Sach es freien Schulg in vieler Sach sen folgenden

Tag ben 12. dito berichoben ) feinen Effect erreichet.

Den 11. und 12: die find aus Schwoll und Cafelt 2: neue Compagnien der Capitaine Uterwycks und hum in Campen fommen; und befund alfo die gange Guarnifon in den vorgenandten 4. Compagnien ju Pferde, dazu des Grafen von Floderf feine, von: sohngefehr und ohne Patent geftoffen, und ben obgebachten 2. Compagnien zu Ruft.und benn noch einer bes Capitain Blanefterts, fo allba ihren Mufterplas, und noch fein Gemehr bom Kanb hatte, morvon 12. Mann nach And in bie Bacht, einen am Schmarn. Baffer gelegenen fort, commandire morben. Dit welchen menigen Compagnien bann bag Rort fiber ber Deel, fo in 4. Spifen und ihren Flanguen befrunbe, ingleichen bie Berde ber Stadt, nebmlich 2. Daupt Bollwerde mitibren Follebraven und Rall. aangen und noch 4. an ber Land Seiten, und noch alle Die Berete an ber DRel, muften befett und defendirt merben: melches von jebermann gant und gar fur unmiglich gebalten marb. Go ift mehr gemelbte Stabt, nachbem Die Linie pon ber Rater Schans an bift nach Schwoll, ju beren Defension man 5. Compagnien ju Pferbe ben 11. dito pon bier babin gefenbt, verlagen morben, und gebachte 5. Compagnien nach ibrer Bies berfunfft pon ermehnter Linien, nebft ber Compagnie ju Ruf bes Capitain hums aus. geiggen ; gubeme eine aute Angabl ber Bifchofflichen Armee, melcher bas gante Corpo au folgen in Bereitschafft funde, bif unter bas Gefchus tommen mar, ebe und bevor phaebachte unfere Abgeordnete aus Dolland, und Triefland Stadt und Pand anlangen. und pon ihrer Berrichtung und berichten fonnen, ben 12. dito mit Accord an ben Churund Rurffen pon Coeln und Dunfter übergangen. Saben berohalben bas fefte Rer. trauen, Em Sochmogende nebit ber ganten Belt, werben aus voher erzehlten, billich maffig urtheilen, baf mehr gemelbte Stabt im geringffen nicht burch unfere Schuld, wielmeniger burchUntreu, übergeben worben: fonbern megen Mangel berGuarnifon und anderer Rriegs Rothburffen, als mehrloff und verlagen, in Die Danbe bes Chur und Rurffen von Cocin und Dunfter gerathen muffen. Da man bingegen viel. mehr, mann man wie ben aubern benachtbarten Stabten, mit benen man zu Erhaltung bes gemeinen Wefen jebergeit milliaund qualcich contribuirt bat gescheben,mare perfe ben worben, fich murbe tuchtig befunden baben, ju Erhaltung feiner Krenbeit, und Dienft bes gemeinen Staats, bem Angriff bes Feinbes frafftiglich ju mieberfichen und abzumenben. Campen ben 3. Mug. 1676.

Ew. Sochmögenden

Dienft bereitwillige Freunde Burgermeifter , Schöffen und Nath der Stadt Campen.

Campen blieb in Frangofischer Gewalt biß im Winter bes Jahrs 1673: ber bißher rige Commandant Marquis de Magalotti, als ihm fein König befahl ausgieben, for derte noch jum Gratial ber gang biß aufs Bluth ausgesogenen Burgerschafft 20000. Fraus etn ab; ließ sich aber boch mit 80000, bie in 3. Zerminen zu bezahlen versprochen wurden, begnügen, und nahm zu dem Senbe Geißel mit sich. Er prengte vorher alle Thore, Thurme, und ein fluck von der Mauer ingleichen 60. eiterne Stude; und begad fich hier auf ben 24. Dec. nach Arnheim. Der Manferische Commendant zu Deventer begehrt; zwar Campen, zu Bersicherung der in Ober Pfel eroberten Plate, wieder zu beseiner Sechten wirden außer Gebatt wurde außer Stadt wurden zichtig abzutragen.
Vid. Guicciardinus in Descript. Befall P. III., 2 219. Werdenhagen de reduzuhel. Ham-

feat. P, IV. p. 913. Van Meteren Tieberl. Sift. Ltb. VIII, ad a. 1978.
p. 375. Theatr. Europ. T. XI. p. 9. 202, 521.

**-1986** ) • ( **-1986** 

#### Der Bochentlichen

## Bistorischen Münz-Belustigung

24. Stud.

ben 20. Aug. 1738.

Sertzog Georgens zu Würtenberg/ Mömpelgars discher Linie, Gedächtnüs:Münne, auf das vor hundert Jahren, zwischen den Lutheranern und Resormirren, in Möms pelgard, gehaltene berühmte Religions, Gespräche, 2001 A. 1686.



## I. Beschreibung derselben.

ie erste Seite jeiget das geharnischte Brustblid, Gernog Friede riche zu Burtenberg, im bloßen Haupte, von der rechten Gesichts Seite, mit umgeschlagenen Gewand; über welches eine aus den Wolden hervorgehende Hand, einen Palm, Zweig dit, mit der zarten Umschrifft: SVB AVSPIC.io. FRIDER.ici. MAGNAN.imi. D.ucis. Würtenbergici, HABIT.um. EST. COLLOQV.ium. MOMPELG.ard. A.nno. Christi. 1786. d. i. Auf Veranstaltung Friedrichs des Großemütbigen, Gernogs zu Würtemberg, ist das Gespräch zu Mömpels gard gehalten worden im Jahr Christi 1786.

Die andere Seite enthalt bas gleichmäßige Bilbnuß, Berhog Geore (El) gens

nens zu Murtenberg, von eben dieser Linie, mit einer über ihn aus bent Wolden hervorgestreckten stachen Hand, in welcher ein Auge stehet, mit ber Umschrifft: GEORG.ius. CONSTANS D.ux. W. urrenbergie. T. ecce. C. emes Mompelgardi, RENOVAV.ir. SECVLAR. em EIVS. MEMOR. iam. Anno. Christi. 1686, d. i. Georg der beständige, Gergog zu Würtemberg, Teck, Graf zu Mompelgard, hat desielben Gedachten nüß erneuert; im. Jahr Ebrist 1686.

2. Sistorische Erklärung.

Man hat war vom Unbeginn ber driftl. Religion gemeint, baf eis ne freundliche und liebreiche Unterredung, der, von einander, in etlichen Pehrouncten abgehenden Theologen, ein tuchtiges Mittel fen, fich gegen einander zu erflaren, und nach eingenommenen mabren Berftand, ber porgebrachten. Lehr Sabe fich baruber vergleichen, und allen argerlichen Spaltungen porzubeugen; ober zum wenigsten einander in Chriffl Liebe. au pertragen , bif Gott einem ober bem andern Theil; mehrere Grfante nuß feines geoffenbahrten 2Borts gabe : Die leibige Grfahrung aber non: fo piel hundert Sahren ber, bat das Gegentheil erwiesen, baf alle folde in Glaubens, Sachen angestellte Befprache, ben erwunschten 3mect nicht: erreichet, fondern baburch nur übel arger, und großere Streitigfeiten ers reat worden: Der im vierdten: Jahrhundert nach Chrifti Geburth, qui Nazianzo in Cappadocien lebende Bifchof, und Rirchen; Bater; Gregorius, bat ichon in epifiola XLII. ad Procopium bezeiget :: Nullum fe conciliorum exitum felicem deprettendiffe, & malum potius inde exafoe. ratum :: quam: imminutum, effe, und in: ben neuern Beifen fcbreibt: Thuanus Lib: XXXV: Colloquia, qua, ut theologicis controuersis finis imponatur, instituuntur, majorum fape excitandarum initium existunt: Die Saupt Urfache Davon ift wohl biefe, baf man aes meinialich nicht in recht aufrichtiger und Chriftlicher Abficht zufammen gefommen; und mit verbitterten Bemuthe einander nur ju überichrenen, und nicht zu überdispuriren getrachtet : wie: 2Bolffgang Fabritius Capito von bem Colloquio gu Baben biefes melbet: Dabero auch ber in folden Religione Gefprachen fo offt abgehette, fonft fo fanftmuthige und glimpfliche Phil, Melanchton, berfelben endlich fo überdrußig ges morben ift, daß er geschrieben : Er wolle fich lieber auf die Galeren febmieden lagen,, als unter das liederliche: Gegancte geben; Da bie Zofleute und ihre Schmaruger, nicht die Wahrheit fuchten, fone bern nur mit Sophismatibus und Betrugereyen fpieleten: mie in Fechts Supplem. bist. ectel. P. II. p. 90. zu lesen Nichtweniger mistilliget solches Petrus Mosellanus, in einem Brief, an Bibbalt Pietsheimern, in Sculeci sonal. Evangel. dead. 1. p. 44. solgender maßen: Mith inc. diceptandi genus theatricum,nunquam vifum est mansuetissima Christi doctrina dignum: nec adduci possum, ut credam
Spiritum sanctum pacis autorem, ad ejusmodi pugnas unquam sese dimittere.
Christiana theologia: veritas citius impetratur orando, quam inveniatur disputando. b. i., Diese schauspielhasstige Artzu streiten, hat mit niemable ber sansstmuttige.

" ssen Lehre Christi mutrig geschienen: und ich san nicht überführt werden zu glaub,
" ben, daß der beil. Geiss, der Ispekte des Friedens zu bergleichen Geseche sch,
" solte herablaßen. Die Wahrheit der Christi. Gottes Lehre, wird ehre durch das

" Bethen erhalten, als burch das Difput ren gefunden. "

Db nun ichon biefe Barbeit, auch in ben fo vielen, im fechzehenden Jahrhunbert nach Chrifti Geburth, fo mohl zwijchen ben Catholifchen und Proteffanten, als gwischen ben Evangelijden, unter fich angeftellten Religions Geforachen mar beffatigt morben, bag iebermann befennen mufte : Es mare baburch mehr Berruttung. als Einiafeit, unter benen an einen GDtt und Beiland glaubenben Chriffen, angerichtet worben : fo ließ fich boch DerBog Friedrich ju Burtenberg , und Graf gu Mompelaart, burch ben Abgefandten R. heinrichs von Mavarra, ben Baron von Cleroan bereben, gur Bereinigung ber Lutheraner und Reformirten, auch eine Unterebung A. 1586. zu Mömpelgart anzustellen, in welcher zwen hipige Männer, D. Jacob Anbred , und D. Theodor Beja, bom. 21. bif ben 29. Martii, in beffen Gegenwart , einander bie Felfenharten Stirnen bothen; aber mit unausgemachter Cache , und grafern Bieberwillen auseinander giengen. Ich habe in bem von mir achrauchten Eremplar berer gu Tubingen, A. 1587. jum Borichein gefommenen A dorum Colloquii Montis Belligartenfis in 4. fo mohl einen Teutschen Bericht, eines nicht genennten Lutheriften Berfagers , als ben lateinifchen Brief bes reformirten Eufebii Cchenberge, von einer bamabligen alten Sand bengefchrieben gefunden. Um nun gant unparthenifth, in ber weiter ju gebenben Rachricht, bon biefem berubm. ten Colloquio, gu verfahren, fo habe bemelbte beebe Schrifften lieber allbier mit eine ructen, als felbften eine Erzehlung bavon machen wollen:

#### Grundlicher Bericht vom dem Gesprech zur Mumpelgardt.

Mis die Wirtenbergischen Theologen, D. Jacobus Andrea und D Lucas Ofiander, neben ben Wirtenbergischen Politischen Nehten, Junckere Sank Wolffwon Antweil, und D. Friderich Schün, zue Münpelgart noch nicht an thommen, sondern am 7. Tag beenach, sante cinem Prediger von Geuff, Antonio Sago, auch dem Pfarberrn zue Bern, 117 Abrahamo Frusculo, und einem Profesorn der Krichischen Sprach, sant einem Doctor der Urgeney, auch einer Rathesperson zur Bern, alda ansommen: und seind bie Artiscklauson man bisputiren sollen gewessen, erftlich vom Abendmal des Herrn, zum anderm von der Person Christi, zum drirtern von der Verschung Genten, zum dienfren von der Tauff, zum fünsfren von den Bildern, und haben die Wirtenbergischen dem D. Beha und seinen gesehrten, Ire Meinung vom Nachtmal des Herrn, schrifftstilt versaft versach, derum fürstrethen, fellen sollten, wie sie dann gethan; darauff ist herrach (21) 2

" mundlich colloqu et worden, in Seifela Decen Friedrich, Grafen sie Bartens perg, auch in Gegenwart etlicher Reibe, und hoff Junchen, auch ben 30. Pers 30 fonen, welche aus Franckreich vertrieben, und ber Lateinischen Sprach erfahmer nen gewessen.

"In bem erften Artiell ift D. Beha, voer allen aus Bottes Wort gegebe, nen Bericht, barauf beharret, baf ber Leib Chrift nach feiner himmeffart biff, an ben Jungften Tag, feineswegs bierunten voff erben fev, Alfo ift biefer Artiels, nit verglichen worben, und Ime angegaigt, bas er allerbings teine Segemvertige

n feit bes Leibes Chrifti im beiligen Abendmale glaube. ..

"Als man ben andern Artickel, von der Person Christi, auch hat sollen sue bie hand nemen, hat D. Betza den Wirtendergischen Zbeologen, durch einen verteinen Frankösischen Predicanten Guttu genant, anzaigen lagen, Er sehe für gut an, das man von dem Artickel von der Person Christi, vor andern Person nen nit disputiren solte, darauf aber geantwort, das Gesprech sey vor weltlieden der Politischen Personen angesangen, darumb es auch vor Inen zu volsche ren, welches D. Betza zufrieden gewesen. Im Artickel von der Person Christi, ist D. Bega, wider das Wort Gottes darauf verhartt, das die Menschigkeit Ehristi, weder thail noch Gemeinschafft habe. Da hat man Ime geantwort, das dieses in rechter Nedorianismus sey,

Mig man in bem Articel ber Perfon Chrifti nicht verglichen, ift D. Bebaber Artidel von ber Berfebung, auch in Edrifften jugeftelt worben; ber bat alfobalb geantwort, in Beifein herrn Graf Friedrichen que Wirtenberg, und aller umbftehenben und Buborer, bas es Ime und feine Geferten befrembbe, bas fie auch follen pon andern Articeln , fonberlich von ber Berfehung bifputiren : haben nit gemainet, bas fie weiter, bann allain von Abenbmal und von ber Berfon Chris fit follen bifputiren, benn bie Berfebung fep ein Behaimnus, und werb nit one ergernus von vielen leuten bavon bifputirt; auch fein bie Ofter Reiertag por ber Sandt, bag fie ben iren Rirchen fein folten. Derwegen batten fie berrn Briberich, Graven que Birtenberg, er molle Inen gnebigft beim erlauben. Als nun bie Birtenbergifchen Theologen anberft nit gewuft, bann bie Difputation murbe alfo ein end haben, und boch noch zween Artidhel, neben bem, von ber Berfebung Bottes, vbrig gemefen, haben fie biefelbigen gween, bon ber Zauff und ben Bilbern and im Edrifften bem D. Beta jugefiellt und begert, er folle bies felben mit fich haimb nemen, und mit feinen gefehrten barauf fchrifftlichen ants morten, fo merbe Inen barüber von Ctuctart ober Tubingen aus wieber geants wort werben. Diemeit aber bie vertriebne Frantofen barmit vbet gufrieben gemefen, bas bas Gefprech alfo ein end haben folte; haben fie ben herrn Graf Rriberichen onterthenigft angehalten bag er D. Begam bahin vermage, bag er im bifputiren fortfuhre : und haben die Frangofen gleichwoll gebethen, man foll ben Articel von ben Bilbern fur bie Sand nemen, begen benn bie Burtenbergis fchen gu frieden gewesen. In felben Artichel hat man fich balbt veralichen. Dann D. Beta alles bas, fo bie Birtenbergifchen babon bergaichnet hatten, pafiren la Ben. boch onterschiblich, ba Ja folche ju Difbrauch und Aberglauben nie Urfach " geben folten. "

" Denfelbigen Lag hat man auch von ber Lauff bifputirt, und ale ber D.

"Jacobus Andrea, aus der Spistel Pauli ad Titum anzoge, das die Tauf wär, ein Badder Miedergeburth, hat D. Besa geantwort, das Paulus im selben Spruch, nit eben das gemaint; sagt auch das ongaldar Kinder in der hailigen Tauss niche widergeboren würden, auch das die Ausserwehleten in schweren Sunden, und Laissten in sehren der das Gewisen, als David im Eedermach und Lodschag, weder den sies ligen Geist noch Glauben verlieren; wiewohl Ihme D. Andreas vermanet, vond jus, siesten Geist, das die eines Weinung dehartet, das diermit aller Trost, so man aus der heil. Tauss hette, hinweggenomy men werde; ist doch D. Besa auf seiner Meinung beharret, vond ist man in dies sem Ausser aus gestellt auch nit verglichen worden.

" Defielbigen Tags ift von ber Berfebung bisbutirt morben; ba bann D. Beka 2, angefangen, und ben anderthalb fund aneinanber gerebet. Die Summa ift biefe: , bas Gott in feinem ewigen Rath berathfchlagt, wie er bie Gachen angreiffen, bar mit er feine Gerechtigfeit und Barmbergiafeit beweife : und bab in feinem abttl. Rath befunden , bas er folle Denfchen erschaffen , bie in Gund fallen tonten, off bas er fich hernach etlicher erbarmet, bie anbern aber ewig verbammete ; unb bat D. Bega bie algemaine Berbeiffung bes Evangelit, allein auf bie Auffermehlten gezogen, alfo jum Erempel, ba Chriftus fagt: Bommet ber alle, Die ibr mubes , feelig und beladen ze. hab er allain die Aufferwehlten gemaint: Item: BOte " will das alle Menfchen feelig werden, fen allein von ben Augerwehlten gefagt. Er bat auch befritten, bas Chriftus nicht fur ber gangen Belt Gund, fonbern allein fur bie Augerwehlten, genung gethan. Db nun Ime woll D. Jacobus Un-" breas aus hailiger Schrifft biefem Grthum wiberlegt, ond angezaigt, bas burd , biefe lebre Bega aller Eroft, fo man aus bem allgemeinen Evangelischen Berbeis fungen haben folte, ombgeftoffen murbe; hat boch D. Bega auf feinem Irthumb auch in biefen Puncten verharret, ond ift man alfo in biefem Artichl auch nit per-, glichen worben. ,,

"In dem gangen Gesprech hat D. Beha wenig Spruch der heil. Schrifft am gezogen , sondern feinen Wahn offt wiederhoblt und hereschaft. Wam Jime D. Jacobus Andreas bette Spruch der beil. Schrifft bergesagt, und für gehalten, hat er durch eine andere Deutung und Auslegung derfelben Spruch, ein Absprung und

" Ausflucht gesucht. "

"Rach gehaltenen Gesprech, haben D. Bega und seine Geferten begert, bee Bitrenbergischen wölten Sie fur Bulber erkennen, und Inen die Fauft jum Zeichen ber Brüderschafft barbieten; welches aber die Mixtenbergischen Theologen. Inen abgeschlagen, und jur Antwort geben: Was sonft zue Ebrifft. Gettfeligert Frieden, der gottl. Warheit und der Kirchen Gottes unnachtheilig diene, wolfen

" Gie an Inen nichts erwinden laffen. "

"Das Gespräch hat Gott lob so viel gewürdt, daß etliche Personen, so dem felbigen bergetwohner, sich vernemen laßen: Ob sie woll nie Caluinisch gewesen, Etbigen desse nie Edgen in Willens gewesen, wolten sie doch nunmehr in Ewigkeit nicht Caluinisch werden. Auch haben aus den Bertriebenen Frangos. sen aus Franckreich, vber die 20. Personen, hernach ben der Evangelischen Kirche, ju Mümpelgart communicirt. Der Almechtige woll ferner Gnab verleihen, Mmen! "

Mun wollen wir auch vernehmen, mas M. Eufebius Schonberg, an bie (21) 3 Dole

Hollandischen Kirchen bavon für einen Bericht erstattet, ber in der Teutschen Uberfegung also lautet: Es ift derselbe zu Dortrecht A. 1586. in 8. im Druck beraus gefommen, und hat veranlaget, daß die Acka dieses Colloquii, herhog Friedrich drucken lagen.

"Db ichon es allumabr ift, was man insaemein zu fagen pfleat: Die Welt will betrogen feyn; und was Demosthenes in Olympiacis fpricht: Der Menfchen Dh. ren fteben mehr ben Schmabungen berühmter leute, ale berfelben lob, offen; fo habe ich boch nicht gemeint, daß fich weber fo viel Sande finden murben, lauterlugen ju fcbreiben, noch Ohren folche anzuhoren, wann ich nicht, ba ich verwichene Donathe nach Samburg, und von bar nach Braunfchwaig gefommen, vielerlen, theils von D. Jacobo Unbred, theils von Luca Offandro, gefchriebene und ausgeftreuete Briefe gelefen batte, in welchen fie nicht nur ein Triumph-Lied anstimmen, und ibre Siege Beichen über Bezam aufweifen; fondern ihn auch in dem Teutschen Frauen. Bimmer burchgieben, und ausspotten, als ob berfelbe nicht nur in ber Lehre vom beil. Abendmahl, fonbern auch in vielen andern wichtigem Ctucken, fcblimme Meinunge bege, ju Mumpelgart Gotteslafferlich gerebet, und es ihm an Zeugmiffen ber beil. Schrifft gant und gar gefehlet hatte. 3ch verwunderte mich nicht, daß bergleichen Dinge von folchen ausgefprenget werben, welche die Lugen gu ihrer hoffnung feben, nur Maul Theologen find, und bie Belmftabtifden Bottes Gelehrten, welche bie allgemeine Allgegenwart, mit ber allgemeinen rechtglaubigen Rirche migbilligen, bamit, als wie mit einen Blig aus einen Becten,abichreden wollen. Aber bas mun. bert mich fehr, bag bergleichen Gemafche, welches eitler ift, als ber erbichtete fchman gere Beib ber Eflingifchen Jungfer, einen folchen Glauben findet, noch die Menfchen bebencten, bag ber Jacob Andrea, ber bin und wieber fich berühmt, bag er burch feis ne Wohlredenheit, ben Frangofischen Abel, welcher nach Mompelgart feine Zuflucht genommen, gu feiner Meinung gezogen, und den Bizam verwirrt gemacht habe, daß biefer eben berfelbe fen , welcher im Sahr 57. fich einbildete, er habe bie Banern ju feinen Blauben befehrt, und fich fo vielmahl berühmet, er habe allenthalben in Teutfchland, nahmentlich in Ober und Dieber Gachfen, alle Doctores und Paffores zu ben ftimmern feiner Ubiquitat. Dernach mas ift bas nicht fo mohl fur eine erftaunliche Leichtglaubigfeit, als vielmehro Sinnlofigfeit, fich einzubilden, Beza, ber 70. jahri. ge Theologus, welcher bas Reue Testament, wie feine Biederwartigen felbft eingefteben, mit ben gelehrteften Unmerdungen etlichemahl erlautert, als er wegen ber Berfebung bifputirt, und fich verantwortet, habe feine Stelle ber beil. Gdrifft anauführen, noch fich beffen ju erinnern gewuft, was Paulus in bem Brief an die Romer am 9. Capitel, an die Ephefer im erften, und in ber andern Epiftel an den Timotheum am andern, und was fonften an anbern Orten die Schrifft von biefer Lehre faget? mie unbillig und abgeschmacht ift es, que eiteln Befchren, bas ber eitelfte Mensch ausgefprengt, lieber wollen urtheilen, mas Beja von der Zauffe, dem Abendmahl, und ber Berfebung balte, als aus feiner por fo viel Jahren anslicht geftellten Glaubens Befenntnuff, aus feinen fo vielen Lebr, und Streit, Schrifften, und endlich aus bem Catechismo ber Rirche ju Genf, in welcher er einen Beiftlichen abgiebt. Cauff . humpen, Marren . Pogen, ungelehrten Schere, vergolbeten Bechern , und Gelb Beuteln, nicht aber mit Bichtigfeit ber Beweißgrunde gu ftreiten mare, fo mu fle gemiglich Beja fich fur übermunden balten. Damit ich aber mas gemißes von

m ber

ber ganten Sache an Euch, weil ich vernehme baff ihr feine gute Rreunde fent, moche te überichreiben tonnen, wegen bes von D. Jacobo, und D. Luca Ofiandro ausge freueten Groffprecherischen Ruffe, babe ich mich ohnlangft nach Rumpelagre per fuat, mofelbit ich von allen, fo wohl Krangofen, als Burgern, welche bem Gefprache bengewohnt, pernommen; Erfilich, Berg babe in bemfelben von bem D. Jacob nies mable erhalten tonnen,bag er orbentlich und Syllogiflice verfahren, noch bas mare etwas ichrifftlich aufgezeichnet morben. Rurs andere fen Bezamicht in ber Abficht bas hin gefommen. bal man über etliche lehrvungte ein Geforach halten: fonbern ball er auf Mittel und Beife benden wolte, wie burch eine freundliche und fanfftmutbigelln. terrebung , benen bittern und befftigen Streit Schrifften, welche taglich von Tubingen bauffig in bie Belt geschicht murben, moge Biel und Dagft gefenet merben. Dies fer Borfchlag babe aber bem Jacob minfallen; und weil er gewuft, baf bie Sache, mie Cicero faat, burch ben Drt auch geschmacht murbe, und er einen annfligen Wiche ter, an ben Grafen zu Rumpelgart gehabt, ber auf ber Tubingifchen hoben Schule Aubirt gehabt, fo bebe er ben Beram genothiget, ganger acht tage auf allerhanb Fras gen ibm gu antworten: welches Bega auf Befehl bes Rurftens befcheibentlich und grundlich gethan, ball alle, welche bes D. Jacobi unbeicheibenes und vermeffenes - Gemafche angebort, bes Beja Gelehrfamteit und Gebult bewundern muffen. alfo Tacob beforate, er murbe in bem Dunct bom Abendmabl, und ber Derfon Chriffe unterliegen muffen, fo fiel er auf bie lebre pon ber Berfebung. Die er auch barine se ne nicht fortfommen tonte, und fabe, bag ibm die Epiffel Pauli an die Romer, und ... Puthers Buch, de fervo arbitrio, wieber ben Ergimum entgegen fant, ber eben pon ... ber Berfebung bad lebret; was Beig: fo iog er fich jurude, auf bie Lebre von ber Sauffe; auf ben Unfang bes Chriftenthums, und eignete bas ben Cerimonien und Beichen gu; was boch bem beil. Geifte und bem Bluthe Chrifti eigen ift. Da er auch bierponfanuafammen Beweiffarund nicht benbringen tonte, fo nahm er feine Buflucht jum Bilbern, verfochte biefelben, und bebauptete, baf folche in ben Rirchen ber Chriften fonten befralten werben. Er mar barum mehr befummert, ale um fo viel " lebendige Tempel &Dites und Bilber,welche in ben Rieberlanden und Rrandreich burch bas graufamfte Morben umgefonmen find: Endlich bamit er fich und feinem .. Dfiander eine Beluffigung machen mochte, gerieth er auf die Orgeln und Daucken. und befrafftigte, bag biefelben in ben Rirchen einen großen Dusen ichafften .. Denn es frunde im Dfalm gefchrieben : Laudate Deum in Organis & tympanis; baberd umwieberfvrechlich mare, bag man Orgeln und Paucken in ber Rirde gebrauchen muffe. Da endlich D. Jacob bie gange Sandlung lange aufzieben wolte, weil ibm ber Burgundifche und Reichenweilifche Beine trefflich mobl fcmedten; D. Bera aber lieber wolte wieber nach feiner Rirche jurucfe febren, ale bie Beit mit Banden gubringen: fo gab man gefchriebene Cape, in welchen D. Jacob feine Meinung, pon ben obangeführten Gruden ber Chriffl. Lehre verabfaget, D. Beja aber; mas feine Rirche bavon bielte, furglich bengefest und miederhohlet batte. Biele fromme Leute baben verlangt, baf biefelben mochten von beeben Theilen unterfchrieben, und burch ben Druct berausgegeben werben; bamit benen Berlaumbungen, welche in .. Teutichland und in andern gandern, von diefem Gefprache ausgeftreuet wurden, tom te begegnet werben, und bamit bes D. Beja, ber fich auf feine gute Gache und Gemis . Ben verlaft, Befcheibenbeit unt Stillichweigen, der Barbeit nicht mochte nachtheiligt 11 3dy 23: fepn. 33?

"Ich hatte bald vergeßen zu melden, welches doch hacht nothig zu berichten ift, 
pale keineswege, der Graf von Mampelgart, nach diesen Gespräche, den Frantisse, 
schen Erulanten sey abgönstig geworden; sondern vielmehre, welches vor dem Gespräche nicht geschen war, denenselben verstattet hade, das beil. Nachtmaßt zu geprache nicht geschen war, denenselben verstattet hade, das beil. Nachtmaßt zu geprantisselschen Protestantischen Nitchen nicht abgehen wolten, welche sie vor Notarrien und den Pastoren selbiges Orts bezeigt haben. In geschweigen, daß nach dierien und den Pastoren selbiges Orts bezeigt haben. In geschweigen, daß nach diesen Gespräch, der Graf von Mömpelgart, hat zum Besten der Frankösischen Rieden, der vornehmste in der Gesanbschaft, an den König in Frankreich senn wollen.
Dieses, da es allen und jeden tund und wissend, hat gewißlich mehr Nachbruck beguten Gemithern, als die mancherlen Berichte, welche mit einander nicht übereinstimmen: und doch durch Teutschlande Frauenzimmer herumsliegen, auf welche D.
Nacob alle seine Hossinung stellet. Gegeben zu Lünedurg den 31. Julii A.

#### Euer im herrn

#### Rufebius Schonberg.

Db nun wohl biefer Brief mit einer ziemlichen fpitzigen Feber, gegen ben D. Andted abgefaßet ist, und demselben die einem Theologen insonderheit höchst unanständige Liebe zum übernäßigen Weintrinden, bitter vorgeworssen von weich weiches auch nachem von Welch. Leibeden innot, ad Hornii biss. Itenzo Agnosto in prodrachem von Welch. Leibeden innot, ad Hornii biss. Lenzo Agnosto in prodrachem Frat. Ros. Cruc, p. 85, 8. und Arnolden geschehen, dagegen aber deßen Unschuld von M. Andrea Davide Carolo, in einer besondern Schrifft P. III. cap. II. Art. I. § 15, p. 163, beschiedbentlich dargesthan worden: so erscheinte boch and ben pon Dergog Friedrichen, zu Römpelgart selbst publicirten A Eis des Colloqu. Mompelgart. daß die in diesem Briefe dem D. Andrea gemachte Beschulung, dog er schlecht in sorma disputiven, und mit den Syllogismis nicht fortsommen können, allerdings gegründet sepe. Dann p. 119, der ersten Tibingssichen Editlon von A. 1587. in 4 sets D. Beza dreymabl an denselben mit den Worten: Proda per Syllogismum; D. Jacobus besilfst sich aber allemabl mit der Aussluch, daß es ben den Sprüchen der beil. Schrifft nicht nöthig sey, daß man sie durch einen Syllogismum bewiese.

Bon bem Musgang und Solge biefes Colloquii, hat Thuanus Lib. LXXXV. a d b. a. p. 96. Tom, Ill. in f. alfo molf geurtheilet: Diu altercati funt, nullo alio inter eos exietu, quam conteouerfarum, qua fepultæ credebantur, acriore, quam antea, renovata memoria: cum Tubingenses de successu quast triumpharent, disseminatis per omaem Germaniam ea de re literis. & Bezam lacrymabundum e colloquio, tanquam erroris conuistum, discessific jactarent; B:za extemporaneo scripto respondit, quod qua-

driennio poft amplius retractauit. Es bleibt bemnach baben :

Quid Synodus? nodus: conventus? ventus: flamen? firamen. Amen! Vid. Luc. Oflander in Epit. Hift. ecclef. Cent. 16, Lib. IV. v. 24. p. 979. fq. Schmidius in Tpm, II. Sagitariane introd. in Hift. ecclefiaft. p. 1560. Arend de Colloqu. charitativ. Sec. XVI, per Germ, irrito eventu infiitat. Cap. III. 8. X. p. 149.

### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Müng-Belustigung

35. Stud

ben 27. Aug. 1738.

Ein sehr rarer Thaler/ Christophs/ Grafens von Manderscheid, Abts zu Stablo und Prum, von A. 1570.



## I. Beschreibung deffelben.

ie erste Seite zeiget, zwischen der Jahrzahl 1570, das Kapserl.
gekrönte und geharnischte Bildnüß, im Profil, von der rechten
Gesichtes Seite, bis am halben Leib; in der rechten Hand den
Scepter, und in der linden den Reiches Apffel haltend, mit dem umhers
stehenden Littel: MAXIMILL.anus II. ROMA.norum IMP.erator. SEM.
per. AVGVST.us. d. i. Maximilian II. Römischer Rayser, allezeit
Mehrer des Reichs.

Die andere Seite enthalt das Graft. Manderscheibische, mit einem Belm bedeckte Wappen, von 4. Feldern, und einem Mittelschild. Im 1. und 4. goldnen Feld ist ein eckigt gezogener rother Quer-Balden, wes gen der Grafschafft Manderscheid, im 2. goldnen stehet ein schwarket ausgerichteter Lowe, mit einem rothen Lurnier-Rragen von vier Laten. (Mm) wegen

wegen ber Grafichafft Blanckenbeim; und im dritten goldnen ist ein rother Lowe, wegen der Grafichafft Roucy: im silbernen Mittelichild ist ein rothes Gitter, wegen der Berrchafft Daun. Der helm ist mit den Blanckenbeimischen Schildben, zwischen Beguen Hauen Schwänken beziert. Dei Umschrift ist: CHRIS. tophorus. CO.mes. A MAND. erscheid. Dei G. ratia AB das. STAB. ulenis. ET. PR. umiensis. b. i. Christoph, Graf von Manderscheid, von Gottes Gnaden Abbt zu Stablo und Prüm.

2. Sistorische Erklärung.

Ob icon auf biefem Thaler, weder bas Mappen von ber 2lbten Stable, noch bas Wappen von der Abten Drum, vortommt: fo halte ich boch folden nicht fur einen Graft. Manberscheidischen, fondern viels mehr für einen Abtenlich Stabloiften und Prummiften Thaler:und fchas se ihn um besto boher und rarer, bieweil mir noch gar feine Munte, von gemelbten unmittelbahren frenen Reichs , Stifftern weber im Geprage, noch im Abrif, ift irgend mo ju Befichte gefommen. Dag berfelbe bem Albt Christoph, nicht als Grafen von Manberscheib juguschreiben fen, ift Daber mit einen gureichenden Grund gu ermeifen: Diemeil ben Grafen von Manderscheid, Die Frenheit, gulden und filberne groß und fleine Munks Gorten mit Umschrifften, Bildnugen, Wappen und Geprage auf beeben Geiten, nach der Reichs Mung Dronung ju fchlagen, nachbero erft A. 1583. ben f. Nov. ju Drag von & Rudolffen II. ift gegeben worden, wels de Braf hermann ju Manderscheid Blancfenheim ausgewurdt hat. Dbs gebachte bende uralte Reiche-Albtenen aber, haben bas Duns Recht, wie andere ihres gleichen, langft vorhero, unter andern anfehnlichen Privilegien erhalten gehabt. 3ch werde anigo nur von den, unter einem Abt vereinigten beeben Rloftern, Stablo und Malmedy, etwas fcbreiben, woraus erhellen wird, warum fich Graf Chriftoph, auf Diefem Thaler nur einen Mbt von Stablo, und nicht auch von Malmedn nennet.

Es liegen dieselben in den Desterreichischen Niederlanden, swischen dem Bisthum Luttich, und den herhogthumern Limburg und Lurendurg, gang nahe bensammen: und zwar Stable, am Fluß Ambleve, und Male medy an Zusammenstuß der Warche und Warchienne, davon das erste Waster sich ohnweit davon in die Ambleve ergießet. Sie werden zum Westphalischen Crense gerechnet, und sind des Benedictiner Ordens. Man hat sonst wenig von ihrer historie gewust; dis sie beede um den Vorzug mit einander zu streiten angesangen haben. Dadurch ist es dann gesschehen, daß sie mit ihren stattlichen Urkunden, in der Menge herausges ruckt.

ruckt, um damit ihre Prarogativen einander vor Augen zu legen, und ents gegen zu sehn: welches eine erwünschte Gelegenheit gewesen, recht hinter ihren Ursung, Beschaffenheit, Beranderungen, und Zusälle zu kommen, die diß anhero gant verborgen geblieben. Die beeden gelehre ten Benedictiner von der Congregatione St. Mauri in Frankreich, Edmund Marcene und Ursin Durand, haben in dem Tomo II. amplissima Collectionis veterum Scriptorum & Monumentorum, in dieser Streitigkeit, Stablo das Wort geredet. Dierauf hat sich der nicht weniger geschiekte Ignatius Roderique, des Klosters Malmedi, in besondern, denenselben entgegen gessetzten Disceptationibus augenommen, welche vortreffliche Streit; Schriffs ten vieles entdeckt und gründlich ausgeführt haben.

Daß unter R. Sigiberten II. in Auftrasien um das Jahr 650. diese beeden Kloster, der heil. Remaclus, nachmahliger Bischoffen zu Congern, angerichtet habe, das melden die noch vorhandene Sigtis Briefe. Der Haupt Streit kommt aber darauf an,welches Kloster das alteste: oberable ober Malmedy? dem auf diesem Borgug im Alterthum fleiffen sich bees

be Stiffter.

Stablo troget bemnach barauf, bag zum ersten ber heil. Remaclus, so wohl vor übernommener, als nach abgelegter Bifchofi. Wurde, seinen beständigen Sig baselbif gehabt, und sein Leben big an fein Ende zugebracht habe. Seine Nachfolger haben bergleichen gethan; bahero sind sie nicht Aebte von Malmedy, sondern von Stablo genannt worden.

Bors andere hat man von Anbeginn, die ihnen gehörige Privilegia, Schenchungs Briefe, und schriftt. Urkunden, nicht zu Malmedn, sondern zu Stablo, als in dem Haupt-Stiffte, aufgehoben, und verwahret; worunter das vornehmste Privilegium mit ist, darinne dem Albbr, als Abbr von Stablo, die Reichsfürstl. Würde verliehen ist. Es sind auch noch mehrere Privilegia vorhanden, die Stablo gang alleine bekommen; ohne daß darinne, nur mit einem Worte, des Convents zu Malmedy ware gebacht worden.

Jum dritten ift Stablo in dem Rirchen Sprengel, des Bifthums Luttichs, Malmedy aber des Ergliffts Coeln, gelegen. Wann nun beede Ribster alle beyde den Littel einer Abten hatten, so wurde die dination des Abts, nicht dem Bischof zu Luttich, sondern dem Ert Spickof zu Coeln zugehören: weil derselbe Metropolite, und hober ift, als jener; auch die völlige Jurisdiction über Malmedy hat. Alleine niemahls hat dergleichen sich der Ertz Bischof zu Coeln angemaßet: sondern ohne Wiederspruch erkannt, daß solche Gerechtigkeit dem Bischofe zu Luttich MM m) 2

sutomme. Denn fo lautet des Erg-Bischofs Arnold zu Coeln, freges Geständnuss, A. 1140 beim Martene l. c. p. 117. Sicigitur elecum Abbatem Leociens Episcopus, ad quem pertinet, sen enckra, vei luccessorum nostrorum contradictione, benedicat, & ei curam animarum injungat-nec ullus successorum nostrorum obedientiam vei subjectionem ab Abbate exiget. -- Nullus archiciticonus, nullus decanus, vel archipresbyter, seu nullus noster in ipso Malmundariens monasterio, vei in edibus claustri, ullam potestatem vei judicium exerceat; sed omniumstratrum & rerum potestas, correctio, & ordinatio, in libera abbatis potestare consistat. Da unn boch die Couventualen zu Malmedy, unter einem Presistan ussen mussen, dem Erg-Bischof vom Coeln, aber eben so wenig unterworssen sich on the musen, dem Lischofe zu Luttich, weil sie zu desen Discoss nicht gehören; so musen mothen des won Sischof zu Luttich empfangt: benn son Stablo, die geistliche Jurisch einen sie nicht als Abt von Walmedy, sondern als benn sons musen bie Weinche zu Malmedy, sondern gestelle gutte gestliche gursich eine nicht geboren; so mössichof zu Luttich empfangt: benn sons musen bie Weinche zu Malmedy, sondern gestelle gutte werden gestellt der gestliche purisch eine finde und Sischof zu Luttich empfangt: benn sons musen er eren seen bestlen der gestliche purisch eine nicht der serven eren sen den seine Kerpberren sen, die weinen sen seine Erenberren sen, die weiner der sen den seine Stellen zu Luttich empfangt:

ber einen Bifchof, noch einen Abt, uber fich hatten.

Dierdrens haben biefelben jum öfftern getrachtet fich von ber Bothmäfigfeit bes Abts zu Stablo zu entlebigen. Wann fie alfo nicht gleich anfangs foldes Toch auf ihren Salfen gehabt hatten, fo batten fie fich nicht fo eifrigft bemuben burffen, fich beffelben zu entschutten. Das erfte mabl versuchten fie biefes A. 974, ba fie R. Otten II. inftanbigft um einen eigenen Abt angiengen; biefes murbe ihnen aber, auf ber geiftl. Berfamlung von 20. Bifchofen, ju Ingelheim abgefchlagen. Gie rubeten bierauf boch nicht, fondern brachten es unter R. Beinrichen IV. babin, baf ber von ihnen mit bem gefchencften Leichnam bes beil. Agilolfe, beftochene Ert Bifchof ju Coein, Anno, es auswurdte, bag fie ben Tageno jum befonbern Abt befahmen. Dem Abt ju Stablo, mar biefe Meuteren unleiblich: und weil fich bie Monche zu Malmes bp, burch Sulffe eines tobten Seiligen von ihm log gemacht hatten, fo gebrauchte et auch einen beiligen Corper, ihnen bas Geil wieder über die horner zu merffen. Er überfiel bemnach ben wolluftigen Ranfer, ben einem großen Schmauß, ju Luttich A. Tort, und fente ihm ben Gara bes beil. Remacli, unter ben ftarden Boculiren, zu nicht geringen Schreden, mitten auf Die Tafel, mit ber unbescheibenen Unrebe: Bann ber Ranfer bie Cobne biefes beiligen nicht anboren wolte, fo folte er boch biefemile ren beiligen Bater Gehor geben, ber fich vor ben Richterflubl Gottes, über bas ginge fugte Unrecht beflagte; und wenn er bas feinige nicht wieber befabme, fo murben feis ne Cobne wegen Abbruth ber Lebens : Mittel, ihm bier nicht langer bienen tonnen. Der Ranfer, welcher fich in feinen Bergnugen, burch bergleichen Strafprebiaten nicht gerne fieren ließ, mar gmar in millens ben 2bt wegen biefer Frechbeit ju guichtigen; Allein, fiche! es fiel bie Tafel ein, und folug einem angefebenen Rapferl. Minifter bas Bein morfch entzwen; ber aber fo gleich ben beil. Remaclum um Beilung anrief. Und fiebe! bie Bitte mard ibm ftracte gewähret: bas Bein marb augenblichlich mie ber gang, bag man nicht eine Rarbe fahe. Go gefchaben auch in ber folgenden Rache ben bem in ber Tafel Stube fleben gebliebenen, und hell fcheinenben Reliquien Ras fen, befagten Beiligens noch mehrere Bunberwerde: welche ben Rapfer bahin brad. ten, baf er bie Monche ju Malmeby wieber an ihren alten Abt zu Stablo verwief. meldes auch bom P. Alexandern II. gefchabe. Diefes erzehlen zwen michtige Ges fchichtschreiber ; ber Berfager bes fo betittelten Triumphi St, Remacli, benm Chappeville.

ville, und Lambertus Schaffnaburgenfis ad b. a. und weil es gebruckt ift, fo muß es

mabr fenn.

Junffrens wehlen zwar bie Conventualen aus beeben Ricffern ben Abt; aber bie Wahl muß in Stable gescheben: bie Monche zu Stable baben baben bie erften Etimmen, und aus ihren Mitteln muß bereichte genommen werben. Ift ein tichtie ger Mann unter ihnen anzutreffen, so fan alsbann berfelbe entweber aus Malmeby, ober aus einem anbern Riofter, gehohlt werben. Dieses wollen bie Pabfil. und Kapferl. Berorbnungen also baben.

Sechstens erforbert nicht nur bas alte hertommen, sonbern auch bie Pabfil. Bullen befehlen, bag bie Novirii in Malmebn ju Stablo, als in bem Monafterio

capitaneo, ober vornehmften Rlofter, ihre Profestion thun mugen.

Jum siebenden und legten bezeugen viele Kanser, Phobse, und Ers. Bischoffe in ihren Diplomatibus, daß Malmedy der Ubten Etablo unterworssen sein, den in ihren Diplomatibus, daß Malmedy der Ubten Etaulimus, ut Malmundarium nunquam a staduland separetur: sed sieut a principio saedum est, subjectum velut majori sud ab und abbate inseparabiliter gubernetur. Des Pabsis Coelessini II. Aus, spruch laustet: Malmundarium, quod sieut ab initio sundationis suw swisse disciplini il. Aus, spruch laustet: Malmundarium, quod sieut ab initio sundationis suw fuisse disciplini il. Austrianus des sieutes unverneurssen sieus, est general monasterio. Der beitete unverneursseliche Zeuge, Ers. Bischof Friedrich zu Coeln, spricht hiervon A. 1128, association er des generals principatum obtineat, Malmundarium vero subjectionis dure stadulantis principatum obtineat, Malmundarium vero subjectionis jure stadulantis etales. — Nos vero statumus & præsenti privilegio in perpetuum strmamus, ut Malmundarium en subjectionis jure stadulens ecclesse obediat, quo jure omnes cellæ & præposituræ suis conobiis subeste videatur. Malmedy wird demnach nur als eine Klosser, Zelle, von der Motern Etablo anaesses.

Lagen wir nun auch Dalmeby vortreten, fo trachtet bagelbe Stablo mit fol

genben Gegenbeweiß, ju mieberlegen.

Buvorderft wird behauptet, bag swifthen biefen beeben Rloftern, von ihren Urfprung ber, eine vollfommene Gleichheit gewefen, und fen feines bem anbern in Sachen , in Derfonen , und in ber Abts Bahl, unterworffen. Jedes bat feine Gas den und Guter bor fich. Redes nimmt bor fich, mit Einwilligung bes 26ts, obne befragen bes andern Capitule, feine Rovitios jur Profefion auf. Rebes bat feinen eigenen Priorem, Oecononum, Syn licum, und andere nothige Bebiente; bie es por fich, ohne Borbewuft bes anbern, wehlt, annimbt, verandert, und abfest. Beebe Rlofter haben Electionis Abbatialis libertatem activam & passivam, b. i. Bees be Capitul tommen ben einer Abte Bahl ju ftimmen, aus beeben fan ein Abt ermehlt merben. Denn, wenn man bie Bergeichnufic ber Achte anfiebet,fo wirb man finben. baf eben fo viel Abre aus bem Capitul ju Malmedy, als aus Ctablo ermeblt morben. Bebt ein 21bt ab, fo beforgen beebe Capitul bie Bermaltung inbeffen, bif bies fe Stelle wieder befest ift. Das hat Ctablo felbft in einem Inftrument einaeffans ben, mit folgenden Worben: Nos Prior & Capitulum Imperialis ecclefiz flabulenfis - - oborta difficultate super sententia, inferius ad longum sub inserta ex parte reverendi Domini Prioris ac reverendorum Dominorum Confratrum Capituli Imperialis Ecclesia Malmundariensis, unanimiter declaravimus, prout unanimiter declaramus, pralibatos admodum reverendum Dominum Priorem, ac reverendos (Mm) 3 DomiDominos Confratres, tanquam corpus unum nobifcum, & Abbatiam unam, a primæva fundatione indivisibilem, constituentes, in prætasta sententia comprehendi, nosque pro plane & explicite in omnibus ejusdem clausulis comprehensos eos habere: ita, ut per absentiam Abbatis, patriz regimen & administrationem, ad utrumque Priorem, & Capitulum Ecclesiarum Stabulensis & Malmundariensis - pertineat. Gedes Rlofter führet fein befonders Bappen; Malmedn ben friechenben fcmargen Drachen, aus bem Leben bes beil. Qvirini, feines andern Patrons, und Stablo einen mit zween abhangenden Rorben beladenen, und aus ber Gefchichte bes beil. Remacli entlehnten, Bolf. Das Bappen best gemeinschafftl. Abte ift ein weifes Lamm, welches mit dem rechten Rufe einen guruckgelegten Bischoffs Stab balt, und vor einer Ciche auf einem Graf Dugel fiehet. Die Pabfil. Bullen gebencken beeber Rloffer jugleich, und fagen , bag fie canonice vereinigt maren, und eine Abten, einCapitul, zusammen ausmachten. Der beeberfeits erwehlte Ubt muß beeben biesen Epb ableaen: Ego N.Administrator Abbatiæ & Principatus Stabulensis & Malmundariensis hodie ac deinceps juro, me fore bonum ac fidelem S. Petro, S. Paulo, S. Remaclo, nec non S. Quirino, utrique Ecclesia, Prioribus & Capitulo, Stabulensi & Malmundarienfi. &c. Malmedn fepert nicht bas Rirchwenh . Reft von Ctablo, und Stablo nicht bas Rirchmenh : Reft von Malmedn, welches fur ein augenscheinliches Confectarium Independentia utrinque mutua ju halten ift. Beebe find ber Burg. felbifchen Congregation einverleibet, und in ber Berfammlung berfelben ericheinen bie Priores mechfele meife. Die unmittelbahre Reichsfürftl. Burbe hafftet auf bem Abt, ber aber nicht zu Stablo alleine Abt, fondern auch zu Malmedy, und alfo bees ber Rlofter gemeinschaffelicher Abt ift; und in ber Beschaffenheit auch von bem Rans fer und bem Reiche mit ben Regalien belehnt wirb. Dag aber in bem lebne Brief R. Friedriche III. von A. 1466. bes Abte Gerhards ju Stablo, alleine gebacht wird, ift theils ein Berfeben von ber Reichs . Canblep ; benn bie vorbergebenben Lebns. Briefe, vom R. Carln IV. von A. 1376, und vom R. Gigifmunden von A. 1417, lauten anders, und erwehnen auch Dalmeby: theils ift es auch fur fein Berfeben, bem eigentlichen Berftand nach, ju achten; bieweil barinne ber Ubt Gerhard, bie Regalia Abbaila befommen. Die Abten beftebet aber aus ben beeben Rloftern, Malmes by und Ctablo, und nicht aus Stablo alleine.

Wegen der zu Stablo abzulegenden Profesion, von den Noviciis zu Malmedy, wird diese von Malmedy dagegen erinnert, das ein anders sie Profesion wegen des Drets, und ein anders die Profesion wegen des Drets, und ein anders die Profesion wegen des Ordens. Jene geschicht zu Malmedy, diese zu Stablo. Das Capitul zu Malmedy ninnmt ohne Vordenwist des Capitul zu Etablo, seine Reulinge auf, sie halten dasselbst feine Reulinge auf, sie halten dasselbst zur nach Berflus des Seine das eingekleibet, und legen absol der nach nacht werden nach Berflus des Seine die eingekleibet, das sie eingekleiben. Die weite der die Keltquien der hat, das sie das das sie des des keines zu der das des sie des sie keines die sie keine die die das des die kendeligt ein kovitius zu Malmedy hernach, aus Ehrsucht gegen diesen gemeinschaffislichen Stisse vor der der der der Keuscheibet, und des Gesperfams in der Kreibe zu Stoske der der Kulfte des heil. Remacii, ab. Da nun ein Professu zu Malmedy, das Vorum Abbi-

litatis, nicht in und wegen Stablo, fondern in und wegen Malmedi abichmehrt, fo

gebort er auch nicht unter Ctablo.

Daß auch der Abr zu Etable, von dem Bischof zu Littich, durch die Benediction, die Jurischichton über Malmedy bekomme, wird von Malmedy gänglich wiedersprochen. Denn die Geisel. Jurischichten eines Abts, kömmt nicht der von der Bischoff. Benediction, sondern von der Ordens-Argul; sinthemal die Aedre solche schon vor der Benediction haben, und auch solche die Priores ausüben, welche keine Bischoff. Benediction, wie die Aedre, empfangen, sondern dieselbe theilt nur den Aedre etwas von der Bischoff. Gewalt mit, daß sie können ihren Klosser Vieldern die Tonsur und nicht herren, loof zu send. Die Couventualen zu Malmedy, begehren auch nicht herren, loof zu send, sondern die erkennen den Abt zu Etablo, in so senen auch nicht herren, loof zu sen, sondern die erkennen den Abt zu Etablo, in so senen auch Auft von Malmedy ist, unlaugdabt für ihr Deethaupt.

Rerner wird von Malmedy behanptet, bag folches ber beil. Remaclus eber gebauet babe, als Ctablo, und gwar vor A. 650. und ebe noch berfelbe Bifchof gu Tougern geworden. Diefes fagen nicht nur Rotger und hariger, in der Lebens Befchreibung gebachten Beiligens; fonbern es ift auch von ber fo belobten Rlugbeit begelben nicht zu vermuthen, bag er fein Rlofter in der Coelnischen, und alfo in einer fremden Didcef werde aufgebauet haben. Nachdem er aber jum Bifthum Tongern gelangt, fo bauete er neben baben, auf eben bem Grund und Boben Ctablo, ba. mit er auch ein bon ihm gestifftetes Rlofter in feiner Didcef, gur begern Bequem lichfeit, haben mochte: biefes tonte gant fuglich gefcheben, bieweil ber glug Ambleve bie Grante macht, gwifchen ben beeben Dicefen von Coeln, und Tonger. Da er also aus einem Rloster zwei gemacht, Die einen Fundum hatten, nehmlich ben, ber gubor alleine Malmebi gehoret batte, beebe Rloffer auch von ibm gleich geliebt unb bochgeacht murben, fo wolte er auch in becben auch jugleich Abt fenn, und verorbnete babero, daß fie auch hinfuhro nur einen Abt haben folten. Diefes ift bie eigentliche und mabre Urfache, marum über imen, imar neben einander, jeboch in verichiebe nen Diocefen, liegende Rlofter nur ein Abt gefett ift. Daf auch ber beil, Remaclus Stablo mehr bewohnt, als Malmedy, fahm eben baber, weil es in feiner Dieceff lag; und baf bie folgende Aebte fich lieber in Stablo als Dalmeby niebergelaffen baben, gefchabe bauptfachtich barum, weil Stablo bie Rubeftabte bes Leichnams, ermebnten Stiffts Datrons war.

Rachdem diese beyden Techter eines Baters, ihre verhero gemeinschafftliche Stiffte Gitre unter sich abgetheilt hatten, so ist Malmedy nicht in Abrede, daß es auch einen eigenen und besondern albe öfftere verlangt hade. Dieses Verlangt hade barder nicht dahin gedeutet haben, als ob es sich einer Ober herrschafft habe dar durch entladen wollen; intem die verhere darzethanene Bleichheit zwischen Radmedy und Etable erweiset, daß Etable dergleichen niemabli über Malmedy gehabt hat. Der tressiet, der die Stable ergeleichen steinkable ihrer Malmedy auch viele gründliche Einwürffe, wieder Kanstell, Ignatius Roderique, macht auch viele gründliche Einwürffe, wieder die Kanstell, Ignatius Roderique, macht auch viele gründliche Einwürffe, wieder die Rapsell. Diplomata Ottonis II. und Henrich 1, II. III. und IV. ingleichen wieder die Packstell. Bulken Gegeorit Vielverii II. und Leonis IX. welche dem Kloster Stablo, den Borzug vor Malmedy berzlegen; und hält sie entweder für versällicht, oder für untergescheben. Absonberlich ist in seinen Augen, der Autor Triumphis. Remacht, de Malmundarient seenoblo, welchen Joan de Chappeauville inter Scriptores Epssoporum V verum Leadienssum

berausgegeben, ein Ert Betriger, weil er fich fur zwen hunbert Jahr alter aus. gegeben, ale er murdlich ift, auch fur teinen anbern gu halten ift, ale fur einen Donn ju Stablo , ber fich bas Chronicum Laureshamenfe jum Mufter vorge. leat, und bem Convent zu Malmedy einen Schanbfled, burch biefe verlaumderifche Schrifft, angubangen gefucht bat. Dicht meniger ereiffert fich Roderique über bem Abt Bibalb, welcher noch als Portarius und Magifter ju Stable, A. 1128. von bem Erti Bifchoff ju Coeln, Rriedrichen, ein Diploma ausgewurdt hatte, bes Inn. halts. Conflituious, & prælenti privilegio in perpetuum firmamus, ut Malmundarium eo subjectionis jure stabulensi ecclesiz obediat, quo jure omnes cellz vel prepositure suis comobiis subesse videntur. Benedictionem monachicam, non, ut in præsenti anno secerunt, sed potius in stabulensi ecclesia, excepta mortis neceffitate, faciant & reddant : und bernach als er vollends A. 1120, wieber bes Capitule ju Malmebn millen Abt morben, bafelbe gant ju unterbruden fich auferft angelegen fenn laffen. Unter beffen Dachfolgern aber bat ber Mbt Berbard, bie porige Ginigfeit unter beeben Stifftern wieber bergeftellet, und A. 1203. ben feiner auf ben Leichnam bes beil, Remacli gelegten Stola betheuert, baf berjenige in Bann gethan fenn folte, melcher biefelbe wie er trennen, und ferner laugnen mur. be, bag bie Bruber beeber Rloffer, ein Berg und eine Seele, in bem Berrn maren. Dem ohngeacht ift hernach boch bas Begande von neuen angegangen, welches zwar wieber geschlichtet worben, iebennoch aber als ein nicht ganglich ausgeloschtes Reuer, immer noch unter ber Afche glimmet; babero mir es auch verbrieflich wird, langer bavon ju reden; ich eile alfo lieber ju unfern Christoph.

Derfelbe war Jacobs, Grafens von Manberscheid, aus der Kaplischen Linie, anderer Sohn, von seiner andern Gemahlin Anna, Er. von Salm, einer Lock etr Johanns, Erzeins zu Salm, und der Annah Harincourt, Frau von Fallenstein, Brandenburg, Dollendorff, und Vinstingen, welche in der 381. Hübnerischen Genealogischen Labelle sällschiehr, für gedachten Er. Jacobs Ermahlin angeseht wird; das bero ich der bieser Belegenheit diesen Kebler corrigire. Er hatte es seines Aufres Gruber G. Wilhelm zu banden, daß er zu bieser Wuder es dahin, daß er ihm A. 1544. jum Coadjuror gegeben wurde. Er solgte also benkelben in den becden Ateren, Etablo und Prüm, A. 1546. den 2. Julii, regierte beebe löblich, und starb A. 1575. den 28. Aug. Wan sagt, er habe sich der zu Lode gehörmmt, daß die Aberden wurde.

S. Bened. & in Allis SS. ejusd. ord. Martene & Durand. I. c. & Roderique I. c.



### Der Wochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

36. Stud

ben 3. Gept. 1738.

Des letzten Sertzogs zu Sachsen Lauenburg/ JULIUS Franzens, Thaler, mit der Umschrifft: THU RECST, SCHEU VIJENIUVID, pon A. 1678.



## 1. Beschreibung derselben.

ie Saupt Seite zeiget des Herhogs geharnischtes Brustbild, im Abschnitt, von der rechten Gesichts Seite, im blosen Haupte, mit langen und starcken Haupten, und dem umstehenden Littel: IVL.ius. FRANCiscus, D.ei. G.ratia. SAX.onia, ANG.aria WESTP, halia, DVX. d. i. Julius Frang, von Gottes Gnaden, Gergog zu Sachsen, Engern und Westphalen.

Die Gegen: Seite enthalt den von mir im 41. Stuck, des VIII. Theils von A. 1736. p. 321. schon beschriebenen Sachen Lauenburgischen, mit dem Kursten Duth bedeckten Wappen: Schild, unten bem Fusie, mit der Jahrzahl 1678, und den umberstehenden Worten: Dute recht, schou niemand.

(Nn)

2. 3isto:

2. Sistorische Erklarung.

Mein werthester Freund, Trebatius, wieß mir obnianaft biefen Thas ler, ben er bon ohngefahr unter andern Belb befommen hatte: faate aber baben : er murbe mir nicht bienlich fenn tonnen, weil ich ichon einen Sache fen Lauenburgifchen Thaler, von eben Diefem letten Bertog, in Diefer Ras milie an obangeführter Stelle, jum Vorschein gebracht hatte. Er wolte muntichen, bag er mir ein andermahl, mit einem begern und rareren Thas ter, an bie Sand geben fonte. Sich bedanctte mich fur feine Willfahrigs feit, und fagte: er folte mir folden nur geben, ich molte folden boch mobl gebrauchen. Erfragte: Auf mas Art und Beife? Ich antwortete: Bebarf es auch fragens? 3ch will einen Mung : Bogen bavon schreiben. Geine Rrage mar wiederum: 2Bas foll ber Inhalt bavon fenn? Siehas ben ibn ja faum angeseben. Rallt ihnen benn gleich ben, mas fie bavon mels ben wollen? Es ift nicht anders, verfeste ich: fie follen fcon ben Innhalt feben, ber ihnen gefallen wird. Er erwiederte: Gie werden von des Bers Roas Leben reden oder Die Lauenburgifche Succesions Streitigfeit abbanbeln wollen: beebes Schicfte fich beger zu bes Bergoge Begrabnuf. Chaler. Reines von beeben, war meine Untwort, ift mir in die Bebancken fommen. Gie tonten es aber mohl errathen, wann fie nicht fo mohl bes Bergogs Bilbnuff, ale vielmehr begelben Wappen betrachten wolten. Trebatius fahe feinen Thaler recht bebachtfam und genau an, und fagte endlich: Mein ich fan es nicht errathen. 3ch will bahero lieber warten, bif ich bero Sie maden aber nur, baff es fein balb ge-Bebancken zu lefen befomme. 3ch antwortete: 3ch bin ihr bereitwilligster Diener. Mich muns bert aber boch gar fehr, bag ba fie in ber Siftorie und Beraldick fonft fo mohl erfahren find, fie bennoch nicht abnehmen konnen, mohin mein 216s Geben fie benn nicht eine Beranberung in bem Warpen? feben gehet. tonnen fie fich nicht erinnern, daß der Bersoge von Lauenburg ibr Bape pen fonft anders ausgesehen hat ? Trebatius betrachtete feinen Chaler nochmable: es wolte ibm aber boch baben nicht einfallen, wie bas auf bies fem Thaler befindliche Lauenburgische Bappen, von dem porigen unterichieben mare. Dahero fagte ich endlich : Vorhin wiederholten die Sers Boge von Sachsen Lauenburg, im vierbten Feld, bas Derhogl. Sachliche Bappen; hier aber feben fie in demfelben bes Reichs Ers. Marfchalls. Umbte Schwerder: ift Diefes nicht eine merckliche Beranderung? Moher fommt diefes? Trebatius flopffte mich auf die Achfel, und fagte: Es ift mabr, barauf hab ich nicht gebacht. Gie werden mir einen Befallen erweisen, 20 19 00

wenn sie davon umftandlich handeln. Denn die Scribenten reden davon nur oben hin. Dieser Shater verantasset mich dennach die wichtigekauenburgische Schwerdt. Streitigseit, mit Ghur-Sachsen, anigo zu erzehlen: zumahl da auch Friedrich Leuthols von Franckenberg, in dem Europalischen Derold, wo man doch vermutdlich die beste Nachricht davon hatte sinden sollen, dieselbe nur mit wenig Worten berührt hat. Es verhalt sich sol

de folgendermaßen.

Alls bem Berbog Julius Frank, ju Gachfen Lavenburg, benm Untritt feiner Regierung, an ben alten Thurmen, Thoren, und Mauern, auch an ben Bemahlbe an benen Rirchen, Die Bappen feiner Borfahren mit Schwerd. tern gezeichnet, vor Augen gefommen waren: hat ihm bedunctt, nicht unbils lia, vielmehro füglich, und iebermanniglich unnachtheilig zu fenn, wann er, ale ber lette von biefem Stamm und Rahmen, Die Infignia, beren fich feis ne lobl. Majores von etlichen Seculis bergebraucht hatten, feinen Rurft. Mappen wiederum einverleiben thate; als beren fie fich, weder aus einigen Berbrechen verluftig gemachet, noch die burch Rriege-Recht, ober burch ein recht frafftiges, auf allgemeinen Reichstag ober fonft publicirtes Urtheil, ihnen maren benommen morben: fonbern, welcher geftalt fie beren nicht allein, fonbern ber gangen Chur-Burbe anmagentlich privirt merben mole ten, fen in ben Siftorien befandt anua: in benen gleichfalle zu finden fen. baff nach benommener Chur, und beren anhangigen Regalien, Die Schwerds ter von feinen Borfahren, fo gar auch noch von bem Weiblichen Befchlede te, fall noch big in Die 50. Jahre, unausfeslich geführet worben; und habe eines ober bes andern feiner Borfahren Incention, Die folde ausgelaffen, Denen Dachfommen nichts præjudiciren tonnen. Erlief auch bas Rurftl. Archiv burchfuchen, ob etwan einige, von einem Verboth Des Bebrauche ber Schwerdter fprechenbe Scripturen,ober Bertrage vorhanden maren: es ift aber nichts gefunden worden. Die Rurftl. Rathe behaupteten auch, Daff aus feinem Hiltorico, ober Reichs-Conflicution und Decret, ju erweis fen fen, bag bem Churfurften gu Sachfen, als einem Churfurften, bie Schwerdter ju führen allein gebuhrten; ber Churfurft ju Gachfen truge awar bas Schwerd bem Rapfer vor: und mochte fich baber fchicken, ein Schwerd Diefermegen im Bappen gu führen, wie Chur , Brandenburg ben Scepter. Barum aber beren grep im Bappen maren,und gwar freuß weiß, barnon fen unter ben Juriften und Hiltoricis großer Streit. Der meis ften Schluß gienge babin, bag es feine Note ber Chur, Burbe fen; que mabten bie Schwerdter von andern Ramilien auch geführt worden, Die boch von bem Churhaufe Sachfen gar nicht ber ftammen, Ge fep auch (Nn) 2 nicht

nicht ungebräuchlich, daß unterschiedene Familien, etwas aus anderer Familien Wappen zu führen pflegten, wie solches an den Lauendurgischen Wappen selbst zu sehen; davon so wohl der Chursurft zu Soeln, als die Brafen von Leckiendurg, und die abgegangen Gräft Familie der Bres nen, ein Stück gemein hätten; dannenhero erachtete es der Berhog sons ber einige Gefährde zu senn, seiner Vorsahren Wappen wiederum anzus nehmen: iedoch mit dem Unterschied des Chursurst. Sächsischen, daß er die Schwerdter nicht in die Mitte, sondern in das leste Feld des Waps

pens feste.

So balb als diefes Beginnen bem Churfuften ju Sachfen, Joh. Beorg II. fund geworben, fo ließ er am 24. Man A. 1667. ein Schreiben an bem Berkog ergeben, bes Inhalts : Es fen ihm gang unvermuthet, bes Bers Bogs an feinem Bruber, Bergog Augustum, postulirten Administratorn bes Primats und Erkftiffts Magdeburg, abgelagenes Recommendation Schreiben ju Sanden gefommen, auf welchem berfelbe bas ihm.feinen ans geerbten und obhaltenden hohen Reichs und Ers Marichall-Umte halber. einsig und allein juftebende Wappen, der geschränchten gwenen alfo acs nandten Chur-Schwerdter ju fuhren, ben Unfang machen wollen. ibm nun bergleichen neues und przjudicirliches Furnehmen nicht wenig befrembete: also habe er ber Dothburfft erachtet, bafelbe ihm porguftellen. und jugleich ju ersuchen, ber Dergog wolle fich hierinne felbft begreiffen, und ihm in feinem Befügnuß weiter nicht curbiren: vielmehro von beraleis then Mappen ganblich abstehen; mit bemienigen Wappen, weffen fich bes fen Nater gebraucht, vergnugen lagen; auch weffen er fich dieffalls zu verfeben, fich burch ben abgefertigten Trompeter ichrifftl. erflaren, bamit er fo bann die Rothdurfft dieffalls weiter gu bedencken haben mochte.

Der Berhog verprach gwar hierauf, in ber Untwort aus Schladens werth, vom 8. Junii, daß er feine Befugnuß, durch beständige und unwies berfprechliche Kationes, dem Churfurften remonstriren wolte. Db bies

fes aber erfolgt fen, ober nicht, bas fan ich nicht wifen.

Beilindefien boch der Churfurst daraus ersehen konte, daß der here gog von seinem Beginnen abzustehen nicht gemeinet sey; so säumte er sich nicht, gleich darauf den 11. Junis sich benm Kanfer darüber zu beschweheren: und demselben vorzustellen, daß er seine, und seiner Vorsahren an der Chur, ben nahe dritthalb hundertsährige, vielfältig wiederhohlte Neichse Belehnung, und erhaltene ruhige Possels, der daraus entspringenden hohen Chursurst. Regalien und Besugnugen vor sich hatte; und als sich Bereigeg Johannes zu Lauenburg in A. 1471, des Littuls und Wurde des

Berkogthuns Sachfen, mit famt bes Ersmarfchall Umte bes D. R. R. auch ber Mappen, fo bargu gehoren, und ber Grafichafft ju Brehng, und Wfalk ju Gachfen batte anmagen wollen, bergegen R. Friedrich ber brits te margenommen, baß Friedrich ber altere, Bersog ju Gachien, Lande araf in Thuringen, und Marggraf ju Meigen, bas obbemelbte Churfurs ftenthum, Ergmarfchall, Amt, Bappen, Littel und Lande von R. Gigis. munden ju leben empfangen, fein Lebtag rubig befegen, auf feine Dachs fommen rechtmiffig gebracht, und alfo Diefen Churbaufe einig und allein. nach eingezogener gnugfammer Information, juftanbig befunden: fo batte berfelbe gedachten Bergog Johanfen von Lauenburg, von wegen Rom. Ranferl, Macht, feftiglich verboten, daß er fich furbas, folder obbemelds ter Leben, 2Bas.en und Littel nicht mehr gebrauchen folte, in feinerlen Meife, ben einer Boen von 200. Marct lothigen Golbes; und hatte folch neuerlich Bornehmen, vor unfrafftig und nichtig ertennet, ganalich aufgehaben und abgethan: ja, um mehrerer Befrafftigung und Dachbrucks millen, biefe erfolgte Coffacion und Inhibition, allen Churfurften und Standen, burch ein offentliches Ausschreiben fund gemachet, und ebeners maßen ben Straf anbefohlen, Bernog Johanfen, wenn er fich ber eheaes nanten Mappen und Littule ju gebrauchen ferner unterftunde, fo viel an ihnen, Ginhalt ju thun, burch die ihrigen die angeschlagene Mappen. abreifen ju lagen, ihn vor feinen Churfurften und Eremarichall ju halten. noch alfo zu fcbreiben, noch feine Briefe, barinnen folder Gittel bearifs Mann bann bes igigen Bergogens ju Lauenburg, ans fen, angunehmen. gemaßetes Beginnen, und mas er ferner hierunter ju fuchen vermeinte. allbereit ju feines Borfabren Zeiten auf ber Babn gemefen: aleichmohl aber, nach gnugfammer Unterfuchung biefer Sache, ganglichen abgefproden, caffirt, und ben bober Strafe, fich bergleichen nicht mehr ju unterfangen verbotten, und alfo feine Borfahren und er baburch in feiner titulata Poffeffione befestiget gelagen worden: alfo befande er ber Nothburfft. Diefes bem Rapfer erwas umftanblicher ju erofnen, mit Bepfugung bes hiebevorn allbereite, mit reiffen Bebacht und Borwifen bes ganten D. R. R. bierinnen erfolgten Ranferl. Ausspruchs; nicht gwar ju bem Ende. baß er in biefer, por fich und fein Churhauf rechtmagia erorterten unb decidirten Gache, von neuen Rlage anguftellen, ober fich mit bem Berhoa au Lauenburg in einem Procef einzulagen gefonnen; fondern, bag er biefes Attentatum ju ernften Ginfeben, und gerechter Manutenenz, bermittels Erneuerung ber vormablen an ben Bertog ju lauenburg abgegangenen Arafbahren Inhibition, gehörig denunciren wollen.

Sierauf befahl ber Rapfer am 21. Julii ben Pon groephundert Marct tothiges Goldes, halb in die Rapferl. Cammer, und den andern halben Pheil dem klagenden Churfursten zu Sachfen, unnachläßlich zu bezahlen, dem Serhog zu Lauendurg, daß er der neuerlich angemasten Führung der geschrändten Chur Schwerdter in seinem Bappen, sich allerdings enthals

ten, und folde in feinerlen Beig ju führen unterfteben folte.

Der Berbog bingegen rechtfertigte fich mit einer ben 2. Oct. ubers gebenen weitlaufftigen Exceptions. Schrifft, in welcher er bem Rapfer bore ftellete: ob er mohl verhoffet, es murbe ber Rapfer, ehe und bevor einig Erfantnuß gegen ihn vorgenommen worden, nach flaren Innhalt fo wohl gemeiner beschriebenen Rechte, als ber bochft verbindlichen Reichs. Abschies be, und Sabungen, und in foecie ber Cammer, Berichte Ordnung, ibm ju vorberft gehoret, ober jum wenigsten, ba bes Churfurften ju Sachfen Narrata, gar nicht, gefchweige bann nur mahricheinlich, bewiesen worben, bas Mandatum S. C. und poenale nicht so beschleunigt haben: indem bie Wappen-Sache feine folche Sache fen, bie an ihr felbst verbothen, oder auch ohne einige Erfantnuß fur ftraffmurbig und unrechtmagig ju halten fen, ober feinen Bergug leiben mochte; fo habe er boch nicht ohne fonder Gemuthe Befturbung vernehmen mußen, welcher gestallt, auf ungleiche, in Facto unerfindliche Narrata Des Churfurftens ju Sachfen, ein Mandatum S. C. pænale, inhibitorium fo fort, ihm ungehort erfant morben; ba er boch die geschrändten Schwerdter ju führen aus folgenden unverwerfflie den Urfachen befugt fen. Demlich, obgleich feine Borfahren, die ihnen mit lauter Bewalt unter R. Sigismunden entrogene, und vorbehaltene Sachfifche Chur . Burbe und Lande, nicht wieder hatten tonnen in Be fig bringen: fo hatten fie nichte bestoweniger, fich als Bertoge von Sachfen, Engern und Westphalen öffentlich gefdrieben, und gehalten: waren auch von allen Churfurften, Furften, und Standen bes Reiche, nicht weniger von auswartigen Ronigen und Republicen, bafur gefchrieben, geehret, gefcholten und titulirt worden, hatten in ber Qualitat Die Reiche und Crepf. Lage besucht, fich also bafelbft, ohne iemands Wiederspruch, uns terfdrieben, auch die Mappen, Schild und Belm, fo ihnen, als aus bem Churhaufe Sachsen entiprogenen Bertogen, allein gufteben und gu fuhe ren von rechtswegen gebubre, offentlich gebraucht, in specie auch bie Schwerdter, fo gar bas auch bas weibliche Befchlecht foldes gethan, und fich gegen die Ober . Sachfischen Churfurften foldes gebraucht. Dach A. 1562. habe Bergog Magni Cohn, Bergog Frant, an bas erbauete Umthauß Schwargebach bas Sachfische Bappen mit ben Schwerbtern

einhauen laffen. Bergog Frang II. habe gleichermagen, Die gefchrancts ten Schwerbter in fein Secret flechen lagen. Golder gestalt habe auch ihm frep geftanden, bie 240. Sahre ehender, als die Marggrafen von Meifen, mit Benhulffe R. Sigismunde, Die gewaltthatig an fich gezoges ne Sadbifche Chur Berechtigfeit und ganbe gehabt, von feinen Borfahe ren geführte, und auf ihn verstammete Bapven mit ben Schwerdtern, au führen und zu gebrauchen; jumabl ba folche Serkog Bernharb, von welchem er unffreitig abstamme, mit feinem Blute, in ben fteten Rriegen wieder die Menden erworben babe. Seines Maters Bruber Dernoa Muguftus, habe gwar von A. 1619. an, fich ber Schwerdter nicht gebraucht. cum quilibet juri & favori pro fe introducto renunciare possit : bas tonne ihm aber in geringsten nicht prejudiciren. Es tonne bemnach ibm nicht nachgesagt werden, er hatte sich neuerlich und eigenmachtig bie Schwerdter im Siegel jugelegt. Er negire und pernegire auch, baff Diefes Wappen, fe pro tempore und interims - weife ber Churfurft au Sachfen habe, bemfelben alleine ju führen juftehe: fondern es maren fole des bieienigen alle ju fuhren befugt, welche von bem primo Acquirente befielben, Bertog Bernhard II. abstammeten. Des isigen Sachfifchen Churhauses Rangert. Belehnungen, maren allemahl falvo Jure tertii ges So viel aber R. Friedrichs III, Berboth betraffe, fo mare foldes fchehen. eine schlechte Copia, absque Die & consule, und nicht im minsten vidimire producirt; bem man fo lang constanter contradicirte, bif ein bestänbiges unmangelhafftig original bavon edirt merbe. Befest auch, mann biefes geschehen fonte, fo mare biefes Geboth eben von ber Burdung, ale bes R. Sigismunds Belehnung. Dann biefes fer bie rechte Saupt-Rrage: ob berfelbe Macht und Recht gehabt, Die Chur und bero Lander feinen Borfahren ju nehmen, absque ulla cause cognitione. & Judicio Parium Curiz? barauf feine Borfahren fo offt provocirt, ber Dabft und bas Concilium barauf verwiesen, ber Rapfer auch folches versprochen, aber niemahl angestellet habe. Wann biefes vorher geschehen, und eine rechtmakige Sententia privationis porhanden mare, und man molte bers felbigen nicht pariren, alebann mare es Zeit, mit bergleichen Manbaten und Ausschreiben an Chur und Fürsten gu verfahren. Chenber aber fol des geschehen, maren bergleichen Mandata nullius Efficacia, und fen niemand febutbig benenfelben ju gehorchen. Dann fonften, wenn ad privationem Feudi alicujus gnugfam mare, bergleichen Mandatum abzuges ben, mare fein einsiger Reichoftand feiner Leben im geringften gefichert. Dag Rriebrich L. Landgraf von Churingen und Marggraf ju Meißen fein Lebs

Lebtag, Die an fich geriffene Chur Sachsen richtig befeffen babe, fen contra omnem Actorum fidem, und bes R. Sigismunds Gestandnuß felbst: welcher 6. Jahr nach biefes Friedrichs Tod fich erflart, ein gehnaericht uber Diefe Sache anzustellen. Daß er Die Chur rechtmaßig auf feine Dachs kommen gebracht babe, fen Pericio principii: indem diefe Frage, erftlich batte follen, in dem von R. Sigismunden gwar verheißenen, aber niemabe len angestellten Lehngerichte erftlich decidirt werben. Dag auch von bem Churfurften gu Cachfen fen gefagt worben, es fen bas ifige Lauenburgis iche Beginnen, bor bem ichon auf ber Bahn gemefen, und pravia fufficienti Cognitione ganglich abgesprochen worben, ware abermahl contra Notorietatem Actorum, und R. Gigismunds eigenen vor dem gans Ben Reich gethanen Befantnuß, bag in Diefer Gache in Figura Judicii nichts vorgegangen. Es wurde fein Ranfer, fein Ort, feine Zeit tonnen nahmhafftig gemacht werben, von welchem, an welchen, und zu welcher feine Vorfahren jemahln biefer Sache wegen citirt, geschweige bann gehort, noch vielweniger ein rechtmäßiger Sentenz gusgesprochen und promulgirt worden: fondern biefe Sache mare vielmehr, ju feiner Borfahe ren und seinen unwieder bringlichen Schaden, nun fast in die dritthalb bundert Sahre in fulpenso gelagen, aufgeschoben, und von Ravfern ju Ranfern Diefer Stillftand ber Sache babin erflart worden, daß er feinen Borfahren und ihm, in ihren Rechte nicht fchablich fenn folle. Demnach ersuchte ber Bergog ben Rapfer, obangeregtes Mandatum S. C. poenale wieder aufzuheben, ihn ben ber unverruckten mehr bann feche hundertiabrigen Pollestion bes Wappens mit ben Schwerdten zu ichusen, und zu erfennen, daß die, feinen Borfahren und ihm fo viel lange Jahre vorents haltene Chur Gachsen und incorporirte Lande, nebft bargu gehörigen Res galien und Prærogativen, beren Restitution bighieher nur aufgeschoben worden, sambt denen Fructibus perceptis & percipiendis, ihm hinmies der abzutreten und einzuraumen fen, und foldes alles cum Refusione Expensarum.

Beil dieser Bappen Streit eine weit wichtigere, bishero ganh vergraben gelegene Streitigkeit, wieder zu erregen schiene, so hielte man für rathsammer, solche lieder in der Eule durch einen Bergleich, als weiteldaufftigen Proces dazustum. Deres be damma auch A. 1671. den 3. Sept. zu Stande. Nach Müllers Bericht in Annal. Saxonie, p. 491, hat der Herbog zu Sachsen Lauenburg, die Ehur-Schwerder, mit berSpisen unter fich geschrifthern sollen. Dereuropalische worden, die ber Derthog diechen Guwerder, doch in dem letzen Shilde, in seinen Bappen, auf seinelbenn Beit, sühren in seine Dater von A. 1678. übereintrifft, Vid. Levin. von Ambere in Sachsen auf diesem Paler von A. 1678. übereintrifft, Vid. Levin. von Ambere in Sachsen Lauenburg, Etam. Sall P. I. p.

71. P. II. p. 54. Mercur. Sincer. Germ, a Lapide p. 316. 636.

#### Der Bochentlichen

## Wistorischen Wünz-Belustigung

37. Ståd.

ben 10. Sept. 1738.

Lin Turcischer Ducate, von dem A. 1687. abges fenten Groß: Sultan, Mahomet IV, von A. 1680.



### 1. Beschreibung deffelben.

ieser Ducate ist auf beeben Seiten mit Turchischer Schufft anges fullt. Auf ber ersten Seite lautet dieselbe zu Teutsch also: Der König Mahomet, ein Sohn des Königes Ibrahim, deß Siege hoch zu halten; und auf der andern Seite: Ein König der beeden festen Lande (nehmlich in Europa und Asia) und ein Kayfer der beeden Mere (nehmlich bes weißen und schwarzen Meers) Ein König, ein Sohn des Königs.

2. Sistorische Erklärung.

Die Turden gebrauchen zweperlen Mungen, einheimische und ause

Landifche.

Die einheimischen sind von dreverley Metall; von Gold, Silber und Rupfer. Die goldne Munge heist ein Serif, und ist unsern Duscaten gleich. In Silber Geld beträgt er 260. Asper; und ist nicht alles mahl von seinen Arabischen Gold, wie etliche sich einbilden: sondern es werden viel tausend Serif aus Hollandischen Ducaten geschlagen. Die Silber Munge ist viererley Gatrung. Die kleinste heist ein Acge, und wird insgemein Asper genannt; dann solgt ein Para, der drey Aspergilt;

auf Diefen fommt ein Beslik von funff Mi ern, bann ein Olik von gehn Afpern, und endlich ein Solora ber 80. Afpern ausmacht, und nach uns fern Beld einen Bulben, oder men Drittel Stud ift. Die Rupffer Muns be nennen fie Mangur auch Chedik, beren vier gelten einen 2fper. Die Burden pragen auf alle ihre Mungen nur ben Nahmen bes Groß Gul. tans: entweder mit einem besondern lobspruch, oder einigen Worten aus bem Alcoran. Ihre Sochachtung vor ben Gultan laget nicht zu, begen Bilbnus auf bie Mungen ju feten: weil fie burch aller Leute Banbe geben. Die ordentlichen Mung Stadte in der gurden find Conftantinovel, Cais ro, Aleppo, und Bagri Serrai in ber Erimmifchen Cartaren. be Gargcenische Calipha aus Ommiadischen Gefchlechte, Abdalmalek. bat in bem 65. Stahr ber Hegira, ober im Sahr Chrifti 684. am allerers ften unter ben Mahometanern eigene Munge ju fchlagen angefangen, ba fie fich vorhero mit lauter fremden Belde beholffen.

Bon ben ausländischen Mungen gelten in der gurden Gulben und Ein Gulben ober floren heift ben den Eurden erftbefage ter maffen Solora, und gilt 80, Afper: ein Reichsthaler Cara-Greich 120, Miper. Es haben auch Die Sollandischen Phaler ihren lauf, Die fie 28= wen Thaler nennen: Die Burden heißen fie Aslani. Gie nehmen auch alle Ducaten, es mag bas Geprage aussehen, wie es will, fur 260. auch 270. Afper, und einen Benetignischen Zecchino fur 300. Afper. Die Rapferl. Schap Cammer nimmt aber ben Reichsthaler im Tribut nicht boher als fur 80. Afpern an, und giebt ihn wieder fur 120. aus: baburch fie ein groffes gewinnet. Sie gebraucht auch zwo besondere Benennungen, ben großen Ginnahmen und Ausgaben. Jux heißet eine Summa von 100. taufend Afpern, und Chife b. i. ein Beurel, ober eine Summa bon

100. Thalern.

Das meifte Gelb tommt in die gurden burch bie Sanbelichafft. Die Burcken, und die unter ihnen fich aufhaltende Chriften und Juden legen fich, aus einen faft angebohrnen Trieb, ftarct barauf, ber Gultan befchust fie: und mas er bafur an Bollen und Abgaben einzieht. Ift nicht übermas Man tragt große Gorge, bag es auf ben haupt : Strafen an nos thigen Brucken nicht fehlt, und daß Dieselben fren und ficher bleiben. Die Burcten verhandelt eine ftarde Menge Geibe, Molle, Cameels ober viels mehr Biegen Saare, Catun ober Baumwollene Beuge, Leinwab, Mache, Del Genesblatter, Bodafche, und Schiffzimmerhols. Die Lage berfelben, absonderlich, auf der Geite von Afien, wo fie mit Perfien und dem aluctfeeligen Arabien granget, ift überaus vortheilhafft, und bequem jur Sandlung. Die Lurden holen aus Diefengandern viel Geide, Verfijde und 34

Indianifche Beuge, Edelgefteine, Specereb Babren, Caffe, Balfam und Bringen es in Die Difen am Archipelago. Geood, che Die Dollander fich bon ben Moluccifchen, und Gemury Infeln Meifter machten, mar biefe Sandlung weit ftarcfer: indem gang Europa feinen Borrath von folden Dingen von Cairo in Egopten nahm. Die gurden haben gmar auch vies le Manufacturen; aber diefe bienen nur vor fie alleine: weil beren Bebrauch in andern Europaifchen ganbern noch nicht eingeführt ift. treffliche Berber und Rirfchner Berdflatte; und mifen fehr flattlich bas Leber auf allerhand Urt mohl zu bereiten. Sie fonnen auch Geibe, 2Bol le. Garn und leber in der iconften Bollfommenbeit farben, baf Die Rars ben fehr glangen und bauerhaufft find. Gie murden von gefarbter Bol. le febr fcone Ceppiche: und mann fie gute Mufter angugeben und baben anaubringen muften, fo murben folde noch iconer in Die Mugen fallen. baben auch angefangen ftreiffichte Saffete ju machen, ingleichen Stoffe, und Brocarde bon allerhand Farben und Siguren, mit Gold und Gilber burdmurdt, morgu fie ibre Seide verbrauchen; absonderlich find die Ginmohner auf der Infel Chio barinne febr geschicht; aber fie find nach ihrer Mrt, und wollen ben Europaern eben nicht gefallen. Das Delsmerd betommen fle gwar meiftens aus Mofcau, fie migen es aber beger auszupugen. Mus Realien, und insonderheit von Benedig merden ihnen goldne Beuge. Scharladen, und andere Sucher, Dappier, Blag; aus Frandreich allerhand Arten mollener Beuge, Dappier, und mancherlep fleine Rramer-Mag. ren; aus Solland viel Lucher, Beuge, Bemurte, Dorcellan, und Belb; aus Engelland Buder, Beuge, Bley, und Binn; aus Leutschland Defing, Raufch Bold, und allerhand Murnberger Baaren, und aus Rufland befagtermaßen Delgwerd und rauche Felle hauffig jugeführt. Beil aber alle Diefe Maaren, melde aus ben Europaifchen landern in Die gurd n gebracht merben, jum eintaufden vor Die Gurchifden Maaren nicht binlanglich find: fo mußen bi: Europaifchen Raufleute viel Beld jugeben; babero wird in bie Turden viel Chriftl, hartes Beld gefdleppet. Go gar auch bie Engellander, ohngeacht es viel ausmacht, mas fie an Blep und Binn, in Die Purdifden gander bringen, mußen boch noch Beld vor Geibe jum Behuff ib. ret Seibenmeberenen guichiefen. Die Caffe : Bohnen, Die uber bas ro. the Meer aus Egypten tommen, bringen auch große Beld. Summen; Dies meil Diefelben ein weit begern und frafftigern Befcmad haben, als bie einen langern 2Beg über Die Gee geben. So mirb auch vieles Beld por Betrap. be, und horn- Dieh gelofet. Den Ebelgeftein Sandel treiben Die Armenier affeine, welche folde aus Derfien und bem Mogolifden Indien hohlen. Die fconften fdicen fie nach Europa, die fdlechteften verthun fie in Com-(DO) 2 ftan

ftantinopel. Die Gurden feben nur auf Die Brofe, nicht aber auf bie Rlarheit und bas Reuer berfelben Bel Die Europaifchen Schiffe in eie nem Sahre leichte zweymahl bin und ber fommen fonnen, fo ift ber Sanbel Defto ftarder; und weil die Pforte bavon ben großen Rugen verfpuhrt, fo erleichtert fie benfelben burch groß ertheilte Drivilegien. Alle in Die gurdle ichen ganber Sandlung treibende Rations, durfften in ben Gee Safen, und großen Sandeloftabren, als ju Cairo, Aleppo, Smirna, Eripoli in Sorien, in Saida, in Alexandrien ihre Confuls halten: welche ibrer Raufleute Bortheil ju beforbern, und ihren Schaden, auf alle Art und Beife au verhuthen und abzuwenden fuchen. Bon ben eingehenden Baaren. merben nur bren von hundert bejahlt: und mann diefer Boll einmahl abgetragen, fo fan man die Baaren, es mogen fenn, mas fur welche es wollen, burch bas gange Eurcfifche Bebiethe allenthalben bin, fren verfchicken, und mirb meiter bavon nichte gefordert. Man verhindert auch nicht bie Mus. fuhre von Betraide, von Del, von Seide, von Biegen Daaren, und alle bem mas im gande ift; mann folder auch noch in fo großer Menge und offte ge-

fchicht: mann es nur mit Gelb begahlt wirb.

Denn Die Burden find überaus geibig, eigennubig, gewinnfüchtial und auf bas Belb febr erpicht: welches fie fuchen auf alle erfinliche Art und Bei fe jufammen ju fcarren, und fich große Schate ju fammlen. Dabero ift burch Gelb ben ihnen alles auszurichten und zu erhalten. Gie brauchen auch große Summen ihren practigen Staat ju fuhren, und fo viele Beiber au unterhalten. Beboch find fie mit ihren Schanen fehr geheim: und bere hehlen biefelben auch fo gar vor ihren Rindern und Erben: theils aus Rurcht por ber Bemaltthatigfeit bes Gultans, theile aus Difftrauen gegen Die the Ein jeder gemeiner Janitichar, Spahi ober anderer Golda. te trachtet fo viel ju erfpahren, daß er jum wenigsten etliche Ducaten, fete im Reutel bat, jum auferften Norh-Pfennig ben Relbjugen. febr maffige Roft erfpahren fie auch febr viel. Gie efen den Sag über amar febr offt, aber allemabl gar wenig : bamit ber Magen weber allgufebr an. gefüllt, nach allju leer bleibe. Dach ihrer Religion find fie verbunden ibr Bebeth mit bem anbrechenden Lag, und alfo im Fruhling und Commer febr frube ju verrichten. Dach folden frubftuden fie gar menia. Mittage genießen fie etwas von frifchen ober trodnen Fruchten. Dernach im langen Lagen ohngefehr um J. Uhr, und in furten um 2. Uhr efen fie recht, und eine Stunde vor Schlafen geben, halten fie bas Rachtmabl. Sie efen lauter ungefauertes Brod, und meiftentheils fettes Sammels Rleifd fehr wenig Rind-Fleifd, Ralb-Fleifd aber garnicht, wie auch fehr felten Rifde. Singegen Reiß, Weigen, Graupen, Erbfen, Linfen, Sonig, Bucfer. Bucter, Bewurge überhaupt insonderheit Pfeffer, Barten , Bewachfe, und Baumfruchte lieben fie uberaus fehr. In ihre Ruchen barf fein ans beres Bleifd tommen, als von abgefchlachteten Bieh: Dahero effen fie felten von Reber Bilbpret. Geschofenen ober von Jagd Dunden erlegten Bildoret, fchneiden fie erftlich ben Rorf ab. Der gemeine Mann behilfft fich bloß mit gefochten Gleifche, Die vornehmen effen alleine gebratenes; Die Buner und gammer fullen fie mit andern gehackten Rleifche; und feben überhaupt barauf, bag alle Speisen fafftig und nahrhafft fenn. Dahero pflegen fie auch unter bem Effen nicht zu trincfen. Ihr Getrance ift entweber naturlich ober gefunftelt. Das naturliche ift Bager; woben fie feinen Unterfchied unter Brunnen sober Rluß: Bager machen. Gie trincfen auch Milch von Ruben, Schafen, und Biegen. Sthr gefünsteltes Getrans de ift bas befte ber Gorbet, ben fie noch lieblicher mit barunter gemifche ten Ririchen ober andern Beeren Safft gu machen wifen. Gie trincfen benselben in Sommer auch mit Gif angefrischt. Sie brauen auch von Dirfe eine gewiße Urt Bier, welches Bola genannt wird, fo bid und fette macht. In Conftantinorel find 559. bergleichen Braubaufer. Rerner gehort hieher auch die fauere Mild, die fie Jugurt heißen, welche aber am meiften auf bem Lande ju finden. Unter bem warmen Betrancfen feht der Caffe oben an: von welchem nicht viel ju fagen ift, weil uns berfelbe leiber fo fehr betandt, daß es in diefem Stude allenthalben voller Mufulmanner mimmelt, und baburch gang unnothiger Beife unfaaliches Gelb verthan wirb. Die wolluftigen Beiber insonderheit haben, nach ihren von ber Eva angeerbten Beluften nach verbotener Frucht, auch Dies fe gerofteten fremben Bohnen mit folden ungegahmten Appetit fo lieb aes wonnen, bag fie die ohnehin gewohnliche fcmehre laft des Cheftandes Das burch febr ftard vergroßert:indem viele lieber einen Tag, das liebe Brod, als biefes gefochte braune Bohnen Bager entbehren murben; und es bahero mit unter Die unentbehrlichen Dinge jur Leibes Mahrung und Rothdurfft rechnen, ba es boch vielmehro fur ein recht Saufübel ju achten, moben auch vieles Gelb fur Bucter, Porcellan, Confituren ober Bebactnes und Sols verichmendet wird. Die unwiederbringlichen Stunden jum Caffes Frincen fonten auch befer jur Saughaltung angewendet werden. Weil die Mutter ihre lieben Cochtergen, auch von ber Jugend an darzu ange wöhnen, so wird das all. Mobe Caffe Erincken leider! ein unaufhörliches Dauf Rreus por bie armen Manner bleiben ; es mare bann, baf fie fich besmeaen ins funfftige in ben heuraths Contracten profpicirten. Che endlich manche feine Manner betommen tonten, fo murben fie fich bes Caffe : Erindens fchon verzeihen. Aber mo findet man einen Abam, ber fich von einer liebreigenden Eva nicht verfilbe ren laffet? Jeboch gnug von bem Caffe Diffbrauch unter bem Frauen Bimmer. Es wird derfelbe boch nicht eher aufhören, als big die auferste Armuth die Caffe Kanne uns aus den Sanden schlägt. Die Turchen haben noch einen andern warmen Trank, genannt Saleppe den sie sonderlich zur Stardung des Magens im Winter fiard brauden, und von der gepülverten Wurgel, des häuffig in flein Afen wachsenden Krauts Satyrii mit Jucker, oder Honig, Pfesser und Ingwer fochen: der aber auch die Geilheit sehr reiget. Dbicon ihnen der Wein in ihrem Geses verbothen, so finden sich boch einige, die sich gar kein Gewißen machen, denselben heimlich gerne nicht nur zu trinden, sondern gar zu faussen. Dem Todack rauchen sind fie bergestalt ergeben,

baß fie auch mit ber Pfeiffe im Munbe einschlafen.

Gie murben aber ben allen biefen maßigen Egen und Trinden, noch mehr gewinnen und por fich bringen , wann fie nicht fo faul waren. Dann überhaupt muß man bon ihnen fagen, baf fie bie Rube mehr als bie Arbeit lieben; ieboch weil bas weitlaufftige Ottomannifche Reich aus vielerlen Rationen beftebet, fo muß man baben and biefen Unterfchieb gebrauchen, bag infonderheit bie Affatifchen Zurden ihrer Bemachlichfeit am allermeiften pflegen; und bag bingegen bie Albanefer und Allprier febr arbeitfamme, und gefchafftige Leute finb. Die Einwohner von Conftantinovel geben fich auch wenig Dube, und pflegen ben gangen Lag lieber auf ihren Dolftern ju figen, als fich mas ju thun machen: wann fie nicht bie auferfte Doth bariu treibt. Aufer ben Sclaven verrichten bie mubfamfte Arbeit, welche ju thun vorfallt, bie armen Armenianer und Griechen, welche bom Lande in die Stabte lauffen, um bafelbft ibr notbburfftiges Studgen Brob ju verbienen. Dem Schlaf bangen fie boch nicht algufebr nach, weil fie mit dem Aufgang ber Conne ibr Gebeth verrichten mufen:wor. ju ihre Dafigfeit im Egen und Trinden vieles bentragt. Im beigen Sommer: Iar gen ichlafen fie manchmahl mittags eine viertel Stunde. Gine gante Stunde aber zu fchlafen halten fie fur eine fchanbe: inbem es nur von betruncenen Leuten gefchicht, ober folden bie Dillen vom Opio brauchen. Diefe erweden ben ihnen erfflich eine gant auferorbentliche Ardlichteit bes Gemuthe, und barauf einen febr tiefen Schlaf von etliche Stunden, mit luftigen Eraumen; Die fie fur himmlifc balten. Gie verfur, Ben fich aber bamit am meiften bas leben. Der Graf Marligli, welcher fo lange Beit. theils als ein reifenber, theils als ein Cclave, fid unter ihnen aufgehalten, wieber fricht ber allgemeinen Sage; baff bie Turden gewohnt maren im Relbingen ben Boffurmen ber Reftungen, und ben Schlachten Opium gebrauchen, um fich baburch unerfchrocen, mutbig, und berthafft ju machen. Denn bie baburch erregte Freudigfeit bes Geiffes bauerte nur eine balbe Stunde, bernach fielen fie wie tob barnieber, und maren aufer ben Stanbe Rriegs Befehle ju geben und aus jufuhren.

Das meifte Gelb gieht ber Groß Gultan an fich. Der Graf von Marfigli, hat unter feinen gesamleten 86000. Still Archischen, Arabischen, Perfischen, und Griegischen gescheren Wildern, auch eines, welches den Attel Canen-Name führt, worim ne alle gewiße Einnahme und Ausgabe des Ottomannischen Reichs gang genau verzieh-

net ift, baraus er folgende Bilant gezogen.

Die Einahme beftebt aus feche Caffen ober Rent , Rammern.

Die Erfte ift bas Ararium publicum ober bie Reichs Schah-Rammer: ber i jenige, so barüber geseht ift, heistet Tefter-Basi; und ift ber Controlleur General des Finances, ober ber Beneral Empfanger aller Einfunfte. In biefen Schah fommen alle Land-Steuern und Anlagen, welche die Bassa ober Gouverneurs, ober kandvögte von den Unterthanen einsammlen. Diese betragen alle jusammen 14731. Beutel.

Die andere Caffa beissetzbes Sultane Rammer zum Aufenthalt in Abrianopel: darzu mißen die Einwohner in Natolien, Namelien, in Belfestrin, in Alagiay-lar, Albanië, und Gervien, und vormable diellingarn, contribuiren. In diese kommen 2730 & Beutel.

Die dritte Caffa, ift die besondere Caffa des Gultans, ju feinen Sand Geldern vor feine Plaifirs; die Schatulle, wie man an hofen fagt. In folde fommt der Tribut von Cairo und Ragufa; und die conficirten Reichthumer der gefturften Baffa und Begirs. Die aewinken Einfanfte belauffen fich auf 4142. Beutel.

Die vierdte Caga, gehort zur Unterhaltung von Mecca. Darüber ift ber Kislar-Aga, ober ber Oberfte unter ben fcmwargen verschnittenen, ber Ober Dofmeifter über

Des Gultans Frauenzimmer ift, gefest. Diefe betragt 821. Beutel.

Die fünffre ift eine Art ber Kriege Caga; und wird erhabe von ben Land Zehnben, und von ben Befoldungen ber öffentl. Uemter. Das Geld fommt bavon nicht nach Confantinopel, (unbern bleibt in ben Sinben berBafa und gege zu Bezahlung ber Topracly, ober ber Land Milie zu Pferbe. Diese Einfunffre belauffen sich obnegesbrauf 8,80. Beutel.

Die sechte Caga empfangt bieleiferung von Holy, hansf, Flachs, Sorbet, Reiß, Honig, Butter, umb andern Biertualien, ingleichen Leinwand, Geegeltuch, Eisen, ub. g.l. theils vor das Serraglio, theils vor das Arfenal. Diese dereich grunden nie-

mable unter 2000. Beutel.

Alle biese Einkunfte bieser 6. Caffen, machen jusammen eine Summa von 33014. Beutel oder 16507000. sp. Athler. Alle gewiße Ausgaven hingegen,worunter auch der Sold der gangen Milis begriffen,werden aus 15428. Beutel gerechnet,welche 7714000. sp. Athler, ausmachen, bleiben also dem Groß Sultan noch im Uberschuß 17486. Beu-

tel, ober 8793000. Athle.

Der Gultan ift alfo ben weiten nicht fo reich, als er in ber Belt bafur ausgefchenen Eben fo ift es mit feiner fo beruffenen Souverainite, ober bochfien Gemale. Bothindfligteit,und Dacht befchaffen. Ja bif auf ben von A. 1520. bif 66. berrichen. Den großen Golpman, ber nach ber Eurden Musipruch ber allerlette gemefen, melder un. ter ihnen mit Gerechtigfeit, Ebre, Glude und Rubm auf ben Thron gefeffen, fonte pon ben Dardifchen Rapfern gefagt werben, baf fie ein recht Defpotifches Regiment ieboch mit grofer Dernunfft und Gefchicflichfeit, geführt batten. Dabero bat auch ber ben Sa. lantement gebliebene fo tapffere ale fluge Groß Begir Kiuperly offt gu fagen pflegen; al le Machfolger biefes großen Golymans, feinen ausgenommen, maren entweber fcmache und elende feute, ober Eprannen bes Bolde, gemefen; und alfo fen es unmoglich, baf bes Detomanifchen Reichs Sobeit, tonte ben einer folden unartigen Ramilie bergeftalt em por gebracht merben, wie es feine Starce erforbert; vielmebro fen es nothig biefelbe auswrotten, und ibn ans Ruber ju fegen. Denn nunmehro baben bie Janiticharen pollige Bemalt ben Gultan abgufegen, ins Befangnis gu merffen , ju erbroffeln, unb einen von feinen Cobnen, ober Brubern, nach Belieben ibm jum Rachfolger ju ger Diefes baben wir an Ibrabim 1. A. 1647. feinen Cobn Dabometh IV. A. 1687. und Muftapha II. A. 1703. nur im abgewichenen und biefen Jahrhundert gefeben. Der Sultan fan nach feinen Butbunden meber einen Rrieg anfangen, noch benfelben burch et. men Frieden endigen; obne Borwifen unb Bepfall ber Dilis, und infonderbeit bes Dufftt. Die eingebilbete elenbe Souverainere bes Gultan beftebt alfo nur in leeren und eiteln Ces remonien. Man barf fich nicht getrauen benfelben recht anzuseben; man muß benfelben nur mit febr tief gebaugten Saupte anreben; man fuffet bie Erbe, worauf er flebet, unb machet ungebliche anbere Chren Bejeigungen vor ihm: gleichwohl ift er in fteter Gefabr, som Thron ins Befangnug geftoffen und umgebracht ju merben.

Eben von einem folchen falichen Glante ift die Gewalt ber Baffa. Die ihnen vorge . ragene Roffchweife, bas aufehnliche Gefolg ihrer wohlgefleideten Bebienten, und bie bon ihnen angenommene Ernfthafftigfeit, und troßigen Geberben, burffen niemand verblenden. Denn ift bie Macht bes Gultans ber Wilfuhr ber Rriegsleute unterworffen, fo ift die Bewalt der Baga nicht weniger auch von dem Divan, den fie wochentl. offentl. balten muffen, ingleichen von ber, in ben Brovingen febenden Milis, eingeschrandt. Gie mugen auf ihrehofhaltung großellntoften verwenden, worzu fie aus bes Gultans Rent tammer, von ben orbentl, Landes Einfunften gar nichts befommen. Sie find gehalten foftbabre und große Gefchencte an bie Rapferl, boben Minifter, an die Kavoriten, an die oberften Bebienten bes Serraglio ju machen, bamit biefelben alle Ungnabe bes Gultans bon ihnen abwenden belffen. Bepm Divan gilt ihre Stimme nur jum rathen, und fan bies felbe, ohne ber anbern jum Divan gehörigen Derfonen Bepftimmung, nichte enticheiben. Die um ihnen befindliche Officirer haben ein fcharffed Mug auf ihre Aufführung, und fat ten bavon an den Aga, nach Constantinopel genauen Bericht ab. Ihre Wurte, Ambt, und Leben ftebet in Gefahr, verlobren ju geben, mann eine Beichwebrungs Corifft gegen ihr Berhalten eingegeben mirb. Much ber bloffe Berbacht, als ob fie bobere Bedanden führten,ingleichen ber Ruff, baf fie groffe Reichthumer jufammen gebracht, tan fie obne groffebBebenden,fturgen. Bep foldenUmftanben ift bas Ottomannifche Reich mehr für eine Urt ber Democratie, ale Monarchie ober Ariftocratie ju halten.

Die Turdifche Rriegs Macht ju Land und Baffer ift auch groffer in Regifter, als fie in ber That jemable im Relbe murdlich aufzubringen ift. Die Zurden gefteben felbft. baß faum ber fechfte Theil bavon, nach ber gemachten Einrichtung, fonte ju Stanbe tommen:und auch diefer tonte nur einen brepidbrigen Rrieg aushalten. Die Befchaf. fenheit ihrer Golbaten, welche aus fo mancherlen Boldern jufammen getrieben merben, ibre Baffen, ibre Rricastucht, ibre Broviantirung und alle Abrige Rricas Unftab ten, fommen ben Chriftl. Rriegemefen im geringften nicht gleich. Die abtrunnigen Chris Ren haben zwar ihnen allerhand Borichlage gethan, wie vieles unter ihrer Milit beffer einzurichten mare: Gie find aber fchmerlich von ihren alten Gitten und Gebrauchen abgubringen. Dur eines ju ermebnen, melches boch gar leicht gefcheben fonte, und ju groffen Bortheil gereichte. Db fie fcon bon ben Chriften gelernet, mit bem Feuer:Gewehr umzugehen, fo haben boch die Mufqueten oder Feuerrohre, und die Piftolen nicht einmahl unter einer Compagnie Janiticharen,ober Gpahi,gefchweige unter ber gangen Armee, einerlen Calibre, ober Dunbung; babers fonnen ihnen nicht burchgebenbe gleide Rugeln ausgetheilt werben, fonbern man giebt ihnen nur eine Stange Blep, baraus ein iebweber entweber Rugeln por fein Robr gieffet,ober fleine Studaen bavon badt, bie ibm an flatt ber Rugeln bienen. Diefer Daupt-Rebler falt allen Rriegeverftanbigen in bie Augen: gleichwohl haben fie folden bif auf biefe Stunde noch nicht abgefchafft.

So offt ich also bas Lirdiche Reich betrachte, fo offte bewundere ich die Gittl. Boelehung, welche von entlauffenen Autratischen Hirten, in wohl bevolcereten Spriftl. Ednbern ein weitläuffliges und in die der Pheile der alten Welt, ausgebreitetes Neich durch die Gewalt der Baffen, dat aufrichten laßen, welches von A. 1299. da es unter den Ortmann in Bithyntien und Natolien/eine erste Einrichtung befommen, nun fast der fünfth halb bunder Jahren der Europäsischen der jumden der den gebienet obsighon des

fen Unterthanen mehr Ehriften, als Eurden, finb. Vid. Herbelor in Bibliotheque vientale. Sagredo Memorie Ottomanniche. L'etat militaire de l'Empire d'

### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Münz-Behustigung

38. Stud

den 17. Sept. 1738.

A. Ludwigs des XIVten Gedachtnus : Munte, auf das, mit den Schweinerischen Lydgenoßen, und gewandten Otten, A. 1663, erneuerte Bundnuß.



## 1. Beschreibung derselben.

ie erste Seite zeiget des Konigs Bruftbild, im Profil, bon der rechten Gesichts. Seite; im blogen haupte, mit angesetzen sehr Langen hauren, in Romischer Riedung, und mit der Umschriffte LVD. ovicus XIIII. Dei, Gratia. FRancise ET. NAVarra. REX. d. i. Ludwig der vierzehende Konig in Franckreich und Llavarra.

Die andere Seite flellet die feverliche Beschwörung, bes, swischen Franctreich und berSchweiß, erneuerten Bundnuffes vor. In der Mitten ift ein Altar von 3. Stuffen, auf welchem ein Erucifir stehet, und

Das aufgeschlagene Svangelien Buch liegt. Zu befien rechter Seitesteht ber König in Königl. Zierde, legt die rechte Hand auf den Altar, und halt den kleinen zwenjährigen Daupdin, mit der lincken Hand. Zur linken Seite des Altars, befinden sich die Endgenchischen Abgesandten in Manteln, worunter der vörderste gleichermaßen, die rechte Hand auf den Altar legt. Umber ist dieser Lateinische Verfäu lesen:
NYLLA DIES SVB ME NATOQVE HAEC FOEDERA RVMPET.

b. i. Unter mir und meinem Sohn wird dies Buudnuß fest bestehn, und gewiß zu keiner Zeit iemable von einander gehn.

In gewiß zu teiner Seit ternatis von einander gepn.
Im Abschnitt ist zu seinen in brenen Zeilen: FOEDERE HELVETICO
INSTAVRATO MDCLXIII. d. i. Bey erneuerten Schweigerischen
Bundnuß 1663.

2. Sistorische Erklarung.

Unter Die groffen und merchwurdigften fenerlichen Geprange, melde fich an R. Ludwigs XIV. Sofe begeben, ift auch die mit groften Cerimos nien A. 1663, ju Darif angestellte Erneuerung, bes alten Bunbes, swis fchen Francfreich und ber Schweiß, vornehmlich mit zu rechnen. bem folder von bem Frankofischen Abgesandten de la Barre, auf bem Ruf wie A. 1602, mit R. Beinrichen IV. geschehen, auf verschiebenen Sage fanungen mar muhfam bewurctet, und allerfeits genehmgehalten, und gegeneinander ju Golothurn ausgewechselt worben; fo muntichte ber Ros nig, baf berfelbe, von beeberfeite auch, ju Parif mochte offentlich beschwoh. ren merben; worinne ihm auch die Schweißer willfahrten, und im Octos ber gebachten Sahre, eine fehr ansehnliche Gefandichafft bahin geben lies Diefelbe bestand aus 35. Chren-Befandten, einem Secretario, eis nem Dollmeticher, 93. Ebelleuten, und 94. Rathe Bebienten, welche bas Mappen jeden Orts geftuctt, auf den Rleibern führten, Die alle que fammen 224. Perfonen ausmachten. Diefe Gefanbichafft trat ihre Reife burch Burgund und Champagne an, mard auf ber Grangevon 2. Ronial. Cammer, Junctern bewilltommet, und allenthalben von ben Gouverneurs, und ber Obrigfeit in ben Stabten, burch welche die Reife ge-Schahe, mit großen Ehren Bezeigungen eingehohlt, und burchgebenbs fren gehalten. Man lofete ben ihren Gin- und Abjug bas grobe Beicha. Be, Die Besatung trat ins Bewehr; man both ihr die Stadt . Schlus fet an: man brachte ihr Beschence, und man erwieß ihr alle nur erunnte che Doffichfeit.

Als bie famtlichen Gefandten, ben 28. Det. ju Charenton angelangt, marb ibe Sffentl. Gingug in Paris folgenbermagen veranftaltet. Der Introducteur ber Ambaffadeurs, Giraut, führte fie erftl. nach dem Schlofe Vincennes, jeigete ihnen bafelbft bie Bimmer bes Chloges, und gab ihnen ein Mittagemahl von Rifthen. Rach bem Egen swifthen 2. und 3. Uhren fatten fie fich ju Pferbe, ihre Leute giengen poraus; benfelbigen folgte ber Giraut, und nach ihm bie 35. Ehren Gefandten in ihrer Orde nung , nachft benen alle Schweigerifche Oberften, Saupeleute, und anbere Officirer, bie fich in Ronigl. Dienften befanden, mit vielen Reutern. Dren Rufqueten Schil Be bor ber Pforte St. Antonii, empfieng fie ber Marfchall von Aumont, ale State balter von Paris, mit feiner Leibmacht ju Pferd, und vielen vornehmen Berren. Allsbann ritte der erfte und vornehmfte Gefandte, Seinrich Bafer, Burgermeifter ju Burch, swifthen gebachten Darfchall, und bem letten Rouigl. Ambaffadeur in ber Schweiß, la Barre. Der andere Gefandte Unton von Graffenrieb, Schultheiß gu Bern, marb von bem Marggraffen von Humieres, und bem herrn von Servient geleitet, und auf biefe Beife ritten bie ubrigen 35. Ehren Befanbten alle hintereine anber, ieber gwifchen zween vornehmen Frangofifchen herren. Funffgig Schritte por gebachten Thore, murben fie von bem Borfteber ber Rauffeute, und ben Schopfe fen ber Ctabt Paris, in ihren Cerimonien Rleibern, mit einer fchonen Rebe bewill tommt, nachgebende unter lofung bes Gefchutes, und Trompeten und Paucten: Schall, burch bie Stadt bif in ihre gubereitete Bohnungen in ber St. Marting Saffen geführet. Die Menge ber Bufchauer in allen Saufern, und ber Bulauff bes Bolde auf ber Gagen mar fo groß, ale wie ben bem Einzug ber Ronigin.

Den 31. October wurden die Abgefandten in ihren Quartieren, von den Stade. Collegien bewillfommet: woder der Vorsteher der Kauffente abermahls das Worft ichtet, und ihnen die gewöhnichen Geichenche, bestehend in 200. dugend Falchen Champagne-Wein, 36. dutend Flaschen Hypocras, 200. Schinden, und 800. Pafteten, überliefert. Roch selbigen Lager stibrete sie herr Giraus jum Staats-Secretatio, dem Herrn von Lyonne, der sie oben auf der Treppe empfieng. Demselben ham bigte der Authische Burgermeister, Waser, das Ereditiv Schreiben ein, um es dem Konige zu überdeingen: und von Ge. Rasesskätz wernehmen, wann es gefällig, sienen die Ehre zu thun, und sie zu dero Begrüßung vor sich sommen zu laßen; welches der Berr von Lyonne versprach auszurichten: woraus sie wieder der Bern von Lyonne versprach auszurichten: woraus sie wieder der Bern von Lyonne versprach auszurichten: woraus sie wieder der Bern von Lyonne versprach auszurichten: woraus sie wieder der Bern von Lyonne versprach auszurichten: woraus sie wieder der einen der sieder

Den 1. Nob. ließ der Eachsler von Franctzich, die Ehren-Gesandschaft mit 24. Earoßen, in seine Behausung zum Mittags. Mahl abholen, weil er aber umpäßlich wurde: so bewirtheten dieselbe, die Warggrafen von Coastin und Rochefort, in einer großen Gallerie auf das kösslichen. Nach vollbrachter Mahlzeit kahm der herhog von Harcourt, nebst den herren von Berist, und Bonnevil, begrüßeten dieselben ist Rahmen bes Königes, und hohlten sie in Rönigl. Caroßen, zur ersten Königl. Audiens ab. Als sie im Louvr antahmen, und wossen deren, zur ersten Konigl. Audiens ab. Als sie im Louvr antahmen, und wossen Gesen Lerpse anlangten; wurden sie der seiten in Ordnung stund, bis vor der großen Terpse anlangten; wurden sie des seiten in Ordnung finnd, dis vor der großen Terpse anlangten; wurden sie des seiten werdens der nerstangen und hinauf gedracht: so dann weiter wolchen der Marggara von Varde sind, durch den Gaal der Leibwacht, da der Marggara von Varde sind, durch den Gaal der Leibwacht, da der Marggara von Villequier vornen hielte, in den Mutenspielen gestellte gesten beeden seinen States sieden der Seins beeden Seinen States

Rand ber Berbog von Orleans, und ber Bring von Conde: binter ibm aber ber Obers Cammerherr, und ber Grogmeifter ber Rleiber Rammer. Der erfte Ehren Befantte, trat mit tieffiter Begruffung gum Ronig am nachften: welchem, wie auch ben anbern Ehren Befandten nach ber Reihe, ieboch mit bebecten Saupte ber Ronig bie Sand Reichte, und ihnen bie Danbe aar freundlich ichuttelte. Gie batten twar begebrt, baff foldes vom Ronige mit entbloften Saupte gefcheben mochte, weil fie eben auch fo erichienen; biefes mar ibnen aber vermeigert worben. Dierauf legte ber erfte und andere Befanbte, eine Rebe in Teutscher Sprache ab; welche fo gleich in Krantoffe feber Sprache verbollmetichet murbe, und fo bann vom Roniae felbften, auch in Brankoficher Sprache auf bas Sulbreichefte beantwortet murbe. Rach biefen murben bie Gefanbten, mit aleichen Cerimonien zu ben bepben Roniginnen, ale ber Romigl. Mutter, und ber Ronial. Gemablin, mofelbft alle Pringefinnen, und vornehe me Rrauen bes Dofes quagaen waren, und enblich jum Dauphin jur Mubient as fuhrt: ben welchen ibnen ber Dargaraf von Montaufier bie Untwort ertheilte. Des anbern Taas bobite fie ber berr von Ct. forent jum bertog von Orieans. in beffen Carofe mit noch 20. anbern ab, und brachte fie nach ben Carbinals , Gaal. Dafelbft empfieng fie unten an ber Treppe ber Darfchall du Pleffis, mit allen Officierern bes Daufes, und begleitete fie gwifchen ben Schweinern und ber Leibmacht. in eine Gallerie jum DerBon jur Aubient, und fo bann weiter in ein groß Cas Binet, almo fie beffelben Gemablin bearuffeten. Dach biefen murben fie taalich in angeftellter Ordnung, von vornehmen herren, bif auf ben Lag, ba bie feperliche Befchmorung bes verneuerten Bunbnuges vorgieng , berrlich galfirt.

Dierzu ward ber 8, 10. Dob. angefest. DerRonig erhub fich nach ber Saupt Ries then von unferer Frauen, mit vorbergebenben 100. Echweißern von ber Guarde, unter Trompeten und Daucken Schall, und 4. Derolben; wofelbft er von bem Dom Capitul, in ben mit ben Rron Tapeten ausgezierten Chor begleitet murbe. Bur Geiten gienge ber fiere Epa bon Orleans; ber Dring von Conde, und ber her Bog bon Enguien. Die beeben Ronigin. ne batten fich auferhalb beschors, jur Geiten ber Epiftel unbefandter Beife auch einger funben. Die Bifchofe, Pralaten, Staats, Secretarien, bet Stabt Magiftrat, in, aleichen bie Ambaffadeurs, fremben Miniftri, BerBoge, Bairs, und Marichalle pon Grandreich, hatten alle in bem Chor ihre angewiesenen Stellen. Der Ronia fag umter einen toftbabren Thron Simmel, an einem erhabnen Drt, ben einem Bethi Aubl; und fo balb er fich niedergelagen, wurden auch bie Ehren Befanbten aus bem Erp Bifchoffl. Sofe berben gehohlet, welche fich bem Ronige jur linden Sant fen ten. Rachbem fie allerfeits Plat genommen , ward bie Defe von bem Bifchof ju Chareres angefangen ju balten : worauf bie Ebangelifchen Ehren Gefanbten ponten herren Berlife und de Saintor in bie Gacriften, und als biefelbe vorben mar, mieber an ihre Etelle geführet murben. Der herr von Lionne brachte bann bas Ronial, Exemplar bes verneuerten Bunds Tractats auf einen Ragen berben getragen, welches von bem Schweißerifchen Gefanbichaffte Secretario gleichermaßen gefchabe. Der gemefene Ambaffadeur bes Roniges in ber Comeis, ber herr de la Barre that alebann ben Bortrae won bem erneuerten Bunbnug : woranf auch ber Burgermeifter Bafer , eine teute fche Rebe bielte, melde in Frangofischer Uberfetung mieberhoblt mar. Der Ro. mia beantwortete felbige furglich; welches aber bon bem Deren d' Ormeflon noch SO COL

weitlaufftiger geschahe, als melder bie Stelle bes franden Canglers vertrat, und barinne infonderheit bie Tapfferfeit ber Echweißer, und bie von ihnen, ber Rron Frandreich ermiefene Dienfte gar febr beraus frich. Der Carbinal Anton, Ro. nigl. Ober Almofenier , brachte bierauf bas Evangelien Buch , morauf ber Ronig und ber Burchische Abgefandte Bafer , angleich bie Banbe auf felbiges legten, und ben von ben Berrn von Ormeffon vorgelefenen Ent ablegten; bergleichen geschabe auch von allen übrigen Ehren Gefandeen. Alle biefes verrichtet ward ber Ambro. faniiche lobgefang, unter einer farcten Dufic, und Abfeuerung ber Canonen, pon ber Baftille abgefungen. Dach ganblicher Bollenbung biefer Ceximonie, murben Die Ehren Gefundten gu einem auf Ronigl. Befehl gugerichteten großen Gaftmahl, wieber in ben Ert Bijchoffl. Dot geführet. Der Ronig bielte auch bafelbft, in einem befondern Bimmer, Tafel. Dachdem biefe aufgehoben, begaben fich bie bees ben Roniginnen, in ben großen Speife Caal ber Ehren Befandten, und faben von einem erhobten Orte freifen. Balb barauf fahm auch ber Ronig babin, feste fich oben an die Tafel, tranct ber XIII. Cantone Gefundheit; fprach uber eine viertel Stunde lang aufe freundlichfte mit benfelben: und trug bernach bem Printen pon Conde, und bem BerBogen von Enguien auf, fie ferner im Gefprache ju unterbalten. Roch felbigen Tag, flatteten bie Ehren Befandten, ihren Befuch ben ber Anna Genevefa von Bourbon, Bittme bes Bergogs von Longueville, und Drins Bens von Neufchatel ab. Der Graf von St. Pol ihr Cohn, empfing biefelben oben an ber Treppe, und fuhrte fie in bas Bimmer gu feiner Mutter. Rachbem einer pon ben Ehren Gefandten, überhaupt bie Pringefin im Rahmen aller 13. Cantons, begruffet, fo nahmen bie Ehren , Gefandten von Bern, Lucern, Frenburg und Go. lothurn bas Bort: und fprachen, megen ber befondern Bereinigung, und Die Burgerrecht grifchen ermelbten Cantons, und bem Furftenthum Belich , Reuburg Diefelbe, mit Berficherung ihrer Freundichafft und Dochachtung befonders an.

Den 9. 19. Nov. bekahmen die Ehren, Gesanben, einen gegen Besuch von bem Marechall von Turenne, und wurden von 2. Schöpfen in 20. Carosen, unter Begleitung einer Parthey von der Schüsen Compagnie, nach dem Edob Jause zu einem kostdaben Mittags Mahl abgehohlt. Der Borsteher der Kauskute empfieng sie ben den innern Pseilten, mit denen Schöpfen und Stadt Beitetten fihrte sie zwischen in Ordnung gestelte Schüsen, unter Trompeten und Paucken-Klang in die große mit herelichen Tapzereren ausgeschmuckte Naths. Stude, allmo sich auch der Statthaker von Paris, der Marschall von Aumont eingesunden hatte. Won dar brachte man sie in einem großen ebenmessign unter fiche nen Teppichen besteitbeten Saal, in welchem die Safel stand, welche mit 6. Trachten, iede von 80. Schüseln und 40. Commendgen besetzt ward. Die Nach-Tachten, iede von 80. Schüseln und 40. Commendgen besetzt ward. Die Nach-Tachten Schland aus vielen prächtigen Schaussen und Juder-Feisen. Unter währenden Speisen ließ sich eine starte Musse höhren. Die Ebesseute und andere zum Gesolg der Ehren. Sesandten, gehörige ansehnlich Personen nurben nicht minder in einem Meden Saale, von denen Schöpssen fätzlich bewirthet.

Den 10. 20. November begab fich ber Ronig, fruh Morgens um 9. Uhr nach Vincennes, um bafeibst die Musterung der Konigt. Dauß Truppen, die der 7000. Dann ausmachten, zu balten. Er lieft babin bie Ehren Befandten, in Caroffen auch abholen, um ihnen hernach bie Abschiebes Aubient ju ertheilen. Dan gab ihnen bafelbft erftl. ein herrliches Frubftud, bon 80. Schugeln im Gaal ber Barben; barnach fagen fie ju Pferde, und ritten in Begleitung bes Pringens von Conde, und Bertoas von Enguien fofort jum Ronia; ber por ben in bem Thier , Garten, in Schlacht Dronung fiebenden Regimentern ber Rrangonichen und Schweißerischen Barben, ber groffen und fleinen Mufquetier, ber Leib Garbe ju Pferbe, und ber leichten Reuteren, zu Pferbe figend bielte, welchen fie burch alle Bataillons und Esquadrons nach ritten; bie Gefanbten bezeigten bierben, ale fie bie geschickten Baffen Ubungen, Bendungen, und Abfeuerungen berfelben, mit Bermunderung angeseben hatten, bag unter ben vielen Bergnugen und Beluftigungen, welche man ihnen bigbero ju machen bas Belieben gehabt, biefes bas allergrofte mare; weil es am meiften mit ihrer angebohrnen Reigung, Begierbe, und Luft überein fahme. Nach ber Musterung erhub sich ber Konig in bas gröste Zimmer bes Schlofes, und ertheilte ben Ehren: Gefandten bie Abichiebs Audieng. Der Burgermeifter Bafer, bebandte fich in einer wohlgefesten Rebe, fur alle erwiefene Ehre und geauferte Gnaben Bezeigung, und empfahl die Eid Benogenichafft ju bes Roniges forte mabrenber Sulbe und Bewogenheit; melde ber Ronig in ber Antwort perficherte. und iebem Ehren Befandten bie Sand reichte.

Ils fie wieder gurude nach Parig gebracht worben, fant fich ben ihnen ber berr de la Barre, und ber Ronigl. Schapmeifter Dilbon ein, und überreichte teglichem Ehren Befandten eine golone Rette, mit ber auf Diefem Bogen befchriebenen, baran bangenben golbnen Medaille, am Werth von 1800. Livres, gum Ronial. Gefcbend. Der Burgermeifter Bafer, als bas haupt ber Ebren Gefanbicafft, betahm über biefes noch bas Ronigl. Bruft Bilb in Gold mit 112. Diamanten befest. Die Chelleute und Secretarien ber Befanbichafft, wurden auch reichlich mit vielen filbern Medaillen beichenct: und bie famtlichen Bebienten befahmen eine Berebrung an Gelb. Jeglichen Ehren: Gefandten wurden auch befonbers 1200. Livres, por bie Reise Rosten bezahlt: obnaeacht fie überall, so wohl auf ben Der als hinweg maren fren gehalten worben. In Parif wurden ihnen gu Ehren 15. toftliche Saftmable angefiellt; als bren in Rahmen bes Roniges, eines von bem bergog pon Orleans, eines von bem Pringen Conde, eines von ber BerBogin von Longueville, eines bon ber Stadt Parif, eines von bem Grafen von Soiffons, als Dhriften ber Schweißer, eines von bem Caubler, eines von bem Colbert, eines pon bem Marfchall von Turenne, ale bamabligen Saupt ber Reformirten, eines von bem Marichall von Grammont, welcher an ber Erneuerung bes Bunbnufes arbeiten belffen, eines von bem Marfchall von Villeroi, als Stattbaltern gu Lion, eines von bem Marichall von Aumont, ale Statthaltern ju Pariff, und eines von bem Marggrafen von Vardes, ale hauptmann von ben Schweißern unter ber Ronial. Leibwacht. Infonderheit hatte bie Stadt Parif 40000, Livres auf bie Bewirthung biefer Ebren Befanbichafft aufgewendet.

Dieselbe hingegen unterließ auch nicht, allen benenjenigen ftattliche Geschende auszutheilen, von welchen fie war, bep ihrem Auffenthalt, bebient worden. Auch befab betahmen zween hungtige Frangessische Pocten, die ihre Pegasos, auch zu Ehrer ber Gesandischaft, treffich gespornet hatten, von ihnen eine anfehnliche Bergelt ung dieser Miche. Es tahm auch bem Umwehn ber Ehren Geschabschaft, bes Königl. Schahmeisters Dabon, She: Frau mit einem Sohne nieder, welcher bann ber desen Abgesiandsen der Eatholischen Cantons, in aller Rahmen aufgetragen: welche ge auch mit vieler Freude übernahmen, und ein groß Pathen. Seschacke gaben. Bon ben Sesandten reiseten einige über Dijon, andere über Langres nach Pausse. Bei wurden aber von den ihrigen eben nicht so wohl angeschen: diewei man es ihnen für ein großes Versehen auslegte, daß sie sin, dien Souvesaine Republiq, in Jandlung gewesen, so dieten ste darauf bestehen sollen, daß sie gleich andern Ambasadeurs auswärtiger Potenzen, waren gehalten worden. Der König würde auch gewiß hierinne nachzegeben haben, ehe er die Bundse Erneuerung hatte zurücke gehe laßen: indem ihm bazumahl, an der Freundschaft der Schiesen Schoen batten gurücke gehen laßen: indem ihm bazumahl, an der Freundschaft der Schiesenschaftigar vieles gelegen war.

#### Der Innhalt biefes erneueten Bunbnuges beffeht barinne:

- 1) Solte bieses Bundnuß mahren, so lange es Gott gefallen murde, ben Ronig leben ju lagen, und acht Jahr nach begen Tod; weil ber Ronig auch ben Dauphin, welchen er, nach bem Grempel feiner Vorfahrer, in ber Freundschafft und Wohlgewogenheit gegen seine vielgeliebte große Freunde, die Epd: und Bunds. Berwandte, ie und allwege getragen, auferziehen wolte, bieser Bundnuß und Vereinigung theilhafftig zu machen gesonnen sep.
- 2) Wann in ber Zeit biefer mahrenben Bereinigung ber Ronig, und feine igund innhabenbe kanbe, mit Krieg angescheten und überfallen wultben; solle er so viel Fuß. Wold jum Schuß beresteben, in der Egb, Genogenschaft bestellen und annehmen tonnen, als ihm gefallen wurde; boch nicht minber bann sechs taus send, und nicht mehr benn 16000: und benenselben solle ber König können manibafte hauptleute geben, aus allen Cancons und ihren Bundsgenoßen, nach seis men Willen, und auf seine Kosten.
- 3) Diese Rriegs leute sollen so lange in Ronigl. Diensten bleiben, so lange ber Krieg möhret, und bem Ronige gefallen wird. Wo aber die Eph Genoffen zu derfelben Zeit mit Krieg überfallen würden, und sie foldes Rriegs Bohne ibren mercklichen Schaden und Gefahr, nicht tonten aufbrechen lagen, sobten fie bes Aufbruche ledig bleiben; auch michtig sepn, das Vollet, so solled, so solled, bei bei ber berzug wiederzum beim zu mahnen; und ber Ronig solle auch zu utlauben und fahren zu laßen, gehalten seyn.
- 4) Solte bas Epb. Benogische Rriegs : Bold, in bem Betreff bes Rrieges, teineswegs von einander getheilt werben tonnen, ohne Bewilligung ihrer haupteleute und Oberften: sondern es folte bepe ander bleiben.

  5) Jeber

- 5) Jeber Rriegs : Anecht folte ju einem Monat Golb , funfthalb Gulben Rheinisch betommen ; anch folte benenselben, wann eine Felb : Schlacht vorge- gangen, und gefiegt worden , ber Schlacht : Golb bezahlt werben, über bie Ber solbung von ichbigen Monat.
- 6) Bann bie Eide und Bunds Genogen, mit Rrieg beschwehrt wurden, folte ber Ronig ju ihrer Sulff und Rettung, auf ihr Erfordern, 200. Langen und 22. Studt Buchfen auf Adbern, nahmentlich 6. große, und 6. mittelmäffige, mit aller nothburfftigen Bereitschafft und Munition, ihnen zus fenden.
- 7) So lange folder Rrieg mahren murbe, solle ber Ronig tebes viertel Jahr 25000. Rronen in ber Stadt Lyon ihnen erlegen und so ben Epd Genoffen an flatt ber 200. Langen 2000. Rronen lieber maren, sollen fie bie Bahl haben.
- 8) Solle fein Theil ohne Bormiffen bes anbern, mit feinen Feind, einigen Unftand ober Frieben annehmen tonnen.
- 9) Meber ein nich anberer Theil folte in einige Wege, bes anbern Unterthar min fein Schirmland, Stadt, und Burgerrecht annehmen, noch bes andern Beind, wiederwärtige und Sandbien in feinen herschafften uffenthalten, gedubten, noch einigen Pag und Sicherheit geben, sonden biefelben vertreiben. Es sollen auch felbige die Strafen in ihren handen frep offen halten, damit fie ohne habernuß burcheinander, unversperrt wandeln und ju halffe tommen mogen, wann und wo Bepfand: ju thun.

Die Abrigen Haupt : Artickel sollen ben anderer Gelegenheit bengebracht werben. Vid. Fragmens historiques de la Rep. de Berne P. II. n. LXXIV. e. 266. Waldkirch in der Schweig. Staats: Sift. P. U. p. 578.

Theatr. Europ. T. IX. p. 1056.



#### Der Wochentlichen

# Bistorischen Münz-Belustigung

39. Ståd

ben 24. Gept. 1738.

# Line MEDAILLE, auf den Welt-Berühm; ten Peter BAYLE,



### 1. Beschreibung derfelben.

ie erste Seite zeiget begen Bruft. Bilb im Profil, von ber rechten Sefichte Seite, im blogen haupte, mit langen und frausen Rahmen: piere Barumgeschlagenen Gewand, und dem umberftebenden Rahmen: PIERRE BAY-LE. Daben ift auch ber Rahme bed beruhmten Graveur Medaillifte ber Republick Genf: I.ean, D. affier.

Die andere Seite stellet ein Grabmahl vor, an welchem die Worte zu lesen: PROFESSEUR EN PHILOSOPHIE. M. 1706. b. i. Lehrer der Welt, Weißheit,

Der geftorben 1706. Bot bemfelben liegt bie Dufe, Clio.

### 2. Sistorische Erklärung.

Da BAYLE sich nicht hat wollen laßen abmahlen, so wurde er noch weniger zur gegeben haben, daß man einen Schaupfennig von ihm gemacht fatte. Alleine, weil boch die gelehre Welt fest begierig gewesen, deßen Chrem Schächtnus auf gedachte beeberlen Art zu haben: so ware Dassier fast nicht zu entschuldigen, wann er ben seiner Vodwurdigen Arbeit, die Bilbnuße der berühmtesten Gelehren auf geprägten Erho vorzustellen, denselben übergangen hatte. Diezenigen, welche den Baple einer Freys geisteren, ja so gar der Arbeitsteren, beschuldigen, werden mir es zwar geht voer üblen, daß ich denselben auch auf diesen Mush Bildtern erscheinen laße; alleine gleichwie sie doch gimmermehr besten Andensen werden vertilgen können, das der

Emigteit durch fo viele unausloschliche Denetmable, schon vor längst ift einverleibet werben: also habe ich auch nich Urfache, mich an ihr Urscheil zu kehren; und bleibt mir unverwehrt von einem solden großen Manne zu handeln, der sehr viele wichtige Markeiten, so wohl in der Philosophie als Historie, mit ungemeiner Annuth uns wiedersprechlich entreckt, und sonsten auch Anl. I gegeben har, viele Lehr-Schon aber nicht mehr mit einem blinden Werfall fo gleich ungunehmen, sondern solche auf das genauchte

gu unterfuchen, und fte recht fefte gu fepen.

Es war berfelbe gu Carla, einem in der Grafichafft Foix gwifden Pamiers und Rieux gelegenen Darch Blecken, im Jahr 1649. ben 18. Nov. gebohren. Bum Bate ter batte er, Johann Baple, ber Prediger ben ber Rirche bafelbft mar, und gur Dut ter, Tobanna pon Bruguierre, beebe abelicher Anfunfit. Gott hatte ibn mit ungemeiner Rabigfeit bes Berftanbes, und unermubeter Begierbe etwas ju lernen bega. bet : babero er ichon im brengehenden Jahr bes Altere bie Lateinische Sprache vollig begriffen batte, und fich babero auf bie Griechische eben fo amfig legte; baben er alleis ne ber Unweifung feines Battere genoff. Wie biefe aber ben beffen gunehmenden 216 ter, und ben Beifil. Umbte Befchafften bes Batters, ungulanglich fchiene, fo marber auf die Academie ju Puylaurens A. 1666. im Febr. gefendet: wofelbst er fo unablagig ben Wifenfchafften nachhieng, bag er fich eine fcmebre Rrandbeit jugog; melche ibn im Sept. wieber nach Saufe nothigte, und ben 18. Monathe abwechfelte. Auch ben ber A. 1668. im May gu Saverdun ben einem Schwager fich gemachten Lufft Beranberung, ale er bafelbit ben bem Drebiger Rival eine bubiche Bibliotheck antraf, mar er Den Studien fo übermaffia ergeben, baf er barüber in ein fall tobliches Rieber verfiel. Dach wieder erlanater Gefundbeit, bielte er fich nicht lange mehr zu Puylaurens auf: fondern begab fich A. 1669. im Febr. nach Touloufe; um bafelbft von den Jefniten die Bhilosophie und insonderbeit die Bernunfft Lehre, tu boren. Beil nun biefes im 21. Sabr feines Alters gefchabe, fo fchreibt er an einem Orte von fich : Er babe fpath ju Aubieren angefangen; welches alfo nur allein von ber Bbilofopbie zu verfeben.

Es batten fcon zu Puylaurens einige bon ibm gelefene Catholifche Streittbrifften verfchiebene Religions: Iweisfel ben ibm erreget; absonderlich batten ibm die Einwurffe ber Protestanten gegen bie Lehre, baff ein rebender Richter ju Entscheibung ber Relle gions Streitigfeiten ben ber Rirche nentbebrlich mare, gar unzulanglich geschienen. Er fahm zu Toulouse in einem Saufe zu wohnen, in welchem fich auch ein, im bifputiren febr fertiger Catholifcher Priefter aufhielte; bem er ben weiten in fpigfundigen Schlib fen ju Behauptung ber Religions Bundte nicht gleich fahm. Diefer brachte ihm enbe lich bie Meinung ben : Es mare jur Erlangung ber emigen Seeligfeit ja ficherer, fich in bem Stamm Baum ber Chriftl. Rirche wieber einpropffen gu lagen,als an bie pon bem felben abgebrochene Zweige der Protestantischen Saussen zu halten ; und beredete ibn fich jur Romifchen Religion ben 19. Martii gebachten Sabre fo eifrig zu befennen. baf er auch an feinen altern Bruber Jacob fchrieb : Der beil. Beift fen es, melcher bie Rirche unterrichte, befere, mnb bie Glieber berfelben von benen ben ihnen eingeschlichenen Difibranchen unb frthamern befreve. Eingelne Derfonen hatten bamit nichts ju fchaf. Denn aleidmie es eine Thorbeit fenn murbe, mann man behaupten molte, baf BOtt in bem Bothaben in ber Canbfluth biejenigen ju erhalten, burch welche bas Menfchl. Befchlechte folte bergeftellet werben, hatte alle biejenigen, fo in bem Raften bes Moab gemefen, umtommen laffen; und ju gleicher Beit einen gemiffen Raun erwecht båtte,

hatte, der fich mit feiner Frau in einer Höhle verfteckt, und dadurch für der Wuth des Wafters demahret hatte; also mired erferninge einen großen Untverstand zeigen, welcher vorgeden wolte, daß der bei. Geist, um ju jeder ziet einen kleinen Uberdleichel des Glaubens, vor dem Laube der Keger und Unglaubigen zu behalten, die Kirche, als seine Voraub, habe in Abgotteren, Aberglauben, und Blindbeit gerathen, und zugleich einen Wönchen aus dem fustern Winckel einer Zelle oder Capelle, es sen nun Luther oder Calvin, habe bervor friechen lassen, um den Glauben fortzupflangen, in seine Rechte wiederberzupfleben, und von seinem Untergang zu befrehen. Wolte man daben behaupten, daß der solchen allgemeinen Verberden, dies Leute darum waren erhalten vorden, weil sie wie Woah und Voth doch undessetzt und unschwidig geblieben waren; o ware es Westtlindig, daß diese kleichete der Recommission in dem tiessen daben und die Verdere gestecht hateu, zu geschweigen, daß sie das große Verberchen begangen, und ihre Gelübbe verleich the

ten, melde bie Berechtigfeit beilig gu halten verbinde.

Bleichwohl gefchabe es balb barauf, bagihm ber,ben Deiligen erzeigte große Che rendienft miffiel, und baf ihm im beil. Abendmabl, die mefentl. Bermandlung bes Brods im Leib Chrifti unmoglich bundte; babero er feine Ubereilung aar febr bereuete, und auf ben Inforuch einiger Freunde, nach 18. Monathen, binnen welchen ibm ber Bifchoff zu Rieux allen Unterhalt gegeben, A. 1670, ben 19. Aug. Toulouse beimlich verlieft, fich wieber gur Reformiren Religion wendete, und feiner Sicherheit megen im Sept, nach Genf gieng. Dafelbft vertaufchte er bie Ariftotelifche Philosophie, mit ber Cartefianis fchen, befahm die Unterweifung ber Gobne, eines Syndiciber Republic , bes frn. pon Normandie:und gerieth in biegreunbichafft mit bem Drn, Balnage, welcher bafelbit fine bierte. Diefer verhalf ihm nach zwen Jahren, bag er A 1672, Gouverneur breper june gen Grafen bon Dobna ju Capet, einer mur gwo Deilen bon Benf, und in bem fanbaen ponVaud gelegenen Baronie, murbe. Dieweil ihm aber bastand Leben ju einfam mar. fo gefchabe es auch burch bie Bermittelung bes Drn. Balnage, baff er im Junio A. 1674. au einem bornehmen Rauffmand Cohn in Rouan fahm. Diemeil er fich boch aber queb meiftens auf befen ganbauthe aufhalten mufte, fo wendete er fich im April A. 1675. nach Bariff: und murbe, burch bie Recommendation bes Marquis pon Rouvigny, Gouverneur ber jungen herren von Beringen, welche Bruber bes Parlaments Rathe juBarif gleiches Rabmens, und ber herBagin de la Force maren.

Sein bleiben war dasselft aber auch nicht lange. Denn nach Absterben bes Prefegors Pichois, in der Philosophie zu Sedam, schlug ihm Bosnage, zu diese erlebigten frechten. Es waren noch dern gelehrte Stadt Kinder, welche auch nach derselben strebten, und die Karte wohl zu mischen wusten; dahere Bayle anfangs Bebenden trug, seinen Freund darum bewerben zu lassen. Dieser brachte aber dennen Derien, damable sehr gewaltigen Prediger und Prosessor in der Redologie dasselbst, auf seineseite, der es dahin zu lenden wuste, daß nach der den 24. Odobr. gehaltenen Probidisputation über 23. Säge, den 2. Nov. Bayle seinen Mit Buhlten vorgezogen, und zum Prosessor nommen wurde. In diesem Amte verharrete er diss A. 1681. den 14. Julii R. Ludwig. Ny, diese Universität, als ein Reger-Ress, aussub, dabero er von dannen den 2.

Sept. nach Parif gieng.

Bie er im Begriff mar von bar fich nachRouan, und bann weiter nach Engelland ju begeben: fo warb er von feinen Lehr-Schiller bem ben von 30elen nach Roterbam beruffen, unter ber Berheißung, daß man ihm bafelbft wieber bebienften wurde. Denn ber (Qq) & herr

herr von Boelen, hatte feinem Better Baete, einem anfehnl. Rath diefer Stadt, biede. lebrfamteit und Gefchicflichfeit bes Bayle gar febr angepriefen. Bavle folgte auch bie. fer Rreunds Stimme, tabm ben 30. Och br. ju Roterbam an, und erhielte ben 5. Dec Die Stelle eines Profefore ber Philosophie und Sifforie ben ber neuangelegten Schola illuftri, mit einer jabrt. Befoldung von 500. Soll. Gulben. Allhier gab er A. 1682. 14 erft ohne Rahmen ein Schreiben, an einen Doctor ber Corbonne beraus: worinne er burch Philosophische und Theologische Grunte bargethan bat, bag bie Cometen nichts ables porbebeuteten; womit er bem lang eingewurtelten allgemeinen Irthum, bag bie Schmans Sterne als gewiße Borbothen obichwebender großer Unglucksifalle, und Panbftrafen angufeben maren, fcharff wiedertegt hatte. Diefem Briefe folgete Die bins nen 15. Tagen verfertigte allgemeine Eritifche Beurtheilung ber vom Maimbourg berausgegebenen Siftorie bes Calvinifmi, auch ohne Benennung bes Berfagera: welche al knthalben fich fo beliebt machte, baf ba folche im Dan war berausgefommen, fo mufte man fie im August ichon von neuen wieber auflegen ; wozu eine Bermehrung tabm. Im Sabr 1684. fieng er im Monath Ders an bie Nouvelles de la Republique des lettres que Schreiben: morinne er fo mohl angenehme Mudjuge aus neuen Buchern machete, als auch Bergeichnufe berfelben mit bienl. Unmerchungen gab, woben er allerband gelebrte Ca. chen mit einmischete. Er beforgte auch die britte febr ausgebegerte und verftarcfte Musgabe ber Critique Generale de l' hift bire duC Ivinisme de Mr. Maimbourg. Rachbem en fund morben, baf Bayle biefelbe verabfaget hatte, und fich Louvois an ihm nicht ras chen fonte, fo toftete biefe Schrifft bes Bayle altern Bruber, ber Prebiger ju Carla mar. basleben; melden man A. 1685. im Jun.ohne alles Berfculben gefangl. auf bas Colon Trompete ju Bordeaux fchleppete, bafelbft er nach 5. Monathen in einem finftern und unflatigen Loche ben 12. Nov. umfommen mufte.

Die angesangenen Reuigkeiten ber Republick ber Gelehrten, zogen bemBayle, gwar noch größere Befanbichafft und hochachtung in ber Relt guieboch gaben fie auch Anlag, bag er in viele hefftige Getreitigkeiten bif an feinlebend. Ende eingewickelt wurde. Weil et bes P. Malebranche Meinung, daß alles Bergnugen einerlen sepe, und bengenigen, ber solches genieße, in der That gludlich mache, beygestimmet hatte; so ward er des wei gen won bem herrn Arnaud angegriffen, bet bem P. Malebranche wiederlegt hatte. Begen unaufhorlicher Arbeit fiel er im Febr. A. 1687, in ein mit starden Kopfweh begleitet gietes Rieber, welche Unpäglicheit 13. Monathe anhielte, weswegen er die Nouvelles

de la republique des lettres aufgeben mufte.

Mm allerempfindlichsten waren ihm aber die Streitigkeiten, in welche er mit seinem Collegen dem Juricu gerieth. Dieselbe brach ju erst über seinen Commentaire philosophique über den Berstand der Worte Ehrist, in dem Gleichnüse: Vochige ste divisien zu gehen, aus; in welchen er mit bundigen Schlüßen gezeiget, daß der Buchstädl. Werkand dieser Worte sallch sen, und dahere die Religions Dultung, darinne auf das nachdrudlichste anrieth. Dieses Buch nenntet juricu in einer Wiederlegung, welche betittult war: Des Droits des deux Souverains en matiere de religion, ja Conscience, & le Prince &c., eine gottlose Schrift; worinne die verderbliche Lehre von der Gleichgultigseit der Religionen, und der Lehrift necht wirtellen Respondig sehr verwegen vorgetragen worden sen. In dieses entbrandte Zandund Zorm-Feuer wurde durch die zu Ende des Aprils A. 1690. and Licht getretene Schrift, welche den Littul sührte; Avis important aux Resugiez fur leur prochain retour en France &c. aleich:

pleichfam Del gegoffen. Denn weil barinne ben aus Franctreich gefüchteten Reformirten angeruthen warb, baf fie borbero, ehe fie die gufe wieder in grandreich festen, eine Urt von Quarantaine halten mochten; um fich von ber bofen gufft, die fie in ibrem Exilio an fich gezogen, und ben zwo febr gefahrlichen und gant verhaften Rranctheiten, womit fie angeftect worben,ju reinigen,nehmlich ben fatprifchen und Republicanifchen Beift, melder Die Anarchie, als bie grofte Beigel ber Burgerl. Gefellichafft, einguführ ren trachtete; fo fturmte nicht nur Tronchin von Brevil, Bauval, Coulan, Nizet, Abbadie, Larrey, und noch mehr andere auf biefe Chrifft log; fonbern auch Jurieu guette fein Rach : Comerb gegen biefelbe, weil er gegen bem Bafnage gefagt, er alaubte es gewiß, baß folche aus ber geber bes Bayle gefloßen. Er fagte bemnach. baf feit ber Reformation , fein fchablicher Buch wieder die Reformiren berausgetoms men: und baff es eine Cous Coriffe vor ben Ronig in Frandreich, und ben R. Jacob in Engell, mare. Die bierauf auch bes Project-Machers Goudet, eines Rauffmanns 31 Geneve, Huit entretiens, ou Irene & Arifte fournissent des idées pour terminer la prefente guerre par une paix generale in eben felbigen Jahre in Solland jum Borfchein tabmen:morinne unter andern ben Reformirten in Franctreich,eben biefelbe Gemifens. Rrepheit jugeftanben marb, welche bie Catholifchen in holland genogen, jeboch baf ih. nen nicht vergonnet mare, wieder die Rom. Religion ju fchreiben; und man muthmakes te, daß biefe Gefprache Bayle jum Druct beforbert batte : fo griff nun Jurieu benfelben in bem ju Unfang feines Examen de l'avis aux refugies gefetten Avis important au public nahmentlich an, und fagte : Bavle fen bas Saupt ber Rordifchen Banbe, welche Franctreich einen vortheilhafften Frieden ju verfchaffen fuchte; und ju folge biefer Ab. ficht,auf Befehl bes Frangofifchen Dofes, ben Avis aux Refugiez gefchrieben babe,unb Goudet, fen ber Agent von biefer Bande in Guben. Berner fchilt er ben Bayle einen gottlofen, und unbeiligen Menfchen, ber weber Ehre, noch Religion habe; ja ein Berrather, Betruger, und Reind bes Staats fem: ber verbiene verabscheuet und mit Peibse frafe belegt ju merben. Bayle verantwortete fich nicht nur bagegen mit einer Chrifft, melde bie Muffdrifft fuhrte : La Cabale chimerique, und trumpffte barinne feinen Gea ner hefftig ab: fonbern er verflagte ibn auch ben ber Stadt. Dbrigfeit juamfferbam, mes gen 25. gegen ihn ausgeftogenen lafterungen; biemeil er in beftanbiger Abrede mar, baff biefe fo viel Berm erregenbe und verhafte Schrifft, aus feiner Reber gefloffen fen. Der Magiftrat legte gwar beeben ein Stillfchweigen auf, und verboth die Beraufaebuna ber Buder, ohne ber Berfager Rahmen; alleine biefer Obrigfeitliche Wille, murbe Schlecht befolget, und banerte biefe Banderen mit großer Berbitterung, noch eine aes raume Beit,bigBayle felbft enblich bie Feber niederlegte, und fich teine Muhe mehr aeben wolte, ben fo offt auf verbriefliche Beife wiederhohlten Biederlegungen bes Avis auxrefugiez und baben angefügten auf ibn gebenben Befchulbigungen ju mieberfprechen.

Da man alfo beswegen ihm nicht hatte bepfommen tonnen, fo griff ibn fein Tobs Reind ber Jurieu auf einer anbern Seite an; und flifftete einige unverftanbige Prebiaer au Roterdam an, welche ben fremden und ber neuen Philosophie fehr feind maren; baff fe bem Magiftrat porfelleten, wie bes Bayle Gebancten von ben Cometen, folche Lebre in fich enthielten, welche ber Religion und bem Staat febr nachtheilig maren: babero bem Bayle A. 1693, ben 2. Nov. feine Profeffor Stelle, und Befolbung genommen mur-Diefes mar aber nur ein bloger Bormanb: bie verborgene mabre lirfache aber be-Rand barinne, baf R. Wilhelm in Engelland,fich burch ben Jurieu batte bereben laffen, (Da) 3

ben .

den grillenfangerifchen Friedens Entwurff bes Gauders ju Geneb fur wahr anjunebemen, und ben Bayle für das Jaupt der beimlichen Bande ju halten, welche Juricu fo vere haft beichrieben hatte: daher er erflich 7. Glieber des Naths ju Noterbam, welche die Patrone und Freunde des Bayle waren, A. 1692. abfeste, und hernach dem Magistrat ju Noterbam befahl, den Bayle feines Profesior-Dienstes ju entlaßen, und feine Befol

dung einzuzieben.

Bayle pertrug biefes Unglud, mit vollfommener Belaffenbeit eines Chriffl, Belt. meifens, und foling alle angebothene vortheilhaffte neue Bedienftungen, aus Liebe gu ber erlangten fillen und fregen Lebens Art, ganglich aus: wolte auch nicht verfchiebenet vornehmen Derren Cobne, auf inftandiges Berlangen befonders unterweifen. Er arbeitete hierauf an feinen Dictionaire hiftorique & critique: welches aber gang anders sum Borfcbein fabm, ale er ben erften Entwurff bavon gemacht batte, und ibm noch mehrere Etreitigfeit jugejogen bat. Dafelbe trat A. 1697. ju Roterbam in bes Reinier Leers Buchbanblung in 2. Banben in Rolio and Licht. Geine Baupt Abficht mar ans fanas gewesen, nur alleine bie Irthumer ber bifberigen Siftorifchen Dictionairen , ine fonderbeit bes Moreri, und anderer Diftorifchen Bucher, angufuhren, und gu beurtheis len:weil er aber poraus fahe, bag bergleichen Arbeit bem lefer eben nicht angenehm fenn wurde; fo blieb er ben einer furgen Erzehlung ber Begebenheiten, und erlauterte biefel. ben,in ben benaefuaten Anmerchungen mit ben nothigen Beweißthumern, und allerband eingemischten Philosophischen Gebancken und Beurtheilungen, wodurch bieses Werck febr beliebt gemacht murbe. Der Buchhanbler Leers fonte von ben Staaten von Solland nicht eber bas Privilegium barüber erhalten, als bif Bayle feinen Rahmen biefen Buche vorfette : welches babero bas eintige Berd bes Bayle ift, worauf begen Dabme mit feinem Willen febet. Der Abt Renaudor gu Parif griff bagelbe querft an, um begen Ginführung ober Rachbruck in Franctreichzu verhindern. Ihm folgte Jurien in bem berausaegebenenlugement du public & particulierement deMr. l' Abbé Renaudot, fur le dictionaire critique du Sr. Bayle ; und peranlaffete auch bie Untersuchung befielben pon bem Ballonifden Confiftorio zuRoterbam. Rerner wieberlegteClerc A. 1600. in ben Parrhafianis, bag Bayle die Einwurffe ber Manichaer, gegen ben Urfprung bes fittlichen und naturlichen Ubels, aus bem Lichte ber Bernunfft, fur unwiederleglic gehalten hatte. DiefeBiebermartigfeiten beforberten A. 1702. bie um bie helffte permehrte, andere Ausgabe bes Dictionaire critique: in melcher Bayle smar alles meanes taffen hatte, mas in dem Articel von David, bas Cofiftorium gu Roterbam gemifbilliget batte; jeboch murbe biefer Artidel in eben ber form, wie er in ber erften Ebition befinde lich gemefen, auf einen befonbern Bogen gebruct, bengelegt. Er fügte auch allerhand Erlauterungen, wegen ber Manichaiften Comierigfeiten, und bes Pyrrhonismi bingu.

Me diese verdrießliche Zufalle, ließ lich Bayte boch nicht abhalten, noch mehrere gelehrte Schrifften ber Melt mitgutcheilen. A. 1704, gab er den ersten Zheil eines Merchs heraust, welchoer den den Ersten Lieu ines Merchs heraust, welchoer den Ersten Lieu hatte: Reponse aux Questions d'un Provincial, und allerhand angenehme und nühliche Untersuchungen von critischen, Distorischen, und gesehren Sachen in sich enthielte; ingleichen die Berthetbung seiner Pensées surles Cometes, unter dem Zittul: Concinuation des pensées diverses, errices a un Dockeur de Sorbonne, à l'occasion de la Comete, qui parut au mois de Decembre 1680, ou reponse à plusieurs difficultés que Monsieur \* \* \* a proposées à l'Auteur. Meil er des rinne bestäufig gemelbet hatte, daß Cudvvorth und Greu, mit ihrer Meinung, von der mit der Zilhung genether hatte, daß Cudvvorth und Greu, mit ihrer Meinung, handen mit ber Zilhung skraff begabten untdepetition Natur, welche Zibere und Pflanken

bervorbrachte, ohne baf fie von biefer Beugung, felbft einen Begriff batte, wieber ibre Ablicht benen Utheiften Unlug gaben, ju behaupten, bag bie Welt gar mobl auch fur eine Burdung einer blinden Urfache tonte angefeben werben:fo gerieth er besmegen mit bem Cierc in ein febr weitlaufftiges Reber Befechte, in welchem Clerc ben Rurbern jog. Kerner gab dayle A. 1705. ben andern und britten Band seiner Reponse aux Questions d'un Provin lat herauß; und weil er barinne verfchiedene philosophische Lebriabe und neu berausgefonmene Cchriften, icharff benrtheilet batte, fo erwedte er fich baburch ben B. mard und laquelor gu neuen Begnern; welche baben Selegenheit nahmen, auch andere Materien in feinen Schrifften ju wiederlegen. Abfonderlich gieng ber Streit von Uriprung des Bofen aufe neue an: ba bann auch Clerc wieder auf bem Rampffplas erfchien,und ben B. yle befchuldigte, baf er alle Religion gernichten wolte. Der Greit pergrofferte fich A. 1706, burch bie vierbte Abtheilung berReponfe aux Queftions d'un Provincial, und bie Entretiens de Maxime & de Themifte bes Bayle: morinne er ben Clerc fcharff antwortete. Jurieu fagete bierben auch einen Duth, und marmte in eis ner le Philosophe de Roterdam accusé, atteint, & convaincu bie alten Berlaumbuns gen wieder ben Bayle gang unverschamt wieder auf.

DieButh feiner feinte gieng endlich auch fo weit, daß fie ihm eines Caats Berbechen schuldig zu machen suchten: damit er aus den fieben vereinigten Provingen, mit gröften Schumpfi michte verbannet werben. Man schwärzte ihn bahero ben den Grafen von Sunderland, am Engl. Hofe an, baß er mit dem gefangene Frangsfischen General, dem Marquis d'Allegre geheine Unterredung gepflogen; daß er die unumsschafte es Gewalt eines Monarchen einem Staat für zuträglich hielte, daß er Frankreich des stadt bir guträglich hielte, daß er Frankreich des stadt bir juträglich hielte, daß er Frankreich des stadt bir juträglich besten verkleinerte, und die Schaftbury, welcher den Bayle ten ihrer Generals durchhechlete. Alleine der Lord Schaftbury, welcher den Bayle von Inglie beste batte kennen lernen, redete ihm das Wortund brachte den Grafen von

Sunderland, glimpfflichere Gebancten von bemfelben ben.

Unter biefen befftigen Biebermartigfeiten, nabete fich bes ju Bieberlegung feine Reinbe, unaufhorlich beschäfftigten Bayle Enbe, feines mubfeeligens Leben. ibn ein feche Monath lang anhaltende hipige Bruft. Befchmehrung, fehr abgemergelt, und bas Reben febr befchwehrlich gemacht. Dabero er fich ju lette febr eingezogen biel. te, und meber Befuch, mehr jemand gab, noch annahm. Er arbeitete baben boch Zan und Racht, an ber Gegenantwort an ben laquelot. Er ward bamit ben Abend bor fet nem Tobe fertia. Alls er bavon bie Abfchrifft fogleich bemCorrectori bes Buchbanblers Leers überichiefte,lief er baben melben; Dag er fich febr übel befanbe. Den Zag brauf als ben 28. Dec. A. 1706. tabm feine Birthin bes Morgens um 9. Uhr in feine Stube: biefe fragte er in grofter Tobes Chwachbeit;ob fein Reuer fchon gemacht mare?und farb ben Mugenblick barauf,ohne bag jemand von feinen Freunden um ihn gemefen mare. Sein Alter erftrect fich auf 59. Jahr, 1. Monath, und 10. Lage. Er ward in Die Rrantofis fche Rirche ju Roterbam begraben, und verfchaffte vor bie Grab. Stelle, ben Armen von felbiger 100 fl. Bu feinen Saupt Erben, bat er feinen Better, von ber mutterl. Seite brn. Bruquiere ernannt, ber 10000. Gulben an baaren Gelt befahm. Geine Bibliothed batte er in feinem letten Willen in 2. Theile abgefondert. Die bon ber Gottes, Gelehr, beit und Rirchen Befchichten hanblenben hat er bem Drn. Balnage vermacht: und bie ibrigen alle bem ben. Paets, Chapmeifter ber Admiralitæt ju Roterbam; jur Ertant: lichfeit fur die vielen von begen Saufe empfangenen Butthaten: wie ibm bann auch begeb Defelben Mutter, die Frau Paets A. 1682, 2000. Gulben zu Anfchaffung dienlicher Bil

cher verschafft hatte.

Sott bat ibn, mit einer febr lebbafften und fruchtbabren Einbilbunge Rrafft, ei nen burchtringenden Berstand etwas grundlich zu untersuchen, und einem glucklichen Bebachtnuß begabt; bas ibm zu rechter Zeit alles getreulich wiebergab, mas er bemfel ben anvertrauet batte. Seine Schreibart mar fliegend,leicht, und wegen ber mobl am gebrachten Bierathen fo lieblich: baff fie burch einen gebeimen Bug, ben Lefer an fich jog. Auch die ichwebreiten Sachen wufte er mit anmutbiger Gelebriamteit recht deutlich vorgutragen, und auseinander ju wickeln. Er zeigte überall eine ungemeine Belefenbeit, und bat noch niemand feine gemachten Sammlungen verschiebener Stellen und Rach. richten, von einer Sache mit folder anmuthe vollen Gefchicklichteit, und Ordnung, an ber rechten Stelle angubringen, und vorgutragen gewuft, als berfelbe. Er mar ein mabrhaffter Belt Beife in feiner Aufführung, ber von feinen Stolk, Ehrgeit, Gigen. nus, und Bolluften etwas mufte; alle wiedrige Schickfaale gleichaultig vertrug. Er lebte maffig und nuchtern, und flagte babero ben geringer Ginnahme gar nicht über ei nigen Mangel. Derhertog vonSchrevvsbury lief ihm burch benBafnage 200, Guinees verfprechen,wann er ibm mit ber Bufchrifft bes Dictionaire critique & hiftorique beebe ren murbe; er gab aber jur Antwort; Beil er die Bufchrifften fo offt ausgehöhnet, fo tonte er felbit bergleichen Bormurf nicht erbulten. Der Graf von Hantingeon batte ibn gerne nach Engelland, und ber Gr. pon Albemarle nach ben Saag unter Beriprechung aller nur felbft beliebigen Ergoblichfeit und Freiheit: gezogen, er wolte aber ben feiner alten fillen gewohntenlebens Art, bif an fein Enbe verharren. Die Mademoifelle de Moulin fuchte ihn A. 1682. mit einer verftanbigen, muntern, und jugleich fittfammen. und tugendhafften Jungfer, bie jum menigften 8000. thir. in Bermogen hatte, ju vereb. ligen: alleine bieBetrachtung ber unumganglichen Daug unbRamilien Corgen, machten ihm einen Abicheu vor ben Beurathen. Alle biejenigen fo bes Bayle Schrifften geles fen, werben bem Urtheil bee herrn de Saint Euremont bavon Benfall geben; meldes alfo lautet :

Qu'on admire le grand favoir, l'erudition infinie ou l'on ne voit fens, ni genie le ne fauroit le concevoir: Mais se trouve BAYLE admirable, qui profond autant qu'agreable, me met en etat de choifir l'instruction, ou le plaisir.

Dod Geift, Derfand, und bei plant.

b. i. nach der Uberfetung bes hen. Prof. Kohls:

Es scheint mir wunderlich, ich weißt es nicht zu faßen,
Daß man die Wißenschaft Verwundrungs würdig nennt:
Wo die Gelehrsankeit zwar keine Schranken kennt,
Doch Geist, Verstand, und Win, sich nicht erkennen laßen.
Allein ein BAYLE muß mich in Verwundrung sennen laßen.
Der Weißheit tiester Grund macht Annurch gung bewust;
sier stedet alles da, ich weble nach der Lust,

Was nünlich, was gefällt, gum Vortheil, gum Ergonen.
Vid, Eloge de Sr. Bayle par. Mr. de Bauval. Journal des Scavans, M. Jan.
1707. p. 109. La Vie de Mr. Bayle par Mr. des Maizeaux.

#### Der Bochentlichen

# Bistorischen Münz-Belustigung

40. Stud.

ben 1. Octobr. 1738.

Eine bey der Schwedischen Belagerung / der Stadt Ognabrud, A. 1633, geschlagene Blippe.



### 1. Beschreibung derselben.

iese Klippe ist nur auf einer Seite geprägt; und stellet, swischen ber Jahr-Jahl 1633. den heiligen Apostel Petrum, mit einer dress sachen Krone auf dem Hauptevor, welcher einen großen Solle sel in der rechten, und ein ofnes Buch in der linden Hand suhre und vor welchem ein großer vierfeldiger Schil stehet: in deßen I. und 4. silbernen Feld, ein rothes Rad von 6. Speichen, als das Wappen des Bisthums Ofinadrück, und im 2. und 3. über den silbernen und blauen Baperischen Kauten, der Pfälzische guldenerothgekrönte Löwe besindlich ist, als das Grässich Warrendergische Wappen. Sie wiegt fast 2. Loth.

2. Sistorische Erklarung.

Rlippen find gemeiniglich schwehr zu erfennen und zu erklaren. Das bero

hero so bald mir diese von meinem hochwerthen Freund, hrn. D. H. aus B. jugeschieft worden, so erkante ich zwar gleich, daß sie ein Stuck von Ofnabruck ware: schrieb aber doch an einen andern guten Freund, nach Ofnabruck, hrn. D. J. C. K. um davon richtige Kundschafft einzuziehen;

und befahm von bemfelben diefe dienftliche Untwort.

.. Die überschickte Munge ift ohnstreitig von dem ehemahligen Bis ichof Diefes Stiffts, Frang Wilhelm, Grafen von Wartenberg, gefchlagen worden. Der tome, welcher fich im 2. und 3. Felbe bes Bappens zeiget, ift bas Bappen Diefer Grafen. Ich habe mir Dube gegeben,andere Dungen,von diefem Bifchoff,an diefen Ort aufzusuchen, auf welche vielleicht gleiches Wappen geprägt mare: aber feine von eben bem Schlag auftreiben tonnen. Da aber in eben bem Sahre 1633, Die Stadt Dinabruck von den Schweden eingenommen, und Buftav, Buftave Gohn, nebit dem Stiffte jum Befig eingeraumt wor ben, fo bin ich anfange auf die Gedancken gefallen, ob vielleicht Schwes ben : ale damabliger gande-Berr, welches, wie bekannt, auch ben gos wen in Mappen führet, biefe Munge, gur Bestättigung feiner nuns mehrigen Berrichafft, über bas Stifft Denabruck, habe ichlagen laffen. Alleine Diesem scheinet entgegen gu fteben, 1) ber Petrus mit bem Schlus Es muffe bann fenn, bag auch weltliche Berren über geiftliche Stiffter, Vetrum in ihren Munken bengubehalten pflegten: wovon ich, als ein fchlechter Mungfenner, nicht urtheilen fan. 2) Dag Bifchof Frant Wilhelm, in eben diefem Jahre 1633. als Lands Berr von Dfis nabruct Munken pragen lagen: wie ich benn eine in Rupffer gesehen. auf beren einen Seite, bas Dfinabructifche Rab, auf ber anbern Seite Die verzogene Budiftaben, F. W. E. b. i. Franciscus Wilhelmus Epifcopus, nebst ber Jahrgahl 1633. befindlich ift. Denmach bleibe ich ben meiner Meinung, daß die filberne Munge, worüber meine wenige Bebancken verlangt worben, von eben biefem Bifchof herfomme; mit welcher er vielleicht, ob er gleich in diefem Jahre ben Unfunfft der Schweden, aus Ofnabruck die Flucht genommen, fein Recht und Befit, des Ofnabruckischen Stiffts, behaupten wollen. Go viel habe von biefer Munge entbecken tonnen, womit ich unter " vieler Sochachtung verharre zc. ..

Se hat demnach mit dieser Klippe, folgende eigentliche Beschaffenheit. Nach der von der Schwedischen Urmee, unter Herhog Georgen von Luneburg, und General Feld Marschall Kniphausen, am 28. Junii A. 1633. über die Kauserl, und Ligisten, ben Oldendorp am Weserstrohm

erfochtenen herrlichen Gieg, rudte gebachter Rniphausen, nebft Buftav Guftavfon, mit einem Theil ber Schwedischen Urmee, vor Ofingbrud. und unternahm die Belagerung Diefer Stadt. Es verzog fich aber mit felbiger big ju Unfang bes Septembers, ba Bergog Georg, und ber Dbrifte Uflar, mit mehrern Bolcf aus bem Silbesheimischen bafur fah. men: ba fich dann die Stadt den 2. Sept. auf guten Accord ergeben mufte. Die Reuteren jog aus, 600. Mann Jugvold aber warff fich in Die Vetereburg: welche ben 24. Sept. endlich auch fich jum capituliren bequemten. Die Burgerschafft lofete Die Plunderung mit 5 5000. Athle. ab. Obbemelbter Bifchof bafelbft, hatte fich zwar gleich ju Unfang ber Belagerung in Zeiten aus bem Staube gemacht, und nach Bonn gefluche tet ; ieboch Befehl gestellet, ju richtiger Bejahlung ber Befagung, fein hinterlagenes Gilbermerd in folden Rlippen ju vermungen. Der Ders luft diefer Stadt gieng ihm febr ju Bergen: noch mehr empfindlicher aber war es ihm, bag bie Eron Schweben R. Guftab Abolfe unehlichen Sohn, Buftav Buftavfohn, hierauf in Diefes Bigthum einfeste, und ihm felches ju vermalten übergab: wie ihm bann ben 30, Januarii A. 1634. bas Capicul, Die Ritterschafft bes Stiffts, und ber Rath und bie Burgerschafft ju Ofnabruck hulbigen, und fur ihren Lands Derrn annehmen muften: welcher hernach burch D. Gieffenium von Rinteln. im gangen Stifft eine Reformation mit großen Enffer anstellen ließ : ins beffen ba ber Bifchof bagelbe, big nach ben Beftphaiifchen Rriebens, Schluft, mit bem Ructen ansehen mufte.

Die Evangelische Religion, war zwar schon unter dem Bischof Frank, Grafen von Waldeck, von A. 1543, sowohl in der Stadt Dße nadruck, als in den Stiffts Sediete flarck eingeführet worden; deßen Nachfolger aber, Johannes IV. Graf von Hona, gab sich alle Mühe, selbige wieder auszurotten: wiewohl er solches nicht vollkommen dewerck, stelligen konte; dahero sie sich unter dem, ihm folgenden Heinrichen III. einen Herhog von Sachsenskauendurg, wieder erhohlte. Noch mehr Zuwachs betähm dieselbe, unter dem Bischof Bernhard, Grasen von Waldebeck, der im andern Jahr seiner Regierung solcher auch dertrat. Sin zleiches geschahe unter der 33 jährigen Regierung, des postuirten Vickoss, Philipp Sigismund, aus dem Herhogl. Hause, Braunschweig Lüneburg, von A. 1591, dis 1623. Die Catholischen schofften zwar die Hospung, unter deßen Nachsolger, dem Cardinal Eitel Friedrich, Erasch von Hohenzollern, wieder die Oberhand zu gewinnen. Das erste Jahr geber war er geweseln: und undern übereilte ihm der Tod, das

(Dir) 2

er

er feine Sand an bie Unterbruckung feiner Evangelifchen Stande, und Unterthanen legen fonte. Diefes that aber mit befto mehrern Epfer, ber in ben gefahrlichften Lauften an feine Stelle getommene Grang Wilhelm, Graf von Wartenberg. Der Ronig in Dannemarct, batte gerne feinen Gobn in biefem Sochftiffte angebracht: und perhinderte es babero mit feiner Rriegemacht, bag Frang Bilbelm, bif in bas britte Jahr nicht jum Befit begelben tommen fonte. Die Ligiftijche Armee, bere balff ibm aber A. 1628. bargu; ba bann alle fein Lichten und Erachten babin giena. Die Catholifche Religion allenthalben wieder empor ju bringen. Er feste berobale ben überall die Dabfil. Clerifen wieder ein: vergab bie Obrigfeitl. Memter nur an fes ne Glaubensgenoffen , und brachte , wie er felbft ruhmet , einige taufend Unterthas men mieber jum Dabftthum. Der Stadt Dgnabrud nahme er bie beeben Dfares Rirchen, ju unfer Lieben Frauen, und St. Catharinen, und flifftete dafelbft A. 1620. eine bobe Schule; morgu er bom R. Ferdinand II. und D. Urban VIII. bie Privilegia erhielte. Er bestellte biefelbe mit offentl. Lebrern aus bem Barfuger, und Dominis caner Orben , und and ber Gefellichafft Jefu; und ruhmte fich, die uralte Carolinis fche Schule bafelbft, auf folche Beife, ju Ausrottung ber eingeschlichenen Reberen, berrlich wieber eingerichtet ju haben: babero auch in bem Rupferl. Privilegio unter antern fiebet :. Sed ex quo vanz hæreles fuum erexerine caput, & non folum civitatem Ofnabrugenfem, fed totam quafi patri un veneno fuo consperserint, adeo, nt ctiam illi, quorum officio prohiberi debuiffent, inficerentur, (momit auf obans aeführte Evangelifch gefinnt gemefene Bifchoffe gezielet wirb, ) que incuria etiam caufa fuerit ruinæ antiquissimæ Academiæ; quam antiquo suo splendori reddere volens diffus Episcopus Osnabrugensis, post restitutama se religionem, profligataque exercitia hæretica, ad exemplum fundatoris, prædecefforis neftri . dieli Caroli Imp, folidandæ religionis, & regendarum Ecclefiarum, animarumque falutis promouenda, verum medium reducere intenderunt &c. Diefe bobe Chule gieng, fo lane ae bie Comebifche Bermaltung biefes Bifthums bauerte, ganblich ein: marb aber nachbem von ihm aufe befte wieber bergeftellet; jeboch wegen bes abaeftellten Be miffens: 3mange, von ben gande Rinbern, nicht mehr fo hauffig frequentirt.

Much in feinen Exilio, ba er feine 3. Bifthumer Ofinabrud, Minben und Ders ben, batte verlagen mußen, mar Frang Wilhelm, immer fort geschäfftig. Dachs bem er mit bem Churfurften ju Coeln, Ferdinand, nach ben Morblinger Gieg von Bruffel, nach Coeln gurucke getommen; gieng er in Rahmen, ber beeben Churfurften au Coeln und ju Banern, als Gefandter an ben Rapferl. Dof: und balf die andere Bermablung Churfurft Maximilians, A. 1635. mit ber Erp DerBogin, Maria Unna, ju Stande bringen. A. 1641. that er eine Balfarth nach Loretto unb Rom, und befuchte auth ben gu Regeneburg gehaltenen Pacifications-Reichstag; mofelbft ibm bas Lome Capitul jum Coadjutor annahm. Um meiften aber zeigte er feine Perfon, ben ber Danabrudifchen Friedens Sandlung; ben welcher er nicht nur por fich felbit, fonbern auch als ber vornehmfte Bevollmachtigte, bes Churfürftens von Eveln, A. 1644, ben 24. December erichien. Er wiederfeste fich baben aufs hefftigfte A. 1646, ber pon bem Grafen von Trautmansborff, an bie Eron Schweben ju ihrer Abfindung pers fprochenen Abtretung, ber in ben weltl. Stand, eines hergogthums ju fegenben Stiffter, Bremen und Berben, und fuchte folche mit den nachbrudlichften Borffellune aen zu bintertreiben: und groar nicht in ber Saupt, Abficht, bag er bas Bigthum

Berben behalten mochte; fonbern lediglich nur, bas baburch ber Romifchen Rirche

jumachfende große Machtheil ju berbinbern.

Er zeigte bemnach in einer übergebenen Schrifft, bag es wieber bieReligion. wieder die intention ber Fundatorum , und wieder Die Reiche Gabungen mare, fo ansehnliche alte Stiffter ben laven ale ein lebn gu überlagen : woburch ber biffherie ge tatus Ecclefiafticus bafelbft gang veranbert, und die Catholifche Religion vollig abgefchafft murbe; ohne daß hofnung ubrig blieb, folche bafelbft wieder einzufuh: ren. Die in dem Bremifchen annoch befindliche Benedictiner Elofter, ale Saffefelb, Diden Clofter, Dien Clofter, und Beven, die fich bif anhero noch erhalten batten, wurden auf folche Beife auch verlohren geben. Die Capitularen biefes Sochfiffie tabmen um ihr Jus eligendi und postulandi activum und passivum. Die Menses Papales und andere gewöhnliche Rechte bes Romifchen Ctuble murben aufboren. Die Schweden murben auch Gib und Stimme beshalben auf dem Reichstag befome men, und baburch ben Catholifchen Stanben Schaben guthun Gelegenheit baben. Dan fep in vorigen Jahren febr fchwehr baran getommen, einem Ronigl. Danifchen Dringen nur auf einige Beit biefes Ery Stifft ju uberlagen : und batte forgfaltio Derhatet, bamit er folches nicht erblich behalten mochte. Dan folte fich nicht eine bilben , bag fich bie Eron Schweben, bamit murbe erfdetigen lagen, fie murbe Arte & Marte nach mehrern geiftl. Stiffte Lanbern trachten. Die Schwebifche Rache babrichafft murbe auch ben Bifthumern Dunfter, Daberborn, Dfinabruct, Dina ben und Dilbesheim in geiftl. und weltt. Dingen febr ichablich fallen, und ben unrubis gen Unterthanen allemahl eine Buflucht geben. Es maren mit Gottes Gulffe noch andere Mittel, ju einen anftanbigen Frieden vorhanden; daß noch nicht nothwendig fen , folde ju ergreiffen , welche wieber bie Religion und bas Gewiffen lieffen, ben abttl. Born auf ben Sale gogen , und von allen aufrichtigen Catholifchen Chriften, in biefer und gutunfftiger Beit gemigbilliget werben muften. Es gegieme fich nicht, baff man bon bem Patrimonio Chrifti ben Unfang jur Schwebifchen Satisfaction mae den wolte. Diefes mare feine Cache, die in bas weltl. Commercium fabme, und bavon ber Rapfer difponiren tonte. Denn mann biefes angeben folte, fo murben feine Rirchen Butter, fein Clofter, und fein Stifft von ber Gefahr in ber Meathos lifden Sande burch bie Frepgebigfeit bes Ranfers ju gerathen, gefichert bleiben. Die Plenieudo Cmiarem poteftatis exftrede fich gwar weit : fie gebe aber nur quf bas , was bem Ranfer gehore; was Gottes fen, bas muße auch Gottes bleiben. Das Bifithum Berben fen gwar flein : leboch megen bes Deils ber Geelen nicht gur Dernachläfigen. Denn es fen große hofnung vorhanden, bag unter einen auten orthodoren Dirten, die verlohrne Schaafe murben wieber jum Schaafeffall ber Rir, de tonnen gebracht werben; welche aber ben ber fecularifation unter einem heterodoxen Lande herrn bleiben muften. Es fen biefes Bifthum in bem Lubedifchen und Prager Rrieden noch gerettet worben: warum man es nun wieder fo bingeben wolle? Bas wurde ber Pabft ju einem folche Modo procedendi fagen ? Bann man ben Schweben nur gant Pommern ließe, fo wurden fie Bremen und Berben nicht werlangen. Dan batte fich por Brantenburg nicht fo febr ju furchten, ale por bem herrn, ber Bewalt habe, in bie Solle ju flogen. Des Branbenburgers Born wurde wenig ichaben tonnen: mann er ben Rapfer und Schweben gegen fich batte. Da and die Berbienfte ber Catholifchen Bifchofe, gegen ben Rapfer und fein Saug (Nr) 3 HIL

ungemein groß maren; fo mare biefes eine fchlechte Bergeltung, bag man anige

mit ihren gand und Leuten einen Frieden ertauffen wolte.

Der Graf von Trautmansdorf, sonte dargegen nichts anders einwenden, als daß die Nothwendigkeit, einen Frieden zu schließen, der Abrit der machtigen Fürsten von dem Kanster, die Unmöglichkeit das verlohrne wieder zu erlangen, die Sicherkellung der übrigen Stiffeer, und der Religion selbst, und die eingehohlten Gubachten der meissen Theologorum, welche hierinne übereinstimmeten, daß, zu Erbaltung und Bessellung eines Friedens in Leutschland, den Kegern die geistl. Gibter nicht auf etliche Jahr, sondern auf eine undestimmte Zeit, diß eine Einigkeit in Glaudend Sachen erfolgen würde, zu überlaßen wären, solches unumgänglich erstebeten. Er behielte beshalben ein unschlieges Gewißen, weil er thate was der Kapser haben wolte: und der Kapser wäre von aller Verantwortung auch befreyet, indem er vollbrächte, was die Theologi anriethen, oder nicht wiederrathen wolten.

Rachmable betahm Bifchof Krant Wilhelm, noch ein weit barteres Gefechte mit bemfelben; als auch bas Stifft Dfinabrud, jum Braunfchweig guneburgifchen Equivalent, fur DerBog Georgens, Cobne und Dachtommenichafft, wegen ibrer ba benden Befugnife, auf 5. Rieber Gachfifche Stiffter, ausgesetet marb. Er fonte fich nicht enthalten, ibm besmegen gottliche Ungnabe und Rache mit vollen Salfe an. jubroben: fagte auch offentlich : bamit man nicht meinen folte, es mare ibm um bie Bepbehaltung feines Bifthums zu thun, fo mare er augenblicklich bereitwillig, baffelbe bem Dom Capitul zu übergeben, wann es einen andern Catholischen Bifchof wieber befahme. Trautmansborff wurde baburch flugig; und fagte babere ju ben Luneburgifchen Befandten: bas Zuch, bavon ein Aquivalent ju nehmen fev, mare ichon gu febr verfchnitten und ausgetheilt , bag ibr Theil bavon, febr flein ausfallen murbe. Den Bifchof aber verwieß er an den Krantofifchen Abgefandten, Grafen von Avaux: welcher Befehl erhalten batte, bas Biftbum Dfinabruct, fur ihn mit aller Macht zu bebaupten. Diefer verfprach ibm auch allen Bepftanb. Nachbem aber bas hauf Braun. fcweig. Luneburg , Die Stiffter Minden und Dilbesheim auch zu begehren abgeftanben war fo wolte bie Cron Coweben durchaus baben, baf foldes Ofinabrud betommen folte. Dabero fante ber Braf Drenftiern jum Trautmaneborf: BOtt folte ibm ftras fen , wenn Ofinabrud nicht geben mufte. Er habe fonft noch in feinem Frie bens Bunct, einen Schmur boren lagen; batte es aber in has paff. barum gethan, bas mit ber Begentheil feinen ernftlichen Billen barob verfrubren folte. Er wolle auch fein Friedens Infrument eber übergeben, es mare bann mit Ofinabrud porbero riche tig. Durch unaufborliches Unbalten und Bebrauung, gegen ben Grafen von Avanx. baff er es auf eine Real-leparation von Franctreich fonft antommen laffen molte, brade te er es auch babin, baff berfelbe einwilligte; baf Bifchof Krans Wilhelm nur Lebens, lang bas Stifft Dinabrid behalten, nach beffen Tod aber, bas hauf Braunichmeige Luneburg, mit den Catholifchen wechfels meife , jur Dachfolge instunfftige gelagen merben folte. Der Graf von Avaux gieng gwar febr fchwehr baran, und ichuste immer bor, bag folches nach ber einmabl feft gefegten Regul, bon bem Jahre 1624. nicht geschehen tonte: und wieder bas mit Schweben gemachte Buntnuß lief; mel des haben wolte, bag die Cathelifchen bey ben ihrigen folten gelagen werben. Da ibm aber Salvius bagegen vorftellete, bag biefer Terminus nur die Reichoftanbe une

ter fich, nicht aber die Schweben angienge, fo wufte er bargegen weiter nichts eingur wenben.

Um ben Bischof, Frant Wilhelm, aber zu begutigen, und bahin ansangs zu beingen, daß er sein Sifchof, Brant Wilhelm, aber zu begutigen, und bahin ansangs zu lig überlaßen nöchte; so both man ihm die Coadjuvorie von Wanns, oder auch von Manster an: er gab aber zur Antwort: es ware ihm um teine geistl. Wites und Pfründe zu thun, sondern um das Heil und die Wossants, seiner ihm anvertrauten Schäftein. Buted dieselbe erhalten, so möchte das Stifft Ofinabridt, gleichwohl an einen andern hirten tommen. Da aber solche solte verlohren geden, so ware es unverantwortlich und gewißenloß gehandelt, wann er glauben solte, daß solcher Werlust die der Buted bester Wirtuben tonte vergitet werden. Es schwerzigte die betreichen gehen, die der schwerzigte ihm dahero sehr, daß er, wie er selber sagte, 85. mahl um Erhaltung des Stiffts Ofinabridt, der einen beständigen Catholischen Nachfolger, den Franzbissischen Gesanden vergedich angelaussen hatte, und doch von demselben im Stiche war gelaßen worden.

Er hatte sich aber hauptsächlich, ben ber Eron Schweben und allen Protestans ten, dadurch iehr verhalf gemacht, daß als er Rayserl. Commissarius in der Execution bes Restitutions-Edies im Micher Schfieben Erops gewessen war, in seinen Bisthumern schaft freien Angleich eine Rechte gewessen war, in seinen Bisthumern schaft freien Protestanten binnieren sehr gebruckt, endbich auch den der Friedens Jandlung sich sehr hartnäckig erwiesen, und tausend Schwieben frigstetten erregt hatte: dahero suchen bie Protessanten untwieben dem erste ben dem ber woo sie nur tonten. Wegen seines unverständigen Ausbeiten, und wiederspans seinen Bestigens hetahm er von dem Berweis und nongweisle einen berben Berweiss, wie Forstnerus in Epsisal V. de Pace Ofnadrugs-Monzis: mit diesen Worten meldet: Constat paucos ante dies Longeville Ducem Episcopo Osnabrugens, qui praeipuus Casbelica stätionis incensor babeiur, imprudentiam & pertinaciam exprodustis. Obenburger schreits von bemselven in discursu XVI. aa Instr. P. O. S. IV. p. 130. Episcopus hie, quantum in se suit, negotio pacis Germanice multas moras injecti: imo in toum paci Westphalice obicem posuisser, si illius & assectarum vocensia preuduisser.

Wie hierauf Bischof, Frank Wilhelm, es nicht weiter bringen fonte, so machte er boch noch unfalliche hinderung und difficultwein, ben der mit dem haufe Braum schweige Anedung auf errichtenden immerwährenden Capitulation, so wohl wegen des Zustands beeder Religionen, als der Bischofft. und Landes Juffil. Regierung in dem Sussands beeder Religionen, als der Bischofft. und Landes Juffil. Regierung in dem Sussands der Anticulum XIII, Instr. P. wegen des Braum schweizig inden und Correcturen ad Articulum XIII, Instr. P. wegen des Braum schweizig ichnedurgischen Saufsackion - Punkte, welche in des hern hofrathe om Reichne AB. P. W. P. VI. p. 446. besindlich sind. Die Lüneburgischen Gesandten declarirten dagegen, daß sie in dem von den Kapserlichen und Schweisighen Gesandten declarirten dagegen, daß sie in dem von den Kapserlichen und Schweisighen Gesandten declarirten dagegen, daß sie in dem von den Rapserlichen und Schweisighen Gesandten declarirten dagegen, daß sie in dem von den Rapserlichen und Schweisighen Gesandten declarirten dagegen, daß sie nach der das Dem Capitul, mittelst seberlicher Ausssellung der perpetuirlichen Capitulation, nechtere declaration in einem und andern Punet suchen, wolte man sich, der Billigfeit nach, darüber vernehmen laffen. Die Tractas

sen wegen der bestendigen Capitulation murben durch vieles Tergiverstren jur Friedens Executions - handlung nach Minnberg gezogen, wo dieselbe endlich den 28. Julii A. 1670. ju Stande fahmen. Der Bilchof wendete zwar vor: "Die herren "Lineburger waren an aller Mora Schuld; und hatten wohl, wenn est ihnen ein "Ernst gewesen, annoch præsentibus Casarcis ju Binabrild ben handel befördern "tonnen: es subrete aber der Cantiers D. Langerbeck lauter dura Consilia, daß "wenn er langer ber der ber bete fabiten solte, gar nichts ju hoffen water; "ale leine er schreibt selbs an ben Domsyndieum Schoelemmer gang anders, daß nehm lich Langerbeck, die Trakaten gerne nach Offinabrild gehabt hatte, allwo er sich aber salva Reputatione, salva Conscientia & Utilitate, nicht einlagen können; massen dann auch zu den Brasen von Rassan saget: dem herrn Grasen ware bewust, was vor beständige Rationes, warum man nicht zu Öfinabrild tractiren könte, wordermen.

Sein allerlettes Unternehmen, wiber ben Beftphalifchen Rricben mar enb. lich, baff er A. 1650, ben 19. Augusti, jur Dobenlinden in ber Grafichafft Saag, auf ber Reife nach Berchtholegaben, vor einem Notario und 2. Beugen, erflarte, bağ er zwar alles, mas zu Ofnabrud, und Murnberg, megen bes Stiffte Ofnabrud verhandelt worden, ju Berbuthung mehrern Ubels, und Abfehrung feines gangen Ctiffte, bevorab ber Catholifchen Religion, und bes flatus Ecclefiaftici bafelbft vor Mugen ftebenben ganblich Untergangs, annahme; foldes alles aber, weil es wier ber alle Recht und Berechtigfeit lauffen thate, aus 3mang und Erang, und gleiche fam gefangen, nullo Juris vel Juffitiz colore aur titulo thate, und babere fur fic felbft, tanquam Vi & jufto Metu extoreum, in Rechten ungultig, auch feines Orts einige Bermilligung, bargu niemabln geben marbe, ober geben fonte: fonbern miederhohlete bagegen feine wieder ben Triedens Schlug, ben Derren Rapferl. Gefandte fo wohl ale dem Chur Mannsifchen Directorio biebevor eingewandte Protestationes: protestirte, contradicirte blermit nochmablen folennissime wieber alle folche bas Ctifft Dinabrud, betreffende Durnbergifche Sanblung und Receffus: bebielte auch fich, und feinen rechtmaffigen Rachtommen im Stifft Dfinabrud, und jeberman. niglich hierburch lædiren , fein Recht und Gerechtigfeit unverlett bebor.

Da also berelbe so fteiff und fest über Ofnabrud gehalten, so kan man sich leicht einbilden, daß er auch mit willigen Hertzen, alle sein Silber Geschirr, zu ben, in der Schwedischen Belagerung geschlagenen Noch-Müngen bergegeben hat. Er hat sein Curriculum Vicx big auf A. 1653. den auf seinen Besehl in Folio zusammen gedruckten Offnabrucksichen Synodal-Schlußen p. 281. mit einrucken laßen. Vid. Theatr. Europ. T. III., p. 106. 123. 131. Adami im retat. bist. de P. W. IV, 13.

XI, a. 3. XXIV, 8-11. 12. 19. herrn von Meiern Alla P. W. T. VI. Lib. XLVI. p. 195. Kreff in Erlauterung Des Archidiac. Wefens in Ofinabr.

c. IV. 14. 17. und in Beylagen p. 104. & 180.



### Der Bochentlichen

## Wistorischen Müng-Belustigung

41. Stud

ben 8. Octobr. 1738.

Ein sehr rarer Schwedischer Jalber-Thaler, um ter R. Gustav Wasa, mit dem Schwedischen Reichs: Wappen, von A. 1545.



### 1. Beschreibung deffelben.

ie erste Seite zeiget das Bild des Welt-Heylandes, bist uber den halben Leid; welcher die rechte Sand, zum seegnen, empor halt, und in der linden, die Welt-Kugel tragt, mit der Umschrifft: EGO. SVM. VIA. VERITAS. ET. VITA. d. i. Ich bin der Weg, die Warbeit, und das Leben; aus IOHANN. xiv. 6.

Die andere Seite enthalt zween, gegen einander gekehrte Schilder, welche eine Erone bedeckt. Der rechte Schild führt drep Eronen, und im linden Schilde steht über dren gewöldten Schrage Balden, oder zuführen der aufgerichtete Gothische Deut unter ift die Jahrzahl 1545. Umher ist zu lesen: INSIGNIA. REGNI. SWE.ciz. GOTI.z. ET. WAN. daliz d.i. Die Wappen des Reichs Schweden, der Gothen und Wenden.

(S\$)

2. 5iftos

### 2. Sistorische Erklärung.

Diefe Munge ift fo rar, bag auch folche, wie ber vornehme Patron, ber mir folche aus Norben gutigst jugefendet, mohl baben angemercht, bem fleißigen Johann Scheffer, nicht vor die Augen gefommen; indem er Diefelbe fonften nicht murbe aus ber Acht gelagen haben, in feinem getehrten Buche, bas er von bem alten Bappen, bes Reichs Schweben zu Stocholm A. 1678. in 4to herausgegeben, und welches feine lette Arbeit gewesen, unter andern trifftigen Beweißthumern, mit angufühe Ich habe fie aber boch auch in bes Etias Brenners Thefaure Nummorum Suco - Gotbicorum p. 64. angetroffen. Beil fun Diefelbe, mie ber Augenschein ausweiset, hauptfachlich ju Behauptung bes Schwedischen Reiche: 2Bappens, ift geschlagen worden, welches fich bald barauf auch Die Erone Dannemarck angemaßet hat; und barüber gwischen beeben Eronen ein ganter 65. Sahr bauernder Streit entftanden, welcher auch zu blutigen Rriegen ausgeschlagen ift : fo beucht mich, ich tonne meinen hochwerthen Lefern den Urfprung, die Umftande, und die eigentliche Be-Schaffenheit Diefer wichtigen Streitigfeit, unter zwen fo machtigen Gus ropaifchen Bolckern nicht beutlicher, umftanblicher, und unparthenischer jur Siftorifchen Erklarung Diefer Dauptraren Munge vortragen: als wann ich ihnen einen Danen und einen Schweden anigo vorftelle, wel de von biefer Sache, mit einander fich unterreben, und ihre Berechtfams me, ju ben Bappen mit ben bren Eronen, auf beeden Seiten bargus thun, und ju behaupten trachten. Der Dane foll Cnut, und ber Schwede Erich, beifen. Gleichwie aber bem Lefer fren ftehet, fich entweber ju biefer ober jener Parthen ju menben: alfo gilt mir es auch gleich viel, er mag es errathen ober nicht, welcher Nation ich bentrette. Bir wollen bemnach herrn Enuten, und herrn Erichen, auf bem Rampf. Dlag hervortreten lagen:

Cnut: Send ihr herren Schweden, immer noch fo bofe barauf, bag mir eben fo mohl, als wie ihr, bie bren Eronen in unfern Reichs.

Mappen führen?

Erich: 3ch meine, wir hatten gnugfame Urfache, einen uns enblichen Unwillen, fo lange gegen euch zu hegen, bif unsere bren Cronen aus eurem Königl. Wappen ganglich aus getilget werben. Der unbillige Berluft einer fo alten Gerechtigfeit lafit fich nicht fo balb verschmerken.

Enut : Es ift euch fein Unrecht geschehen, ihr habt nichts verloh.

ren, wir haben nur zu ben dren Eronen gegriffen, weil fie uns auch ge-

Brich: Reinesweges. Unfere bren Cronen, gehen Dannemarct fo wenig an, als Schweben eure brev blauen Leoparben. Denn wenn fie euch jugefommen maren, warum haben fie eure Ronige vor R. Chriftian III. bann nicht in ihren Wappen geführt? Ihr konnet felber nicht in Abres be fenn, daß R. Christian III. A. 1548, ben feiner Dringefin Anna Bers mahlung, mit Churfurft, August ju Sachfen, ju allererft fich berfelben angemaßet hat: und gwar in bem Ronigl. Wappen , bas er an ben Braut : Mappen und auf die Tafel mahlen lagen, welche ben ber Beimführung vor bie Gafthofe aufgehengt wurde. Als fich unfer Konig Buftav, besmegen beschwehrte, marb gwar anfange bie Schulb, auf ben unverständigen Mahler geschoben; man hat aber gewiße Nachricht gehabt, bag, weil unfere Stande bem Saufe Bafa, megen ber unges meinen Verbienfte unfere unerschrochnen Jehu, R. Guftave, auf bem Reichstage ju Aras, Die Erbliche Nachfolge in der mannlichen Nachfommenschafft am Reiche, A. 1544. jugesprochen, und alfo aus einem Dahlein Erb-Reich gemachet hatten: ber Reichs-Cantler Friese, bem Ronige Christian angerathen , jum Zeichen bes bennoch benbes baltenen vermeintlichen Anspruche auf Schweben, bas alte Schwebis fche Bappen bem Danischen einzuverleiben; welches auch A. 1557, in Siegeln geschahe.

Enue: R. Christian III. ist darzu befugt gewesen. Denn die drep Eronen sind ein Union-Wappen, und beuten die durch die R. Margas reth, gemachte Vereinigung der drep Nordischen Reiche, Dannemarck,

Mormegen und Schweden an.

Erich: Wie kont ihr dieses sagen? Unser R. Albrecht, hat ja schon von A. 1363. und also gleich vom Antrit seiner Regierung an, wie alle seine Siegel ausweisen, die drep Eronen im Wappen gehabt; und als so 33. Jahr, ehe die Einigung zwischen den bregen Reichen erfolget ift.

Cour: Gar recht; benn R. Albrecht hatte fich eben vorgenommen, burch die Ubermältigung von Sannemare und Norwegen, die brey Norbische Reiche zusammen zu bringen: daburch gab er aber unserer Ronigin Margareth, Gelegenheit an die Sand, dassenige glücklich zu vollbringen, was er willens gewesen war.

Erich: Das ist nur eine falsche Sinbilbung von euch. R. Albrecht bat sich niemahls in Sinn kommen lassen, Dannemarck und Norwegen an Schweden zu bringen. Er lebte von A. 1363, bis 75. mit R. Wals (S6) 2 bemarn

bemarn III. ganger 12. Jahr in guten Frieden. Auch nach begen Absferben, dauer te berfelbe zwischen ihm und begen Lochter, der R. Margareth 18. Jahr. Wo aber R. Albrecht, Odnnemarck zum Berdruß, und nach euerer vorgegebenen Abssicht, hätte ein Bappen annehmen wollen, welches er doch nicht gestan: so würde er ohne Zweisselle bas Odnische und Norwegische Wappen, dem Schwedischen Reichs. Wappen bengesetzt haben. Es hat auch dieser König die Schwedischen deren Gernen darnach gesübret, als ervon dem Neiche Schweden ab, und wiederum in sein Erdland Mecklendurg, gekommen war. Das kan nicht um einiger Vereinigung der dren Roribischen Keiche willen geschehen sehn. Denn diese war unter ihm nicht volligen worden. Er hat auch die der Vernen, sie kein Seneral Kappen, der berg Norvischen Reiche achten können. Denn in Dannemarch, und Norwegen war er niemahls zum König erwehlt worden; sondern allein in Schweden: deber in hoffnung zu benselben wieder vielleicht zu gelangen, so wolte er auch deßelben Wappen, die dern Kronen, nicht ablegen.

Canut: Dein lieber Erich, bas Exempel euers Ronigs Albrechts, fan euch nicht zu fiatten tommen: wann ihr nicht beweifet, bag vor bemfelben auch euere Ro.

nige, die bren Rronen in Mappen geführt haben.

Rrich : Das ift leichte gu thun ; es ift im Ronigl. Archiv, ein Siegel mit ben 3. Rronen vom R. Magno Labulas vorhanden, ber A. 1275, und alfo fast hundert Jahr

por R. Albrechten bie Regierung in Schweben angetreten bat.

Canut: Es ift mir foldes aus bem Scheffer befand. Der hat foldes auf ber Tabula F. n. XXIV. in Aupffer fiechen lagen. Das beweiset aber euere Beinung gant und gar nicht. Denn in folden Siegel flebet ein Schild, mit bem komen auf ben brepen Strohmen: und außer bemselben find bie 3. Kronen nur als eine Bie

rath in feben : oben eine, und auf beeben Geiten bes Schilbes eine

Erich: Ihr habt wunderliche Einfalle. Das Mappen ift und bleibt nichts besterweitiger ein Mappen, wann es gleich nicht allegeit in einem besondern Schild sebet; sonst muste ber Römisch Zeutsche und Rußische ausgebreitete zweptöpsige Abler, nicht für ein Mappen gehalten werden, wenn er nicht in einem Schilde besindlich wäre. König Magnus gestel es also, den komen, über den 3. Stroßmen in das Schild, und zwischen der außen herumstebenden 3. Kronen zu sehen, weil kein Zweisel war, daß bie 3. Kronen des Schwedichen Reichs Wappen waten. Dahero ist auch in der Umschrift bieses Siegels zu lesen: Clipeus Magni, Dei gracia Regis Sweorum.

Cannt: Das iff alles noch nicht julanglich ju beweisen, bag bie 3. Ronen bas eigentliche Wappen Zeichen, bes Reiches Schweben sen. Denn, wann bieses wäre, so würden so viel Könige, so wohl vor, all nach gedachten K. Magno, ein an beres Bappen geführthaben: nemlich ben, über ben 3. Ströhmen stehenben kömen. Den siehet man auch gang alleine, ohne die bemelbten Kron-Bierathen, in den Siegeln R. Magni, desten 3. Söne, R. Birgere, und bet herhoge Erich und

Malbemars.

Schwedischen Neichs Wappen begeben, sondern fie haben hierinne nach ihrer Wilführ gehandelt, und bald dieses bald jeines Mappen gebraucht. Die Gothen und Schweben waren nunmehre unter einem Konige vereinigt: und also galt es gleich viel; ob man das Gothische oder Schwebilche Mappen hatte.

Canut: Euere Ausflucht ift nichtig. Es ift niemahls üblich gewefen, bas Go, Schlechts Mappen für bas Reichs Mappen ju gebrauchen. Braucht benn unfer Keing bas Obenburgifche Empren, fibre bandet, ober ber Schulch benn unfer Keing bas Obenburgifche Empren, fibre bandet, ober ber Kong in Spanien bas Defferreichifche für bas Spanische?

irid: Mit unfern Gothifden Lewen, hat es biefes Bewandnug; bagier gus gleich ben Gothifden Stamm, und bas Gothifde Reich bebeutet, welches mit Gemes

ben vereinbabret morten.

Canut: Es ift gang ungewohnlich, bag einer, ju einem Reiche gehörigen Proving, Bappen, für bas Bappen bes gangen Neichs gebraucht werbe. So wenig ber Rormandie Bappen, tan für bas Bappen von Frankreich angenommen werben; eben so wenig fan auch bas Bappen von Sothland, für bas Bappen von gaben Schweben angesehen werben. Also bleibt es baben, bag ber kowe nicht bas Soth-

lanbifche, fonbern bas Schwedifche Bappen abgiebt.

Brich: 36 muß euch bes Gegentheile, mit Erempeln überführen. Berton Chriffoph in Bapern, ohngeacht er 8. Sahr lang, Ronig in Edweden mar, und fich auch in allen feinen Urfunden, einen Ronig von Echweben, Dannemard unb Rormegen genennet, bat boch niemable in feinen Giegeln, bas Wappen von Come. ben und Rorwegen, fondern alleine bas Danifche, und Baperifche Bappen geführt. Guer R. Chriftian 1. fchreibt fich einen Ronig von Dannemard, Mormegen, ber Benben und Gothen, Grafen von Dibenburg und Delmenhorft: in feinen Cieaeln aber fieht man weber ein Gothifches noch Rormegifches Bappen. Eben fo ift es mit beffen Cohns, R. Johannsen, Litteln und Bappen beschaffen. Gie finb boch Ronige und herren, ber Reiche und Lander geblieben, beren Bappen fie in Sie geln meggelagen haben. Dan mar vorzeiten nicht fo accurat in Bappen. Denn viele Ronige haben gar fein Reiche: Bappen geführt. In R. Eriche aus Dommern Siegeln fieht man 2. Grenpben, welche ein Ereut halten , über welches eine . Rrone fchwebt. Eure Ronigin Margareth, hat auch in ihren Giegeln einen gefronten Frauens Ropff. Dabero folgt ber Collug nicht, einige Schwebifche Ronige, baben alleine ben auf ben Flugen fiehenben Lowen in Siegeln gehabt : berohalben ift Diefer Lowe bas Bappen von Schweden. Bielmehro erhellet bas Begentheil baraus, bag alle Danifche Ronige, welche auch Ronige in Schweben gewefen, nicht ben Lowen, fondern bie Eronen jum Bappen angenommen haben, weil fie es fur bas eigentliche Bappen bes Schwedischen Reichs gehalten. Das fiehet man fomobl auf ihren Ciegeln, als auf ihren Dungen; welche bie Umfdrifft von ben Dungfidbten führen: Moneta Stockholmenfis, Calmarienfis &cc.

Canut: Die brey Eronen find, wegen ber Union biefer 3. Reiche, geführt

morben.

Erich: Ihr fimmet wieder die alte leper an. Die 3. Eronen tonnen nicht fur bas Unions-Mappen gehalten werben: weil von euern Ronigen, auch bas Danische und Norwegische Wappen, jugleich mit ben 3. Eronen geführt worben ift. Diefe beeben leftern Bappen hatten auch wegbleiben mußen, wann die 3. Eronen hatten bie

die Union ber 3. Nordischen Reiche bebeuten sollen. Es murbe auch folgen mußens bag Schweben gar kein eigenes Wappen gehabt hatte; welches boch falsch ift. Da aber ben Sanischen und Norwegischen Mappen die 3. Eronen, und nicht der Gothische Edwe bengefügt worben : so ift es ja ein augenscheinliches Anzeigen, daß solche für bas Schwebische Wappen, von euren Königen selft angeleben worben.

Canut: Ich bleibe einmahl baben, baß ber Lowe von ben Gothen nicht als ein besonders, sondern als ein mit den Schweden gemeinschafftliches Zeichen, ift gebraucht worden welchen fie von ben Schweden befommen hatten. Gothland ift nicht so groß, daß es ohne die Bereinigung mit Schweden batte fonnen ein Reich ausmachen: dabero, als dafels mit Schweden verfunfift ward, so fübrte Gothe

land und Schweben jufammen ein Wappen.

Brich : Boferne ibr in ber Gothifden Siftorie beffer bemanbert maret, fo murbet ibr nicht fo verfleinerlich von bem Gotbifchen Reiche fprechen. Euer großer Ge fchichtschreiber Saxo felbit erzehlt, baf ju Beiten R. Alriche in Schweben, und R. Frobe bin Rribaobe, in Dannemarct, Gestiblind Ronig ber Gothen gewefen; ingles then baf Ungoin biefelben beberrichet , als Erich in Schweben , und Salban Berge gram in Danemarct ben Scepter geführet haben. Goldem nach ift nicht zu laugnen, ball bie Sothen einen befonbern Ronia gehabt; biefer bat alfo auch ein befonberes Mappen geführet. Gift benn auch biefes fur ein fleines Neich zu halten, bas Dieund Beft Gothland, nebft Smaland, Saland, Schonen, und ben Infuln Deland in fich beariffen? ben ben Reichen tomt es nicht auf die Grofe, fondern auf die Regierungs Berfagung , an. Es bat noch niemable ein Staats verftanbiger ausgefprochen, pon wie viel Meilen ber Begird eines Reiches fenn foll. Roumlus batte nur iber feine einige neu angelegte Stadt zu befehlen, und mar boch ein Ronig. Daf vereinigte Reiche allemabl nur ein Bappen führen follen, ift auch falfch. bas Spanifche Bappen an ; fo mirb bakelbe euch eines bekern belebren. auch beftanbig einwenbet, bie 3. Eronen maren ein Unione Bappen; fo beweifet boch, bag jur Beit ber Unirten 3. Morbifchen Reiche in einer Sanblung, Tractat, und Bufammentunfft, ober fonft von allen 3. Reichen bewilligt worben ift, baf bie Rronen fur ein General, und gemeines Bappen ber 2. Reiche folten gebraucht werben. Das werbet ihr aber nimmermehr barthun tonnen. Im Gegentheil fiebet mit flaren und beutlichen Borten in bem Unions-Tractat von A. 1396, gu Calmar, baff ausbrudlich von allen 3. Reichen bebungen und vorbebalten worben, baff ein jebes Reich ben feinen Regglien, Rechten, Privilegien, Rrenbeiten fenn und bleiben, und feine bobe Reiche Memter , und Reiche Infiegel haben, behalten, und gebrauchen folte. Gleichergeftalt ift barguthun, bag lange guvor, ebe bie Bereinigung gefcheben, und auch bernach, bas Reich Schweben, und fonft fein anderes Reich ober Land, die 3. Eronen geführt hat. Aber noch eines. Mann bie 3. Eronen ein Unions-Mappen, nach euerer hartnactigen Meining fenn ; warum baben bann euere Ronige biefelben nicht auch in Danischen und Norwegischen, sonbern nur alleine in Schwebifcen Reiche Sandlungen, und Geschäfften gebraucht? Alle mit ben a. Eronen befiegelte Briefe, euerer Ronige betreffen pur Schwebifche Reiche Sachen. Ramann biefelben auch ein Unions-Bappen gemefen maren, fo batten fie auch nicht baren, fonbern al leine zu gemeinschafftlichen und alle 2. Reiche insaefamt angebenben Dingen fonnen ganblich gebraucht merben. Die a. Eronen ichicken fich auch gant und gar nicht gu cinen einen Unions-Bappen. Dat bann Dannemarck eine Erone, Norwegen eine Erone, und Schweben eine Erone, um Bappen gehabt, daß man aus diesen justammenge seizenem hätte ein Unions-Wappen machaet fönnen Reinewegeges: Wie ihr selbst eingestehen mußer, so hat iegliches von den ermeldten Reichen ein anders gant eigenes Wappen; Mus ieglichen von den breven Bappen, hätte man demnach, einige Seicken nehmen, und aus diesen justammen gesetzen Z. Studen, ein Unions-Wappen vorfereitigen mußen. Gesetz endlich auch i die Z. Sconen kelleten das vormablige Unions-Bappen vor: so durste daßelbe doch euer Rönig nicht mehr führen: weil die Union der z. Reiche ja schon vorlängst aufgehoben, und vernichtiget worden ist.

Canut: Das war eine lange Predigt, über einen furgen Text. Ich will euch Sargen nur mit wenigen meine Meinung sagen. Es fieht getrönten Sauptern fren, ein Wappen sich zu machen , und zu suhrern, wie es ihnen beliebt. Schwagt nur, aber nur nicht viel von der abgeschaften Union. Sat sich nicht R. Christian III. A. 1841. in Jusammentunfft zu Bromsebror, mit R. Gustaven sein Necht auf Schweden

porbebalten gehabt.

Brid : Bon ber zerrifenen Union tan ich gang wohl fprechen. Denn bee Dig ift von euch herren, und nicht von uns geschehen. Beil ift bie Unions-Puncte nicht gehalten habt, fe find wir auch nicht baran gebunden gewesen. Ulter Danigher Anfpruch auf die Schwebische Erone ift A. 1571. burch ben Stetinischen Frieden ge-

tilgt morben,

Canut: Diefer Friede hat und mehr als euch geholffen. Denn es wurde ja dar rinne verfprochen, daß beebe Ronige von Daintemaret und Schweden, und bero Ronige von berben, einander wegen der Gerechtigfeit des Wappens, der 3. Eronen qu ewigen Zeiten nicht mehr betriegen, sondern biefen Steeit durch erwehlte Schiederichter von beeden Theilen entscheiden laffen wolten: und dieses ift auch erfolget.

Prich: Ja, biefes ift ichone geichehen. Man compromittire gwar von beeben Beilen auf ben Romifchen Kanfer, auf die Churfurften ju Sachfen, und Branden burg, auf herbog Julium ju Braundfweig, und ich euf nicht auf was noch mehr für Teutifche Fürften; biefe solten ihre Gevollmächtigten Gefandten auf den i. Juni A. 1572. nach Noftock schiefen. Man wolte baben orbentlich in Schrifften gegen einander verfahren; iedoch solten biefelben nicht böher, als zur Triplic, fommen. Weil in unferer Königl. Caussien andere Dinge vorfielen, daß man auf dem gefesten Erruin mit unferer Deduction nicht fettig werden tonte, so ward biefe handlung big auf A. 1575. ausgefest. Alleine da es bernach zum Treffen tommen solte, verschob Fridrich U. dies e handlung big auf 1586.

Canut: Er hat fich nach eueres R. Johannis Benfpiel gerichtet: batte berfelbe

gangen.

Erich: R. Johannes verlangte nach der Zeit, feinen langern Aufschub: sondern für begehrtet folden wiederum wegen R. Christians IV. Winderjährigfeit bif A. 1599.

Canut: Im besagten Jahre, wurden ja wiedervon beeben Seiten bie Sande ju Schlichtung bes 3. Eronen Streits angelegt: und bie Schwedische Sesandten, Jonas Orberg, und Eric Sparre, verwilligten ja gleich, ohne alle Schwierigleit, daß bieser Streit solte ben Lebzeiten R. Spriftians IV. und R. Sigismunde in sulfronso bleiben. Leich: Dieses geschabe obne Borwigen und Einwilliaung unferer Neichsstände.

non

von Leuten, welche fur Feinde des Baterlands gehalten wurden. Opberg war ein Pähflier; Sparre war seiner Neichs Naths Würder entsteht worden. Ihr diebet der nach hartnäckig daben, als K. Carl ix. vielmahls, als A. 1600, und 1602, ben den tractaien zu Ultsbard, und wiederum A. 1603, beyden Convent zu Flatesthäck, des wegen sarcte Anregung that. Ihr behalft euch immer mit der Ausstude: Es wäre einmahl ausgemacht, daß so lange K. Christian IV. lebte, solte viese Sache unausgemacht, daß so lange K. Christian IV. lebte, solte viese Sache unausgemacht bie hat die einwenden gar nicht, daß gedachte 2. bei Manner nicht Jug und Macht gehabt hätten, eine solche Convention zu schlüssen. K. Carl IX. wurde dahere demogen, um sein altes Necht zu den 3. Aronen zu behaupten, A. 1608. und 1609, die 3. Kronen mit den Gothischen Wahnen, mit der Umschriftschagen zu laßen: Insgnia regni Succie, tempore Magnit Ladules, Succorum Gothorum Regis, qui regnavit Anno Christi MCCLXVII. Ja er nahm auch zur Revenge den Littul eines Gerren der Lappen an.

Canut : Sant recht; aber er gog fich auch bamit A. 1611. einen gewaltigen Rries von R. Chriftian IV. auf ben Sale: baruber er bie Erbe fauen, und benfelben feinem Cobn, R. Guftav Abelfen,ju enbigen überlagen mufte. Rachbem Elffeburg, Calmar und Deland verlohren maren, und wir auch jur Gee Meifter blieben, bie Smalanbie iche und Dit Gothifche Rufte ausplunberten, Wefterwick und Gubercoping verbrand. ten, und zulett in bie Stocholmifche Scheeren fo gar eintrangen, mas gabt ibr bem Ronige bon Engelland, Jacob I. fur gute Borte, bag er burch feinen Gefandten Jacob Spencer einen Rrieben von A. 1612. bemurden lief: mas fur gelinbe Seiten joget ibr A. 1613, im Januario in ber Conferenz ju Sidrodh ben Andcobh an ber Sallandifcen Grange auf? Ihr verftattetet une ben Gebrauch ber bren Eronen:wir folten fie nur ent. weber in ber garbe ober Stellung bon ben eurigen unterfchieben fubren; ba mir boch bas glimpfliche Erbiethen thaten, bag biefer Streit big nach ben Abfterben beeber Ro. niae folte ausaeftellet bleiben. Enblich muftet ihr boch bewilligen, ba R. Chriftian IV. anch anbers Sinnes murbe, und einmahl brefen fo langwierigen Streit wolte gantlich abaethan wiffen, baff in beeber Ronige Bappen bie 3. Rronen, jeboch obne eines ober bes anbern Rachtheil, binfubro fenuund bleiben folten.

Erich: Diefes murbe nimmermehr geschen senn, mann R. Buftan Abolph, nicht so ein Sprift. Derr gewesen ware: und um ju verhalten, daß nicht noch mehr Ehriften Bluth wegen einer Eitelleit vergoßen wurde, von feinem Rechte nach gelägen hatte. Seine Worfahrer hatten es darinne versehen, daß fie nicht gleich anfangs mehrern Ernst, gegen euer Unternehmen gezeiget batten; und Derhog Dansen in Finnland nachgrahmet, der A. 1559. ben Spiegel eines zu Stockholm eingelauffenen Schiffes abhauen ließ, weil in den Sanischen Wappen, auch die neuerlich angenommenen Schwedischen 3. Kronen fanden.

Canut: O vergebliche Einbildung! Ihr habt bofe gnug darüber gethan; ihr habt aber mit benen, beswegen ausgezogenen so vielen taufend Schwerbtern, die gemeinschaftliche 3. Unions. Eroneu, aus den Odnischen Wappen, boch nicht austragen tonnen. Loccenius bift. Swee. Lib. IV. p. 3. Lib. VI. p. 3.26. & 34.1. &

in Antiquit. Sveo Goth, L. II. c. 9. Pontanus bift. Danic. Lib. IX. p. 516. Meffentus in theatro Nobilit. Svec. c. III. p. 110. Schefferus I. c. c. 13. 15-17.

MA )0( MA

### Der Bochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

42. Stud.

ben 15. Octobr. 1738.

Gedachtnuß-Muntzel des ersten Bischofs zu Oßnabrück, aus dem Sause Braunschweig und Lünedurg, Sergogs ERNESTI AVGVSTI, auf die Bestis-Vehmung dieses Bischums, von A. 1662.



(13)

1. Befebreis

### 1. Beschreibung derfelben.

uf ber ersten Seite, stehet das vollige Herhogs. Braunschweigs Lüneburgische Warpen, welches schon mehrmahls in diesem Wecke beschrieben worden; mir einem Mittelschild von dem Bischiff. Offnabrücklischen Wappen, mir sünf Helmen bedeckt, und mit den hinter dem Jauptschild zu beeden Seiten steckenden Schwerd, und Bischoffs Stab, nach der Bischoffs. Wappen Art, beziert: mit dem umsder zu lesenden Eittel: ERNES IVS AVGVSTVS. D. G. EPIS.copus. OSNABRVG.enss. DVX. BRVNS.vigi. ET. LVNE burgi. d. i. Ernst August, von Gottes Gnaden Bischof zu Offnabrück, Herbog zu Braunschweig und Lineburg.

Auf der andern Seite siehet man die Stadt Ofinabruck: und über derselben ein Areusweiß gelegtes, und mit einem Band zusammen geknüpstes bloßes Schwerd, deßen Gestige das Braunschweigische Lüneburgische Roß vorstellet, und einen Bischofs. Stad, mit der Uberschrift: IVNGVNTVR FELICITER. d. i. Sie werden guicklich verseiniger. Die Medaille wiegt g. Loth fein Silber.

reductive tough of corry fritt Other.

## 2. Sistorische Erklärung.

Die vorhergehende Oßnabrückische Nothe Alope verankaßet mich, auch diese Medaille vorzustellen: um dadurch Gelegenheit zu haben, ums ständbicher auszuschluren, was es mit Verleiburg, des Historia Oßnabrück, an das Hochürst. Hauß Braumschweig und Lüneburg, in dem Killten Verickel des Oßnabrücklichen Frieden Schlußes, eigentlich für eine Beschaffenheit gehabt. Denn da gemelder worden, wie übet sich der Bischof Franz Wishelm, Graf von Wartenberg, zu Oßnabrückgebers der, daß diese Bisthum solte in Svangelische Hande kommen; so mußich auch anzeigen, was das Hauß Braunschweigund Lüneburg, sur Juz und Macht gehabt solches zu begehren, und von diesem billigen Gesuch nicht abzugehen.

Es hatten gur Zeit ber Weftphalischen Friedens handlung, funf herhoge von Braumschweig und kundurg, ein wohlgegrunderes Recht, auf folgende Niedere Sachsiche Erwund hoch Stiffter, I) herhog Friedrich, herhog Wilhelms, bes zungern zu kundung Sohn, regierender herr, der Kurstenthimer kinedurg und Brubenhagen, war Coadjutor bes Stiffte Aageburg, von A. 1637. 2) herhog Georg Wilhelm, begen Bruders, herhog Georgens, zu herhoerg, anderer Sohn,

war Coadjutor bes Erpfliffte Brebmen, von A. 1645. 3) Bertog Johann Fries Drich, begen Bruber war Dom herr ju Salberftadt, 4) Bergog Ernft Auguft, beffen Bruter , mar Coadjutor bes Ers und Primat-Stiffts Magdeburg, von A. 1646, und 5) Dernog Unton Illrich von ber Molffenbutteluchen linie war Dom Berr su Salberftabt, von A. 1643. Die nun ruchtbahr wurde, baf mit obigen Erste und Dochftifftern eine Daupt Beranderung porgeben folte, fo liegen biefelben burch ibre Abacfanbten A. 1647, ben 12 Febr. ben Rapferlichen Bewollmachtigten gur Briebens Sandlung fchrifftlich portragen ; wann ber frepe Babl Buftanb, ermelbter Erhand Dochflifftern folte verandert, und fie baburch in ihren baben fattlich berge. brachten Rechten, beeintrachtiget merben: fo maren fie nicht meniger, ale Chur, Branbenburg, befugt, banegen, zum Aguivalent, bie Ginraumung ber bren Stiffter Dilbesheim, Minten, und Danabrud, auf gemife maffe, zu begebren; welche an ichr. lichen Ginfunften Maabeburg, und Dalberftabt, nicht erreichten. Diefes auf ber Billiafeit felbit berubenbe Cuchen,mirbe ihnen mit feinem Rechte tonnen abaeichlas gen merben : auf bem wiedrigen Rall aber, molten fie fich alle gulangenbe Mittel. hiermit ausbrudlich nach wie por, bebungen und porbebalten baben. Die Ranferl. icouttelten bierm ben Ropff, und gaben jur Antwort: baf fie nicht befinben tonten. baf bem Saufe Braunfchmeigeluneburg megen Magbeburg, Bremen und Salberftabt ein Aquivalent gebubre: benn fie I) micht muften , ob auch ben Ermeblung eines Coadiutors zu Manbeburg, bie erforberte Canoniften Requifita, beobachtet morben maren ? 2) tu Salberftabt batte man nur bloffe Canonicate zu prætendiren, bie ibnen perbleiben folten. 3) Bon ber Bremifchen Coadjutorie babe man nie etmas aebort : 4) batte ja bas Rurftl, Brounfchmeig, Luneburgifche Dauft, bes Friebens, in bem genug zu genieffen, baf es feine Erblande ungefcomablert bavon truge. Ben ben geforberten Equivalent maren bie Catholifche Stanbe insgefamt, und etliche in Particulari menen ibrer baran babenben flattlichen Rechte, bochftens intereffiret; benen jum Prajudie tonne nichte verbenget werben. Die Braunfchmeig, Luneburgt ichen Gefanbten aber felleten bagegen por, baf 1) bie Dabftl. Rechte ben ben Evangeliften in feine Beobachtung tabmen: und bem Dom Capitel ju Magbeburg , bie frepe Babl eines Coadjutors aus ber Capitulation guftunde, 2) batten bie mit Canonicaten verfebene Braunfdmeig. Luneburgifche Bertoge, bie gemiffefte Sofnung jum Bifthum Salberfabt, nachdem Ers Dergog Leopold Wilhelm folches, Rrafft bes gefesten Bermins von A. 1624. abtreten mufte. 3) Die Coadjutorie ju Bremen mare fo richtig, baf folche Schweben felbft nicht laugnete. 4) Duffen bem Daufe Braunfchmeig guneburg feine Erblande billig berbleiben, weil felbiaes in feinem Rriea befangen mare; und babero ju Erfanffung bod Friebens etwas bergugeben, ober fic pon anbern von feinen Rechten verbringen ju laffen, nicht fculbia fen. Die Rapferl fchusten bierauf ben allgemeinen Roth Stand vor: um befreillen mufte mau um fo mebr etwas nachgeben, als alles biefes obnebin nur ungewife, und manbelbabre Rechte betråffe.

Die Schwebische Gesandte hingegen versprachen dem hanse Braunschweig. Abneburg, ju beften Gesuch mehurg nur alles band Einwurffe; Orenfliern hingegen sagte : man milte biese Sache durch die Pfaligische treiben; und rieth bahero any die Suur Band bewahlten zu gewinnen. Die se sagten rund berauff: hilbesbeim batte allemahl vor und nach dem Religions Frie-

ben, einen Catholischen Bischof gehabt, das hauf Bapern murbe fich dahere nummen mehr ben Borwurff guzieben, daß ben deffelben Abministration ein Evangelischer, dem adgeschnellten geiftl. Borbebalt zu wiecer, dafelbit, eingesichter werden solte. Mit Minben und Ofinabrust wurde es, wegen des eirrigen Wiederstands des Bischoffs, Frang Wilhelms, auch schwehr halten; jedoch tonte man daben wohl so wie abnehmen, daß wann nur Bapern in der Pfaligischen Sache erhielte, was es verlange

te, fo murbe es fich biefer bepben Stiffter nicht eben fonderlich annehmen.

MB Drenftiern merchte, bag bie Rapferlichen fich ju biefen Bunct nicht bequemen wolten: fo gebachte er folchen big auf bie Abhandlung bes Gravaminum-Buncts auszuftellen; weil fo bann von Minden und Dgnabruct, nothwendig mufte gerebet merben. Die Chur Colnifche Befandten, übergaben indeffen megen Silbesbeim, eine Proteffation, und negirten fo mobl die Violation bes geiftl. Borbebalte, als des Brauns fcmeigifchen Bertrags, mann biefes Stifft an bas Sauf Braunichweig Luneburg fommen folte. Dafelbe bingegen that ben Borfchlag: es tonte, wie biebevor, bas alfo genante fleine Stifft, und ber Tittel eines Bifchofe ju Dilbesbeim, bem ifigen und funfftigen Bifchof gelagen; die übrigen Memter aber einem berer Braunfchmeigiichen Rurften, eingeraumt werben. Orenftiern ließ fich biefes gefallen; Colln aber bebarrete barauf, ein ungertrenntes Stifft ju behalten. Die Rapferlichen traten Colln und Bapern ben, weil fie vernommen hatten, bag auch die Frangofiche Gefanbte Befehl betommen, über bie Stiffter por bie Catholifchen zu halten. Je febr meit ausfebender aber ber Dunctus Gravaminum mar, bestomeniger molten bie Braunfcmeigifche, ihres Saufes Sarisfe Bions-pund mit bemfelben vereinigen, und bif bas bin verspabren laffen, babero fie bie Schwedischen vermochten, felbigen lieber befonbers vorzunehmen, ober boch neben bem Schwebifden Satisfactions-Dunct abzuhan. beln, biemeil folder die Beranderung der Stiffter verurfachte. Wie man alfo aber. mable von ben Ranferlichen, beswegen eine Erflarung verlangte; fo liefen fic biefelben über bie Rrage : Db? beger beraus, und fagten gwar bag es billig fen,bem Saufe Braunfchweig Luneburg eine Bergutung guthun; aber man mufte nicht, me folche tonte bergenommen merben. Denn Minben fen fcon an Chur Branbenburg verfprochen, Dgnabrud und Silbesheim, fonte man mit guten Gemigen; ben Catholis ichen nicht entzieben: man mufte babero auf andere Mittel bebacht fenn. Dargegen ward eingemenbet, bie Schweden hatten Minden, dem Churfurften noch nicht berfprochen; bie Ranferl. fonten babero alleine baruber nicht difponiren. Das Sauf Braune fchweig Luneburg batte albereit, ben Erb Schut an ber Ctabt Minden, fen guch mit bem Befer Strobm absonderlich belehnt. Der Braf Trautmansborf blieb barben, bas Stifft Minden mare ju viel, und fen Brandenburg fcon einmabl angewiefen; man wolte aber bie vier, vom Stifft Minden prætendirte Schaumburgifche Memter, sum Braunfchweigifchen Equivalent allenfals bestimmt haben. Inbeffen gefchabe es, baf im Martio A. 1674. Pring Anton Illrich ju Bolffenbuttel, von bem Dom Capitul in Salberftadt, jum Coadjutor und Succeffer felbigen Bifthums erwehlt marb. Diemeil aber biefe neue Bahl, eben ju ber Beit vorgenommen worden, ba biefes Ctiffte halber ben Bergleichung berer, mit ben Schwebifchen Plenipotentiarien obgefchmehter Satisfactions - Forberungen, albereit eine Beranberung gefchloffen gewefen; fo fagten bie Ranferl. baf biefes anbermartige Bornehmen, ben fo geftallten Dingen, feinen Bes fand werde haben tonnen. Um nun befagte Dochftiffter in Catholifchen Sanden zu er.

halten, brachte man auch das Stifft Waldenried, zu den 4. Schaumburgifchen Aemtern im Vorschlag; worüber aber Orenstiern unwülzig ward, und mit der im vorhergsbenden Bogen, angeseigen hoben Betheuerung versicherte, daß zum weitigsten Offinabrüch, dem Hause Braunschweig-Unedurg zucheit werden miste. Er bewürckte est
auch ben ben Franglichen Wogefandten, durch beständiges Aushalten, und Bedrohen
bahin, daß derselbe die endlich vorgeschlagene Abwechglung, zwischen einem Catholis
schen und Evangelischen Riches im Hochsische das 15. Apr. bewilliaternels

de auch bie Rapferl, genehm bielten.

Es wurde bemnach aus ben übergebenen vielerlen Projecten, ber XIII. Articul bes Kriebens Inftruments folgenbermagen verabfaget : nachbem bas Dergogl. Sang Braunfchmeig und guneburg, ben gemeinen Krieben beffe beffer und leichter zu beffdeis nen, bas Coadiutorium im Ereffift Magbeburg und Bremen, wie auch im Stifft Salber, fabt, und RaBeburg, mit bem Bebing abgetreten babe, bag bafelbe unter anbern mit ben Catholifchen im Stifft Dinabrud, wechfeleweife jur Gucceffion gelaffen merbe: fo bewilligte ber Rapfer, bag bergleichen Abwechflung in ber Succeffion in befagten Bifthum, hinfuhre gwifchen Catholifchen und Mugfp. Confefione Bifchoffen, melde jeboch aus bem Gurftl. Daufe, ber Bergoge ju Braunfchweig und guneburg, fo lange bafelbe fenn wird zu ermablen, fatt haben folle auf folgende Beife. 1) Beil Guffan Suftavfon, Graf in Bafaburg , allen feinen auf bas Stifft, Dgnabruct, ben Geles genheit bes gegenwarrigen Krieges, erhaltenen Rechte, renunciret, fo finb ber Bifchof, Francifcus Wilhelm, bas Capitul und bie Ctanbe, befagten Bigthums perbunden, bemfelben ju Samburg, innerhalb vier Jahren, 80000. Rthir. jubejablen. alfo jabrl. 20000. Thir. 2) foll befagtes Bigthum, gant und vollig bem itigen Bifchof. Rrang Bilbelm, refticuirt werben; mit volligen Rechte, wie bie Gefete ber gleichfore migen , und immermabrenden Capitulation verorbnen werben : welche mit Confens bes Bifchofe, grant Bilbelms, und bes Saufes Braunfchweig und guneburg, und bes Giffes Capicularen, jegund follen gemacht werben. 3) Der Buffand ber Religione und Beiftlichen in beeben Religionen, fo mohl in ber Stabt Dfnabrud, als jum Stifft ges borigen Bebiethe, foll verbleiben, wie er am t. Jan. 1624. gemefen ift. Geboch, baf aupor megen besjenigen mas nach befagten Jahre, geanbert worben, eine befonbere Determination, und Berordnung gemacht werbe, welche auch in obbefagte Capitulation, mit einzuruden ift; und ber Bifchof ben ber Sulbigung, burch einen fchrifftl. Reperfi verfichere, bie Ctanbe und Unterthanen, ben ihren Gerechtfamen und Previlegien zu erhalten. 4) Rachtobtl. Sintritt ober Relignation bes itigen Bifchofe, foll im Bifithim Dinabrud, herr Ernft Muguft, hernog ju Braunfchweig und ganeburg fuccediren, und bie Stande gehalten fenn ju bem Ende, innerhalb 3. Monathen, pon Beit bes geschloffenen Fricbens, ibm bie gewohnliche Pflicht abzustatten. 5) Da aber berfelbe, alebann nicht mehr im Leben fenn murbe, fo foll bas Capitul einen anbern aus BerBog Georgens, ju Braunschweig und Luneburg, Rachtommen ju ihren Bifchof erforbern. Wenn aber felbiger entweber mit Lob abgegangen, ober frenwillig folches auffagen murbe, fo foll ein Catholifcher Bifchof, burch bie Babl ober Poffulation bes Sapitule folgen; und alfo foll befiandig die alternativa Successio unter ben Cathol. Bis fchoffen, und unter ber Aufp. Confestions jugethanen, aber teinen anbern, ale bie aus bem Saufe, ibbefagten Berbog Georgens, entfprofen, quaelagen merten; und amar fo mehr Aftriten, ale immer vorhanden, foll aus ben jungern einer jum Bifchof genommen mers

werden. So aber kein jungerer vorhanden, foll einer aus den regierenden Fürsten, an die Stelle geseht werden. Da aber diese termangelten, soll alsbann Herpogs Augusts Nachsommenschafft solgen: nach der zwischen ihr und den achholischen immerwähren den Abwechslung. 6) Damit ben währender Regierung, eines der Augsp. Consession jugethanen Brickops, der der Eatholischen gestlichten Lenfur, ingleichen im Bebrauch und Ibung des Socraments, nach der Norm. Arrchen Gebrauch, und in andern que sont Ordinis teine Schwerigteit und Verwierung entstehe: so soll über solches alles, so offt die abwechselnde Nachslage, auf einen der Augspurg. Consession-Verwandten kommen wirt, die Disposition dem Erg-Bischof zu Edlin, als Metropolitan vorbehalten, gegen der N. E. gugethane aber gänglich aufgehaben seyn. Die übrigen Jura Regminis in civil-und peintlichen Sachen sollen dem Bischof A. E. unverscher verbleiben. So offt dater ein Eath, Bischof tegieret, soller sich gegen der N. E. Religion, gang und gar tei-

nes Rechts anmaffen ober gebrauchen.

Dierauf murben auch Unftalten gur Berfertigung, ber ausbebungenen immermahrenden Capitulation gemachet, und bie Puncta und Monita bargu von bem Dom-Cavitul, ber Ritterichafft, und Stadt Dfinnbrud bengebracht; burch bie vielen Berhinderungen und Chicanen, aber bes Bifchofe, Frant Bilbelme, fam biefelbe nach. aebens erftl. auf ber Friedens : Execucions Danblung ju Rurnberg ben 28. Julii A. 1650. ju volligen Stande: wie im porbergebenben Dung. Bogen, auch gemelbet mor-Es beftebet biefelbe aus 58. Articuln, und ift barinne unter anbern vieles meis ter ertlabret worben, als Art. 4, bag ein Evangelifder Bifchof, fich alle besjenigen enthalten, fo ben Catholiften Glauben, Bephung, Beiftlichfeit und Rirchen-Jurisdiction allein betrifft, und ben Cathol. Obrigfeiten, wie auch bem Metropolitano, und beffen Vicario in Spiritualibus überlagen, die Erfantnuge aber berfelben in geiffl. Sachen, auf Erfuchen ohne weitere Cognicion unverzuglich exequiren laffen foll. Are. 23. bag ein Bifchof, aus bem Saufe Braunschweigeluneburg, vor Ablauf 6. Mona. the, nach bes abgelebten Cath. Bifchofs Lob, fich ber Regierung nicht anmagen foll; wann er nicht innerhalb folder Zeit die Regalia von Kapferl. Mai, erhalten: in welchem Rall bas Dom : Capitul, bie Adminifration bes Stiffts bemfelben fo fort ab-Wann er aber documentiret, vor Ablauf ber 6. Monathe bie Regalia gefucht ju haben, fo behalt zwar bas Capitul die Administration folde 6. Monathe über; bie Stiffts Intraden aber werben von Beit folder documentirung bif ju Enbe ber 6. Monathe gwifchen bem Bufchof und bem Capitul getheilet. Art 33. Bann und fo offt aus bem Rurftl. Saufe, Braunfchweig Luncburg , ein Rurft unter 20. Jahr feis nes Alters Bifchof wird; fo mag zwar biff in Erlangung bes 20. Jahres bas Dom Capitul bie Regierung fuhren, und fein anberer Statthalter ober Adminiftrator, meber von Rurften, herren, ober Grafen, ober burch bero herren Bermandte, noch fonft einigen auslandischen angeordnet werben; bem minorennen Bifchof aber foll fren und bevorfteben, folder Regierung vor fich Ein ober 3mo Berfonen, als Rathe ben gu fe-Ben; wie bann Beit mabrenber Minberjahriafeit, welche fur und fur nach erreichten 20. fabre aufhoren foll, bem minorennen Bifchof von bem Dom Capitul, und ber alfo bestellten Regierung jährlich acht tausenb Reichsthaler aus ben gerabesten Intraben bes Stiffts baar geliefert, und wann über biefelben auch bie gewohnliche Befoldungen entrichtet, und abaeroaen, bak alsbann nach richtia abaeleater Rechnung bas überbleibenbe Eintommen, in 2. gleiche Theile getheilet; bon ber einen Salbicheib, mit Borbewuft bes Des minderjahrigen Bifchofs, entweder die Bifchoffl. Tafel Guter eingelofet, oder neue ertaufft, oder auch felbige auf Jinfen ausgerhan; die andere halbicheib aber zur Beferung ber Dom Archen, angewendet werden folle. Art. 36. Ein Bifcho foll den Unterung gehen taufend Thaler zum Willfomm zu erheben haben. Art. 38. Dem Bifchofe folle auffer biefer beftändigen Capitulation ein mehrers von dem Dom Capitulation tig ugemuthet werden.

Ein bocherfahrner Bubliciffe ermeifet bemnach, baf bas im J. P. W. mohl erhals tene Necht, bes herBoal. Daufes Braunfchweig und Luneburg an bem hochftifft Dfe nabrud eigentlich in folgenben beffebe ; 1) Ericheinet aus bem Art. XIII. J. P. W. flat au fenn, bag taffelbe überhaupt, fo lange es bauret, eine immermahrenbe alterniren-De Mit Erbe Derrichafft, an folchen Stifft habe, I) nach ben Worten &. 1. d. Art. fo . lange Daffelbe Dauern wird, 2) nach ben Borten 6. 6. Da aber Diefe ermangeln follen; foll alebann Bernoge Augusti, Pofferitet fuccediren. 3) Beil bem Saufe Braunfchm. Luneburg in b. 3. bas Recht, eine ewige Regiments Form, in facris & Profanis im Stifft mit anzuordnen anbeim gegeben, auch auf folche vorgefchriebene Rorm und Rorm ober immerbleibenbe Capiculation alle Rachfolger am Regiment Daupte, Glieder und Unterthanen 6. 3. 5. 6. 7. d. C. angewiesen werben, auf melche auch felbit alle Catholifde Bifdoffe bas Biftbum annehmen, und bas angenommene barnach regieren, und miemable etwas mehrers, fo wenig als bas Dom Capitul felbft. forbern, ober fich anmaffen maffen, d. & &. & prine. 6. 58. Cap perp. 4) ergiebet es auch ber Umftanb, baf bas Dom Capitul eigentlich feinen Braunfthm. Luneburg, Bringen mablet, fonbern Rrafft bes I. P. W. S. I. & 6. allemabl einen aus biefem DerBoal. Daufe, und gwar nicht, welchen es barans will, fondern einen von ben jungern Drine Ben annehmen, und mit folden abwechselnden Regenten, fo lange bas Braunfchm. Buneburg, Sauf ftebet, emig ju frieden fenn muße. 5) Geffebet bas Dom Capitul felbit in feiner Inftruction, unter ben Benlagen in Kreffii Erlaut, bes Archidiaconal-Mefens Lit. Z. p. Ra. baff es fein bochftes Rleinod, die Wahl, perlobren : 6 ) inaleichen, baff im Stifft ohne Cinwilliaung bes Daufes Braunichm, funeburg, nichts prejudicieliches und von Wichtiafeit noviter gefchloffen werben tonne. II) Gine Wits Erbichafft aber in abmechflenber Megierung bringt mit fich, bag mann bas Sauf Braunfchw. funeburg, bie Regierung trifft, folches in gangen Biftbum alle Adus Superioriroris territorialis exercire. 2Bann aber ein Catholifcher Bifthofregieret. Brafft beffen bas Sauf Braunfchw. Luneburg, felbigen in allen Buncten und Claus feln, auf bie von bem Saufe Braunichm. Laneburg, ein bor allemahl verfertigte Cap. perp. als bes Stiffte Grund. Befege, mit Recht weifen und anhalten tonne. baff er folche erfulle. Denn jeber Cathol. Bifchof capituliret in ber That allemahl mit bem Saufe Braunfchw. Luneburg, co ipfo , ba er beffen Cap, perp, ber feinem Anerite beschwehren muß; und Rrafft biefer C. P. bem ewig baurenben furi realt und barausfliefenden Intereffe, beffelben nicht bas geringfte vergeben mag: III) Ran anch biefe Dit : Erbichafft, wegen biefer Benennung niemand anfechten; weil bie Sache felbft burch bas J. P. W. und C. P. bem Saufe Braunfchm, Luneburg, que tommt : auch fonften bas Stifft wieber ben Innhalt bes J P W. und C. P. bem Catholifchen entweder mehr, als bem Saufe Braunfchw. funeburg, moven aber aleum filentium , ja 6. n. Art. XIII. ausbrudlich bas Begentheil fatuirt mirb , co ipfo,

ipfo, quo zqualis alternativa inter Domum Br. L. & Catholicos confirmirt wirk augehoren, ober gar Res Capituli, ober Nullius, contra omnem rationem. ace nennet werben muffe. Es außert fich alfo bie immermabrenbe Dit Erbichafft bes Daufes Braunichm, Luneburg, an bem Stifft, wann bagelbe mit einem Evengelie fchen Bifchof befent ift, utendo, fruendo; und mann bagelbe einen Catholifchen Bifchof bat, burch bas Recht, toti.s, quoties aliquid immutatur, interveniendi, IV) Die Religion und Jus circa facra betreffenb, bat bas Sauf Branfchto. gunes burg, wie es bamit ju halten, theils in Art. XIII I. P. W. theils in ber C. P. art. 1. 22. 26. fich veralichen. Diefer Bergleich ift bie bestanbige Richtschnur, barauf find alle Catholifche Bifchofe gemiefen , baraus bat bas Dauf Braunichmein Lune burg als hochfter und am bochften auf emig intereffirter Compacifcent ein Jus quelitum, und fan foldes burch alle Wege bes Rechtens gegen bie Concraventionen defendiren : V) Es tommt noch bingu, baff bie Ofinabrudifchen Stanbe unb Unterthanen allemabl Braunfchm, Luneburgifche Erbilinterthanen find, obichon ein Catholifcher Bifchof am Regiment ift; megen ber habenben emigen Dit-Erbberre Schafft begelben ; welche ob fie gleich ben ber Regierung eines Catholifchen Bie fcoffs ratione Exercitii ordinarii rubet, jeboch auf dem Stiffte fo hafftet und eine gewurtelt bleibet, ut Dominium Uxoris in dote. VI) Obichon bie Religions Bere trage, in allen Reichsiganbern unberbruchlich ju balten, fo find boch biefelben im Dfinabrudifchen befto beiliger zu beobachten; wegen ber emigen Abwechflung ber Bifchofe : meil fonft allemabl nach den Tobe eines Bifchofe , lauter übele Beranberungen , flets mabrenbe Unruben , folglich fort bauernbe Religions , Rriege ens feben, und aus biefem Stiffte bas ungluctfeeligfte gand machen murben.

Wie es bemnach im Westphaltischen Frieden versehen worden, so gelangte Derhog Vernst August, ju Braunschweig und Lüneburg, nach den A. 166e. den 21. Nov. erfolgten Ableben offt besagten Bischofs, grand Wilhelms, jur Keiger ung dis Stiffits Ofinadrick, und ward in bageide A. 1662. den 20. Sept. solenniter eingeführt; da er dann seine Reibenh nach Jourg verlegt; und beschalden diese Gedächniss Mange schlagen lies. Man hat dieselbe noch mit einen andern Revers, welcher im Prospect von der Stad Ofinadrick, das Ofinadrickse Bage pen Rad, vorstellt, wie selbiges von einer Hand aus dem himmel, an einem gedie Are angemachten Band, herum geführet wird, mit der Umschrift: HOC AXC

b. i.

Durch defielben Subrers Sand, Wird es beffer umgewandt.

Vid. von Meiern in Aff. P. W. T. VI. Lib. XLVI. p. 397. Rref I. c. Rehtmeier in der Braunschro. Laneburg Sift. P. III. c. 20. p. 1722. Sabewigs Gludw. Denetmahl auf den Linzug in Ofinade.



### Der Wochentlichen

# Wistorischen Munt Belustigung

43. Ctuck

ben 22. Octobr. 1738.

Der allererste Surst. Oelsnische Thaler, Sertzog Sylvius Friedrichs, aus dem Würtembergischen Sause, von A. 1674.



## 1. Beschreibung desselben.

ie Zaupt Seite zeiget bes herhogs Bruftbitd, im Profil, von der rechten Gesichts. Seite, in einer Peruque, spisenen Hals. Arauss und Romischen Habir, mit dem umberstehenden Littul: SYL-VI.us. FRID.ericus. D.ei. G.ratia. DVX. WIRT.endergensis, T.eccensis. Et. I.n. S.ilesia. OLS.nepsis.

Die Gegen-Seite enthalt ben mit vier helmen bebedten, und viers felt igenFürstlichen Bappen-Schild, mit einem Mittelschild. Im ersten Beld ift das Würtembergische, im andern das Teckische, im britten das Grüningische, im vierdren das Moniequardische, und im Mittelschild das Schlesische Wappen: welche allesamt von mir schon anders (III)

warts in diesem Werce beschrieben worden sind. Umher wird ber auf ber ersten Seite abgebrochene Fürst. Eittel, folgendermaßen fortgeführt: CO.mes. MON. tisbelligardensis. DO. minus. I.n. HEID enheim. STER. nberg. &. ME. dzibor. D. i. Graf zu Mömpelgard, Gerr zu Zeidenkeim Sternberg und Wedzibor. Unter dem Schibe stehen die Anges Buchstaben, von dem Nahmen des Mungmeisters: S. amuel P. saler.

### 2. Sistorische Erklärung.

Ach nenne biefen Thaler ben allererften, welchen ein Berkog ju Delf in Schlesien, aus dem Saufe Wurtemberg hat ichlagen lagen: Dieweil ber in Gines Batterlandes Diftorie, trefflich erfahrne Sinapius in Oslnographia P. I. c. IV. n. III. p. 552. melbet, daß bie bren fürftl. Bruber, Sylvius Friedrich, Christian Ulrich, und Julius Sigismund, Berkone au Delf, A. 1673. hatten bas Munt Regale wieber im vorigen Bang ges Infonderheit Bergog Splvius Friedrich, habe lagen in ber Stadt Delf, bas Sauf jum rothen Ochfen, ober ben fest fo genannten goldnen Abler, jum Mung-Dause bequem zubereiten; worquf A. 1674. ben 2. Januarii, unter beffelben Bildnuß, Littul und Mappen, mare bas erfte Beld gefchlagen worben. Der bamahlige Cammer Director fen gemefen Daniel Butig, ber Mungmeifter Samuel Dfaler, ber Mung-Caffirer Joachim Medelburg, und ber Mung Gifenschneiber, Johann Reibhardt von Rurnberg geburtig: welcher eben nichts formliches ges macht hat, und bahero anigo bafetbft erftlich noch lange mufte in bie Schus So haben auch weder Sancte, noch Dewerbect und Singrius feine eingige Munge, von dem erften Bergoge ju Delf, aus den Murtems bergifchen Stamme, Splvius Nimrod, ale bem Battenbiefer bren fürfit. Bruber, aufbringen tonnen; als ein obales Golbftucke von achthalb Dus eaten, welches er A. 1679. ben 9. Junii, als er unter ber Schuten Bruberichafft ju Delf Ronig geworben, hat pragen lagen. Auf beffen erfter Seite febet des Berhogs Bruftbild, und auf ber anbern Seite, fiebet man unter einem Baume einen Golbaten, mit einem Griefe figen: mel bem ein geharnischter Mann mit einer Felbbinde, auf bem Schoofe figet, mit bet Uberfdrifft: FIDELITE OBLIGE. Es ift eine gar nicht gu vers geibende Rachlagigfeit von biefem Gurften gewefen, bag ba er ber erfte aus feiner Familie gewesen, ber burch feine Gemablin bas Rurftenthum Delfi an fich gebracht, bas Undencien einer fo erlangten wichtigen Erbe Schafft, nicht burch eine eingige Munge bat verewigen lagen; bag manalfo POU

vonihmnichts andere in einem Schlesischen Mung Cabinet aufweisen fan, als biefes einnige Studgen. Weber Dewerbed, noch Sinapius haben ben ihrer Beichreibung defelben auch nicht errathen tonnen, mas die Begen Seite begelben eigentlich vorstellet. Meinem Bedunden nach, bat fich gedachter Bertog felbft barauf abbilben wollen lagen, wie er einem von feinen Unterthanen im Schofe fiee; fonderzweifel in Erinnerung begen, was Bernog Eberhard I. ju Burrenberg hat ju ruhmen rflegen: er ges traue in eines jeben feiner treuen Unterthanen Schoof, in dem bickeffen Balb ben Nacht, ficher ju ruhen und ju fchlafen wann er irgende mo in feinem Lande fich verirret hatte. Gin QButterich wird bergleichen nime mehr magen: indem ihm fein bofes Bewifen vorher fagt, baf ihm ber Ropf wurde wieder gebremfet werden. Bertog Splvius Rimrod, hatte bine gegen ein beferes Butrauen zu feinen lieben Dellinifchen Burgern; er fas miliarifirte fich mit ihnen, er wohnte ihrer Burgerlichen Ergoblichfeit ben, er ichof mit ihnen nach ber Scheibe; ohne ju beforgen, bag ihm die Rus geln etwa mochten um ben Ropf herumfaufen, ober fonft mas wiedris ges begegnen.

Die Herhoge zu Delß haben die Mung: Gerechtigkeit, von den als testen Zeiten her. Als Bergog Conrad I. Derhog zu Delß, der andere Sohn, Herhog heinrichs III. des getreuen zu Glogau, sich unter König Johansens in Böhmen Schuß A. 1329. begab, bedung er sich dieselbe unter andern aus, welche ihm auch der König mit diesen Worten verwißigte: sie sollen auch, mögen Munge schlan lassen, mit gewöhnlichen Zussas. K. Vladislaus IV. bestättigte, wie insgemein allen Schlessischen Derkgogen, also insonderheit den Herhogen zu Delß, A. 1498, 1504, und 14. das Mung-Recht. Kanser Maximilian I. ertheilte zu Instruck den 17. Mart. A. 1502. den Gebrüchern und Derkogen zu Delß, Podiebradischen Stammes, Albrechten, Georgen, und Carln, die Freiheit, golden und silberne Mungen, auf der Herhoge zu Sachsen, und der Steiheit, golden und silberne Mungen, auf der Herhoge zu Sachsen, und der Steiheit, gelben Urtigk, der A. 1522. am St. Jacobs Tag, von K. Ludwigen, eine neue Constrmation des Mung-Kechts, das er auch wacker gebraucht hat.

In des Vien Theils der Bift. Muna: Del von A. 1734, fr. Stuck p. 407. habe ich zwar furhlich angezeigt, wie das Berhogthum Delf, an den Splvius Nimrod, Berhogen zu Wartenberg, von der Julianischen Linie, A. 1647. wegen seiner Gemahlin, der lehtern Prinzesin des Podiebradischen Hauses, Elisabeth Maria, Berhog Carl Friedricks, einziger Tochter und Erbin, nach desen tödlichen Hintritt, gefallen seve:

(Uu) 2

Thres andern Sohnes und Nachfolgers, gegenwartiger Thaler aber giebt mir Belegenheit, bavon ausführlicher zu handeln. Dadbem ber ale Terlette Bergog ju Delf, aus ber Piaftifch Glogauifchen Gurftt. Linie, Conrad VII, ber jungere und weiße genant, A. 1492. ben 21. Sept. unbeerbt mit Sob abgegangen mar, fiel bas Rurftenthum Delf, an R. Vladislaum IV. in Bohmen, ale Lehne Derrn. Diefer vertaufchte fole ches und Bohlau A. 1495. Dienstag nach St. Georgen, an Bergog Beinrichen zu Munfferberg, R. Georg Podiebrads andern Gobn, gegen bas Schlof und die Berrichafft Dobiebrad: boch mit diefer Con-Dition , daß Bergog Beinrich, feine Gohne und Nachkommen, mit Reche ten und Pflichten ber Cron Bohmen unterworffen fenn folten; fonften aber folten Diefelben, foldes Fürftenthum haben, behalten, genießen und gebrauchen, und mit bemfelben thun und laffen, als mit ihrem Linen-Sierauf marb auch noch felbiges Stahr, am Abend St. Whilippi und Jacobi, ber beil. zwolff Bothen, ju Dfen gebachten Bergog Beine richen, nebft feinen Gohnen, Albrechten, Beorgen, und Colln, und allen ihren Leibes: Lebens: Erben, Das Fürffenthum Delfen, Das Schlof und famt ber Stadt, Schloß und Stadt 2Bohlau, bas Stabtlein Mikingen, Bulauf bas Schloß Ruben, bas Etabtlein Bernfladt, bas Stabtlein Trebnig, an Cungenstadt Die Lehnschafft, bas Stabtlein Sundesfeldt, und Lehnschafft an Berrenftadt, die am erften burch reblis den, beweislichen, und unangefochtenen Bertrag, und bernach als verforbene Lehn von Bertog Conraden, bem Weifen gur Delf und Bobs tau, an den Konig gefallen und fommen maren, gur rechten Gnaden-Leben, mit aller ander ihrer Zugehörungen und Gerechtigfeit, von eben Diesem Ronige verliehen gegeben, und bergeftalt jugceignet, baf fie folthe ewiglich baben, halten, nuben, genießen, verfauffen, verfeben, vermachen, vergeben, bermechfeln, und anihren beffen Frommen menden and barmit thun, als mit ihrem einenen Gut: jeboch ber Eron Bobe men Lehnschafft ohne Schaden. Chen Diefer Konig gab, ben Berbogen Albrecht und Carin in ber Beftattigung aller ihrer Privilegien, A. 1504. Freitage nach den Frohnleichname Sag, Die ganbe volle Macht und Bemalt, ihre Schloger, Stadte, Land, Leure und Guter mit allen ihren Einsund Bugehorungen, fo fie jegund hatten, oder hernachmahls haben und gewinnen mochten, ben gefunden Lagen, oder an ihrem Sodbette. eines Theils, ober gar, wen fie wollen, zu verschaffen, vermachen, verschreiben, vereignen, und zugeben, unter ihrem eigen Brief und Siegeln, vor ben Konigen ju Bohnien, und fonft vor allermanniglich, fren fren und unverhindert. Ein gleiches geschahe von Rapfer Matthia A. 1617. ben 31. Augusti, und von R. Ferdinand II. A. 1622, ben 30.

Sept.

Rrafft biefer Roniglichen feftiglichen Privilegien, fette Gertog Carl Friedrich. ju Dunfterberg Delf in feinem Teftament A. 1646. ben letten Nov. weil ihm Bote in feinem groenfachen Cheftanbe, mit mehrern Rinbern und Erben nicht gefcegnet batte, feine einnige Tochter, Fraulein Glifabeth Maria, welche an Bernog Eplyins Mimrod, von Bartemberg verlobt mar, jur Erbin bes Furfenthums Delg, und ber herrichafften Debgibor, Sternberg und Jeifchwig in Dabren, jur Erbin cin. Da aber biefelbe ohne Leibes Erben mit Lob abgienge, ernannte er feine benbe Comefferte Braulein Barbara Margareth, und Frauen Cophia Catharina, vermablte herhogin zu Brieg im Liegnit, ju Erbinnen ; und ba auch biefe vor ihm ohne Leibes. Erben, von biefer Belt abgeforbert werben folten, alebann folte feine Gemablin, Frau Copbia

Magbalena, gebohrne herpogin von Liegnis, vollige Erbin fenn.

DerBog Splvius Rimrob von Burtenberg, vermablte fich A. 1647. ben 1. May mit feiner obbemelbten verlobten Pringefin, und ben 30. Tag hernach, als ben 31. May farb gebachter fein Schwieger, Batter, und befchloß, ale ber lette Surft und mane liche lebne Erbe, Die 152. Jahr geblühete Ronigl. Podiebrabische, und Rurftl, Dans ferberg Delfinifche Familie. Beil nun auf biefen Fall und hintritt, Die Bergogin Elifabeth Maria, bie Rachfolge und Erb. Gerechtigfeit, als bie mabre und naturliche Erbin, übertommen batte; fo ergriff fie auch ben 18. Julit ben Befin bes Delfinifchen Rurkenthums, durch Abnehmung der fchulbigen Sulbigungs , Pflicht von ben Unterthanen : welche ibr auch unverweigerlich von allen und jeben abgeftattet murbe, bif auf etliche wenige im Zurftenthum begiterte Catholifche Pralaten; berichtete foldes Ranfer Rerbinand III. ale Ronig in Bohmen, und melbete fich um bie Lebens : Berleis bung, und gewöhnliche Confirmati. n ber alten Privilegien, Freiheiten und Bereche fiafeiten an. Es erfolgte aber hierauf feine Untwort; man übergieng ben neuen ine haber bes Rurftenthums Delf in ber Einladung gu bem auf Dichaelis beborftebenben Oberioter gurften Recht, wie fonft bie Obfervanz mit fich brachte; und ber Ranfert. Fiscal leate eine Proteftation wieber bie genommene Dofffion ein. Enblich erflahrte fich ber Rapfer in einem abfonderlichen an das Ober Umt in Breglau ergangenen Refeript babin : er tonte mar fothane ergriffene Pogeffion, nachbem bie Ronigl Confirmarion vorher nicht allerunterthanigft geficht worden, nicht alfobalb beffatigen; mole te aber bierinnen niemand übereilen, fondern fernere Information pflegen; begehrte barauf von ben Dber: Amte Mathen in Chlefien ein fonberliches Bebenden ; ob nach Ableben Bergog Carl Friedrichs ju Delff, als letten manlichen Erben bom Sanfe Dun ferbera, daß Surftenthum Delf, nicht fur ein offen gewordenes Mannigehn, ungehinbert ber gegebenen Gemalt, folches veraufern ju tonnen, zu balten fen ?

Die bemnach von bem neuen herhoge von Delf begehrt murbe, baranthun, mo. rauf fein lus qua ficum gegrundet fey,fo meldete berfelbe, baf Beltfundig fen, baf bie Rurften in Edlefien, fich eigenmachtig und freywillig von ber Eron Doblen, in ber Eron Bohmen gewentet, und A. 1307, und nadmable ihre erbliche Fürftenthumer bem bamable regierenten Ronige in Bohmen, Johann aus bem Saufe Luremburg , und feis nen Rachtommen, ben Ronigen in Bohmen, ohne einige Anforderung ober Roth. 3wang,

Amana, mehrentheils zu gebn aufgetragen batten; maffen folches aus benen Inveftiguren , und besmegen ertheilten Recognitionibus beutlich und flarlich zu bernehmen: bannenbero beut gutage bie weibliche Dachfolge ben ben Rurftl. Saufern in Schlefien. auffer Delff und Teichen , welches lettere feine fonberliche Concessiones , boch nicht mit folden Immunitæten, und Privilegien, wie bas Rurftenthum Delf baben folle, gant lich erlofchen fen; und zwar bergeftalt, baf fie meber burch ein Teftament, noch burch etne andere Rechts-Devolution, auf die Beiber fammen und fallen fonne, fondern ben Ermanaeluna mänlicher Erben, ein und das andere Aurstenthum, als ein Manns lehn pffen merbe,und an bem Ronige in Bobeim, als ordentlichen Lebns Derrn, an beim falle. Bwar hatte man ein fonberliches Prziudicium, bag A. 1348. Die Rurftenthumer Jauer und Comeinis, mit Fraulein Unna, Berbog Beinriche II. ju Jauer einiger bintertaffenen Tochter, fo Ranfer Carl IV. nach Abfterben feiner erften Bemablin Blanca bermablt worden jum Deurath Buth, weil Bergog Beinrich und Bergoa Boleslaus fonften feine Leibes Erben binterlaffen , gegeben worben, wie aus Dernog Boleflag besmegen aufgefesten Inftrument ju erfeben. Uber biefes fo babe R. Vladislaus A. 1511, ben herren und Ritterichafft Stante in Schleffen, wegen ber Rachfolge in Leben ein fonberliches Privilegiu n ertheilet, bes 'anhalts': " Dag binfubro und zu emigen 3eiten, ohne alle Mittel und weitere Belehnung, alle und jebe Unfalle ihrer und ib. rer Exben und Machtommen Ritter und Lebn Gutter, berer fo nicht mannliche Leis " bed Erben batten, an ibre Tochter gefallen: und wieberum : baf ein jeber ben feinen " Leben mit feinern Gutern frep ju thun und ju laffen, biefelben ju verfauffen, ju ver .. mechfeln, ju verpfanden, ju vergeben, und anzumenben, nun und ju emigen Beiten, .. pollfommene Macht und Gewalt baben und behalten foll. .. Mit welchem auch über einfomme bas Privilegium R. Rubolphe, wegen Erbichafft ber Ritterichafft von A. 1600. 6. Das oberwebnte Privilegium aber R. Viadidai belangend 2c. bannenbers tonne gar mobt von bem tleinern auf bas großere gefchlofen und behauptet mer ben, baff eines meges ftatuto, pafto, vel speciali alicujus Consuetudine, mit Bermil liaung bes Lebns berrn, Die weibliche Rachfolge fatt baben tonne. Es babe aber noch mit bem Rurftenthum Delf, biefe ganbe befonbere Befchaffenbeit; es fer baffel be von R. Georg Dobiebrabs Cobnen, an fatt ibrer herrichafft Dobiebrab in Bobmen, burch einen Taufch Conctrat, und alfo Titulo onerolo, nicht aber Jure feuch propris erhalten, folches auch nachmable a primo concedente R. Viadislao, und allen beffen Nachfolgern biff auf R. Ferbinand III. cum claufula de facultate alienandi beftattigt Dabero weil in einer Ronigl. Confirmation bie Borte: Geine Erben und Machfommen, in feine Lebus Erben und Machfommen, verwandelt worden. to habe Dernoa Beinrich Mentel tu Munfterberg und Delft, als er ben I. December A. 1616. auf ber Ronial. Burg zu Brefflau, Die gewohnliche Enbes Bflicht geleiftet. gegen folde Beranberung projett ret, und barauf eine anabige Refolution vom Ranfer erhalten. Bermone folcher in fo vielen Ronial. Confirmationen angebengter Claufuf de facultate alienan it, maren nicht nur allein biebevor unterfchiebene Derrichaften. pon biefem Rurftentbum,obne jemands Bieberipruch und Ginrebe, veraufert; fonbern auch durch Testamente eine und andere Disposition von fünfftigen Erben und Rachfol gern aufgerichtet worben, big endlich ber jungft verftorbene Berbog, in Danael leible cher Mannes lebens Erben, beren bann, wie fonft ben allen Mannitchen brauchlich,in teiner Ronigl. Confirmation, fondern allein fimpliciter ber Erben und Rachfommen ger bacht wurde, feine einige Tochter, nunmehro Berbogs Sylvius Mimrobs Gemablin, ju einer rechten einigen Erbin bes Furftenthums, und aller barju gehörigen Derrichafften, welche alle pure allodial, erfaufft, ober erhoprathet worden, burch ein Teftament volltommlich eingefest habe; Krafft welches bief Litfil. Erbin auch befugt gewefen, auf ihres Batters erfolgten toblichen hintitt die Pofision, burch Unnehmung bes Homagii von allen lluterthanen, alsbalb ju ergreifen, und barinnen zu verbleiben.

Diefe triftige und mit ber Borbitte vieler Falefil. Saufer, begleitete Borftellung wardte fo viel, bag & Ferbinanb Int. burch Commiffarien mit hertgog Spiloius Nimerob in Unterhandlung trat, und in einem gu Berglau A 1643. ben 3. Juli getroffenen Bergleich, gegen beschehene Abtrectung der herrichafft Jaischwis, ihm die Belchnung mit dem Fürstentundelf versprach. Diese erfolgte auch noch im selbigen Jahre bentz. December ju Wier: mit der Erflätung, daß elder fürft. Lehn bey bem mannlichen Setaume, fo lange berselbe vorhanden, verbleiben, und allererft nach degen Abgang, auf das weibl. Seichlechte, wie es sich juden letten mannlichen Bestigter, am nachsten eestwen würde, sallen olte.

Derhog Sylvius Nimrod, hinterließ ben seinem A. 1664. ben 26. April erfolgten Absteron vier Pringen, gerbinand Carlin, Splvius Friedrichen, Christian Ulriden, und Julius Sigismunden. Uber solche führte ihre Frau Mutter die Wormundschafft. Der älteste Pring, farb auf der Nuctreise aus Holland zu Cafel A. 1668. ben
23. December. Sylvius Friedrich, und Christian Ulrich, tahmen A. 1669. ben 9.
Marril glidlich wieder zu Jause die Frau Mutter machte hernach A. 1673. ben 15.
August zurter ihren bern Schnen, eine Abbestung der Firstenstumssin welcher vievius Friedrich das Gelftnische, Christian Ulrich das Bernstädtische, und Julius

Sigismund bas Trebninifche Beichbild gu feinen Untheil befahm.

Dernog Gylpius Griedrich, mar A. 1651. ben 21. Februarii gebobren, nabm A. 1673, ben 26, Sept. bie Erbbulbigung ju Delf ein, und trat bie Regierung an : er hatte bie Chre ale Rapferl. Commiffarins, brenmabl ben Obriff Sauptmann in Schles fien einzuführen, und von bemfelben bie gewöhnliche Pflicht, bem Untritt biefer bo. ben Mirbe zu empfangen: als erflich A. 1674. ben Carbinal von Defen, Friebrichen, Bifchoffen ju Brefflau, jum andern A. 1682. ben Sofmeifter bes Teutichen Ritter Dr. bens Sobann Cafpar von Ampringen, und brittens A. 1685. Frant Lubwigen, Pfals. Brafen ben Rhein. A. 1680, betahm er nach Abfterben erwehnten Carbinale bas Praadium ben bem Rurftentage, und Ober und Rurften Rechte; wohnte auch fonft mehrmable ale Ranfert, Principal - Commiffarius ben allgemeinen Aurften Sagen offters Bon feiner fleifigen Corge vor Rirchen unt Chulen geiget bas A. 1682. ju Delft erneuerte St. Unnen Rirchlein, bie in eben biefen Jahre aufgerichtete und unterhaltene Claffis felecta, bas A. 1683, bor bie bintertaffenen Dfarr und Schul-Bittmen erbauete, und mit einigen Gintunffren begabte Wittmen Dauf, bie in eben biefem Yahre ange-Rellte Rirchen Bifitation im Delfinifchen, und bie barauf publicirte Delfinifche Ctabte und Panb Schul Drbnung, welche A. 1688, erneuert murbe, bie A. 1685, mit ber neuen Dract verfebene fürfil. Colof Rirche, bie Beffellung eines abfonberlichen Catechetens A. 1689, bie A. 1690. gang neu erbaute fcone Rirche ju Geffenberg, und bie A. 1695. wieber in neuen Ctanb gefette fo genandte Juben Rirche. A 1676, reftaurirte er famt feinen herren Brubern bie von hernog Carln 11. angelegte alte fürftl. Bibliothed, und Derordnete fie ben 12. Augusti ju gemeinen Gebrauch und Rugen. Er tauffte bargu ben

den Tractatum tractatuum, welches dazumahl der gröste Juriftische Tröster, in der Welt ware. A. 1677. den 9. Julis trat er in den durchläuchtigken Palmen. Orden Ber Frucht beinigenden Gesellschaft, annter den Ramen des Schügerdenden, mit dem Gemählde eines großen Lorder: Baums, und den bengeschten Worten: Tugend und Capsferteit. Er gesegnete die Welt A. 1697. den 3. Junis nach langwieriger und ichnershaften Krankheit im 46 Jahr des Alters und 24. der Regierung. Er sicherte zu seinem Wahlspruch: Si Deus pron dis, quis contra nos. das ist: If Gote für uns , wer mag wieder und seyn. Mit seiner A. 1672. den 17. May vermählten Gemählin Eleonora Charlotta, Perzogs Georgens, des des ständigen zu Wahremders Möndelgard, und Anna von Coligny Tochter, hat er is

unfruchtbahrer funff und gwantig jahriger Che gelebt.

Unter ibm gieng fcon bas uble Saufbalten an: babero mufte et A. 1602. bas Delfinifche Drittel an ber hereschafft Sternberg, bas Umbt Carleberg genant, an ben Dbrift Sof Canpler ju Bien, ben Grafen von Stratemann verfauffen. anbern imen Drittel, von Bernftabt und Muliusburg, Die Memter Sternberg, und Rniebis fauffte A. 1695. Farft Johann Abam Unbread von Lichtenftein. Diefe fchone Derrichaffe in Mahren, wie auch Jaifchwig, geborte Bengeln von Bercta, Duba und Leipa, bes Marggraffthums Mabren Obrift Land Richter, welcher als ber lette Derr feines Befchlechts, in Mangel mannlicher Erben, von feiner Gemablin, Maabalena. Fredin von Zerotin, alle feine Derrichafften feiner eintigen, an Wenteln von Sofchto. wib, auf Trieban und Ellenberg verlobten Tochter, Catharina A. 1563. am Ct. 300 bannes bes Lauffere Lag, ben gebalteuen Land Rechte ju Olmut, burch ein orbentlich Teftament, erblich befchieb, und barauf noch im felbigen Jahr am Ct. Caibien Zaa berftarb. Als aber nach funff Jahren, fich biefes verlobte Daar gum Beplager anschickte. gieng auch ber Brautigam jabling aus ber Belt, worauf ber auch jum Beplager einge labene Bergog Carl II. ju Muufterberg. Delf, A. 1570. ben 17. Sept. mit biefer reichen Braut fich vermabite, und baburch bie gefammte Berdaifche groffe Berlaffenfchafft,an fein Dauf brachte. Er verberrlichte bie Derrichafft Sternberg baburch, baf er A. 1501, bas vonBozkoll. Grafen juBerneck unb Riebba, von welchem bas Pobiebrabifche unb Cunffal tifche Gefdlecht abstammet, A. 1252. geftifftete reiche Ciftercienfer Rlofter ju Gt. Darien Brunn und Gorau, wordber bie von bemfelben abfteigenbe Bergoge ju Runfterberg, bie Cous Gerechtigfeit, und anbere Berechtfamme bestandig bepbehalten gehabt bat ten, dem Bischoffe ju Olmub, Stanislao Pawlowsky, ganglich abtrat; und dagegen von bemfelben und bem Dome Capitul ju Dimug, die in ber Sternbergifchen Berrichafft ge legene rebu Gutter, als bas Stabtlein Domftabt, Rungenborf, Deblis, Geibersborf, Betersborf, Bereborf, Reuberf ic. ju erbieigen auf emig, in einem wom R. Rubolff II. bestättigten Contract, überfahm.

Bon eben diesem Hermog Carln II zu Münsterberg, rühret auch die in dem fürstl. Delfinischen Tättel, besindliche sehr anschnliche Polnische Hermoglichen Tättel, besindliche sehr anschnlichen Deutschen Belbes von dem Brasen als weicher folche A. 1590, mit einer großen Gumma baaren Gelbes von dem Brasen Andrea Lesz: zyniky de Lesna erkaussich vid. von Meiern Alor. P. W. T. V. Lib. XXVIII. S. V. P., 351 Fibiger in wet. ad Himelit Sitesvaph Cap. VIII. p. 285. S. S. 79, p.

233. Sinapius in Oisnogrophia. P. I. Sell. II. p. 164. Demeebed in Silefia munis-

matica Lib. III. c. I. §. 15. 16. p. 448.

#### Der Bodentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

44. Stud.

ben 29. Octobr. 1728.

Ein unvergleichlich schöner Ducate, Johann Untons, jezigen Bischofs, und Sürstens zu Lichstett, Freyherens von Freyberg, zu Sopsferau, von A. 1738. mit einer doppelten Gegen, Seite.



## I. Beschreibung deffelben.

ie Saupt-Geite enthalt ben Jufflichen Bappen Schild, von vier Zelbern, mit vier Jelmen bebeckt. Im ersten und dritter vorten Feld, ist ber obere fielt eines sichberne Bischofis-Cabab, als das Bappen bes Bisthums Tychfett. Die andere und dritte Feldung, ift überzwerch gleich getheilt; davon der obere Heil weiß, und der unter eldau, und mit drey filbernen Ballen, als 2. und r. deschieft ist; welches das altigrenherrliche Freydergische Enmm Bappen ist. Der eer fte Helm tragt auf einen Aufen diese biedbische Getheilt; davon der einen Führen der bernen Bischofis-Catab in die Johe balle. Diese der und ben der und den gehoer und der in bervorragender roth bekleideter Arm, deffen hand den sich bernen Bischofis-Catab in die Johe ball. Diese deren Helme, gehoten zu dem Bischofische das in die hohe betten Frenherel. Freydergischen gekenn werdichten Delm, bezieret ein Busch von sich weisen-Errauß-Kedern, mit eingebogenen Spisten. Umber ihrer Juffl. Littul zu lesen: 10An.nes. ANT. onius. 11. D.e. G. ratia. EPISC. opus. EYST.-ettensis S. acri R. omani. I. mperil. P. rincept. d. i. Johann Anton der ander Te, von Gottes Gnaden Bischof zu Kichfett, des heil. Rom. Reichs Juffl. Unter dem Schild ist de Jahrjah 1738.

Die erfte Gegen Geire zeigt bas vollige Bilbnig, bes Cichftettifchen erften Bi. fcofe und Schub Patrons bes beil. Milibalbs fichenb, in Pontificalibus , in ber rechten hand ein Buch, und in der linden den Bifcofe Ctab haltenb, mit dem in dem in, (EF)

nern Umtrepf bengefesten Ramen : SANCTVS WILIBALDVS. In bem außern Umfrenfifebet ber Wablipruch bes jesigen Bifchofs: PRO DEO CAESARE & PATRIA.

b. i. Sur GOtt, bem Rayfer und bas Vatterland.

Die andere Gegen's Seite stellet das gange Bild ber heil. Walburg, als einer Aebtiffin stehend vor, mit einem Rrongen über ben Schleper, auf bem haupte; in der rechten hand mit dem Stab, und in der lincen mit einem Buche. Inwendig umber ift ber Rame gu lesen: SANCTA WALBURGIS. Aussen herum obangeführtes symbolum.

2. Sistorische Erklärung.

Ben ber ibigen greulichen Berruttung bes Dunt Defens im Teutiden Reide. eine innerlich und aufferlich fchone Dunge ju feben, bundt einem Dung Liebhaber eben fo felten ju fenn, als einen weifen Raben ju erblicen. Es fehlt gwar nicht an funde reichen Medaillen, Dieweil bie Geschicflichfeit im Stahl ju fcneiben, ben uns immer bober ju fteigen beginnet: und weil biefelben muffen fein gepragt werben, fo gebet benenfelben auch an ihrem innerlichen Berth nichts ab. Gie machen fich auch gum Theil burch bie finnreich erfundenen Borftellungen, ben Mugen noch angenehmer; allein fie geben nicht fo burch aller leute Sanbe, ale wie orbentliches Gelb. Daran ift noch ein grofer Mangel: wann man fo wohl auf ben Behalt, ale bas Geprage baben fiebet. Dan bricht insgemein an benden Stucken ab: und fehrt fich weder an bie fo verbindlithe und heilfame Reiche Rung Dronung, noch an ben erforderlichen Boblftanb: fonbern man meinet, wann bas Belb nur rund ausfahe, fo mare es in der Belt fchon aana. Dabero feben unfere Dungen nun beflicher aus als die Gothifchen: und es ente febet ein folder Berfall bes Mung Befens, ber in ben elenbeften Zeiten, nicht draer ae mefen ift. Gleichwie aber noch nie ein allgemeines Berberben, in geiftl. und weltl. Dingen, bergefialt überhand genommen, und fich ausgebreitet hat , baffes alles aute adnblich unterbrudt und ausgerottet hatte, fonbern fich baben boch noch immer groffe und eble Gemuther geaufert haben, welche nicht nur niemable von bem rechten Reae abgewichen fint, fonbern auch allem eingeriffenen Ubel, nach allen ibren Rrafften unb Bermogen ju feuren fich forgfaltig haben angelegen feyn laffen : alfo zeigen fich auch ies to noch im Teutschen Reich, fo parriotifch und grofmuthig gefinnete gurffen und Stan be, welche aus bem herrlichen Munt Regal fein Gewerbe machen; fonbern burch ihr lobliches Benfpiel und Borgang, in genauer Beobachtung ber Reichs Munt Ordnung. benm Ausmungen ihrer Gelb Gorten ihre Mitftanbe aufmuntern, bas gemeine Beffe bes Batterlandes fleißiger, ale verbin, ju beherhigen, und mit jufammen gefesten, au. ten Rath und That, ben fo ftard eingerignen Rung Gebrechen eifrigft abzuhelfen.

Ich habe die Chre, dergleichen vortreffliches Muster, meinen hochwertheften Legern, anigo an diesem wunderschofen Ducaten, mit einer gedoppelt gepräge ten zierlichen Gegen-Geite, vor Augen zu legen welchen wir dem aus presignetigigt regietenden Bischof und Fürsten, zue ichtet zu danden haben. Die alten guten Freun de und Genner, im Neiche, denden noch immer fleissig an mich; sie lassen fich die grose Entserung, nicht abwendtg meden, meine Mung-Curiosien, auf alle erfinnliche wie fe zu vergnügen; und ihre Gutigfeit ist so groß, daß mit alle ihre Schäe, noch eben so, wie vorbin, offen kehen, wann ich sie nur recht gebrauchen konte. Daber hat auch ein warnehmer Batron, die Gewogenheit gehabt, mit diesen auf is schollen en unerstaten

Duca

Ducaten, ju überfenden; melchen ich babero ju Beftardung obiger Babrbeit, biefet

Difforifchen Dung Beluftigung, gebubrent einverleibe.

Bon bem ruhmvollen Leben, Johann Antone, jest lebenben Bifchofe ju Gide Rett, bes beil. Rom. Reichs Furftens, Frenherrns von Fregberg auf Sopfferan, fant ich folgendes melben: es ift berfelbe A 1674. bem 16. Julii gebohren. Die Eltern und Bor Eltern find aus bengefügter Uhnen Tafel ju erfeben. In feiner Jugend bat er ben ftudiis philolophicis und theologici: funf ganger Jahr, in bem collegio Apollinari ju Rom fleifig obgelegen, und A. 1700. Die priefterliche Bephe befommen. Balb barauf erhielt er bie erfte Dfarre ju Rafpach, unter Braunau, in bem Bicethum Burch baufen, in Bapern, und A. 1704. Die andere ju Mattfies, in ber Augfpurgifchen Diceces: welche benbe er in allen Amte Berrichtungen, neben einem Cooperatore jum aus ten Theil, felbiten verfeben. A. 1711. ben 6. Februaril fchmur er im Dom Capitul in Eichftett auf, und ward A. 1722. bem 18. Augusti Capitularis.

Rach Abfterben grans Lubwigs, Bifchofs ju Gichftett, Schendens und Frenherrns von Caftell, A. 1736. ben 17. Sept. marb bie Dabl eines neuen Bi fchofe, auf ben 4. December feft geftellt. Ben berfelben maren folgende funfiehn

Capitulares, gegenmartig, als:

1) Marquard Bilbelm, Graf von Schonborn Duchheim, herr zu Reichel fberg und Beiller, Dom Drobft.

2) Johann Lubmig Joseph, Frenherr von Welben, ju Sochhalbtingen und

Laurheim, Domdechant und Jubilaus.

3) Jofeph Meldior, Frey und Coler herr von Ulm, auf Erbach, ju Dat bach , Dom: Cellarius , Senior und Jubilæus. 4) Maximilian Felir, Frenherr von Sreyberg, und Epfenberg, Dom

Cuftos, melder A. 1737. im September gefterben.

5) Berbinand Meldior Alexander, Frepund Ebler herr von Ulm zu Erbach.

Beiftlichen Rathe Prafident. 6) Philipp Anton, Frepherr von Reinach, Dom Cancor und Sof, Cams mer: Rathe Prafident.

7) Johann Anton, Frepherr von Greyberg ju hopfferau, auf welchen bie

Babl gefallen ift.

8) Lothari Johann Sugo Frant, Graf von Oftein, Capellanus Honoris. 9) Johann Gottfried Groß, von und ju Trodau, Sofrathe Prefident.

10) Sigmund Chriftoph, Graf von Schrattenbad.

11) Georg Bilbelm Cafimir Frenherr von Guttenberg.

12) Johann Philipp, Gobn gu Els, Robenborf. 13) Johann Baptiffa, Antoni Zaveri, Fren und Coler herr von Ulm, ju

Erbach uff Mittelbiberach.

14) Lotharius Philipp Joseph, Frenherr von Sobeneck, bermablen Soft Rathe Vice Prafident und

15) Rrant Deinrich Wenbelin, Frepherr von Ragenegg 2118 Rapferlicher Gefandte, mobnte biefer Bahl, Audolf Joseph Graf von Colloredo ben.

Diemeil biefelbe obbemelbten Tag , nach ben mehrern Stimmen , ihre Enbi fchafft nicht erreichte, fo marb folche ben folgenden Zag, ale ben funften December (Xx) a

wieber vorgenommen: und gludlich auf Johann Anton, Frenheren von Freyberg au Sopfferau, Domberen, gerichtet. Das Kapferliche Placet erfolgte furs nach ber Babl, und die Pabfil. Confirmation A. 1737. im Julio. Die Confecration ward am 8. Sept. befagten Jahre, in ber Gichftattifchen Cathedral-Rirche, mit geho: riger Magnificenz von bem Bijchof ju Calanad Frenherrn von Falcfenftein, D. Jo. hann Abam Rieberlein, Episcopo Dio lens, Suffraganeo Exstettensi, Canonico Capitulari Augustano, Canonico Evstadii Wilibeldino, unb Praposito su Epalt, und Suffraganco ju Coftant, Frenberrn von Cirgenficin, ale Confecratoribus, pollgogen. Die Bulbigung ber Unterthanen, nahm ben i6. Junii A. 1738, in ber Reft bent Stabt Cichftett ihren Unfang; murbe in bem Untern Dochftint, bif ben 16. fulli fortgefest, und fieng fich am 23. Sept. ju Pleinfeld im Dbern Dochfifft wieber an. Bon Ceiten bes Dochwurdigffen Dom Capitule, ericbienen baben als Bepollmachtigten, welche bie Unterthanen ihrer Pflichten, mit welchen fie Sede vacante und Tempore Interregni bemfelben quethan waren, wiederum entliefen und an ben neuen Bifchof vermiefen , Johann Ludwig Jofenh , Fregherr von Weiben an hobenholdingen, und lauxbeimb, Dombechant und Jubilaus, und an fatt fo-Ceph Meldiore Krep und Eblen herrns von Ulm, auf Erbach und Marbach, Semioris und Jubilai, welcher boben Alters und Unpaglichfeit halber, dem Gulbigungs Adui nicht benwohnen tonnen, Kerbinand Welchior Alexander, Kren: und Ebler herr von Ulm ju Erbach als Sub-Senior,

Es hat sich dieser Biispof allbereit ben unsterblichen Ruhm erworben, baß er gwar gutig, leutselig; gnadig und geneigt ist, auch ben mindesten angubern, jedoch auch sehr ehrtig bestissen ist, die Gerechtigkeit zu haubhaben, und jedermann zu seinem Necht zu verholfen; ingleichen daß er die Cammer Einfunfte durch eine wohleingerichtete Occonomie kluglich zu vernehren suchet, daben aber die Armen reichlich verforzet, die von seinen Vorsahren angefangene Gebäube herrilich serssisch sprechten ach isiger Bauwurt erpariren lässet. Dabero alle Stisses Unterthanen wunschen, daß er an Regierungs Jahren, und unsafthörlichen Juwachs aller Glückseltszeit, alle seine löblichen Vorsabren über-

treffen moge.

Das uralte Brenherrliche Freybergifche Gefchlecht, hat die besondere Chree, bag baffelbe ichen viele hochansehnliche Bifchofe und Pralaten hervorgebracht

Ludwig, der jungere Sohn Michaels von Freyberg, von Ursula Baperin von Hauftald, ward von seinen streitbaren Watter zum studien gehalten, und beshalben auf die Aniversität zu Pavia geschickt; wo er bergestalt den geistlichen und weltlichen Wissenichassen obgelegen, daß er zum Doctor gemacht worden, der Universität auch einige Zeit als Nector vorgestanden hat. Wie dann eine solche unsgemeine Kertigfeit des Verstands gehabt, daß er vier Schreiben zu gleicher Zeit von unterschiedlichen Waterien in die Heber diestien können. Rach seiner Zurucktunsste erhielte er die Pfarre zu Ehtingen, zwo Wetlen von Ulm; ließ aber dieselbe hernach durch einen andern verwalten und begab sich nach Kom an ten hof P. Sixxi IV. ber welchem er sich in solche Gunst setze, das bereftele ihn zum Vichon zu sichos beische Bischof hermanns von Landenberg A. 1472, ernannte. Es wollten sich aber die Domogerren, dieses hochstisst keinen Eingriff in ihre Wahl-

Gerechtigabit thun laffen; sondern, weil ohnedem Ludwig von Frenderg fich noch einige Zeit in Nom verweilte, so fetzen fie ihm durch ihre Mahl Otten Truchfessen mit Maldbung, Grasen zu Connendern, entgegen. Darüber entstand voll Seret und Ungelegenheit. Bischoff Ludwig begab fich indessen an Erzicherzog Sigismunds von Desterreich vof zu Inspend, und ward dessen gelegenze, ingleichen Kanferlagen Michael daseibst auch Derift vosmeister und vog zu Bregenz, ingleichen Kanferlagen Kanferlagen war, und in grossen Genaden fand. So bald er aber eine gelegene Zeit ersehen, sebe te er sich nach Zelle amlliter See im Cofanger Bisshun, verghete Priester, und gebrauchte fich sonsten aller Bischofischen Gewalt: wurde auch deber so vool vom Padri als gedachten Erzichpergogen geschützer. Um aber dieser Irrung ganglich durch Pabstl. Autoritax, abzuhelfen: giene zwiederum nach Nown, ertrandte aber daselbst an berg gebrachten Gift von seinen Feinden, und farb A. 1484.

Christoph Frenherr von Frenberg, ward ju Ellwangen Canonicus A. 1532 summus Cutos A. 1537. und Probst A. 1573. ben 8. Marcii, wie auch Canonicus Ulugfpurg A. 1538. und Dombechant baselbst A. 1557. ba er bann ben Cardinal und Bistop Otto ju Augspurg vermocht, daß er bie Jesuiten in die Augspurgische Diceces aufgenommen. Er ift so biete und flaret vom Leib gewesen, daß ihn daher vo ber P. Cordinianus Khamm mit einen ju gleicher Zeit lebenden von Ulm verglichen, bessen es ber de Sepret von Eenter gewogen.

Unter Probst Christophs Regiment, verobete eine hestige Pestilent, fast alle Stiffts Dorfer. Er aber und bas Capitul blieben bavou ganglich befreget. Sein Alter und Tobes Jahr ift aus folgenden Epitaphio zu ersehen:

IESVS O Momentum! quo æternum mirabile pendet,
Dat bona perpetuo, vel mala vita brevis

MARIA

Reverendissimus atque ampsissimus Princeps & Dominus, Dominus CHRI-STOPHORVS de FREYBERG, Dei gratiæ Præpositus, & Dominus Elvacentis, cum Præpositure tam in politica quam in ecclesiastica republica annis XI, seliciter præsuisset, plenus dierum, canisque Venerandus, animam Christo, a quo acceperat, reddidit, Anno Salutis humanæ MDLXXXIV. die IV. Martii, ætatis vero LXVII.

Johann Christoph II. Frenberr ju Frenberg und Eisenberg , ward A.
1613. ben 20. Martit jum zehnden Probst ju Elwangen erwählt , trand weber Bein noch Bier die gante Zeit feines Lebens , sondern nur lauter frisches Brunnen: Buffer: fant diesem Stifft 9. Jahr und 4. Monath löblich vor, und ftarb A.
1620. den 24. December im 69. Jahr des Alters.

Johann Christoph III. Frenherr ju Frenherg bieses Rahmens unter ben Probsten zu Elwangen und Bischof zu Augspurg, welcher A. 1690. dem 1. April die Welt gesegnet: hat seinen gebührenden Lobspruch im 13. Stück des IV. Theils der Hift Minny-Beluftigung von A. 1732. p. 113. sqq. den Gelegenheit seines soch mit erhalten.

3

Bu Eichftett haben von diefer Familie aufgeschwohren :

Christoph Friedrich Frenherr von Frenherg deffen epicaphium also lautet ;
Anno MDCXXX. d. II. Febr. obiit reverendus & nobilis Dominus Christo-

phorus Fridericus de Freyberg & Eysenberg Eccles, Eystettens, & Augus.

nec non equeftris collegii in Brux. Canonicus.

Christoph Benedict, Freuherr von Frenberg ward Dom Probst ju Cichftete A. 1708. und ftarb allda U. 1717. ben 21. Febr.

Audolph Theodor, Frepherr von Freyberg in Rhanau, farb ale Dom Dechant

ju Eichftett A. 1722. ben 16. Augufti.

Marquard von Freyberg und Eisenberg mar Dome herr ju Salhburg, Eich fett, Probit ju St. Moris in Frisach in Adenthen; lund Kapfell. Nath, balf die Vniversitzt ju Salhburg aufrichten, welche ben Benedictinern übergeben wurde, bauete gern und flarb 1626. Seine Eltern und Geschwifter find aus folgenden Epitaphiis zu ersehen, welche er ihnen zu Ehren aufrichten laffen :

Ι.

DEO uni trino. Freybergiorum ex Martia prisca Curianorum stirpe Romans Sanguinis praeter alia avitæ Nobilitatis ornamenta gentilitia equestris ordinis Bandirorum dignitate insigni prosapiæ, ex eadem, Viro maxime strenuo CAROLO Eberhardi bis Equitis Filio, de Freyberg in Eisenberg Ronau & Haldenbang & D. D. Imperatorum Rudolpho II. & Matthia I. Consiliario, Reip. Augustæ Vindel, Prætori provinciæ summo, Patri amantissimo, & Andree Eberbardo, Marco Stittieo, Fersinando, Jacobismo Celparo, Carelo, Philippo, in Cæsareis, regiis, principalibus, Pannonicis, Belgicis Ibericisque castris, quæ curiis, honorum functione samosis, perdilectis stratibus Marquardus Freyberguus, Canon. Salisburg, Aichmett, & August. S. C. Maiest. Rudolph II. Matth, I. & Ferd II. a consiliis hunc tumulum posuit A, MDCXX.

2

Summæ TRIADI, Virgini Matri, Cælitibus omnibus, Sifte, viator. Subfitir & hic, Eheul quæ altum fletit, heu olim CRESCENTIA Baroniffa a Saubenberg, Caroli de Freyberg in Ronau, Coniux, Mater Freybergianæ flirpis fæcundiffima, quæ annis LXVII, dum fuit Crefcentia, vidit filios, nepotes, pronepotes, proneptes fexies decem & feptem: quando crefcere defiit, offa cineresque terræ, Spiritum cœlo reddidit; relifeits filiabus, Elifabetha, Marci in Neuhausen in Volmaring, Mar, Magdalena, Joachimi S. R. J. Mareich. a Pappenheim, Maria Jacobe, Jo. Wolfg. de & in Bodtmann CONJVGIBVS, Kunigunda, Eleonora, Christina, Prax.de, SOLVTIS, queis omnibus & fingulis in hoc marmore oculos dat, fed prius animum. M tri unice pientiffimæ, fororibus pientiffime unicis, Filius, Frater, Marquardus de Freyberg, Senlor, Custos, & Vicegerens metrop, Ecclefæ Salisburgenfis, Præpositus Frifaci A. 1620.

Seinen Stamm Ort Ronau, ift er sonderlich befiffen gewesen aufzuhelfen, bat bemselben neue Frenheiten zuweggebracht, daselbst eine neue Kreche gebauet und einen langst abgetommenen Umgang, mit bem hochwardigen wieder angeordnet: obschool bazumal auch die schlimmke Zeit, wegen best entbrannten berpfig-

fahrigen Rriege, und ber eingeriffenen Ripper und Bipperep eingefallen war, wie nachftebende Gebachenus Schrifften, Die er bafelbft fegen laffen, mit mehrerm melben.

I.

Memoriæ sacrum. RAVNA, Freybergiæ gentis antiquissimum municipium, empore ab aliis occupatum, suis Freybergis a Maximiliano I. redemit Eberhardus, eques, iterum Marquardus de Freyberg, Eberhardi nepos, Canonicus. S. R. J. regalibus Privilegiis exornavit, ac tam profanis incrementis auxit, quam sacris quoque reditibus auxit Anno MDCXX.

2,

#### Æternæ memoriæ Sacrum

GEORGIVS de FREYBERG, fœderis Sueverum Supremus Tribunus militaris, processionen tremendi eucharistici mysterii, centum abhine annis Ordinarii austoritate instituit, eam injuria temporis sublatam postiiminio resistuit, reditibus a proprio censu dotatis, Romano more singulo quadrimestri F.F. Marquarda, de Freyberg, Canonicus, Anno post salutem. MDCXXI.

Deo, uni, trino. Sanctissimæ Virgini Matri Mariæ, totique Cœlitum curiæ!
Sub summo Pontisce Gregorio XV. Rom. Imperatore Ferdinando II. Episcopo Augustano Hemico, cum bello sancto religionis arderet Germania, & premeretum pecuniaria difficultate gravi, ut Ducatus XV. florenos valeret, annonæ item cœterarumque rerum summa caritate, ut vulgo Malter Siliginis XXXIII. & amplius, florenis, venderetur, hasce ædes a fundamento excitavit, Marquardar a Freyberg, Canonicus Salisburgensis, Sacræ Cæs. Majestati a Consiliis Anno Domini MDCXXIII.

Vid. Sigismund Brechtele, grundliche Beschreibung, des Geschlechts beret von Frenderg in Msto. Bucclinus in German Stemmatograph. T. III. Khamm in Hierarch Aug. T. II. von Falckenftein in P. I. dmiquit. Nordgau.
in Episogat. Bichfett.

Ahnen:

# Ahnen & Tafel.

| , y.                                                                                                                                                                |                                                      | 1                                           | r. Conrad Siege                                  | T. Friedrich von Sreyberg.                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                      |                                             | mund von Grey, berg.                             |                                           |
|                                                                                                                                                                     |                                                      | z. Sigmund Griebrich,                       | 2. Euphrofina                                    | 3. Dietrich Sunds<br>pif von Baltrams.    |
|                                                                                                                                                                     |                                                      | Frenherr von Greyberg.                      | Sundpiffin von Waltrans.                         | 4. Elisabetha Sund, pifin von Walts rams. |
| Iohafian<br>ton, Srey-<br>berr von<br>Sreyberg,<br>3u Sopfer<br>sau; Bi-<br>Gorjusid<br>Gorjusid<br>Gorjusid<br>S.A. Kirfe<br>erwehlt ben<br>5. Decemb.<br>A. 1736. | r. Johann<br>Sigismund,<br>Hechherr von<br>Breyberg. |                                             | (3. Johann Er:<br>  bard bon Sals<br>  Genftein. |                                           |
|                                                                                                                                                                     |                                                      | a.MariaFran.<br>cifca von Sal.<br>Cenftein. |                                                  | 6. Maria Magbalena Jedheim.               |
|                                                                                                                                                                     |                                                      |                                             | 4. Sufanna bon Wesenberg,                        | 7. Christoph von Wesenberg.               |
|                                                                                                                                                                     |                                                      |                                             |                                                  | 8. Jubitha Reidin bon Reidenstein.        |
|                                                                                                                                                                     |                                                      |                                             |                                                  | fg. hanns Diepolb bon Bemmingen.          |
|                                                                                                                                                                     | 2. Johanna<br>Abelheid von<br>Gemmins<br>Lgen.       | (3. Wolf Wile<br>  belm von<br>  Gemmingen  | f5. Seorg Diepolb                                | 10. Barbara von Denningen.                |
|                                                                                                                                                                     |                                                      |                                             | 6. Margaretha                                    | fir. Christoph Ulrich von Anderingen.     |
|                                                                                                                                                                     |                                                      |                                             | Unna von Knor                                    | 12. Agnes von Chan.                       |
|                                                                                                                                                                     |                                                      |                                             | (ringen.<br>17. Johann Lubs                      | fig. Georg von Rai                        |
|                                                                                                                                                                     |                                                      | 4. AnnaNegiona von Ras                      | wig bon Ragens                                   | 14. Regina Sibplla bon Rechberg.          |
|                                                                                                                                                                     |                                                      |                                             |                                                  | 15 Bilhelm Schend bon Stauffenberg.       |
| (                                                                                                                                                                   | 2                                                    |                                             | Schenfin von Stauffenberg.                       | 16. Dorothea von Westerstern.             |

#### Der Bodentlichen

# Wistorischen Müntz-Belustigung

45. Stud

ben 5. Dov. 1738.

Ein Thaler Christian Ulrichs, Sertzogs zu Würstemberg und Gels, Stiffters der Bernstädtischen Linie, von A. 1687,



### I. Beschreibung deffelben.

ie Saupte Sette zeiget bas Brufte Bild bes herhogs, im Profit, von der rechten Gesichtes Seite, in einer Perruque und Romis schen Habit, mit dem umstehenden Littel: CHRISTIAN.us; VLR.icus. D.ei. G.ratia, DUX. W.urtembergiz. T.ecciz. 1.n. S.ile-sia, O.lsnz, & B.ernstadii.

Die Gegen-Seire enthalt ben, mit einem Fürsten-Duth, bedeckten vierfeldigen Wappen-Schild, nebst einem Mittelschild. Im ersten gelb ist das Würrembergische, im andern das Teckische, im dritten das Grüningische, im vierdten das Mümpelgardische, und im Mittelschild das Schlesische Wappen: welche alle schon anderwarts in Merche

Merche beschrieben sind. Umher wird der Jurstl. Eittel also fortgesett: COM es MONTB.elligardensis. DOM inus. I.n. HEID.enheim. STERNB.erg. & MEDZIB.ohr.. d. s. christian Ulrich von Gottes Gnaden, dernog zu Würtemberg, Ceck, in Schlessen zu Delßund Bernstadt, Graf zu Mömpelgard, herr zu Leidenheim, Sterns berg, und Medzibohr.

### 2. Sistorische Erklärung.

Bey biefer Mung Beluftigung hecft ein Thaler ben anbern aus. Sch hatte eben bad Bergnugen von Srn. Chrenfried befucht ju merben. als ich ben 43. Ming Bogen, von Bergog Enlvius Friedrichs ju Delf. Thaler, fortidicken wolte. Weil ich nun gewohnt bin, gar ju gerne eis nem guten Freund, meinen Auffat vorzulefen, ehe er gum Druck fommt. um begen Urtheil ju meiner Berbegerung baruber gu vernehmen: indem ich ichon vielmable jum groften Vortheil mahrgenommen, baf vier Mus gen mehr feben, als gwen; fo bath ich ihn die Bedult gu haben, und obbenandtes Stucke fich vorlegen ju lagen. Er hatte aber faum Die Uberichrifft angebort, fo fagte er: er habe auch einen Thaler, von einem Serkog von Delf, ben aber niemand bemm ausgeben hatte annehmen wollen, weil hier ju Lande bas Geprage unbekannt, auch niemand bie Umschrifft hatte lefen konnen. Den folgenden Lag übersendete er mir folden: ba es mir bann eine rechte Freude mar, ben Bruder ju ben obis gen Thaler ju befommen. Bann ich bie gutigen Schickfaale erwage. Die mir biefe gehn Sahr über ben biefer Arbeit begegnet, und die mir fo viele große Patrone, Gonner, und Freunde in der Dabe und Rerne que gejogen, fo fan ich die gnabige Bottliche Borfehung, mit unendlichen Danck nicht gnug bewundern, und mid unfäglich barüber vergnigen. Da ich nun auch benm Befchluß Diefes gehnden Theile, ein außerordentliches geluften nach Thalern habe, fo muß ein lieber Bruder dem andern nachfolgen.

Dergog Christian Ulrich, war zu Delß A. 1652. ben 9. April ges bohren, als der dritte Sohn seiner im vorhergehenden 43. Stuck, des nimmten Hochsufft. Eltern in der Geburther Drdnung. In der von seiner Fran Mutter, gemachten Brüdert. Beilung des Jurstenthums delß, bekahn er als der mittelste unter den damahls lebenden 3. Brüdert, das Bernstädische Antheil: und nahm A. 1673. den 13. December durch eingenommene Erbehuldigung davon Besig. Nach Abstere

ben seines altern Bruders, Herhog Splvius Friedrichs A 1697, vers wechselte er daßelbe mit der Delfinischen Portion: und verlegte A. 1699, den 6. April seine Resident, von Bernstadt nach Delfi. A 1676. führs te er, als Rapserl. Commissarius den Cardinal, Friedrichen von Heffen, zur anvertrauten Königl. Obers Daurtmannschafft in Schlessen son heffen, ein: war auch 10. Jahr nacheinander von A. 1694, dis 1703. Raps sert. Principal - Commissarius, bey den allgemeinen Fürsten zägen in Schlessen.

Er war ein sehr großer Liebhaber von bauen. Da vorhero das fürstl. Schloß zu Bernstadt, nur in 2. Stockwerden bestand, und gespisste Giebel hatte; so ließ er daselbe mit dem dritten Stockwerd erhöhen, und mit einem Hollandischen Dache versehen. Und der Kurstl. Schloßs und Pfarr-Rirche zu St. Catharinen daselbst, sieß er A. 1679. den Gies bel samt den Zhurn erbauen; und sie auch mit einem neuen Dache, Ovals Fenstern, marmornen Zaustlein, und einer neuen Orget, in folgenden Jahren bezieren: ingleichen die darinne besindliche Fürstl. Grusst ern und erweitern. Weil er auch zu Oels, in der Schloß und Pfares Rirchen, die alte Fürstl. Begrächniß von A. 1513. bis A. 1661. mit 26. Satzen angestüller sand; so legte er A. 1698. den 12. May den Grundsstein zu einem neuen Leichen Gewölbe: in welches A. 1700. den 13. Aug. 13. Fürstl. Leichen bevoesest wurden. Uber demselben ist solgende in

Stein gehauene Bebachtnus Schrifft gu lefen:

Tu, quisquis hanc molem intueris, si humana homo si mortalia cogitas mortalis, si te sacer loci tangit honor, asta, &, que vides, perlege. Pro pientislimis exuviis, celliss, corporum, depositis. Supremum hoc pietatis, cultus, & observantia, Majoribus, Patri, Matri, fincera & conjugali fidei Conjugibus, indubitati vel post feta amoris, Liberis, mortalitatis memoriz posteris, sibi denique ipsi, heatz suo tempore, si Deo placuerit, in hac vita analyseos, recordationis monumentum, posuit, CHRISTIANVS VLRICVS, Dux Wirtemb, Tecc. in Silef. Olsn. Berolft, Com. Montifo. Dvn. Hevdenheim. & Medzib. Anno Christogenias M. DCXCIX, Vale Viator. non floribus, sed lacrumis facros Principum venerando cineres, defunctis zternam quietem, serenist, Familia Wirtemb. Oelsn. Berollid, ad decretoriam usque mundi diem, a coelefti providentia, felicia apprecare faca. In Delf warb auch A. 1703. Die Probst Rirche tu St. Marien, und St. Georg A. 1703. mit einem neuen Altar, und Darüber gefetten neuen Cangel, neuen Fenftern, und einem neuen Fürftl. (20) 2 Chor

Shor, auf Hergog Christian Ulrichs Kosten, noch ansehnlicher gemachet. Auf bem gande, in dem Delfnischen Weichbilde, bauete er & schone Schlöfer, Sidvilen-Ore ju Neudorf, und WilhelminensOre ju Bressewis; welche den Nahmen von desen andern und dritten Gemahin bestahmen: und legte schone Garten daben an. Die Dörffer, Korschlig und Bogschig, versahe er mit sehr nugbahren neuen Vorwerden.

Nächst bem vergnügte er sich, mit sleißiger Sammlung schöner Büscher, alter Briegischer und Römischer Münken, köstlichen Schilderepen und allerhand seltenen Aunst und Natur Sachen, absondertich fünstlicher Bergrößerungs und Fernseläser, und selkamer Stein-Muschels und anderer Meer-Gewöchse. Seine von Bernstadt nach Dels mit bergs gebrachte Bibliotheck, seite er in die alte Consistorial Stude, mit dieser

über bem Gingang ftehenden Inscription.

Potentissimz omnipotentis DEI gloriz, serenissimz Familiz Würtemb. Olsnens, utilitati, amonitati, aulz ornamento, reipublicz literariz incremento, locum hunc sacrum voluit seren. & celssis. Pr. CHRISTIANVS VLRICVS, Dux Würtemb. Tec. in Siles. Ols. ac Berolst. Comes Montb. Dynasta in Heydenkeim & Medzibohr, A. R. S. H. M. MDCLXXXXIX.

Comes Cambara in epift. ad Princip. Savelli.

Eternitati nominis, Immortalitatifamz, consulit Princeps, qui

libros fovet, studiis favet.

Allerdings gehort bie Stifftung einer Bibliotheck, unter bie lobs lichften Denctmable, Die ein gurft feinem Rahmen ftifften fan; und mos burch feinem gangen Lande ein unbeschreiblicher Rugen verschaffet wird. Man halt mohl bestellte Apothecken, und reichlich angefullte Beug- und Rorn Baufer, ben einer mohl eingerichteten Landes Berfagung fur uns entbehrlich; eben fo unumganglich nothig ift einem Lande, auch ein pore trefflicher Bucher, Borrath: wo biefer mangelt, ba fieht es buffer aus: ba herricht die Unwigenheit, ba forgt man nur fur ben leib, nicht aber für bas Gemuthe ber Unterthanen. Die für ihrer Reiche fletiges Aufnehmen fo fehr beforgte Ronige Ptolemaus II. in Egypten und Gumenes in Dergamo bestrebten fich babero mit einer rechten Enfersucht in Ante. aung jahlreicher Bibliothecten einander ju übertreffen; wie Hippocrates. in libello de natura bumana, Opp. p 347. und Plinius H, N Lib. XIII. c. 11. Dero Ronigl. Emulation hierinne beschreiben. 3ch habe nicht nothig auf fo uralte Zeiten gurud ju feben. Dur noch in Diefem Jahre, bat ber jest preigmurbigft regierende gurft, Carl Wilhelm Griedrich, Mara graf

araf an Grandenburg , Onolybach , feines in Gott rubenben herrn Batters. wenlandWilhelm Friedrichs, ruhmlichftes Borhaben, jum Behuf und Hufnahm aus ter Runfte und Biffenschafften, in bero Furftenthum eine offentliche Bibliothed, in ber Refibent Onolgbach, angurichten, glucflich ausgeführet; und bie bon bemfelben. und feiner grau Mutter, als Landes Regentin, in feiner Minberjahrigfeit, anges leate und burch Unichaffung nilblicher und anfehnlicher Bucher, von ben biergu perwendeten bestimmten Cammer, und Landschafftlichen Gefallen, und ben gleich anfange lich ben allen neu verliebenen Bedienftungen, gefesten Beptrage, Gelbern bigbero faret vermehrte Bibliothed, in einen gebrudten Stifftungs Brief, d. d. 18. Februarif . zu einer offentlichen Bibliotheck angeordnet, mit ber Erflarung, "baf bies felbe in Butunfit , und nach jedesmablen möglichfter Gelegenheit, unter ber Musficht eines Bibliothecaris, bestandig fortgeführet, vermehret, und von Beit gir Beit in vollfommenen Stand gefeget, jum allgemeinen Bebrauch bor Belehrte unb Lebrbegierige , einheimische und frembe, ju gewißen Tagen fowohl ale auf befonbers Berlangen geoffnet, unterhalten, beforget, ins befondere aber mit und nebft bem Rurftl. Mung Cabinet, als ein bestandiges ju bem Furftl. Saufe Branbenburg OnolBbach gehöriges Ctud, und Acquilitum angefeben und gehalten , einfolglich von begelben Erben, Succefforen und Rachfommen, ju feiner Beit. gertrummert, getheilet, gang ober jum theil verfchendet, verpfanbet, ober ent frembet und verduffert, fondern als ein vor alle Biffenschafften geboriges ebles Rleinob, und fonderbabre Bierbe ber Furfil. Refidens , wie auch ben garftl. Gollegiis und beren Mitgliebern in mancherley Borfallenheiten, fonberlich bem Rurfil gebeimen Archiv jur ohnentbebrlichen Bephulffe und Erleichterung, beften Rleiffes benbehalten, und in mehrere Aufnahme gebracht: biefe mit gutem Borbebacht und Beprath vorgenommene Stifftung, von Riemanben gebrochen und bindangefest, vielmehr, aus liebe jum gemeinen Rugen, immerfort fteif, beft, und unverbrichlich gehalten und gehandhabet werden folle. " Diefes lane tet recht Rurftlich und lanbesvatterlich. Denn von einer folchen Fürftlichen Bie bliothect fan auch gefagt werben, was ber groffe hertog Muguft ju Braunfchmeige Bolffenbuttel über bie feinige fchreiben ließ : Quando omnes paffim loquuntur & deliberant, optimum a mutis & mortuis confilium eft: Homines quoque fitaceant. vocem invenient libri, &, que nemo dicie, prudens fuggerit antiquitas.

Der Stoische Großsprecher Sence mißbilliget zwas sehr zahlreiche Biblios thechen, auch schreibt bavon gar höhnisch in libro de tranquillitate animi cap. IX. Quo mihi innumerabiles libros & bibliocheess, quorum dominus vis tota vita sua indices perlegit? Onerat discentem turba, non instruit: multoque sitius est paucis te aucoribus tradere, quam errare per multos. Paretur libr. rum quantum sitis sit, nihil in apparatum. Honestius, inquis, in has impensa, quam in Gorinthia pietasque tabulas estuderim. Vitiosum est utique, quod nimium est. Quid est cur minus ignoscas nomen marmore atque ebore captanti, quam opera conquirenti, autignotorum autorum, autiment eto millia librorum ocitanti, cui vosuminum suorum, autimentum, & inter to millia librorum ocitanti, cui vosuminum suorum frontes maxime placent, titulique? Alcine ein loblicher Fürst, schaftet einen großen Bucher Borrath nicht zum pralen, sonbern zum allgemeinen Gebrauch und Rusan. Je weitsläussigen erselbe ist, je mehrer Bucher gebrendarzu. Bon allen Bisent schaften und Kunsten, giedt es die Renge voortresslicher chrissen.

(Dy) 3

mur barinne eine Wahl treffen will, jedoch eine öffentliche Landes-Bibliotheck mit alen wohl verfeben fenn foll, so mache das schon eine febe große Nugahl aus, much des Rosten einer Privard berefon übersteiget. Auf Fürfliche Bibliothecken schusch fich die was Tacitus insgemein von Fürflichen Unternehmungen ausgesprochen: Cæteris martolibus in eo stare consilia, quid sid conducere putent. Principum diverfam esse forten, quibus omnia ad famam dirigenda. Was ein Fürf anstellet, muß groß, anschnlich und ungemein senn; dadurch unterscheidetter sich von gemeiner Leute Begin

nen, und erwirbt fich einen gant befonbern und ungemeinen Rubm.

Jedoch über die Gedanden von Fürfil Bibliothecken, muß ich unfere herhog Christian Ulriche nicht gar vergeßen: berfelbe beluftigte sich auch sehr mit Jeuer-werten, und ließ hierzu zu Bernstadt eine besondere Werckfatt erdauen. Mun hat ten zwar manche hundert Ihaler können beger angewendet werden, als daß sie so ploglich in die Lufft gestogen und verraucht wären. Meine alle diezeinigen Untosten, welche zur Berbesserung und Ausübung der Auflieg gereichen, wann auch daden ein Jufft nur feine Auszweil und Ergögung hat, sind nicht vergebens. Dat gleich dieser der hog die Feuerwerd Aunst, nicht selbst zum Ernst gebrauchen können, so dat doch das von ihm daben ausgewendete Geld, biesenigen die er dazu gebraucht, in ihrem Hand, wert durch sieißige Ubung noch geschickter gemacht; daß sie einem solchen großen Derrn haben gedihrend dienen konnerteilen zu Boden schafter, wit nachgemachten Donnerteilen zu Boden schaften, wit nachgemachten Donnerteilen zu Boden schaften, wit nachgemachten Donnerteilen zu Boden schaften und durch die Macht des groben Geschließes feste Stadte, entweder dezweingen oder gant umkehren.

DerBog Chriftian Ulrich, bat fich viermabl vermablet; und zwar zu erft zu Bee. renburg A. 1672, ben 13. Martii mit Unna Blifabeth, Gurft Chriftians II. ju Un. balt Beernburg, und Cleonora Cophia, gebohrner Bergogin ju Schleffmig Solffein Conberburg Tochter. Auf ber Bermablunge Medaille erfcheinen , auf bem Avers bie hintereinander febende Bruft Bilber bes Rurftl. Chepages, mit ben Tittul: und auf bem Revers, eine Gludhenne bie ihre Ruchlein ausbrutet; moben ein Dabn mit ausgebreiten Rligeln , und uber fich getehrten Ropff febet , ber einen berben fliegen. ben Ctoff Bogel abbalt, mit ber Umichrifft: Altera alit , protegit alter , b. i. Line ernabrt, ber andere mehrt. Diefe gurftin liebte Sprachen und die Chomie, um rare und frafftige Argenenen zu machen, womit fie bas france Armuth verforgte. Gie mar eine Mutter von 7. Rindern, und ftarb in neunthalben Jahre ihrer Che A. 1680, ben 3. Sept. Beil bamable in ber Schlefifchen Rebner Runft alles von Ebel. gefteinen, wie an bem Dachtftubl bes großen Dogols, functeln mufte: fo ftellete Johann von Affigs und Giegersborff, in ber ben ihrer Beerbigung gehaltenen Lobrebe biefe Rurftin als ein vierfaches Rleinob vor, baben fich 1) ber bligende Diamant bes ungefarbten Chriffl, Glaubens , 2) ber ichone Rubin ber ungefarbten Liebe, 2) ber in Golb ftebende Diaconth ber Gebult, und 4) ber toffliche Schmaragb, einer immer grunenben hofnung gefunden. Auf ber gelbnen und filbernen Begrabnuf Dunge, fiebet man ber hertogin Bilbnus, Geburts und Sterbens Jahr mit bem Berge :

in cunctis TE quærit amor renovare metallis,

Auf jedem Ernte fucht die Liebe dich zu finden. Die andere Gemahlin war Sibylla Maria, herhog Christians zu Sachfen-Rerfeburg, und Christians, gebohrner herhogin zu Schleswig, holftein Lochter. Die Bermahlung geschahe A. 1683, ben 28. Ochober. Auf ber baben geschlagenen Gebat if Munge, zeigte bie Gegen-Seite, einen brennenden Altar: ju begen Seiten ein Priefter und eine Priefterin ftehet, welche aus Schaalen, Del ins Feuer gles fen, mit dem Berg aus bem Virgilio:

Sic mihi jucundis adolescunt ignibus ara.

b. i.

Go brennt bad Seuer recht , und giebt mir groß Vergnugen;

Sie hat auch 7. Rinder gebohren. Ihr Todes Fall geschahe A. 1693. ben 19. October. In ber Abbandtungs Mede gad Joachim heinrich von Siegroth, einen geschieften Baumeister ab , und bereitete auß ben Lugenben beser Fürstin vier Ehrenund Gedachtuufit Saulen. Sie war fehr fillen und gelagenen Gemuthe, und pflegte

babero offtere ju fagen : BOtt, man lobet dich in der Stille.

A. 1695. ben 26. Nov. vermahlte sich herhog Christian Ulrich, jum dritten, mabl mir Sophia Wilhelmina, Fürst Enno Ludwigs, zu Offiziessland, und Justina Cophia, geodentere Grafin zu Varby Tochten. Bur der andern Seite der Wers mahlungs Medaille, liegen zwey breunende herhen, auf einem zwischen zu ber meine Aufer gepflangten Cebern, flebenben Altar, auf welche von oben eine Hand, auf einen Dorn der Uberfußes Bindmen ausschaftet, mit dem Benwort: Augmenco d. i. durch Vermehrung. Die Nanbschrift beißet:

Concordes cœlum ditat amores.

ð. Ĺ

Eintrachtige Liebe belohnet der Simmet.

Sie verschied A. 1698. ben 4. Febr. nach einem ungluctlichem Rinbbette, mit hinters

tagung ber einigen Pringefin, Mugufta Louife.

Die vierdre Gemahlin war Sophia, hertog Gustav Abolphs, ju Medlen, burg. Gustrau, und Magdalend Sibylla, gebohrner hertogin ju holstein. Gote torp Lochter, welche er sich ben 6. Dec. 1700. beplegte. Er hatte von ihr fein

Rind. Gie foll noch im hohen Alter leben.

Geit A. 1703. befand fich hergog, Chriftian Ulrich immer franclich, und aes feeanete enblich diefes Beitliche, A 1704 ben 5. April um halb to. Ubr; nnb gmar, Connabende vor ben Conntag Mifericordias Domini, welches eben ber Lag unb bie Ctunde mar, an welchem vor 40. Jahren fein Batter berfchieben mar. Gr murbe ben 18. Junii, mit furfil. Leichen . Geprange, gur Erben bestattet: ben melchem nebft bem Rurften Duth, bem Regiments Ctab, und Degen, auch bas Dos Diebratifche Echwerd, vom Ernft Erbman, von Gelhorn und Altgrotfau, gandras the, getragen murbe. Es mird bagelbe in ber furfil. Ruft : Cammer, ju Delf anfe behalten , und ift A. 1597. ben i 8. Nov. bem ju Delf gebohrnen funfften Cobne, DerBon Carls II ju Monfferberg und Delf, Georg Joachimen , von Frauen Ca tharinen, Frenin von Cunftadt ju Jaifchwig, ber einigen und legten Erbin, Deine riche von Ballenftein, ju Pritwig Wittme, an fatt bes Pathen Gelbes, ges fchenctt worden. Es ift bagelbe fo groß und fchwehr, bag es mit benben Sanben muf gehalten werben. Muf ber mit Golb fard beichlagenen Scheibe feben biefe Borte: Pl 82. Ego dixi, die eftis & filii excelfi omnes. Auf bem Rreute an ber einen Ceite: Discite jufitiam moniti & non temnere divos; bruber auf bem Buael:

Pro Lege, Rege & Grege. Auf ber anbern Seite bes Kreutes! Diligite Initiam, qui indicatis terram. Auf bem Anopfie: Capitanei March Moraz. brum Evenceslaus & Ludaniz in Chropin A. 1541. Zdenko a Waldkein in Brtniz A. 1556. Hinck filius a Waldkein in Brtniz A. 1582. Uber bem von Ludaniz, stehet begen Wappen, und über ben von Waldbefein, auch das Waldkeinische Schilden. Es wird dennach dieses Schwerd, als ein Podiebradisches Palladium, ben den Kurst, Delfinischen Jause aufgehoben.

Un bem in ber Delfinifchen Colof Rirche, aufgerichteten Trauer, Gerufte,

hat dieser herhog folgende febr schwullftige Lobi Spruche betommen:

En! serenissimi Ducis, CHRISTIANI VLRICI effigiem! Christianæ perfectionis imago hic fulget, in ipsa mortis umbra, qui pletatem rerum Bucem habuit, virtutes agendorum assectas. Nec secundis se steat passus, nec adversis frangi. Si sata venderent aut permutarent animas, ser. Christianum Ulricum ipsa virtus redimeret. At, quia neutrum licet, pietas defunctorum luget, & solvit cineribus inselix lacrymarum vectigal.

11

Amantissimo Principi, optimo Duci, orbis amori, in terris occiduo, Witremb. familiæ Phoebo, inter Seraphinos Angelorum choros, inter radiantes cœil fellas, lucidissimo Phosphoro, luctuosam hanc publici doloris scenam, amore elim concors, nunc dolore excors confecrat mæstissima Conjux.

III.

Deo fidelis, patriz amantissimms, cuncis benefaciendo, posiquam transivit pius, optimus Princeps, Pater patriz, terras tamen sama non deseruit. Nunc ecclum possidet beatitate, ipso etiam sole amplior, quia sulgere simul gemine mundo potess.

Auf feinen tupffernen Sarg fiehet unter andern: Es hat der theure Suleft, durch fein gerechtes Leben, Aegenten, Land und Leut ein sich er Erempel geben. Womit sonder Imeifel auf feinen Wahlspuch gezielet wird:

Pietate & Juftitia Principes Dii fiunt.

Ubrigens, baß anf diesem Thaler, auch der Tittel, eines gernogs zu Bernstadt gelesen wird, ist nicht so anzunehmen; als ob das, in Juffenthum Delß, gelegene Bernstädtliche Weichbild, auch ein besondere Kuffenthum ser sondern, diese Tittelatur ist um des willen aufgekommen, dieweil in Schlessen noch vor der Erzebung an Bohmen, üblich war, daß sich die Juffen von ihren Arfibengen, bey gemachten Erbiheilungen schrieben und nenten. Insonderheit ist der Tittel eines Derr dogs zu Bernstadt, nicht erstlich mit unsern. Dersogs aufgekommen, sondern es ist dereibte schon der der Podiebradischen Linie, gebräuchlich gewesen. Denn Arryog Beinrich Wengel, schriebs sich A. 1617, zum Unterschied won seinen mitregierenden Bruber, Jerhog Carl Friedrichen, einen Sernga zu Miniskerberg, Gelß und Vernstadt, bekahm auch diesen Tittel ohne Wiederrede, von K. Ferdinand II. und den Schlessigen fürsten und Eränden, vie die öffentl. Urtunden ausweisen. Vid. Sinadius in Olinverraph, P. I. Sell. II. p. 274, 300. Deverdeck, in Miter. numitmat, L.

III.c. 1. 6. 17. P. 460. /q. Fibiger, ad Henel, Sileflogr. P. IL.c. VIIL p. 286.

#### Der Bochentlichen

# Wistorischen Müng-Belustigung

16. Ctúd

ben 12. Dob. 1738.

Gedachtnuß. Muntze, auf das, vom Pabst GRE-GORIO XIII. A. 1582. in Rom, gestifftete große und prächtige Jesuiter Collegium.



#### 1. Beschreibung derselben.

ie erste Seite enthalt eine Lateinische Junschrifft, von 15. Zeilen, die deutlich in der Abbildung zu lesen, und zu Leutsch also lautet: Dabit Gregorius XIII. bat das Collegium, der Geschlichaft Jesse, als einen Pstanngarten aller Volcker, nach seiner Liebe vor die Ebriftl. Religion und denselben Orden, von Grund auf erbauer, und begabet, im Jahr des Zeils 1582, und seines Pabstehum im zednaten, zu Rom.

Die andere Seite zeiget den, auf einem, an einem erhadnem Ort, auf einem Stuhle sigenden Pahst vor; wie er zwölf um ihn herunstlehend den Zesuiten, den Seegen giedt. Über denselben siehen, in einer einges sastel, diese Worte, welche der Pahst zu den Jesuiten gesprochen, aus Match. XX. 7. ITE. OPERAMINI IN VINEA DOMINI. d. i. Gebet den, arbeitet im Weinderge des Fern. Umher ist zu lesen aus 2. Cor. IX, 6. SEMINANS IN BENEDICTIONIBVS DE BENEDICTIONIBVS ET METET. d. i. Wer da saet im Seegen, der wird auch ernoten im Seegen.

Mann ich biefe Gebachtnuß Munge, gegen andere schone Medaillen diese Pabits halte, so tan ich unmöglich glauben, daß dieselbe solte von Francisco von Barma, ju Nom gemacht sepn. Man wurde gewiß teine abgesete Jesuiten, daranf ju sehen haben; die Stellung und Anvrdnung derselben, wurde auch gang andere beschaffen seyn. Es ist vielmebero eine elenbe Geburth, eines an Kunst armen Stumpers, der über seine

Rraffte etwas unternommen.

#### 2. Sistorische Erklärung.

Der erste gutthätige Pahst, gegen die damahls noch gant junge Gesellschafft Jesu, ift Gregorius X.II gewesen. Ignatius Lojola, ihr Erty-Jatter, hatte eifrigst gewüntscher, einen rechten Sammelplag in Rom, in der Hauptstadt der abendländischen Catholischen Christenheit, zu haben. Denn je stärcker der Juganz dererjenigen dahin ist. die unster der Botmäßigkeit des Pahstes stehen, je größern Juwachs vermeinte dersellschaft, dem höchsten Oberhaupte ware, je stärckern Schuk wurde solche von demselben zu geniesen haben; und je reicher Ströhme der Jäbstilichen Sütigkeit, wurden sich über sie ergießen, welches auch richtig eingetrossen ist.

Seine Michelfer fingen bemnach, einen gans schlechten Bau an: um zu zeigen, daß sie noch nicht das Bermögen hatten, etwas herrlischers aufzuführen. P. Gregorius XIII, der ihnen wohl geneigt war, besahe benfelben; er bezeigte über solche Armuth Mitteiden: und entsschloß sich dahero, der Gesellschafft, eine schonere Wohnung zu kifften. Wille und Ehat war ben diesem Pabste einerley: alles, was er sich vorzeizet, muste geschwinde ins Werck geben. Das angefangene Mauers werch, warb alsbald abgebrochen, und nach der Amweisung des geschicks

ren Jaumeisters, Bartholom. Ammannanti von Floreng A. 1582, ein neuer Bau unverzüglich angefangen. Des Pabstes Bruders: Sohn, ber Cardinal S. Sixti, Philippus Buoncompagno, legte im Januario ben ersten Brund : Stein, worauf diese Inscription eingehauen war:

Religionis causa GREGORIVS XIII. Pont. Max. Bon. Collegis Romani Societatis Jesu amplissimo reditu aucti, ædes, ad omnes nationes optimis disciplinis erudiendas, æte dato extruens, primumin

fundamenta lapidem conjecit MDLXXXII.

Anfangs war dieses Collegium, nur von gebackenen Steinen, aufgusübren angesangen worden, da aber der Pahst die Unkosten berschoff, sokahnen lauter ausgehauene Quater Steine, von Tivoli, darzu, wie an andern Kömischen Pallasten zu sehen sind. Obschon daßelbe binnen zwer Jahren settig wurde, so wurde doch darzu der jährliche Zoll auf 20. Jahr erhöhet. Es ist ein starctes und weitstufftiges Gebäude, welches Donarus in Roma P. V. Lib. II. p. 329 und Franzini, in Roma antica e maderna p. 181. nach der Baux Aunst beschen; bessen Grund und Abertig aber zeiget Bonanni, in Nomus maribus Poniss, Rom T. I. p. 312. Der Pahst wolte nicht zugeben, daß man solches nach seinen Nahmen, Gregorianum, nennete; noch auch, daß man sein aus Marmor gehauenes Dilbniß, in den deswegen noch ledigen eingebogenen Kaum, zwischen die zwo Dauptthuren seite. Jedoch ist über denenselben in Marmor eingebauen tu lesen:

GREGORIVS XIII. RELIGIONI ET BONIS ARTIBVS, In dem großen Saal deßelben, ift aber der Pabst sigend, im Conlistorio

abgemahlt, mit ber Benfchrifft:

GREGORIO XIII. PONT. MAX.

Hujus collegii fundatori Societas Jesu, amplissimis ab eo Privilegiis munita, & ingentibus austa beneficiis, in hoc totius ordinimentum.

The properties of the properties

Es werben in bemselben, von dem reichen Gestiffte diese Pahstes, bep 200. Lehrer und lernende, von dieser Gestlichaft unterhalten. Die Lehrstunden werden früh und zu Abends täglich gehalten. Jur specular ivissischen und moralischen Heologie, wie auch zum Canonischen Rechte, sind sechs Lectores verordnet: zur Debrässchen Sprache einer, und zur Erklärung der heil. Schrifft auch einer. Die theoretische und practische Philosophie lehren vier Magistri; die Mathematick einer, die Rhestvic zween, und die humaniores liceras auch zween. Die Erammas (31) 2

tick wird täglich von acht Magistris funf Stunden, in acht Claffen getrieben. Man gehlt über tausend Lehrlinge, welche täglich basellest unterwiesen werden; barunter viele fremde, aus den umliegenden Gradten und Dertern.

Die auf biefer Medaille ju lefende, mit Biblifchen Worten abgefaffe, Dabfiliche Ermahnung, erlautert noch mehr folgende, in ermehnten

Saate diefes Collegii, angeschriebene Amrede bes Pabstes:

Fortia Tartareis indicite prælia monstris; Nam vos tanta jubet bella referre Deus. Ingemit oppressus variis erroribus orbis,

Arctorque curent religione plage: Innumera stiant fidei facra flumina gentes,

& tendit duplices Indus uterque manus.

Ardus res; faveat coelestis dextera Regis,

Ite alacres, dat figna Deus, præcedit jefus, vosque operis focios aduocat; ite alacres,

Die gegen über auch angeschriebene Antwort, ber Alumnorum

Bella mouere jubes, tribuisque ad prælia vires,

& fortes, qui nos diligis, ipfe facis.

Quid dubitas, Stygium pedibus calcare tyrannum, fi dux est belli, fi mouet arma Deus?

Hos licet imbelles, tanto duce & auspice pugnam optamus, vizz nulla pericla mouent.

Te monstrante viam curremus ad ardua; nullum,

si jubeas, ceruix nostra recuser onus. Vive diu festa, duce te victoria certa est.

atque æterna tuum fama fequetur opus.

Der Innhalt von diesen beeden Carminibus ift dieser. Der Pabst frischet die Jesuiten an, die Catholische Religion auszubreiten, und die Kriege des herrnzusuhren miter Verheisung görtlichen Benftandes, und Seegens. Die Jesuiten bezeigen dagegen ihre Bereitwilligiete darzu, und versprechen keine Gesahr hierben zu scheuen, es nidge ihnen nun daben so übet gehen, als es immer wolle: auf Pabstt. Geheis wolten sie in Tod gehen. Hieraus erheltet, daß diesen Kamische Coilegium die hos be geist. Kriegs Schule, und das rechtelerzerium der Römischen Kirche ist, daraus die Haupt. Heiden ausgesendet werden; welche die übrige,

von derfelben abgesonderte Weltzbetriegen follen. Unter den ersten find die zivölf Zesuiten gewesen, welche dieser Palek nach Japan gesendet, Jo. Baprifta Alianus und Johannes drunus; welche unter die, auf dem Berge Lidanun, wohnende Maroniten gegangen, und ihnen den auf Palest. Koften, überfesten und gedruckten Arabischen Latechismum zugebracht; zweene andere and dieser Gesellschaft, welche die Restortaner in klein Armeniern haben auf andere Weinung drungen sollen: und Franciscus Toleus, welcher zu Lowen, den berühmten Theologum der Eribentinischen Rieschen Berfamilung, Michael Bajum, umgewand hat.

Auger biefem Collegio Romano, hat biefer Pabff, noch greep und gwangig andere Collegia geftifftet, und fie mit reichlichen Einfunften verfeben; barunter

find bie vornehmften.

Britlich bas Teuriche Collegium, ober Apollmare: welches gwar Ignatius Lojola fcon unter bem D. Julio IH. angelegt batte, auf Einrathen bes Carbinals Nob. Moroni. Es folte barinne bie abeliche Teutsche Jugend mobl erzogen und une termiefen werden; ba aber es, nach biefes Pabfie & Tode, an nothigen Einfommen, jum Unterhalt ber Seminariften gemangelt hatte, fo mar es faft gang eingegangen. D. Gregorius XIII. richtete es aber wieder an; wieß barju, aus ber Pabfit. Cammer, iabelich tehn taufend Thater an, daß bavon 150 Tentiche und zwolf Ungariche Abes liche Munglinge folten mohl verpfleget, und in allen ju einem geiftlichen Amte no. thigen Biffenichafften von ben Jefunten grundlich unterrichtet werben; und raumte bas Dauf bargu ein, welches ber Cardinal Beffarion, ben ber Rirche bes beit. Apollinaris gebauer hatte. In bemielben find viele Teutsche und Ungarifche grofe Carbinale, Ers Buchoffe, Bifchofe, und andere Pralaten gebilvet morben; ale bren ErBiBifchofe ju Maint , eben fo viel ju Galeburg , gween gu Gran , etliche ju Burgburg, Bamberg, Bafel, Olmug ic. wie aus bem Bergeichnuf berfelben ju feben , welches P. Hieronymus Cataneus Soc. Jefu feiner Panegyri, de Inflitutione Collevil Germanici Rom bat benbrucken lagen. Die allhier ftubierenbe, find alle in lans gen rothen Rocken gefleibet , und hoven taglich bie Leftiones in Collegio Romano mit ar. Bas man ben Erneuerung biefes Collegii, fur eine Abficht geheget, ent beden folgenbe, nach bes Nicolai Pasqualini Bericht, barinne angefchriebene Berfe: GREGORIVS Romæ florentia Germina nutrit.

doftrinique rigat, que pietate foure;
Auctori cultae g.nerana pome aurea plantae
& Germana facer pectora fructus alit.
Quid facies verfute tuis, Calvine, Iabruscis?
Quis consecte glandes, praue Lathere, tuas?
V.scistur & mihi felix Germania fructu,
quem bene culta frumt Germina Geogorii.
Inclyte: Gregorio nignium Gemania debes.

Inclye: Gregorio nimium Garmania debes,

Das darinne angebrachte Wortspiel, von Germania und Germen, laut gwar artigung: jedoch wird wohl jeder verständiger dem galluchtigen Poeten verübeln, dag er auf feine andere geschieftere umd angenehmere Weise gewulf, seine Alliedon fortzuichen, old mit schmächen und lästern. Wegen seiner zu Nom, durch des Pahsts gute Wart und Pflege, liedlich grunenden Sproffen, soll Calvin wilde Weine Reden. (31) 3

pflangen, und Luther mit einer Eichel-Mast zu thun haben. Wann man ihm mit gleichen Unglimpf begegnen wolte, so wurde man leichte auch in dem fruchtschren Pflangen . Reiche etwas antressen, das man ihm dagegen auch zueignen könte. Alleine es ist beger dem heil. Apostel Petro zu solgen, der in seinem ersten Briefe Cap. III, 9. ermahnet: Vergelter nicht Bojes mit Bosen, oder Scheltworr mit Scheltwort; und dasop der großen, im Evangelio Matthat XIII, 24-30, verheis genen Erndte. Zeit zu erwarten.

Das andere vom P. Gregorio XIII ju Rom ernenerte, und ben Jesuiten auch untergebene Collegium, ift das Englische; besen Kirche vor dem beit. Thomdergh, ju Canterburg gewiedmet gewesen. Dieses ist ein Seminarium, so wohl fur die vertriebenen Engellander, als die nach Engelland bestimmten Missionarien, daran

foigende Infcription gu lefen :

Gregorius XIII. P. M. hujus Anglorum Collegii fundator ac parens optimus, aiumnos foso Chrifto commendat: us, quos in Angliam, ad Dei defenfionem mittit, adverfits hoftium infidias, atque tormenta, divina virtute confirmer, quo freti jam aliquot pro catholica Rom. Ecclefia fortiter occuburrunt. Philippus Boncompagnus S R. E. Card. cit. S. Sixti, ejusdem Pont. fratris falius, collegii Proteftor munificentifimus, idem a Deo precatur.

Das dritte ift bas Collegium der Griechen, welche fich mit der Rom. Rie, de vereiniger haben. Es gehört barzu die Kirche bes heil. Athanafil, Bifchofs zu Mexandrien. Es fahm daßelbe im Jahr 1981, zu flande, und flete auch unter der Jesuiten Direction. Dieselben haben deswegen, von dem Pabste, diesen Lobspruch

abgejaget:

Heroum focunda olim, doctifima rerum, indigno premeris Gracia docta jugo. Hoc vigil ut vidit, ne pondere preffa jaceres, prouidit patrio pectore Gregorius.

Namque tuam fobolem, facra fuccepit in urbe, & veræ fructu religionis alit
Gracia ne dubites Romano credita cælo, nam tibi refittuer Graja juventa decus.

Grates ergo refer, Romanum agnosce Parentem,

Qui verum factis se probat este Patrem. Das vierdre ift das Illyrische Collegium welches sonst ju Lorento gewesen, were von diesem Dabste ist nach Rom verlegt worden.

Das fünffre ift bas Collegium ber Maroniten, vom Berge Libanon, bas von

Grund auf A. 1584, neu gebauet morben ift.

Das fechfte ift bas Collegium, für bie neu betehrten Juben und Seyden; welches er zwar angefangen bat, aber wegen feines balb barauf erfolgten Abfterbens

nicht gant bat vollenben fonnen.

Die übrigen Jesuiter Collegia, find meistentheils durch feinen Borfchub, in Bien, Olmus, Bulba, Prag, Gras, Braunsperg in Preußen, in Pont a Moutfon, in Lothringen, in Wilna, in Litthauen, in Dillingen, in Augspurg, in Rennes in Breragne u. f. m. erbauer worden: daß er alfo fast überall ben Jesuiten, ben Beg ju babnen babnen gesinchet bat. Dieselben haben fich babero, auch auferft angelegen fenn lagen, feinen Duhm auf alle nur erfinnliche Weife auszubreiten: aus feinen Rahmen haben fie folgendes Lob, burch Berfehung ber Buchftaben gebracht:

GREGORIVS DECIMVS TERTIVS

DEI GREGIS SECVRI TVIOR SVM.

Mind biefes Anagramma folgember maßen erläutert:

Domec GREGORIVS DECIMVS tibi TERTIVS adflo,

Non est cur simeas, parvulum ovile, lupos.

Nam si diuino data Numine nomina vertas,

SECVRI TVTOR sum GREGIS ipse DEI.

Er führete in feinem Geschlechts Wappen, einen Drachen. Als nun unter feiner Regierung, bie Peft in ber Lombarbie gewoltig einrig, ber Pabft aber ben norbieibenben mit Gelb, Frucht und Argenepen, ju Julife tadm; so ftellete man biefen Wappene Drachen, als die unter ben in der Wuffen, vom feuerigen Schlangen gebißenen Jgracliten, vom Mose aufgerichtete ehrne Schlange, auf einer Medaille vor, mit der Uberschrifft; SPES OPIS EIVSDEM; und verwandette alfo, das etgentliche Worbild unftes Heilandes, in den Drachen der Familie Buoncampagno ju Bonovien.

Der grofte Lobfpruch aber, ben man auf biefen Pabft verfertiget bat, lan.

tet alio

Gregorius P. R. XIII. dignitate muneris uso minor DEO, ahitudine animi funmo fublimior culmine, merito beneficentia luce benignior, potentiorque fole, ad
ima persuadens sartara beauit fpoliato Achteronee cœlum, nec feptem duntazat illunit collibus, fibi fuisque nitidus, celerioribus quam fol alter curfibus, emplioribusque recefibus, meridem propius, feptemque propius Triones infirandis,
illustrandisque animis, tot geminatis Roma folibus, quot collegiis, nec ope frufiratus nec opera. Explicata inter gentes, defensa inter nostrates religione, acceries ex poponia usque Regibus, retraftis ad frugem lucemque Christi perduellibus, quasito Europa otio, repetito cultu prisazve difcipline, composito cum
fole anno, sum annis seculo, cum seculis zuo, colleato inter aftra, arcis Romanz
cynosura, dracone, fapientis, pii, benigni fama nominis, sovit, illustrauitque
orbem christianum.

Es half biefer Pabff, aber nicht allein ben Jesuiten, sindern auch andern Der dem, auf. B. Paulus III. hatte ben Capucintern verbothen, sich in den kändern über ben Alpen-Gepurge auszubreiten. Er hub aber dieses Verboth auf, und gab ihnen freve Macht, sich in allen andern Landern nieder zu lasen, wo man sie einnehmen wurde. Die Versammung der Mutter Gottes zu Lucca, welche Johann Leonard, nur mit Bewilligung des Ordinarii errichtet hatte, mocht er zu Ausmeitis. Die Mönche des hell. Basilii waren gar sehr ins Abnehmen gesommen; er sehte sie aber in vorigen Gang und Albert, brachte alle ihre Alsser, in Welssaland und Spanien, unter einen General, ind siereb ihnen ihre alte Aleiser Tracht vor. Nach Spanien ließ er eine Vervolung ergehen, daß in keinem Alosker weniger als 13. Ordens Leute, sien flotten. In allen Dom-Capituln solten, nach seinen Welsken, ein Theologus sepr, welcher die Capitularen inder Christischen Lehre, deständig unterrichtete. Damit die

Priefter nicht in Berachtung tahmen, ober auf unanftandige Rahrung verficlen, fo ver ordnete er, daß leiner unter 100. Goldpulben Einfommens haben folte. Den Barfifbigen Carmelten, welche nach der ftrengen Negel ber heil. Therefoldeben, gab er Gerlaubnuß ihre Borgefeste felbft ju erwehlen, ingleichen unter fich Profesores anzunehmen, welche nach ihren Sitten lehreten. Die Priefter bes Bethaufes, hat er auf Andalen ihres Seiffereis, halt politein berinden forens, befahrtiget.

Die Teluiten baben fich am meiften ben ibm burch ibre Biffenfchafften, beliebt ge machet, und in Gunft erhalten, biemeil er ein großerliebhaber berfelben mar ; auch offters au fagen pflegte: it's muffe niemand mehr wifen, als ein Dabft. Er lief babern bag Corpus Juris Canonici, nach ben alteften gefchrieben Eremplarien unterfuchen. und eine neue Ausgabe befielben, unter feiner Autoritat, beforgen. Das Bifchoff. Co remonien Buch, lief er in einer angeordneten befondern Berfammlung ber Carbindle. sufammen tragen und ausgrbeiten. Betrus Victorius lobt ihn, in einen Briefe aar febr. baffer piele biffer, in Bibliothecten verborgen gelegene Schrifften, guter Theologorum, babe mit febr faubern Druct, jum Borfchein bringen lagen: und bag er burch bas angelegte Collegium S. Athanafii, babe bie Griechische Sprache beforbert. Dabers haben ihn auch etliche, mit den großen Rirchen Lebrern, welche gleichen Rahmen geführet, nicht nur veraleichen, fondern auch benenfelben gar vorgieben wollen. Victorius febreibt ibm ben IV. Tomum ber von ibm verbefferten, und erlauterten Berde Hieronymi, unter andern mit biefen Borten ju: Tanquam magnus alter Gregorius Ecclefiz subventurus accessiti, cujus quantz fuerint quantzque in posterum ad profectum fidelium futuræ vigiliæ fint, non tam nomine iplo præ te f. rs. quam rebus ipfis oftendis. Sperant enim compes, perce retiruendam foreEcclefiam, & ad eam vite formam, que primi illius Gregorii tempore fuerat, quo quid em prestantius facilius que nullum legitur, redigendam, quam in fpem cum aliis multis exprimentis, que de virruse, prudentia, doctrina & bonitate tua cognita & explorata habent, deuenerint, Apfe certe ex congressibus illis, quos in emendando Gratiani decreto sepe fapins fimul habulmus, maxime omnium adducor: Didici enim ex his, quantum probitate & judicio cunctis præftes , quantumue ingenio ceteris antecellas. Roch meiter macht bas Mant, Carolus Sigonius, in ber Dedication feines berrlichen Buches, bon Ronigreich Italien auf und spricht: Est hæc, si qua alia, Pontificis cura, concordiam in terris pacemque tueri, calamitates depellere, pericula propulfare, plebem alere, praclara honestarum artium studia custodire, ac demum recto sui exemplo omnes homines eximio pietatis studio inflammare. Quam curam Gregorius, ut omnes sentiunt. tertius decimus usque adeo fibi deposcit, ac suam esse propriam volvie, ut unus superioees Gregorios ommes exprasserit, quorum plerosque, singulari quadam, erga ecclesiam, atque ipfam Christianam remp. arfille charitate accepimus. Es bief biefer Dabit, porhe to Hugo Buoncompagno; er hatte fich aber von Jugend auf, Gregorium ben groffen um Schutheiligen ertobren: wie man ibn nun nach ber Babl fragte, mas er fur einen Nahmen, ale Babft fabren wolle, fo nannte er fich nach feinen Datron, Vid. Ant. Poffe-

mini, Franc, Bencii, &Gasp, Gonsalvi e S. J. Etogia bujus Pape M.A. Ciappus in wita

P. R. Tom. IV. col. 6. 8 23.



#### Der Wöchentlichen

# Bistorischen Münz-Belustigung

47. Stud.

ben 19. Dov. 1738.

Eine PIASTRA Pabsts SIXTI V. mit der Abbildung, der, von dem Stisster, des Franciscaners Münchenden, vorgeblich bekommenen füns Wundens Maale, unsers gekreunigten Sellandes, von A. 1789.



### I. Beschreibung derselben.

ie Saupt-Seite zeiget des Pabsies Brust-Bild, im Abschnitt, von ber linden Gesichts Seite, im blogen Haupte, und Pluvial, mit der Umschrifft: SIXTVS, V. PON. ries MAX. imus, AN. no. V. zwischen dies nabebrochenen Worten, stehen an statt ber Puncten, v. zwieder inander geseten Sugel, aus dem Montaltischen Geschechts Wappen. Unter der Schulter ist die Jahrzahl 1789.

Auf der Genen Seite siehet man, ben, auf dem Berge Alverno, unter einen Sich Baum, knienden Franciscum, mit ausgebreiteten und erhabnen Sanden; wie er von dem gekreuhigten Seilande, durch funf (21aa) berabe

herabgehende spisige Strahlen, die funf Wunden maale bekommet: mit der Uberschrifft: IN. TE. SITIO. d. i. Jch durste nach dir. Im Abs schnitt siehet: ROMA.

### 2. Siftorische Erklärung.

Selir Deretti, ein armer Bauern-Junge, aus bem Flecken la Grotte, Montaltifcher Derrichafft, in ber Inconitanischen Marc geburtig, marb aus einen verachtlichen Sau Sirten, A. 1530. erftlich ein Laven Bruder im Franciscaner Rtofter ju Ascoli, bem man erftlich mufte bas Lefen ternen; bann A. 1554. ein Orbens Bruber, A. 1545. Priefter und Baccalaureus, A. 1548. Doctor Theologia, ferner ein fehr nachbrucklicher je boch beliebter Saften Prediger, Beichte Batter, Quardian, A. 1555. Beneral Inquifitor gu Benedig, A. 1566. General feines Ordens, A. 1568. Bifchof ju St. Agatha, A. 1570. Cardinal Montalto, und endlich nach alucht, überftandenen unbeschreiblichen Wiederwartiafeiten, Sindernugen. Saf und Berfolgung, fo wohl feiner neibifden und feindfeeligen Ordens. Bruber, als anderer Beiftliche, recht wunterbahrer Beife, A. 1785. ber ftren. ge Dabft Girt ber funffte. Weit er nun biefe feine gang erstaunliche Erhebung, aus ber elendeften Riedrigfeit, auf ben Babft. Stuhl, und hochs ften Gipfiel ber Ehren, insonderheit ber Borbitte feines Orbensstiffters Prancifci, ju bancfen haben wolte; fo hat er auch beffen Bedachtnuß, auf alle Urt und Beife, ju verehren gefuchet. Er ließ dahero, beffen Bild. nuf, mit ben empfangenen Wunden-maten, auf bren Diaftren pragen; bas pon bie gwo erften A. 1588. in vierbten Sahr feiner Regierung, mit gleis der Umschrifft jum Borichein fahmen. Darunter ift auf der einen ben Morten: IN TE SITIO noch bengefest: SIGNVM NOSTRÆ REDEM-TIONIS. b. i. Das Beichen unferer Priofung.

Moch weit erstaunlicher aber ist die Begebenheit, mit dem Francisco, welche auf der Begen. Seite vorgestellet ist. Dieselbe erzehlet am weit-läufftigsten, nach allen gant unglaublichen und die menschlich Bernunfft übersteigenden Umständen, das entsessiche Buch, welches den Sittel sübersteigenden Umständen, das entsessiche Buch, welches den Sittel führettel Elber Conformitatum vitze P. Francisci, ad vitam Domini nostri Jesu Christi. d. i. Das Buch der Gleichsörmigkeiten, des Lebens des Vatters Francisci, zu den Leben unsers deren Issu Christi. Es hat dasselbe im Jahr 1385. Bartholomzus de Pisis, Franciscanter Ordens, geschrieben, und der Bersamslung seines Ordens A. 1389. den 2. Augusti zu Assu zurührtersuchung Seurtbeilung zund Genebmhaltung vorgeseatzwelche

einhellig ausgesprochen bat, bag in bemselben nichts fen gefunden worben, bas ju verbeffern, und ju andern mare: und hat babero bem Merfaffer. mit vielen Danck fur feine baben angewandte Arbeit, Die Frenheit geges ben, folches iederman mit ju theilen und fund merden ju laffen. Daffelbe ift ju erft burd ben Druck, jum Borfchein gefommen, ju Mapland A. 1 510. ben 18. April, in folio, burch Gotard Ponticum, ber einen Buchlas ben bafelbft gehabt hat , ben ber Rirche bes heil, Satyri. In ber More rebe an ben Lefer, entichulbigt ermelbter Buchbrucker, Die übele Lateinis iche Schreibart bes Berfagers alfo: Videtur multis in locis minus latine loquutus fuisse. Sed fortalle hujus rei causa est, quod noluit. ut ait B. Gregorius, verba cœlestis Oraculi subesse regulis Donati. b. i. Es icheinezwar, baf an vielen Stellen ber Berfager, nicht gut Latein gerebet habe; alleine er habe, wie Gregorius fage, Die Worte bes Bottl. Musspruchs, ben Regeln bes Donats nicht unterwerffen wollen. andernmahl ift Diefes Buch, auch ju Mapland, in zdibus Zanoti Caftilonei A. 1513. in Folio, mit Gothifchen Buchftaben, und bas brittes mahl zu Bononien gebruckt morben. Diefe Musagbe habe, aus ber hiefie gen Bulomifchen Universitats Bibliotheck aniso in Sanden, mels de folgenden Sittel bat: Liber aureus, inscriptus Liber Conformitatum vita, beati ac seraphici Patris Francisci, ad vitam Jelu Christi Domini nostri: nunc denuo in lucem editus, atque infinitis propemodum mendis correctus; a reuerendo ac doctiffimoP. F. Jeremia Buchio. Vtinensi, sodali Franciscano, Doctore Theologo, laboriosis ornatissimisque lucubrationibus illustratus. Cui plane addita est perbreuis & facilis historia omnium virorum, qui fanctitate, probitate, innocentia vita, ac doctrina, ecclesiasticisque dignitatibus, in Franciscana religione, usque ad nostra hac tempora excelluerunt. duplexrerum & verborum, ac materiarum, toto opere memorabilium. index locupletissimus. Ad illustriss. atque amplissimum S. R. E. Cardinalem, D. D. Hieronymum de Ruvere, Ord. min. Conventualium Protectorem vigilantiffimum. Dann flebet im Solsschnitt ein Bilb. mie Chriftus bas Creus tragt, und auf Franciscum guruch fiehet; berihme mit einem Creuge, auf ber linden Schulter nachfolget. Bononiz apud Alexandrum Benatium. Facultate a Superioribus concessa 1190. in Folio, pon 330, Blattern mit gespaltenen Geiten. Beil ber P. Buchius por bem Abdruck Cobes verfahren mar, fo hat ber P. Lucius Anguisto. la die Zueignunge Schrifft, an ermeldten Cardinal, und Protector feines. Ordens verfertiget. Diefe lettere Edition ift von ben bevden vorberges (21 ag) 2 ben

Benben Manlanbifchen, in vielen Studen unterichieben. Denn, erftlich find etliche Stellen in biefer meggelagen, welche fich in ben erftern befinden; ale Lib. I. fol. IXXII. mirb in ber erften Edition erzehlt: Fr. Franciscus babe, benm Deftlefen, eine Spinne im Bluthe Chriffi, in bem Relche gefunden; weil er nun bie, mit bem Bluthe Chrifti benette Svinne, nicht beraus fchmeifen wollen, fo babe er ben Reich ausgetrunden. Bernach babe ibm bas Schienbein gejudt; und als er fich an ben Dr. te getratt, fo fen bie Spinne, ohne Berlegung bes Brubers, aus bem Schienbeine beraus gefommen. Diefe lettern Borte in biefer Erzehlung, von bem judenben Schienbeine, und ber barauf wieber heraus gefommenen Spinne, find in ben Bono. mifchen Drucke f. 83. col. 3. meggelagen worben. In ben erftern Editionen wirb auch gelefen, f. 86. baß Francifcus in fieben Jahren tein Brob gegeffen babe. f. 28. baf er von fich gesprochen: er wurde noch in ber ganten Welt anaebethet merhen: Adhuc adorabor per totum mundum, und f. 48, baff ibm im himmel, ber burch ben gall bes Lucifers, ledig geworbene Gis, eingeraumet worben fen. Diefe Stellen trifft man alle nicht in ber letten Edicion an. Mus bicfem febr ras ren Buche nun, will ich anfuhren , auf welche Urt und Beife, mp, und wenn, Brancifcus, die Bunben male unfere Deplandes, folle befommen haben. Die Erieb. lung babon ift barinne Lib, III. Frudu III. & Conformitate 31, bon f. 295, bif f. 311.

befindlich , und verhalt fich folgenbermagen ;

Mls Franciscus fich A. 1224. auf bem Berg Aluerno befunden, und ber Betrachtung bes Leibens Chrifti nach gebangen bat; fo ift ihm, am Borabend bes Ereus. Grhobung, Reftes, ein Engel ericbienen, und bat ibm, auf Gettlichen Befehl, angebeutet, baff er fich jur Gebult, und jum Unnehmen besjenigen bereiten folte, mas Bott ibm geben wolte. Er bezeigte in ber Untwort feine Bereitwilliafeit bazu. Dierauf ericbien ihm in aller grube, mit anbrechenden Lage, an bem Greus Er bobungs Refte, in ber Luft, als er im Gebeth begriffen mar , ber Senland am Greube, in ber Beftalt eines Ceraph mit feche Glugeln, in ber groften Rlarbeit, melde ben gangen Berg umleuchtete : ließ fich bann gu ihm berab, blieb por ihm fieben, und begehrte von ibm ein Almofen. Francifcus antwortete: Derr bir ift bewuft, bag ich gar nichte habe ; benn ich habe alle bas meinige verlagen , unb Leib und Geele habe ich bir auch vorlangft gegeben. Der Benland befahl ibm, in feinen Bufen gu greiffen : ba fant er ein Goloftud, melches er bem Benland überreichte. Der Bepland wieberholte noch zwenmahl, bergleichen Beaehren an ihm. und Francifcus fand noch swen greffere Goldftuden, bie er bemfelben auch gab. Der Bepland fprach: biefe bren Golbftuden bebeuten, bie von bir, mit fo großen Rleife, angefiellte bren Orben: und bructe hierauf feine Sanbe, Rufe, und Geite an bie Sanbe, Rufe und Seite bes Francifci ; woburch er bie Bunben magle, bef felben in feinen Banben, Ruffen, und in ber Ceite, mit fo groffen Schmerken befahm, bag er ben jebesmahligen Ginbrud, überlaut fchrepen mufte. Die Geite bes Rrancifci murbe eben fo erbfinct, mit einer Bunte, als mie in bes Senlanbes Beite, burch einen Speer geschehen war. In ben Wunben ber Sanbe und Rufe aber, waren lange , und rundte Ragel, mit fcmarten Ruppen, von Rleifch und Rerven ju feben, welche burch tiefelben giengen , und unten umgebogen maren , Leboch fich in ben lochern herum breben liegen; babero mufte Francicus, entwes ber nur auf ben Berfen geben, ober auf einen Gfel reiten, ober fich bon fei

nen Bribern tragen laffen. Mus biefen Bunben floß immer Bluth, bag man fie mit Zuchlein perftopffen mufte. Bon Abend aber bes Donnerftaas, biff am Abend bes Grentaas, that Francifcus febesmahl bie Tuchlein aus ben Bunben, ba bann eine Menge Bluth aus felbigen berbor trat, und grancifcus eben einen folchen Schmergen titte, ale wie ber Depland, ba ihm feine Danbe und Rufe burchbobret, und bie Seite burchftochen worben; und welcher bie allerempfindlichfte Dein, welche bie Bluthzeugen Chrifti, jemable gequalet bat, weit übertraf. Diefe Bunben magle hat berfelbe gauger imen Jahr, bif an fein A. 1226. erfolgtes lebens , Enbe, an fich getragen: und hat fie mit fich in bas Grab genommen. Ben bem Ginbrud berfelben, bat ber Denland ju ihm gefprochen : weift bu nun, mas ich bir gethan habe? 3ch habe bir meine Dagelmahl gegeben, jum Beichen, bag bu nunmehro mein Rabnbrich (Vexillifer) gemorben biff. Die ich nun an meinem Sterbenge Tag, jur Borbolle gegangen bin , und burch bas Berbienft und burch bie Rraffe meiner Bunben maale, alle bie Seelen , welche ich bafelbft angetroffen , beraus, gezogen babe ; alfo will ich , bag auch bu, bamit bu mir gleichformig im Sobe feneft, wie bu es bift im Leben, an beinem Tobestag, alliabrlich, jum Rege Reuer geheft, und alle Geelen beiner bren Orbens Bruber, und die Schweftern ber beil. Clara, berauf und jur herrlichfeit bes Parabiefes fubreft. Dierauf bat fich ber Denland wieber, bem Gefichte begelben entzogen.

Weil nun biefe Begebenheit; allen vernunfftigen Menfchen, gant unglaube lich vorfommt, fo giebt fich Bartholomaus de Pifis f. 307. viel Dube, bie Mar: heit berfelben, mit folgenden Beweifigrunten ju beftarden. Er fagt bemnach, bie bon bem Depland, Francifco eingebruckten funf Bunbenmaale, murben ermiefen. erftlich aus bem Beugnug bes herrn Chrifti felbft , ber burch folche viele Bunber gemurchet batte. Bum andern aus bem Beugnug ber Mutter Gottes Maria, welche A. 1282. bemjenigen Lapen Bruber, bem Francifcus, in einer Gr. fcbeinung, bie Befchichte von feinen Bunden maalen geoffenbahrt babe, biefer aber baran gezweifelt, und folche nicht , wie ibm befohlen gemefen , feinen Orbens, Brubern geoffenbabret batte, in großen Glange erfchienen fen, und ibm aufer: leat babe, biefe Cache nicht langer ju verschweigen, fonbern jebermann fund gut machen, fonften wurte ein fdmehres Gottl. Gerichte über ibn ergeben. britten, aus bem Beugnug ber Engel, von welchen biefer Lapen Bruber, eben bergleichen Befehl empfangen batte. Bum vierdeen aus bem Beugnug, ber Re. mifch Catholifthen Rirchen, und ber Pabfil. Bullen. D. Gregorius IX. babe que anfange gezweifelt; es fep ibm aber Francifcus im Traum erfchienen , babe ibm feine eroffnete Ceite gezeiget, und befohlen ein Blafchgen vorzuhalten; ba bann bafelbe. von bem beraufgeronnenen Bluth und Bager, gant angefüllet werben. Dabere er bann bewegen worden, in ber Canonifations Bulle ju fcbreiben: Univerfirari veller, tenore prælentium, non indigne duximus exprimendum, videlicet, quod S. Franciscus, cum adhue spacium parfentis vita percurreret, & postquam feliciter confummavit, manibus latere & pedibus, specie stigmatum divinitus extitit infignitus. Quoad nostram fratrumque nostrorum notitiam deducto. & cum ceteris ejusdem micaculis, per testes fide dignissimos, solemniter probato: bato: ex iplo specialem causam habuimus, quod confessorem eundem sanctorum catalogo duximus adscribendum. D. Aleranber IV. und D. Ricolaus III. hat ten tiefes auch fur gewiß gehalten. D. Benebict XII. habe gar ein jahrliches Reft, tu Chren ber Bunden maale Francifci, angeordnet. Diemeil nun ber Musfpruch ber Dabfte, fur unfehlbahr gu halten, fo mare bas Begentheil ju behaupten Rege: rifd). Bum funfften bezeugten bie ftigmatization bes Brancifet brep Carbinale; als Rainerius pon Viterbo, Thomas pon Capua, unb Benaventura de Balneo regio. Sedftens, batten bie Teuffel, aus Befeffenen, auch bavon gefprochen, und unter anbern einer in Gegenwart 18. Perfonen gefagt: Duo funt tantummodo in colo fignati. Scilicet Crucifixus, & ftomacofus ille Francifcus. Bum fiebenden hatten pier Orbens Bruber, bie Bunben maale mit ihren Augen gesehen . und mit ihren Sanben betaftet; ale Illuminatus, Leo, Rufinus, und Pacificus, ale Rrancifcus noch im leben gemefen: wie auch bie beil Clara, welche ibm über bie Geiten Bunbe ein Bflafter geftrichen. Und mehr als 50. Bruber, batten folche an feinem Leich nam mit Erffaunen betrachtet. Darju mare ein frecher Colbate, Hieronymus, getommen, welcher, wie ter unglaubige Thomas, nicht eber gerubet batte, als big er feine Ringer in Die Magelmagle, und in Die eroffnete Geite geftedet batte: melcher barauf auch einen rechten Derold bavon abaegeben batte. Die beil. Elara, mare mit ibren Schwestern auch berben gefommen, und babe biefelben fauberlich berub. ret und gefiffet : fie babe fich auch bemubet, einen Dagel beraus in gieben , es fen ihr aber folches unmöglich gemefen. Bum achten mare bie Barbeit ber Bunden magle Krancifci, burch febr viele Wunderworde befidttigt worben. Darunter ift Das allererftaunlichfte folgendes. Gin Prediger, Donch, tonte fein Gemabloc, von bem, obbefchriebener maffen, verwundeten Krancifco vor ben Augen leiben. 2018 er nun bergleichen, in dem Speife Saale eines Dominicaner Rlofters, mobin er mar perfchictt morben, oben an ber Wand antraf; flieg er bes Dachts auf einer Leiter binan, und überftrich bie geoffnete Ceite, an bem Bilbe bes Francisci, mit einer Den folgenden Morgen bemerdte er aber, bag fein Uberfirich gantlich peragnaen mar: und bie burchflochene Geite weit ichoner als gubor ausfabe. Er flieg babero bie Macht barauf wieber binan , und fragete biefelbe gang aus. beobachtete aber ben folgenben Morgen wiederum, baß folche noch weit mehr ficht. babrer blieb. Dabero nahm er fich vor in ber britten Dacht , bas Bilb gantlich aus ju lefchen und ju bertilgen. Bie er bie Sand an bie burchftothene Geite lea te, fo fchoff ihm baraus eine folche Menge Blut ins Gefichte, und auf Die Rleiber, baff er endlich gang bavon überichmemmet, und ju Boben geworffen marb. Geis ne Dit Briber traffen ibn , fruhmorgens halbtob , in biefem Bluth . Bad licgenb an, und faben immer noch bas Bluth, wie einen ftarcten Strobm, aus bem Bil be bes Rrancifci bervor quellen. Gie fuchten biefen Etrubel mit vielen Lumpen an verftopffen, ibr bemuben aber mar vergeblich : fie fonten benfelben nicht bemmen. Aus aroffer Angft und Schrecken, lieffen fie endlich gu ben Kranciscanern, flagten ihnen ibre Roth, und bathen um Gulffe und Rettung. Diefe gaben jur Untwort, baf tein anber Mittel übrig fen , ale ben Francifcum um Barmbergigfeit anguffeben. Da biefes von ihnen beeberfeits , unter farden Seigeln gefcheben mar , und Der Bilbfturmer infonderheit fich lange gepeitscht , und angelobet batte , bie Bunben magle Francifci tunfftig, mit tieffen Rnie, beugen, allemabl ju vereb. ren , und nicht mehr ju ichanben , vertrodnete biefer Blut Bronn wieder.
Mit biefe Zeugnuße tommen jebem, mit gesunder Vernunfft begabten Menschen, nicht julanglich vor: sondern wurden ben ihm, weit eber, eine Berlaugnung alles bifibero erzehlten , ale einen Benfall: babero laget fich der B. Bartholommus von Pisa, auch jehr angelegen senn , die Möglichteit und Billigfeit, ber eingebruckten

Bunben maale feines Ers Batters, folgendermaßen zu erweifen.

Bon ber Mealichteit lauten feine Schlufe alfo. Er fetet jum boraus, baff bie Bezeichnung bes Francifci, mit ben funf Wunben maalen bes Beplanbes, fen eine Berbilbung in Chriftum gewefen; und baff, nach biefen Zeichen bes Leibens, Grancifcus ein vollige Gleichformigfeit mit Chrifto babe. Die greulichen Worten lauten eigentlich fol, 297. col. 4. alfo : Prafuppolito, quod B. Francisci Stigmatizatio fuerit in Christum transformatio, & quoad passionis signa B. Francisci ad Christum fimilatio. Dierauf fragt er erfflich: Db es moglich fenn tonne, bag ein Ding eines andern Beftalt an fich nehmen , und vors andere, woburch folches gefcheben tonne? Die erfte Frage bejabet er bamit , 1) meil in naturlichen, funfilichen, und fittlichen Gachen, augenscheinlich eine Fransformation portomme, 2) meil Baulus ichreibt z. Cor. VI. 17. Wer bem Gerrn anhanget, Der ift ein Beift mit ibm, und 3) Johannes im erften Briefe III, 2. Wir wifien, wenn es erfdeinen wird, baf wir ibm gleich feyn werden; denn wir werden ibn feben, wie er ift. 4) Beil ber Commentator XII. Metapbyr, comm. 37. fagt : Primum colum mouetur a primo motore secundum deliderium, ut aslimiletur et fecundum fuum poffe. Sed amans movetur, ut affimiletur fuo amato. 5) Mus bes Augustini Borten : in ber Ertlarung ber erften canonifchen Epiffel Sobannis: Wann bu GOtt liebeft, fo bift du GOtt; die Erde, fo bift du Erde; ben Simmel, fo bift du der Simmel. 6) Aus dem Cat besBoetii, de Confal, Philof. III. profe. 10. Wie wir durch die Erlangung der Berechtigfeit nothwendig gerecht merben, alfo merben mir auch, durch die erlangte Gottheit gu Gottern. Es ift zwar nur ein GOtt bem Wefen nach, aber burch die Mittheilung (Participatione) werden viel Gotter. 7) Aus ben Worten bes Pfalmiftens: 3d habe gefagt,ibr feyd Gotter und Kinder des Sochftens,und bestavoftels Bauli Galat. II. 3ch lebe, aber bod nun nicht ich, fondern Chriftus lebet in mir.

Die andere Frage, wodurch eine Berbildung, ober Unnehmung einer andern Gefalt, geichieben fonne? beantwortet er darmit; das solches, in moralichen Sachen, hauptsächlich durch innigliche Liebe vollbracht murde. Insonderheit führet er weit dufftig aus, daß weder natürl. Beife, noch durch Einbildung, noch auch durch Kunff, sondern allein durch Göttl. Krafit und Würtung, Franciscus habe tonnen mit den Bunben-maalen Ehrifti begeichnet werden; daß was Göttliches daben gewesen, son auch daraus zu erkennen, daß die gangen zwen Jahr über, da Franciscus dieselben an feinem Leibe getragen habe, dieselben nicht eitricht, faul und fündend geworben, son

bern in gleicher frifchen Geftalt allemahl geblieben maren.

Dag es fich auch geziemet habe, und billig gewefen fen, bag Chriftus feine Munbenmaale jemand in der Welt mitgetheilet habe, will er aus folgenden Urfachen darbenm. Er feig zum Boraus: Es hatte fein Meid biefelben befommen follen. Denn fonft wurde die Mutter Gottes darzu am wurdigften gewefen fenn; als welcher ein Schwerd durch ihre Seele getrungen, und welche unter den Kreuge des heplandes gestanden ware.

Es fep auch niemable von Gott, ein Beib auserfeben und verorbnet worben. mare. Es habe bemnach eine Manns Derfon erwehlt werben mußen. Die Welt zu erneuern. Chriftus fen ein Ronia aller Roniae, und Berr aller Berren; und alfo habe fich geziemet, baff er auch einen Rabnbrich batte, ber feine Leibens Zeichen, feine Bunben maale, in ber Welt herum truge. Gein Leiben fen unter ben Menichen in Bergegenbeit geras then: bas Gebachtnuß bekelben habe, auf eine folche munderbahre Urt, nugen erneuert werben. Johannes habe Cap. XIX. gefchrieben ; Sie werden feben, in welchen fie geftochen baben. Beil nun vielen unglaublich vorgefommen, daß der Depland nach feie ner Auferftebung, an feinem vertarten geibe, feine Bunben maale folte behalten haben, fo habe er auf folche Beife biefes offenbahr machen muffen. Der Benland habe ger fagt: Ihm fey alle Gewalt im Simmel und auf Erd gegeben; biefe habe er bamit geaufert. Die Weifiagung bes Propheten Ezechiels, im IX Capitel v. 4. von bem von Gott verordneten Manne, welcher bie Leute, mit dem Rreug: Zeichen, an der Stirne, in ber Ctabt Jerufalem bezeichnet, ingleichen bie in ber Offenbahrung Johannis im VII. Capitel v. 2. von bem auffteigenden Engel,welcher bas Siegel bes lebendigen Bottes, an feiner Stirne achabt, batte muffen in die Erfüllung enblich einmabl gebracht merben : und twar nothwendia in Francisco, weil er Christo auch, in feinem ganten übrigen Le. ben,fich pollfommen aleichformia bezeigt batte.

Meine Meinung hiervon ift - - credat, cui credere mens eft

quidlibet, atque omnem simul ejurare pudorem, Die Dominicaner baben auch bormable bergleichen Sebanden gebegt; und babe to in Spanien, mo fie eine ftarche band batten, ben Mablern lange Beit verbothen, ben Kranciscum mit ben Bunben abzumablen biff ihnen die Babste deswegen Einhalt gethan baben: baburch find bie Krancifeaner fo folk geworben, baf fie auch ibrem Stiffter ben Borgug vor allen Beiligen geben, und babero ergehlen. Gin Barfufer Monch babe Chriftum inftanbig gebethen, ibm Francifcum ju zeigen; biefer Bitte fen er gemabrt mor-Es fep erftlich bas Deer ber Beichtiger, unter ihren Oberften S. Augustino und S. Gregorio vorben gezogen; ba habe ber Mondy gefragt: Ift nicht Francifcus unter euch; man babe ibm geantwortet : Dein. Denn fen ein ftarcfer Chor ber Martyrer uns ter ber Unfihrung bes beil. Stephani gefommen; ben biefen babe er fich auch nach St. Francisco umgefeben; er habe aber eine gleiche Untwort befommen. ren bie Apoftel gefommen, barunter habe er Krancifeum auch nicht angetroffen. Diefen batte ein Sauffen beiliger Jungfrauen gefolget, ben welchen bie beil. Maria ben Bortritt gehabt : unter folden mare Francifcus auch nicht gewefen. Diefen Bug batte enbe lich ein Deer ber beil, Engel, mit bem Deren Chrifto befchlogen. Der Donch babe fich febr betrubt, baf ibm barunter Francifcus auch nicht vorgefommen. Ct. Michael babe aber geschmußelt, und ju Chrifto gesprochen: herr! ba ift ein armer Bruber, ber mochte gerne Francifcum feben. Chriffus babe barauf ben rechten Arm aufgehoben;ba fen Kran. Afcus, mit einem Pannier, aus beffen gedineter Seite, munter und fedlich heraus gefro. den, und habe ben Bruder ausgelacht, baff er ihn am unrechten Orte gefucht hatte. Bon bemilrheber einer folchen abichenlichen Rabel, find bie Borte B, inn ceneii III ju gebrauden, ber an Bifchof Odonem ju Parig, eben auch megen einer greulichen Unwarbeit. forieb: Verendum credimus, ne prieser offensam divinam, & humanam infamiam. cum irreparabili honoris jactura, artifex hujus Mendacii incurrat,

#### Der Bochentlichen

# Mistorischen Müng-Belustigung

48. Stud

ben 26. Nov. 1738.

Lin Thaler des Lübeckischen Dom Capituls/ bey Erledigung des Bisthums, von A. 1727.



#### 1. Beschreibung desselben.

ie erste Seite zeiget das sehr unformlich geschnittene Brust-Bilb, des Rapsers, von der halben rechten Gesichte Seite, mit den Lors beer-Krang auf dem Haupte, und umhangenden goldnen Blüeß, geharnischt, mit einen Umbang von einem Römischen Habith, und der Umschrifft: CAROLVS VI. D. G. ROM.anorum I.mperator. S.emper. A.ugustus. d. i. Carl der sechste von Gottes Gnaden, Kömischer Kays ser, allezeit Mehrer des Keichs.

Die andere Seite enthalt bas vollige Wappen, bes Dom. Capi. tuls ju Lubed: welches bestehet, in einem schwebenden silbernen Kreug im rothen Felbe. Den Schild bebecht ein gekrönter offner Belm, auf

weichen bren rothe Jahnlein, mit bem weißen Schild Kreuse fieben. Unter bem Schilbe ift ein kleines Mapgen. Ich weiß aber nicht, wem es zugebott. Ich babe um eine Erlätzung beswegen gebethen; man folt mit sie aber nicht gegeben. Ich bende bahero: Si non vis intelligi, debes negligi. Die Umidrifft ist: MO-N.cta. CAPIT.uli LUBECenfis. SEDE VACANTE. (127.) b. Minne des Libectischen Domickapitule, bey nicht bestigten Dischoffft. Singe. Der Thaler ist auch auf dieser Seite, gar grob und rauh geschnitten; und ist zu bedauren, daß, da doch das Dom Capitel zu feiner Shre, was ausgewendet hat, es so in eine ungessticken Dand gerathen ist.

### 2. Siftorische Erklarung.

So neu biefer Thaler ift, fo sonderbahr ift er auch. 3ch glaube auch, baf es der allererfte, von biefer Art ift: weil ich noch feinen, mit dem Dom Capitlifchen Geprage von Lubect, jemable irgende wo augetroffen habe. Es ift berfelbe A 1727. milchen ben 31. May, ba Bifchof Cart, herhog zu holftein Gottorp, zu Petersburg gestorben ift, und den IG. Sept. da fein Bruder, herhog Abolph Friedrich, err weblt worden, geschlagen.

Es hat mit biefem im Tentschen Reiche, einsigen, gant Evangelischen Sochfliffe, bis auf bie, nach ben bunbigen alten Beetragen, barinne begbehaltenen, vier ber Römisch-Catholischen Religion verwandten Domeherren, und ben feit A. 1647. bestänbig aus ben Kutefil. Holifein Gottorpischen haule, bis auf biese Zeit, von dem

Dom Capitel erwehlten Bifchoffen, folgende Bewandnug.

Unter bem Bifchof, Seinrich Bocholt, fabe man bie Morgenrothe ber Evans gelifden Lebre, von A. 1524. bif 35. in Diefem Bifthum, fo mobl in ber Ctabt als auf bem Lande, aufgehen: welche aber berfelbe hefftig ju bintertreiben fuchte. Sein Rachfolger, Dethlev Reventlow, befahl aber biefelbe in ber Dom Rirche ju prebigen; und ließ ihr, burch D. Joh. Bugenhagene Beforderung, allenthalben freven Rauf. Gin gleiches gefchahe unter benen balb aufeinander folgenden Bifchofen, Bal. thafar Rangar, Jobft Surfilder, Dietrich von Abeden, Indreas von Bar, by, Sanf Tidemann, und Eberhard von Solle. 3m Jahr 1586. warb Berneg Johann Adoiph, von Solftein-Gottorp, jum Bifchof ermehlet. Dies meil er aber, A 1590. feinem verftorbenen altern Bruber, Bergog Philippen, inber Panbes Regierung , folgen mufte; fo gab er A. 1556. bas Bigthum auf: und bas Dom Capitel, nahm beffen jungften Bruber, Johann Friedrichen, jum Bifchof an. Dach biefes Mofterben, gelangte A. 1634. burch bie frene Babl, Bergug To: bannes, obigen Bergog Johann Abolphe, jungerer Cobn , jum Bigthum; welcher fich auch A. 1640. mit ver Wartembergijchen Pringegin, Julia Felicitas, vermablte. und nachdem feines altefen Brubers, Bergog Friedriche III ju Solften, Gettorp Cobn, Dr. Johann Georgen, jum Coadjotor befahm.

Da nun einmahl, aus guter Nachbahrichafft, bas fürfil. haus holftein Gottory, fich allo in bem Bigthum tubed, felle geleget hatte: und, ben der Weftehaltichen Friedens handlung, auch im Borfchlig war, dieses allein noch übrige Svangelische uralte Hochlifft, auch unter andern Ergund Bigthumern, unterschiedenen, io wohl fremoen, als einheimischen, an state Aton.

aufzutragen und hinzugeben: fo ließ fich befagter Berbog, Rriedrich III. zu Solftein Gottore, fo mobl aus ftetiger Boblgewogenheit gegen bas Dochftifft Lubed, als auch zu Abmendung ungleich wiederlicher Rachbabrichafft, feines angrantenben Rurftenthums, eifrigft angelegen fenn, mittelft nachbrudtlicher Borffellungs Schrei. ben, und fostbahrer Abschickung, bie bevorfenende Secularisation beffelben zu hinter. treiben : und bas Dom Capitel, ben immerbar gehabter freper Bircheffl. Babl, und anbern gutommenben Rechten und Brenbeiten, in unberanderten Stand qu erhalten: welches auch bie ermunichte Burdung hatte. Wegen bieferichmebren Bemubung, und baben angewendeten groffen Spefen, begebrte ber DerBog, burch Job. Friedrie chen von Winterfelb , Probfien ber Dom Rirchen in Lubect , Dechanten gu Gutin. feinen Gebeimten Rath , und Amtmann ju Apenrabe, baf fich bagegen auch bas Dom Capitel, erflaren mochte, ben bem Aurftl. Saufe, Solftein Gottorpifcher Linie, mit ber Bifchoffl. Babl, ober Boftulation, zu Berhutung alles Unbeile und Beranberung, ju verbleiben; mit ber Berficherung, bag nebft unftreitiger freger Bifcofft. Mahl, alle und jebe andere beffen Rechte und Privilegien, ohne einigen Abgang. nanblich aufrecht behalten, wie auch ein Stand bes Reiche, nach wie por verbles ben, und feine Incorporation, ober fonft etmas præindicicliches, einigermaffen biem

burch gefuchet fenn folle.

Muf biefen mobibebachtlich ermogenen Antrag, gab bas Dom Capitel, A. 1647. am 6. Julii zu fubed, biefe fdrifftliche Erflarung von fich;baff,im Rall gebachter Dertog. nach, wie vor, fur bes hochftiffte und Capitule Sobeiten, Fremund Gerechtigfeiten, Rurftlich und unnachläffig machen und freiten, und alle porgebabte . und funfftig Ach meiter ereignenbe, bes Dom Capitule mobibergebrachter frener Bifchoffe Mabl. bodifinachtbeilige Alternation, worein bas Dom Capitul, ohne bas gar nicht willie den murbe, und alle andere Deuerungen, ohne einigen Entgelb, getreulich abmenben und verhalthen wurde; alebann bas Dom Capitul , jur Danctbarteit, mit und nebft bem aniBo regierenben Bifchoffen, Johann, und bereits poftulirten Coadjutore, Joh. Georgen, annoch Geche fürftliche herren, aus dem Saufe Solftein Got. torpifder Linie, moburch ienigen im Rurftenthum Dolftein : Schleffmig regieren: ben Panbes Aurftens, DerBog Kriebrichs, und jetigen Bifchoffe Danfens. Cobne. und berofelben erzeugte mannliche Leibes Erben, benberfeits, und einig und alleine ges meinet und verftanden fenn folten, ju Bifchoffen, ober Coadjutoren, und funfftigen Bifchofflichen Rachfolgern ohnfehlbahr weblen, und poftuliren wolte: jeboch, baff foldes, ber Gewohnheit nach, benm Dom Capitul vorhero gebubrent gefuchet, und præftanda præftirt . auch nach wie vor allegeit, bepber, ale Rom. Catholifchen Relis gion, und ber Augfp. Confession-Bermandte, nach Innhalt bes Religions Friedens, gerubiglich gebultet, und barinn teiner wieber fein Gereifen befchmebret: inaleichen bes Stiffts und bes Dom Capitule Dobeiten, Berrlich Rremund Berechtigfeiten, alle und iebe, wie die Dahmen haben, feine ausbeschieben; infonderheit die uralte moble bergebrachte frene Bifchoffl. Babl und Poftulation, bierburch im meniaften nicht gefcmalert werben, ober, auf mas Urt es immer gefcheben fonte ober mochte, benens felben ber geringfte Abbruch nicht gefcheben, vielmeniger gur Incorporation, über furs ober lang gemeinet, und angefeben fene, ober einiger Bormanb, Urfach und Anlaft bargu gegeben merbe: ferner auch bas Dom Capitul, an feine gemiffe Rurftl. Derfon gebunden, fondern aus por ermebnten, benten garftl. Stammen, einen ober an-(866)2

Dern frepmillig und ungehindert ju ermehlen, ober ju poftuliren, biermit ausbrudlich parbebaltlich befugt und bemachtigt fen. Stem melder bergeftalt ermeblt ober poftu-Het milrbe, eine Capitulation, welche ber Beit und Gachen Rothburfft nach, vom Dome Capitel aufgefest werben murbe, belieben und annehmen; weitere mit feiner Besuchung Surfil, Solfteinifcher Landitage, ober anberen Busammentunfften, militarifchen Cinaugtierungen, Contributionen und Collectionen, wie auch allen und ieben anberen Oneribus, realibus und personalibus, ju Friedens, und Rriege, Beiten, von ben DerBogen aus holftein, bas Stim und Dom . Capitul beleget und befchwehret, und alfo biefes Stifft, ein abfonberlicher freper ohnftreitiger unmittelbahrer Ctanb, bes b. R. Reichs verbleiben und gelaffen merben. Da nun aber biefem gumieber gelebet merben . aber biefes Rurftl. Gottorrifche Sauf porbenanbter benber Gebruber . und beren Rurftl, mannliche Leibes , Erben , bif auf etwann eine noch ubrige Merfon aussterben folte; fo folte alebann, weil auf eine Derfon feine Dabl fallen fonte, biefe autwillige Berpflichtung, auf folden unverhofften Rall, wie auch mann in Diefer Bottorpifchen Linie, ben ben gurftl. Gebrübern, feiner ber Lutherifchen ober Co tholifchen Religion jugethan, im leben fenn mochte, ipfo Jure an ihr felbft binmieber tobt und erlofchen, und von feinen Rrafften mehr fenn; auch fein einiger aus andern Rurftl. Solfteinifchen Linien benenfelben fuccediren, ober biefer Berpflichtung fich arjumaffen und ju genießen: fonbern bas Dom Capitul folle, wie und welcheracitalt es ibm beliebig, obne jemande Ginfpruch, eutweder die lette aus porbefagter Rurfft. Bottorpifcher Linie, annoch übrige Rurfliche, ober eine andere Derfon, zu mehlen ober au poftuliren, berechtiget fenn.

Solchem nach geschabe es auch, bag nach A. 1655. ben 18. Febr. erfolgten Abe ferben, erfflich Bifchof Danfens, und bernach gleich barauf ben 25. biefes Monaths auch bes Coadjutors, Johann Beorge, ber Anfang in ber verglichenen Bifchoffl. Babl fo gleich gemacht murbe, mit bes lettern Bruber, Bertog Chriftian Albrechten : mel cher A. 1664, bas Bifthum freywillig aufgab:worauf jum anbernmabl, beffen jungfter Bruber, Dr. August briedrich, jum Bifchof erwehlt marb. Berbog Christian Mb brecht brachte es aber bernach babin, baff er A. 1666. ben 9. Julii nochmable jum Coadlutor poffulirt marb; mufte aber in feiner Capiculation Art, III verfprechen, baff, ba ferne, feit bes Coadjutorats aus bem Furftl. Saufe Bottorp, einige Rurftl. manliche Peibes Erben, jur Belt gebohren werben folten, alsbann beffen Coadjucorat bamit für fich felbft ganblich erlofchen fenn folte. Golte aber nachgebenbs, wann er fcon zum Bifchof poftulirt worden, ben fothaner Bifchoffl. Regierung, folches gefcheben; fo mol te er bas Stifft Lubed, in bie Sanbe bes Capitule, pure und Cimpliciter, obne einiges Bebinge und Borbehalt, religniren: und ba er fich beffen zu thun vermeigern murbe, fo folte boch baburch bie Adminiftration, und alle Berechtigfeit, fo er an bem Stifft Pabed gehabt iplo ficto, ganglich abgetilget, und ohne alle fein Bieberreben, bem Dom Capie tul, allermaffen folches burch einen Tobes Rall, ober Abbandung, ober fonft gefchehen mochte, beimgefallen fenn; und baffelbe einen anbern Bifchof, ober Dber-Daupt, nach bem Bertrag von A. 1647. d. 6. Juli gu erwehlen, frepe und vollfommene Dacht und Bewalt baben.

Die Eron Dannemard,machte über biefes, von bem Fürfil. haufe, holftein Boe, torp, an ben Stiffte Lübed, erworbenes fonberbahres Borrecht, nachem icheele Elwgen; und brachte es babero babin, baß in bem, bey ber Berlobung herhog Chriftian Alberches, mit ber Konigl. Danichen Pringefin, Friderica Amalia, ju Gludffat a.

1667. ben 20. October errichteten Tractat Art. II. folgendes einverleibet murbe: . Bad von ihrer Dochfurftl. Durchl. Derrn Batere Geiten, mit bem Cavitul au fil. bed, megen ber Unwartung ber Bifcoffl. Babl, auf gewiffe Rurftl. Derfonen Bottorpifcher linie, A. 1647. ben 6. Juli gefchloffen, baben laffen es ihre Ronial. Dajeftat bewenden. Es berfprechen aber Ihro Dochf. Durchl. ben bem Capitulo. moglichft, ben erfebenber Belegenheit, ju cooperiren, auf baf felbiges mit ber Babl, bergeftalt ben bem Ronigl. und Furftl. Daufe Dolftein, ju verbleiben, fich anbeifchig mache; baf binfubro, wann befagte gurftl. Perfonen, ober Beneratios nen, vorben, von Ihro Ronigl. Dajefidt und gurffl. Durchl. Rachtommen , fo , burch Gottes Onabe alebann borbanden, alternative einer bargu gelange. ..

Db nun gleich fich biefer bebungene Rall, noch nicht ereignete; fo lief boch R. Chriftian V. A. 1677, burch ben abgeichicften Bice Canbler gu Gludftab, Bafmeren. benm Dom Capitul inftanbigft anhalten, bag ber zwente zwenjabrige Ronial, Bring. Chriftian, jum Coadjutoren wurdlich erwehlt werben mochte; ba es bann lanameilige Tractaten abgab; endlich aber, um bas Ctifft vor allen Unbeil ju bemabren, fo erflare te fich bas Capitul auf biefe Anmerbung ; weil bas haus Gottorp, bas Jus quæfitum batte, und ber bamablige Derkog jum Coadjutoren wurdlich erweblet fen, eigentlich aber auf beffen Dringen einen, ben bem Beneral Convent refledirt worben mare, fo tonte man ihnen bas Jus quæfitum nicht nehmen, und babero werbe man genothiget. Den Gottorpifchen Pringen, Die Coadjutorie ju laffen. Dan wolte aber ben Ronial. Bringen, jum Subcoadjutoren ermeblen, und zwar foldergeftalt, bag mann berfelbe mit Tob abaienae, alebann ein anderer Ronigl. Pring, auffer ber jum Scepter und Eron aemibmet, folte genommen werben; jeboch bag bes Dom Capitule Rechte unges francte verblieben. Die gwichen bem Ronige, und bem gurftl. Gottorpifchen Saufe, abaerebete Alternation, tonte als eine Cache, welche unter benenfelben verbanbelt morben, ihnen in feinen Begen prajudiciren; mare ihnen bavon auch eber feine Rache

richt mitgetheilt morben, als ben ben jest vorfenenben Tractaten.

Mit biefer Erflarung, mar ber Ronig nicht ju frieden; und fuchte fein Begebren Durch Drobungen burch ju treiben: mit ber Borftellung, fals bas Capitul fich milfabrie bezeigen wolte, bie ju 125032. Rthlr. augefchlagene Konigl. Quartier Forberung, bif au 20000. Rtblr. fallen gu laffen , ben meiterer Weigerung aber, folte bie vollige Forberung, burch murcfliche Execution bengetrieben merben. Es erfolgte aber A. 1684. ben 28. Sept. ein Ranferl. Manbat, bes Innhalts: gleichwie biefes ben bem Lubecfis fchen Dom Capitul angebrachte, und theils auf Chendung, theils auf Forcht und Bebrobung beftebenbe Werb. und Bumuthung, allen Gottl. Geift und Beltl. Rechten. und jumablen bem Beftphalifchen Friedens Juftrument Art. V. & 16. fchnur ftracts jus mieberlieffe, und ber Ranfer babero, Rrafft tragenben bochften Ranferl, Umts, und als ermehnten ). P. Protector und Executor, hierben nicht gufehen fonne, fonbern bere aleichen abgenothigte bochft verbothene Coadjutorie-Bahl, auf alle Beife zu bintertreie ben, und zu vewehren verbunden fen; alfo murbe dem Ronige, ben Bon bunbert Dard lothigen Golbes gebothen, bag er alsbald von tiefen Bumuthungen abftehen, vielmes niger bas Dom Capitul, burch einige Unerbieth, ober Bebrohungen, ju bergleichen Bes Dancten bereben laffen follte. Dan wechfelte auch hofftige Chrifften mit einander. Der Ronia erflarte barinne ben Bertrag, von A. 1647, fur null und nichtig: weil berfelbe. 1) wieder bes Dom Capitule Statuta ober Gefete, 2) wieder die fundbabre Rechte, (366) 3 3) obne 3) ohne Confens feiner Obern, und 4) ohne borber erlangte Bufriebenbeit ber Ro mial Pinie, melder bas Dom Cavitul mit eben fo vielen, wo nicht mit mehrern Refock.

als bem Gottorpifchen Saufe, verbunden bagumahl gemacht worden fen.

In bem Gottorpifchen Gegen Bericht murbe aber gezeiget, baf 1) fein farutum porhanden fen, meldes bem Capitul permebrte,nach eigenen Belieben jemanten. aus einer aanben Ramilie,wegen groffer Berbienfte, gant unbenachtheiliget ber Babl. Berechtigfeit, zu mehlen, zu poftuliren, und bamit bif einige menige Verfonen fotba. ne bandbahrliche Erweifung genoßen fortiufahren. 2) Rad bem Befinbalifchen Rrie bens Inftrument Art. V. S. 16. 17. fabme bem Capitul bie frepe Babl in, und alfo batte baffelbe nichts wieberrechtliches gethan, bag es verfprochen, feche Berren bintereinander gu Bifchofen gu ermehlen. 3) Das Capitul erfenne feinen Dbern über Sich, als ben Rapfer: bem prajudicire biefen Berfprechen, in geringften nicht. A) Rab. me es bier nicht auf Die Borguge an, welche bas Ronigl. Daug por ben Rurftl. Gots torpifchen batte; fonbern auf bie Umftante, welche bas Capitel A. 1647, bemogen, biefe Berpflichtung einzugeben.

Diefe fchmurige Gache, marb A. 1685, auf bem Reichstag anbangia gemacht: und bafelbit beichloffen, baff gu Entichcidung berfelben Commifiarien folten ernennet werben. Bon Ranfert. Reiche hofrath, wurde zwar in einen, an bas Dom Capitul A 1608, ben 4. Julis erlaffenen Condufo, bas mit bem Daufe holftein Gottoro, errichtete Pactum, in fo weit foldes bie frene Babl einfchrancte, und bem Inftrumento Pacis qui wieber mare aufgehoben, vernichtet, und abgethan. Jeboch erfolgte A 1700, ben 28. Iulii ein anderes Ranferl. Decret; welches bas Ranferl. Manbat, bon A. 1608. ganglich caffirte,und behauptete, bag bem Saufe Solftein Gottorpefein fus quefirm. falva Inftancia, nicht tonne entzogen werden. Enblich erflarte fich auch ber Ronig in Dannemard, in bem Art. VIII. bes ben 18. Augusti im felbigen Jahre gefchlofenen Travenbabliichen Briebend: baf er es, wegen bed Pacti von A. 1647, ben bem Gliff. Mabtifchen Receft, pon A. 1667, und barinne befchehenen Berfprechen, allerbinas molte bemenben, und folchem auf feine Beife, direfte ober indirefte entaegen banbeln faffen.

Dem ohngeacht marb biefe Streitigfeit, A. 1701. wieber rege gemacht; ale ben ber anhaltenden tobl. Unpaglichfeit, bes Bifchofs Muguft Friedrichs, Berbog Chriftian Muguft, pon Solftein Bottorp, ben 12. May pon acht Canonicis jum Coadinger er wehlt warb, bingegen fieben Canonici, ben Ronigl. Danifchen Bring, Carln, bie Coadjutorie bepleaten. Dahero the noch ber A. 1705, ben 2. October erfolgte Todes Rall, bes Bifchofe Quauft Friedriche einmahl recht fund worben, nahm ber Coadjutor, Der Bog Chriftian Muguft, fo mohl von Eutin , als von dem Bifchofe bof in Lubed, und in ber bafigen Cathebral Rirche, per tactum Annuli chori, fo gleich Befit, und mard ben 6. Odober burd bie mehrere Angahl bet Stimmen, fur einen Bifchof erfannt, und ben 7. Oftober in ben Befit bes Stifftes eingewiesen. BuBerbutung bergleichen, fonften au beforgenber fernern Unluft und Berbrieflichfeiten, ward auch beffen A. 1706, ben 36. November gebohrner Drint Carl, von dem Dom Capitui, jum Coadjutoren poftulirt, er felbft aber A 1709. ben 17. May vom Ranfer belebnt.

Dierauf fochte man wieber hefftig mit offentlichen Schrifften, gegeneinanber. Dolftein Bottorp befchmehrte fich febr, bag bie Ronigl. Danifche Bemubung , Drink Carln zur Lübeckischen Coadjutorie zu helsten dem Travenbablischen Krieben zu wieber lauffe.

Danifcher Ceite hingegen, glaubte man um besmillen befugt gu fenn, bie Dra. tenfion bes Dr. Carls jur Coadjutorie ju unterftugen, I) weil man gewiß benachrich. tiget fen, baf niemable bie vorgefchuste Convention von A. 1647, errichtet morben mare: inbem babon, meber in ben Protocollen, noch in bem Urchip bes Capitule, bas aerinafte authentifche ju finden fen. Co habe man auch jederzeit nichts andere, ale eine Coven voracleat. 2) Gefegt auch, bag man ein unvermerffliches Driginal pore zeigen tonte, fo mare boch tiefes Berfprechen, an fich felbften eine unzulaffige, und eie ne benCanonibus, und bem Art. V. &. 16. 17. bes Beffph, Frieben, Schluffes zu mieber. lauffenbe Sache, und fen alfo iplo fure & facto nichtig. 3) Gefest aber, jeboch nicht eingestanden, baf biefer Bergleich richtig gemefen; fo mare er boch besfalls in fich felbit erlofchen, weil in bem Gottorpifchen Saufe, teine zween mablbabre Berfonen porbanten maren. Diefer Fall babe fich nun feit A. 1647. fcon murdlich grenmahl Brflich A 1676. ba herBog August Friedrich, jum Coadjutor ermeblt worden. Denn Derhog Friedrich Ill. fem Batter war in ber Bifchoff. Capitulation. von ber Babl ausgeschloffen, weil er regierenber herr war; herbog Chriffian Alle brecht, fein Bruber, mar ichon Bijchof, und folglich auch auffer ber Babl; und fein Better, BerBog Job. Muguft, tonte wegen feines jungen Alters, von 9. Jahren , und unabbelfflichen Bermirrung feines Berffantes, nicht gewehlet werben: mar alfo hers Boa Munuft Rriebrich, ber einsige, welcher gewehlt werben fonte. Eben biefer Ume fant ereianete fich auch bamable, ale berfelbe,nach ber Refignation feines Brubers. DerBoa Chriftian Albrechte, welcher bamable regierenber herr war, A. 1666, pon ber Coadjutorie jum Bifthum gelangte. Der andere Fall babe fich begeben, als A. 1701. SerBon Chriftian Auguft, jum Coadjutor erwehlt worben. Rebft biefem und ben Bifchoff felbit, fen fonft niemand gemefen, ale ber regierende Bergog Friebrich V. melder eben um jettberührter Urfache millen ausgefchloffen gemefen; und fein Cobn Carl Friedrich, mare als ein Rind auch ber Mahl nicht fabig gemefen. torp burch feine eigene Contraventiones, biefe angebliche Convention aufgehebt und sernichtiact; mithin bas Capitul in Frenheit gefeget, funfftigbin es alfo ju balten, wie es pon ibme fur aut angefeben merten murbe. Die ichlecht es bie Capitulationes beobachtet babe, wolle man nicht burchgeben: fentern nur biefes eingige Erempel In ber Convention bon A. 1647, babe man verfprodien, eine ber frenen anführen. Bifchoff. Babl bochft nachtheilige Alternativ getreulich zu verhutben; bagenen habe man fich, in bem Gludffattifchen Recef, von A. 1667. ansbrucklich berrflichtet, baf man, nach aller Deglichfeit trachten und zuwege bringen wolle, bag bie Alternatio swifthen bem Roniglichen und herwogl Saufe, bas Dom: Capitul jugefiche. 5) Ronne ber Travenbablifche Friebe, meter Dr. Carln, noch bem Ctiffte Yubed, weil fie fein Theil von ten friegenden Porthepen gewefen, als eine unter andern Derfonen porgegangene Cade, nicht nachtheilig fenn. Derfelbe tonte auch einen bochft unerlaubten, und murcflich aufgehobnen Bertrag, nicht wieber gultig machen.

Hellein Gottorp hat olle diefe gemachte Einwendungen, auf das grundlichfie wiederleget, und dargeihan 1) doß der Nergleich, von A. 1647. in Gottorpiichen A-div, im Original, zweymacht vorhanden fen, und solches mit einem beglaubten Zugnuß des Handle vonifichen Lom-Septiuls erwiefen, 2) doß die, gegen die Bultigfeit und Nechtmäsigkeit dess liben vorgebrachte Schein. Gründe, lauter von A. 1676. ber gufgewärmte und läugs wiederliggte Wiege wären, 2) daß K. Kriedrich III. A. 1660, ben 22, an bas Cavitul, megen bes blobfinnigen Dr. Job. Muguft, gefdrieben babe: mie er benachrichtiget fen, baf fein Dupill und jungerer Better, Aurft Sans Auguft, in bem, mit ber Rurftl. Bottorvifchen Linie, und bem Cavitul, aufgerichteten Pacto fucceffivo, in ber Alternation mit begriffen: wie nicht mente ger, bag nach Innhalt, ber mit DerBog Chriftian Albrechten, aufgerichteten Capitulation, ausbrudlich verfeben, baf mann berfelbe bie Landes : Regierung antreten murbe , bas Stifft Lubert ju retigniren fich verbindlich gemacht batte: melchen falls bann bie Ordnung, in ber Succession, auf feinen jungen Better und Dupillen fallen murbe. Bann ibm bann als erbethenen Bormund, und Dfleg Bate ter, biefes feines Dfleg . Cohnes, beftes bierinne ju beforbern obliege, auch billia ibm boch angelegen fen, daß berfelbe ben ber Roniglichen Vormundichafft, an fet nen, burch bas Pactum erlangten Rechten , nicht verfurget murbe, beffen Batter auch um bas gange Stifft , fich boch und trefflich meritiret, und beffen Wohlfart in viele Bege geforbert und gefucht batte; als mare fein alleranabiaftes Gefinnen. ben porgebenber Capitular : Berfamlung , tum Prajudiz biefes Dfleg . Sobne Juris ex patto quæfiti, ber aufgerichteten Capitulation guwieber, feine Prorogationes zu perhangen: fonbern bem Pacto megen ber Succeftion im Stifft, an biefen jungen herrn, endlich ein Gnugen ju thun. Biebrigenfalle wolte er, Tutorio nomine, allen unverhofften Contravenientien, wieber die flare Pacta conventa , bie bas Capitul in Prajudicium tereil , ale feines Buvilli , melchem baraus ein Jus quafeum jugemachfen, aufzuheben nicht befugt, in Eveneum wieberfprechen, und beffen Tura an Orten, mobin es gehorte, auszufuhren, fich ausbrudlich vorbehalten. Solchemnach ba R. Friedrich III. felbften Die Richtigfeit und Berbindlichfeit, bes fo offt ermehnten Bertrage, von A. 1647. erfannt batte, fo murben beffen Rachtom. men baffelbe unmoalich umftoffen tonnen. Die ubrigen Ausfluchte, megen bes Travendablifchen Friedens, maren von gar feiner Erheblichfeit. Wann bie Dacis fcenten nicht geglaubt batten , baf bem Lubectifchen Bertrag, von A. 1647, barque feine groffere Berbindlichteit juwachsen tonte: fo murbe man bavon feinen beson. bern Articel, baben mit einflieffen laffen. Dertog Chriftian August, erhielte fich auch benm Bigthum Lubed : und wurden beffen Berechtsamme, vom Rapferl. Dof. and fur unwieberiprechlich gehalten. Vid. Scripta publica hujus controverfiz

In Lundorpii Atl. publ. T. XI. c. 60, T. XII. c. 119. Fabri Staats-Canzley T. II. Fasc. II. & T. V. c. 16. & T. X. c. 14.

.





#### Der Wochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

49. Stud

den 3. Dec. 1738.

Iween schone Thaler, Carl Augustens, Grafens von Sohenloh und Gleichen, Langenburgischer Linie zu Airchberg; davon der eine, zum Andencken seines Soche seeligen Berrn Vatters, geprägt ift, von A. 1738.



### 1. Beschreibung derfelben.

eebe Chaler sind einander in der Zaupt Seite gleich; und zeigen bes Grafens geharnischtes Brust-Bild, von der halben rechten Gesichts Seite, mit dem umstehenden Tittel: CAROL.us. AUG. ustus. COM es HOHENLOH.icus. & GLEILH.enis. DYN. aska. LB. Langenburgi. &. CR. anichfeldæ. d. i. Carl August, Graf von 30s benlob und Gleichen, Berr zu Langenburg und Cranichfeld.

Auf der Gegen-Seite des ersten Châlers, ist der Phonix in Flanz-

Auf ber Gegen-Seite bes erften Chalers, ift ber Phonix in Flame men, von bem Sohenlohifchen Selm. Rleinob ju feben; mit ber Uber-

schrift: EX CINERIBYS ORIOR, b. i.
(Ecc)

Wann

Wann ich gleich hier untergebe,

Barunter stehet in einer zierlichen Einfassung biese kateinische Innschrifft von ste ben Zeilen: EINERIBVS DIVI PARENTIS FRIDERICI EBFRHARDIDE-Funcht D.ie, XXIII. AVG.usti MDCCXXXVII. ANNO. ÆTRIS LXV. PARENTAT. Matus. welche zu Teutsch also lautet: Der Aschen des hochseeligen Vaters, Friederich Eberhards, welcher verstoeben den 23. Augusti 1737, im 65. Jahr

Des Alters, flifftet Diefes Ehren: Bedachtnuß der Gobn.

Die Begen, Seite bes andern Thalers enthalt ben Grafflichen Mappen Golib, von vier Zelbern, mit einem Mittel, Schilb, bedeckt mit bren helmen. Im ersten und vierten flibernen Relb find zwen übereinander gehonde schwarge Leoparben, wegen ber Grafschafft Sobenlob; Im andern und dritten von schwarz und Gold quer getepielten Beli fein schreitender gelbener getrönter Lowin im schwarz und Gold quer getreil; und im goldnen Unter Ibeile acht schwarze Rauten in 2. Reihen, wegen der Derrschafft Langendurg, der blaue Mittele Schilb hat einen silbernen mit Gold getranten ausgerichteten Lowen, wegen der Berafschafft Gleichen. Der mittlere Sobenlohische Delm süber in wachseinde flehem wechen flibernen und getranten ausgerichteten Leven wach sieden liebernen und getrante Lewen, und der zur linden sieden getratte Langendurgie Delm einen wachsenden geldenen gefrechten können zwischen keinwarzen Buffels Hörnern. Darüber ist der Wahlsprich zielen wichen werden getranten Leven. Der Die, d. i. mit Gott und der Zeit, und unten bepm Schilbe die Jahr, Jahl

2. Siftorische Erklarung.

Die Grafiich-Sohenlohischen Thaler, werben von allen Thaler. Rennern, unt ter bie ichbien und zierlichen Thaler swohl wegen ihres saubern und wohlgeschnistenen Gepräges, als wegen ber darauf vorsommenben artigen Borfiellung, gerech net: bahren fommenn gegenwärtige neue Thaler, nicht nur in gleiche Nochachtung, sondern find auch für gedoppelt schone und het erfte ein schones Dends mahl ber tindlichen Liebe und Ehrerbietung gegen einen verstorbenen bulbreichen Bater ift, welches preistwärdige Benfpiel andern zur loblichen Rachfolge bienen tan, und weil ber zwepte ein vollkommenes Muster bes Gesemäßigen Gebrauchs der hohen Musp Gerechtigkeit abgiebt, und zwar zu einer Zeit, da der Missbauchs der hohen bed gestiegen, bas ben mit Gewalt über hand genommenen bauffigen Willigen ih der Beiligen Riches aum burch bie einmuthig zusammen geseste Kräffte bes ganben beiligen Nom. Teutschen Reichs kan werben.

Der erfie Thaler vertritt bemnach ble Stelle eines sonft in Fürfil. und Graf, fichen Saufern vormable gewöhlichen Begradnuß Ihalers, welche aber nun auch leiber abkommen, jumabl wann bie Regierung von kand und keuten an die Seitenmen für groffen Freuden über bergleichen öfferes gang underentbeten Anfall einer so wichtigen Erbichaftebe bechverbienten Erblaffers gang und gar vergiffet, und sich um lein Andencken gar nicht weiter betünmert; wann auch gleich berglebe, durch eine löbliche Regierung, und geführte gute Wirthichaft, dan gleich berglebe, durch eine löbliche Regierung, und geführte gute Wirthichaft, das Land

in gesegneten Justand, und wohl noch darzu mit einem gesanleten ansehnlichen Schat und Verrarth allerhand nugbahren Sachen, wie auch erwordenen frey eigenthinnlichen Galtern, worüber er wohl eine andere Verrodnung hatte machen können, hinterlassen hat; einer doch seinen der einer Sobten, man lasset sein Gedachtnuß ganglich vergehen, und will dadurch das Ansehen haben, als ob man nichts empfangen, oder seinem Verschen was zu danden gehabe date. Sebedem war man gang anderes gesinnet, da die schuldige Danckbarteit noch nicht so in aller Hergen erfaltet war. Man beliede sich nur aus denen Mung Sogen verigen Jahres zu erinnern, was Schweden und Vrandenburg dem allerletzen betwoch und von dem gehabe sich eines sich eine sich eine Begrädnusse haben schlagen lassen, da sied darch nur lachende Erben waren, und noch darzu von den dangel sehr Region als Aeligion begierigen Schweden, Brandenburg die von Gott und Rechtswegen

gant alleine gebuhrenbe Erbichafft mehrentheils entzogen murbe.

Es hat der hochpreisliche Sriedrich Werthard Graf von Hohenloh und Bleischen, herr zu Langendurg und Eranichfeld, Rirchbergischer Linie, zu bessen Wenden Chren Grafchtuß besten Derr Sohn, ber iso im Rirchbergischen Antheil an der uralten Aciche-Grafichafft Johenloh isolichft regierende Graf Carl August, diesen Ehaler besagter massen nuduen lassen, schan An. 1721. angefangen, Bott zu sieher Thaler bedatter und Beschwernlissen lebens Umfande, und zugestoffene Gefährlichteiten und Beschwernlissen sehenst Umfande, und zugestoffene Gefährlichteiten und Beschwernlissen sehen klusse aufzugeichnen, welcher Auffag auch in der von Herrn Iohann Ludwig Wolf, betmabligen Hof-Prediger, Beichvater, und Consistorial zu Kirchberg, bey der den 18. Sept. 1737 angestellten Leich Begängnüß bieses bochfeeligen Grafens, über den von ihm selbst erwählten Leich Text aus I. Corintb. XV. 557.57. gehaltenen Trauer, Predigt p. 85. angetstellten Geschweiter gesegetzt werden, wann ihn dieser Bogen sassen foster, dahero will ich nur, jedoch mit den werestwirdigssigen eigenen Worten des hochseeligen Grafens, daraus solgenden Auszug machen:

"Lobe ben DEren meine Seele, und vergif nicht, was er bir gutes gethan hat; "Der bir alle beine Sinde vergiebt, und beilet alle beine Gebrechen; Der bein lee, ben vom Berderben erlofet, ber bich froiter mit Gnade und Varmherigische; "Ja barmherigig und gnadig ift der Nere, gedultig und von groffer Gute; Er haus belt nicht mit uns nach unfern Sunden, und vergilt uns nicht nach unserer Wiffetbat; Denn so hoch ber himmel über ber Erben ift, laffet er keine Inade malten

. uber bie, fo ibn furchten.

"Gleichwie ich nun dieses in der That erfahren, da mich eben diese Gnade und Barmhertsigteit des getreuen Bottes, als eines himmlischen Baters, nun bep nahe 50. Jahre recht wunderbarlich erbalten, und aus vielen Gefahren und schweisen Jufallen sichtbarlich heraus geriffen: Also habe ich mich verbunden erachter, so wohl Ihme, dem großen Gott zu Ehren, als auch mir, zu ohnerges, lichen Andencken, und fetewahrender Aufmunterung zu berzischen vob und Dauck, die wichtigsten Glack und Unglack Ralle, in der Zeit meines Lebens, nur fürnemlich, wie offt ich dem Tod nahe gewesen, dur ehr het geheisen: Der HENN zächtiget mich wol, aber er überziebt nich doch dem Tode nicht: Dann er hat Lust zum Les ben, und will nicht den Tod der Schnere, sondern daß er sich befehre und bee, und will nicht den Tod der Schnere, sondern daß er sich befehre und lebe.

Dialleraby Google

"Als ich taum ben 24. Nov. An. 1672. in Langenburg das Licht diefer fundplichen Welt erblicket hatte, so wurde ich gleich nach wenigen Zagen von einem Schlag-Fluß bermaffen betroffen, daß die lincke Seite gant schwartz ausgesehen, und ich nach mehrmabliger Erzehlung meiner seitigen Frau Mutter, ziemliche

. Beit, ohne Ungeigen bes Lebens, liegen blieb.

"Alls ich A. 1686. am 6. 16. Aug. in ber hollanbifchen Reife, von ber Mo, der heide, wofelbit bie groffe Revue ber Brandenburg, um hollanbifchen Armee vorgienge, nebt meinem Bruder Br. heiftinan Araften gurude fuhr, wir die Brude ben Mumwegen aber, wegen groffen Gedrangs, nicht palf ren tonten, sombern vermittelst eines Schiffes übergufahren bedacht fenn muften, hatte ich groffe Gesahr im Wasser umgutommen, wo nicht durch Gottes sonderbahre Gnas de wate erhalten worden.

"Roch weit gefahrlicher war uns der 22. und 23. Nov. eben diese Jahrs, megen eines wischen Dortrecht und Antwerpen auf bem so genanten Biesbos gehabe, ten schwehren Stumes: da wir fowohl auf dem Schiff, als hernach, da wir bie, fes verlaffen, und uns in ein Hauft vor Wilhelmstabt falurt hatten, weil solches in Gefahr flunde, von den Wellen umgerissen zu werden, die gehle Todes Nengin

" ften ausgestanden baben. "

"Als wir A. 1688. im herausweg aus Franckreich am 5. Mareii in bas Mit.
"tage Quartier gunerancour in Champagne einfahren wolten, und eben bey dem
"Schloß bes Marquis biefes Nahmens paßirten, brach die Brucke über einem fehr "tiefen und weiten Waffer. Graben, unter ber laft ber flarch beladenen und wohl "befegten Rutiche, daß diese das unterfigu oberft im Waffer zu liegen kahn. Wir blie.

ben jeboch burch @Dtres Gnabe, ohnbeichabiget.

, Weil ich von Jugend an jum Soldaten Stand definier mar, so gad es Gelegenheit A. 1689. bey dem ausgebrochenen Kranzssischen Krieg, im dem damaligen Administraceren bes Herzegsthums Wirtenberg, Berzog Friedrich Carln,
als Volontaire die erste Camp gine zu thun, welche mit Belagerung der Stade
Mannt den Unfang nahm; Hierbey hatte ich viel Belegenheit die Krasst des
Schetchs meiner lieden Eltern handzeisstich zu spüren, und zugleich das Spiverbiente Aussehmenens Schtes zu preisen, wie ich dann ben diesem sehr ichten des des
fen Feldzug weiter nichts, als den 6. Aug. eine geringe Wunde hart am Leid durch
ben rechten Arm, nehst einer sarcken Connusion an der Brust davon trug,
von einer zwischen dem Kleid und Hende durchgestreissten außerordenstichen großsen Kugel. Weil ich mich schödnete, wegen einer so leichten Blessure im Zelt zu
heiten, so gienz ich noch selbigen Wenden mit dem commandirenben Seneral, dem
Herzog von vordpringen, in die Approchen; Da mir um 2. Uhr, als ich mich wegen
voriger Fatiquen, auch vielen Bluts Werlust niedersete, eine Canon-Angel den
im liegen etwos in die Hohe gewischenen Hut wegsschlug.

", Im Anfang des Marcii ward ich bep dem Franctischen Regiment zu Fuß des Obriften von Erffa hauptmann von der hohenlohischen Compagnie, und befahm warauf einen Anfall von einer histigen Ktanctheit, welche mich ben 9. Wochen dere, maffen auszehrte, daß beede Dockores an meinen Auffommen ganglich zweifele, ten. Im herbst darauf muste ich zu Becker Gemund in die 6ct Woche an einen talten Fieder laborisen. In der hirauf 1691, etfolgten Campagne hatte ich aber-

mableinen ftarcten Acces bom hiBigen Fieber, welches mir beswegen auf bas gefahre lichfte wurde, weil mir burch bie Ungeschicflichfeit, eines Regimente Relbicheerers, in einem Morgen Remedia jum fchwigen, purgiren, und vomiren aufgebrungen murben. Gott wolte aber auch biefesmahl zeigen, wie bie Rrancheit nicht jum Tob fonbern zu feinen Ehren gereichen folte. Alls ich bernach bas ben Langenbruct, amie ichen zwo mit einer Urt bon Deft Beulen inficirten Elquadrons von La Tourifchen Emiraffier . Regiment flebenbe, und auch burd eine Lager Seuche, febr verminberte Rrandriche Regiment zu commandiren hatte, betahm ich auch eine folche Deff Beule, welche mir, weil bas Gifft megen meiner feten Bewegung nicht ausbrechen tonnen. bie lauffende Gicht verurfachte, wodurch ich 4. Wochen vollig gelahmet marb. mahrent er biefer Rrandbeit verfundigte ich mich leiber, offtere burch ungebultige Reden. Ich, Derr gebencte fo wohl biefer, ale anderer Cunden meiner Jugend nicht. " A. 1692 mufte in Beilbronn, mo bas Regiment in Befagung lag, wieber ein

ne febr gefahrliche Rrandheit ausfteben. Dach ber Genefung traf mich bas Come manbo in Eppingen. Alls ich bafelbft auf bem mit neuen Soly verfebenen Bang. bie erfte Ronde thun mufte, alle Balden aber baran noch nicht fest gemacht maren. fo wichen 2. Balden zugleich, und ich fiel nebft meinen leuten, und einem Burger, ber mit ber Laterne vor mir mar, über ein Stodwerd boch binunter.

" In ber Campagne A. 1693. maltete abermahl die beschüßende Gute bes herrns ber heerschaaren, über mir, fo, bag ben einem fcharffen Commando, mir nur die haare, oben von ber linden gegen bie rechte Ceite bes Ropffes, obnacfebr

in einem Ringer langen Streif, meggeschoffen murben. "

" A. 1697. Im Ructweg aus bem Emfer Bab, als ich mich in einem Rachen gant alleine mit einem alten balb 70. jahrigen Schiffmann, ben bem gefahrlichen Binger Loch vorben gieben lief. Es waren aber ber Leute, fo gogen, zu viel, und bie Leine ju fchmach, barum gieng biefe entimen, ba wir eben aus bem ffarcfffen Strom beraus maren, und ber Rachen lief ichnell wieder gurud, an ben Relfen. Der alte Schiffman erblafte por Ungft: aber mir gab Bott, ju unferer Rettung. im Ginn, den im Chiff liegenden Saheten zu ergreiffen, und benfelben, mit voller Gewalt gegen ben Relfen augufegen, woburch bas Rahrzeug nach bem Ufer fich tebrete, und ber Schiffmann Beit betabm, es am tand feft ju balten ...

, A. 1699, befahm ich in Emfer Bad die betrübte Rachricht, bag mein feeliger herr Batter, Graf Beinrich Friedrich, von Sobenlobe, ben f. Julii in Langen, burg verschieben mare, weswegen ich bie Cur abbrechen, und nach Saufe geben muffe. A. 1701. um Johannis Baprifta, murbe mir ben ben gezogenen Loofen, mit meinen Brudern, in ber landes Theilung , Rirchberg ju Theil, und überließ ich balb bernach meine Compage i , bem Lieutenant Talle A. 1702. ben 18. Jan. polliog ich meine ehliche Berlobnug, mit herrn Brafens, Georg Albrechts. von Erbach Surftenau, zwenten Tochter, Grafin Friderica Albertina, burch pries fert. Trauung, in Pfedelbach.

" Der erfte Monath bes 1709. Jahre, mar mir auferft betrubt, immaffen " meine nun feclige berglich geliebte Gemablin, nach harten Rinde Mothen, ben 19. Januarii verftarb: welchen groffen Berluft , bie Gottl. Gute ben 5. Decems ber befagten Jahres, mit meiner ifigen hertgeliebten Gemablin, ber bamabligen Princeffe, Mugufta Cophia von Burtemberg-Reuftatt, wieber erfeste.

(E(C) 3

" Der Anfang bes 1714. Jahre mar nur wohl eine ber faralften Beit meines Le , bens. Denn am g. Januaril berhangte ber gerechte & Det, baf ich ben bem unglude , lichen Schwein Jagen ben Reinivera, in bem fo genannten Spief bolb, von einem nicht gar ffarden, aber faft mutenben Schwein, in Abmetenbeit meines Buch-" fen Spanners, accoquiret murbe; bem ich gwar einen Coug anbrachte, und bas eine Bewerf abichoft, bamit aber baffelbe noch mehr irritirte, baff es nich fo lang um einen Baum trieb, bif ich auf ben Boben fabm, ba es mir 9. 2Bunben fcblug : bif endlich, ein balb voller Bauer bas bert faffte, und es von mir abtrieb. Ich mufte unter einem Blut Berluft, von 3. big 6. Dafen, noch bif nacher Rubolsborf fabren, allwo nich ein Sallifcher Unterthan aufnahm, und bif in ben 6. Lag beberbergte. Der getreue Sott wolte auch noch diefesmabl, feine grundlofe Barmbergiafeit an mir ermeifen , und meinen Lebens , Raden, nicht fo fchnell im Born abreiffen : ja er feegiete vielmehr meine Eur bergeffalt, 2) bag ich taglich feine augenscheinliche Dulfe zu preifen, Urfache hatte. Uber big that , er auch meiner Scelen wohl, indem er mir fein vatterliches Boblmeinen, nebft " ber mobiberbienten Strafe, ju erfennen gab: wordurch er mich nicht nur jur " Gebult, fonbern auch in eine folche Gemuthe Rube, und Freudigfeit brachte, " baf ich die fieben Wochen , meines vor andern fo beschwehrlichen Lagers , viel " bergnugter, ale in meinen veranugteffen Lagen mar. "

So weit gehet der von mir, gusammen gezogene eigenhandige Auffat, bes Hochseligen Grasens; welcher die unendliche Barmhertigseit, des lieben Gottes, won ganten Berben, und allen Gemuths Rafften, durtune gepriesen hat: die ihn in so mancherlen augenscheinlicher Lebens Gesabr gnadig erhalten, und noch langere Krist zur Busse und Erkantals Gettes, und einer selbst gegonnet hat. Der gleichen öffentliche Lob und Danck Stimmen, horet man von so hohen Standes, Personen, der der gant im Argen liegenden seigen Welt, sonft sehr elten: man glaubt vielmehro, es liesse wieder die Mobilanklandigteit eines grossen Derns, sich vor Gott vor jedermannes Augen zu erniedrigen, seine Fehler und Gebrechen öffentlich zu bekennen, und demelben für so unzehliche Wohltbaten, und die vieltsus

tige Errettung, aus allen Mothen, tob und Danct abzuftatten.

ihm ben allerheiligfien Glauben, alfo befeftiget, baf er von felbiger Beit an, mann er fich porhero mit Gebet Gott berBlich empfohlen, ein jedes Commando, mit fren, bigen und getroften Bergen angetreten, und nach Bunfch, recht belbenmutig aus geführet hatte. Diefer Duth fen ihm auch nachmable, beftanbig bengewohnt; babere er öfftere gesprochen : Wenn es die Vorb, und die Ehre meines Gerrn Jesu erfordert, so will ich gerne ibm gum Dienst, auch mein Pferd noch eine mabl fattlett. Db er gleich auch mehrmahle gefprochen : GOtt Rob! Der Wurm ber Ambition, fo mich ehedem qualte, ftirbt nunmehro in meinem Sernen Beil berfelbe fo forgfaltig, auch auf die erften Regungen, ber angebohrnen funblie den Unart acht batte, fo pflegte er auch biefe Rlage von fich horen gu laffen : Meine grofte Anfechtung, die mir offt alle Freudigfeit benehmen will, ift diefe, baf ich meine Gunden nicht gnug haffen, nicht gnug überwinden, und über meine erfte hefftige Bewegungen, nicht Berr werden fan. Dabero fante er auch ju mehr ermelbten herrn Bolf, ale er ihn ju feinen hofprebiger und Beicht. Bater annahm: Der Berr fey nur getroft! er ift bifber mein geiftlicher Bobn gewesen, von nun an foll er mein geiftlicher Dater feyn; Er ruffe nur ges troft : und wenn ich fundige, fo fcone er auch meiner nicht. Bic er alfo an Ach, bas Umt eines rechtschaffnen Geelforgers, nicht ju bindern gefonnen mar; ale fo unterflutte er folches auch bep feinen Unterthanen: und fagte bahero einfteng : Dbe ich einen Geiftlichen in Ames, und Bewiffens , Sachen, wiffentlich folte entgegen feyn, ebe wolte ich, daß ich vom Donner erichlagen murbe.

Gegen feine arme Unterthanen, bezeigte er fich ilberaus milbe und gutthatig. Er versorgte berselben ein gute Anzahl, wochentlich aus allen guten Willen mit Brob; erquickte die Krancken mit Speisen von feiner Safel, und Argeneyen; vermachte viel hundert Gulben, theils in das krichbergische Almosen, theils nach und nach unter fie auszuspenchen; ließ auch geraume Jahre ber, so viel Gulben unter Northelbenden, an seinen Geburts Jag austheilen, als er Lebens Jahre guruck gesen batte.

Diejenige Beit, welcheihm von Megierungs. Geschäfften übrig blieb, wentete er in ben letteren Jahren, jur Uberseting erbaulicher Bucher, aus ber Frangosischen in bie Teutsche Sprache an: wevom bes de Marefir Vergnugung des Gemiths, Dreimewert Troftungen wieder die Schrecken des Todes, und die wahre Do

litic ber Standes Derfonen, im Drud gefommen finb.

Machdem er ben herannahenden Alter, von Zeit ju Zeit mercklich an Krafften abnahm, und gar felten von allerhand Schnierben fren blied, worzu fich neben jed berweiliger Beschwehrung vom Podagra, auch A 1737. am 6. Justi ein ganf neuer Anfall vom Sein einfande; so stellte er sich selbst das Prognosticon, daß er nicht ferne von seinen kebens Ziel sent nichte: welches auch von einem bestigen Steck, und Schlag, Fluß, selbigen Jahres den 23. August Nachts um 12. Uhr feelig erfolgte.

Bon bem andern Thaler herrn Carl Muguftens, Grafens von Sobenloh und Gleichen, werbe ich, wegen Mangel bes Raums, im nachften Supplement-Bogen g. B. noch ein und anders beideringen: Es hat zwar Gr. Friedrich Eberhard verbothen, feinem Lebens auf bie Graft. Abnen bergufigen; weil aber boch dieselben recht iche

ne find, fo verhoffe ich beffen abgeschiedenen Beift, bamit nicht ju beleibigen, wann ich foiche, dem Graft. Daufe ju Ehren, allbier mit anfage,

Abnek.

# Ahnen: Tafel.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) LubwigCasimirGraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | . m . e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | von Sobenloh, † 29.<br>Aug. 1561.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | von Sohenloh<br>Langenburg †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2)UnnaGr.vonSolms<br>Laubach † 1590.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Philipp<br>Ernst. vom                                                                                                                   | 28. Mart. 1610.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3) Wilhelm Sen. Gr. v. Vlaffan Dillenb. †                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Langenb. †                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1) heinrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29.Jan. 1628.                                                                                                                              | bura + 1630.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4) Juliana Gr. von<br>Lecolberg † 1580.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| loh: Lans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5) Friedr. Magnus Gr. von Solms † 1561.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. Cept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a) Muua Ma                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6) AgnesGr.vonWied<br>† 1588.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jun. 1699.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ria Grafin<br>von Solms J                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (7) Albrecht Gr. v. Vlaft fau Weilburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | ober Amalia, Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8) AnnaGr. v. Maffau<br>Dillenb. † 1616.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (9) Georg Gr. u. herr v.<br>Castel † 1597.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | und herr von Ca. Relf 1631.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10) SophiaFrepin von Limpurg † 1588.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eranich, felb, geb. 1672. b. 24. Nov. † 1737. ben 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Berr von Ca:                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (11) Wolfgang Gr. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12) Magbalena Gr. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dorothea Gr. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [13] GeorgFriedr Gr. v. Sobenlob. Waldenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| verm. 27.<br>Jun. 1658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Juliana Gr.                                                                                                                                | 7) kubwig Ebers,<br>hard Gr. von Sos<br>henloh † 1650.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14) Dorothea Reußin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 † 5. May<br>(1706.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i Fr. v Plauen † 1635.<br>[15] Georg Gr. v. Er:<br>  pach † 1605.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (109,                                                                                                                                      | Lpon Erpach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16) Maria Gráfin von<br>Barby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Da Led & Google                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The same of the sa | Friedr. Gr. von Sohö. loh. Lan. burg geb. 5. Sept. 1625. † 5. Jun. 1699.  2) Juliana Dorothea Gr. von Castel verm. 27. Jun. 1658. † 5. May | Enfler. vom Hobeineid Reier Gr. von Hobeineid Langend. † 29. Jan. 1628. Von Hobeineid Langend. † 29. Jan. 1628. Von Hobeineid Langend. † 29. Jan. 1628. Von Laftel Von Castel Vo | 1) Bolfgang Gr. von Caspelloh.  1) Philipp Cangenburg † 28. Mart. 1610.  2. Magdalena Gr. von Sobenloh.  2. Magdalena Gr. von Caspelloh.  3) Otto Gr. von Golms Conners walke.  3) Unna Memilia ober Umalia, Gr. von Taffau.  4) Unna Memilia ober Umalia, Gr. von Taffau.  5) Bolfgang Gr. von Caspelloh.  3) Wolfgang Gr. von Caspelloh.  4) Unna Memilia ober Umalia, Gr. von Taffau.  5) Polfgang Gr. von Caspelloh.  4) Unna Memilia ober Umalia, Gr. von Taffau.  7) Pudwig Gr. von Caspelloh.  4) Cophia Gr. von Sobens lob. |

# Bistorischen Munz-Belustigung

50. Stud.

ben 10. Dec. 1738.

Gedachtnuß-Muntze, auf den von Rom aus versfolgten, von Solland aber beschünzen Peter Codde, Ernsbischoff von Sebaste, und Pabiti. General Vicarium, in den vereinigten Niederlanden, von A. 1705.



## I. Beschreibung derfelben.

ie erfte Seite stellet bas vollige Brust. Bilb bieses Prollatens, mit vorwdets gefehrten Leibe und Gesichte vor, in seiner gewohnt. Geistl. Eracht, und mit dem Birett bedeckt. Umber stehen die (Dbb) Worte Werte aus dem Horatio: Non sumit, aut ponit, honores atbitrio popularis auræ. d. i. Er ninmt wedet die Ehrenstellen, noch legt sie ab, nach der Wilkibr, des wie der Wind veränderlichen Volcks. Im Abschnitt ist dessen latenischer Littel zu lesen, der zu Leutsch also lautet: Der Gochgebohrne und Gochwürdige, Deter Code, Erne Wischof von Gebaste, und Apostolischer Vicarius, in den vereinigten Viederlanden.

Die andere Seite stellet ein, in der Gassen einer Stadt, auf einem Buche und Kreuße liegendes Lamm vor; welches durch den darben stein benden hollänischen Löwen, mit den jusammen gedundenen sieden Pfetten und durch das ausgehabene blosse Schwert, von starch beradstlenden Donnerstrahlen beschüget wird, mit der Uberschrift: Insonnem frustraferire parat. d. i. Er sucher einen Unschuldigen vergebene zu schlagen. Im Abschnitt ist die Jahrgahl MDCCV.

### 2. Sistorische Erklärung.

Der in ben Spanischen Diederlanden entsproßene, und in Franct. reich fortgepflangte Jansenismus, ift ben Jesuiten fo eine greuliche Gecte, baf fie über furs ober lang noch grofferes Unbeil und Befahr, in ber Ros mifch : Catholifchen Rirche bavon befurchten, als berfelben guther und Calpin jemahle jugezogen hatten; mann berfelbe nicht mit aller Bemalt. Schleuniaft unterbruckt murbe. Gleiche Meinung bat auch ber alte Mare Schall von Villeroi, gegen ben bamable jungen Ronig in Rrandreich mit Diefen Worten, einsmahl im Ronigl. Staats-Rath geaufert; ale von ben lanseniften bie Rebe gefallen ift : Sire, je fuis trop vieux pour voir ce que je vai vous dire; mais vous êtes assez jeune, pour le voir peut être vous même: c'est que si vous ne prenez des mesures efficaces nour éceindre au plutôt cette faction, elle fera un jour autant de mal à la France, qu'en on fait les Caluiniftes. Man ift babero febr icharf, auch binter ben vertappten Janfenilten ber; und menn fie fich nur einigermaffen bloß geben, ober nur in etwas verbachtig machen, fo perfabrt man mit ihnen mit ber auferften Strenge.

Ein gnugfammes Muster, giebt hiervon ermelbter Deter Cobbe ab: welcher boch jonft von so vielen Glaubens Brüdeen, das starthafftelob eis nes gelehrten, frommen, untadelhafften, und seinem Amt treulich ablies penden Mannes verdient hat; von seinen Neidern und ninggönstigen Gehütsfen aber, als ein heimlicher Andanger der Lehren des janten: ju

Rom ift angeschwärget worden, und badurch feine hohe Ehrenftelle in feinem Baterlande, ohne alle Barmberniafeit, verlohren bat.

Es war berfelbe A. 1648, ben 28. November ju Umfterbam, von Romifc Catholifden Eltern gebohren; welche ihn, wegen feines fabis gen Ropfis bem geiftl. Standt wiedmeten, und babero in Die Congregation St. Neril thaten. Bu Loven vollbrachte er fein Theologisches Studium: lehrte barauf, in bem Pædagogio Castri baselbst, eine weile Die Philosophie. Damit er aber ben Wiffenschafften freper obliegen mochte, benab er fich in Francfreich, und hielte fich etliche Jahr ju Parif und zu Orleans auf. Bie er nach feiner Burucktunfft, in fein Bats terland, gefinnet war nach Rom ju geben, auch icon fich auf bie Reife babin gemacht hatte, ruffte ihn ber Bifchof von Caftoria, Robannes Reercaffel, geburtig aus Borcum, juructe, und ju fich nach Suffen im Berbogthum Clev; nahm ihn in fein Saug, und gab ihn affe Berforgung: ba er bann alle feine Zeit mit Lefen ber beil. Schrifft, und nachbencten subrachte. 216 berfelbe A. 1683, nach Utrecht fahm, und General Die carius, in ben vereinigten Drovingen murbe: nahm er ihn auch mit fich. und feste ihn unter feine Provicarios. Dach beffen A. 1686, erfolgten Absterben, fabin gwar Hugo Franciscus von Beuffen aus bem Saag: Dome Berr ju Utrecht, ben beeben Capituln ju Sorlem, und Iltrecht, im Borfdlag, beffelben Rachfolger ju werben; man zweifelte auch nicht, bag folden ber Dabft fur genehm halten murbe : alleine er niena bars binber bin. Er hatte ben Welegenheit bes, von D. Innocentio XI. anges fenten Jubel Jahrs, ein fleines Buchelgen vom Ablag, und Jubel-Refte in Sollandifder Gprache gefdrieben. Diefes hatten feine Reinde, burch einen Muguftiner Monch gu Rom, in bas Lateinische überfesen laffen. Meil nun barinne etliche anftogige Stellen vorfahmen, fo marb baffelbe, burd eine ichlung berausgebrachte Bulla, fur verwerfflich gehalten. Diers über verftrichen fast zwen Jahre, ehe man einen neuen General Dicas rium befommen fonte. Diemeil aber boch berfelbe, megen allerband Umffanben, balb nothig mar, fo ließ man A. 1688. burd ben nach Rom abgeschickten Theodor bon Cod, Pfarrer ju Lepben, ben Pabft, um meis ter unverzugliche Befegung Diefes bochwichtigen Umte erfuchen, und bems felben vier Derfonen jur Wahl vorschlagen; nehmlich Joseph Caufes band, Provicarium ju Sarlem, Wilhelm Schepp, Capitularen ju Sarlem, Beter Cobbe, Provicarium ju Utrecht, und obigen Hugo bon Beuffen. Der Dabft entichlof fich, Diefem inftanbigen Begehren ju wills fabren, und übergab die ABahl einer Congregation von 6. Carbinalen. (Dbb) 2 In

en folder ftimmete Azolini auf ben von Beuffen ; weil fich berfelbe ben Dem Dabit, wegen feiner Schrifft vom Ablag, beftens entschuldigt, Die Rebler bem Uberfeber bengemeffen, und baburch ausgemurchet batte, bak Die Dabfil. Berdammunge Bulla aufgehoben morben mar: Altierigber und Ortoboni verlangten einen beffern Mann. Colonna ernannte babero ben Deter Cobbe. Cafanatte und Hovvard fielen ihm ben. rauf auch Azolini umlenette; und nebft bem Alcieri und Ottoboni, ben son Seuffen ganblich ausschloffen. Diefes geschahe ben 21. Sept. A. 1688. 9118 ber pon Deuffen, biervon Die erfte Nachricht ichrifftlich befahm, rief er frolich que : bert bu baft meine Bande gerriffen, ich will dir ein Pobopffer bringen. Die gange Clerifen bezeigte hieruber ihr Rroloden. und bebanctte fich ben bem Dabit aufe ichonfte, bag er ihnen einen Mann. aus ihrem Mittel vorfeten wollen; ber allenthalben, auch ben ber Lanbes. Shrigfeit, und ben Uncatholifden, wegen feiner trefflichen Gigenfchafften und Geschicklichkeit, febr beliebt und angesehen mare. Beter Cobbe marb hierauf ju Bruffel A 1689. ben 6. Febr. am Gonntag Septuage. fime. jum Ere Bifchof von Gebafte, von bem Ere Bifchof ju Decheln Mobonfo von Berghes, mit Bepftand Ferdinand von Brughen, Bifchof. fens ju Antwerpen, und Peter von Perre, Bifcoffens ju Ramur, offente lich geweihet.

Er stand seinem Amte jehn Jahr, mit aller Treue und Reblichkeit, unverdroffen vor, und wachete für alle Gemeinen. Er jogin seiner Didsets berum, half allen Gebrechen möglichster massen ab, versorste die Armen; gieng auch an entlegene Derter, und auf Inseln, wo sonst in erlich hundert Jahren niemand seines gleichen bingesommen war: predigte, spendete die beil. Sacramenta aus, setze Priester, und ließ sich keine Schwierigkeit abhalten, seinem Amte ein vollkommen Bungen juthun. A. 1692. den 9. April verboth er die Seelmessen, in den Trauer-oder Leis chen. Sausern welt. Versonen zu haltenzaus Berforge, damit nicht von aus

bern leuten bagegen mas unehrbietiges entftehen mochte.

Dieweil er aber ben herumlauffenden Missionariern aus den Munchs. Orden und sonderlich denen Jesuiten, jum Abbruch seiner Pfarrer, welche lediglich von Allmosen teben mussen, nicht so freven kauf verstatten wolte, damit den ordentlichen Geistlichen, der Unterhalt nicht geschmachter wurde, der so ward er zu Rom, als ein Beschützer und Beforderer, der aus Franckreich in Holland gestüchteten Jansensten, sehr angegossen; und dabero, unter dem Schein sonderbahrer Gewogenheit, von der Versammlung der Cardinale und Pralaten zu Rom, welche die Fortpflanzung der Ros

Momifch Catholifden Religion beforgen, A 1699,ju Begehung ber bevorffebenben ?u bel Reper, babin eingelaben. Er fant fich bafelbft auch getroft ein: erfuhr aber balb mach feiner Unfunfit, baf biefe verftellte freundliche Einlabung bas Abfeben gehabt has te. ibn megen bes angefchulbigten fanfenismi gur Rechenschafft gu forbern. Gr mur. be bemuach erfilich über eilf gegen ibm eingefommene Rlagen, von einer niebergefets ten Congregation etlicher Carbindle munblich verboret; und wie er bath, ibm bie Bunes ta idrifftlich zu feiner Berantwortung mitzutheilen, fo überliefferte man ibm 22. Ar. tictel, phne feine Antlager baben angugeigen. Darunter maren bie pornehmften : er fen ein Janfenift, babe die Janfeniftifchen Catechifmos eingeführt, und bes Canifii fel. nen abgeichafft; thate auch ben Saufenuten, allen Borichub in Solland. Er fen ferner ein Rigibift, nehme ce in ber Rirchen Difciplin ju bart; feine untergebene Briefter mies fen bie Leute offt pom Beichtftubl ab. Er habe ben Sollanbifchen Druct ber Corifften bes Mich. Bail und anberer vielen Janfeniftifchen Bucher beforbert. Er babe ben fo abel beruebtiaten 2. Arnauld beherberget und befchutet. Er verffattete ben gapen bas Biebel-feien. Er verlaugne bas allgemeine Bertienft Chrifti, und bie allgemeine Bnas De Bottes aegen die Gunber. Er begte eine falfche Lebre, von ber unüberwindlichen Unwiffenbeit, und von ber reinen Liebe gegen Gott, nach ben irrigen Begriff bes Erte Bifchofs in Cambray. Es babe einer von feinen Prieftern gelebret, man miffe alle Ganben Gott ichulb geben. Er hielte nicht viel aufe Fege Feuer, ben Ablag, bie Ras Gen Rrante, und Bruberichafften u. f. m.

Grubergab bargegen feine Berantwortung, und fagte: baff er bie pon bem Mahe Be verbammte funit Articel, bes lanfenit auch verwerffe, und feinen anbern Catechiff. mum eingeführt hatte, als ber von ber Rirche approbirt mare. InDolland fene es hel fer ju icharff, als ju gelinde, mit ber Rirchen Difciplin ju berfahren. Satte er aber erfahren, baf einige von feinen Prieftern hierinne gu viel gethan, fo babe er fie barifber beftrafet. Die meiften von ben Janfeniftifchen Schriften, waren entweber aar nicht. ober por feiner Beit, in Dolland gebrucht worben; ju ben übrigen babe er meber mie Math noch That geholffen, babe auch folchen Drud nicht verbindern tonnen. glaube, bağ Chriffus vor alle Denfchen geftorben fep,auch bor bie Bermorffenen:auch allen und jeden innerliche gnugfamme Deils-Mittel erworben batte: folche aber richtes ten, ben ben Menfeben niemahle etwas aus, fonbern Gott gabe ben Muserwehlten abs fonderlich eine murdenbe und erhaltenbe Gnabe, burch welche fie feelig murben. Er alambe, baff eigentlich feine Umwiffenheit fen in Dingen, fo bas naturliche Mecht betrefs fen, die man nicht überminden tonne; und fen alfo nichts gar ohne Cunde, mas aus Anwiffenheit wieder bas naturliche Recht geichehe. Er forbere in allen Thaten me nigften eine habitual-ober virtual-tiebe. Die übrigen Befchulbigungen maren lauter

Berlaumbungen, und forberte er besmegen granblichen Beweiff.

Man hielte ihm biefer Antlage, wegen bif A. 1702. in Nom auf, ehe er Erlaub.
nig betommen sonte, wieder heim in reifen. Seine Keinde hatten lieber gefehen, dog
man ihn dafethig wisichen 4. Mauern lebenslang aufbehalten hatte. Sie erinnerten
deshalben die Cardinale von exmeldter Congregation and basjenige, was der Cardinale
Richelien, der Nerysogin von Aiguildon, zur Antwort gegeben, als sie instandigst ben
thm angehalten hatte, den Abbe von falme Cyran wieder fren zu lassen, den er hatte ben
den ersten auffalmen des Instenismi un Franckreich, nach Vincennes gefangen seben
lassen, nehmlich, wenn man den Luther, und Calvin, gleich in so fichere Berwahrund ge-

nommen und behalten batte, fo murbe noch heut ju Lage Teutschland und Rrandreich gans Catholifch fepn. Alleine ber Ers. Bifchof Cobbe, batte fich fo mobl verthetbiget; bag man fo fcharf mit ihm noch nicht verfahren fonte. Jedoch, ließ ibn offtere ber Secretarius ber Congregation, Fabroni, febr harte an, menn er um feinen Abichteb ben ibm anbielte. Ran lief ibn enblich abreifen; fchidte aber, ale er noch unterme, gens war, ein Pabfil. Decret nach holland, in welchem er von dem Umte, eines Pabfil. Benerali Vicarii, fulpendirt, und daffelbe Theodor von Coch, einem welti. Priefter zu Utrecht, A. 1702, ben 12. May aufgetragen marb. DRebr als brep bunbert Briefter, unterfdrieben ein Beugnuß feiner Unfchulb und reinen Lebre, welches fie nach Rom abaeben lieffen ; weil fie aber barinnen unter anbern gefchrieben batten : Antiquam D. Petri fidem, a SS. Willibrodo & Bonifacio Epp. haustam ac acceptam prædicamus. defendimus, vendicamus. Nisi forte quibusdam adversariis novitaris loco habendum fit , tuta & inconcuffa SS, Augustini & Thoma dogmata , non tanquam ad rixas, sed ed pietatis adificationem cum modestia profiteri, & disciplinam D. Borromai, placide prudenterque vel eminus fectari. Utinam, qui Antificem noftrum, ejusque clerum, dudum vexant & infamant, non potius ipfimet rei fint, plurium in doerina & disciplina pravaricationum ! fo batten fie bamit Del ine Reuer gegoffen. gefchabe burch die Bertheibigung, welche Cobbe qu Utrecht, A. 1704. in 4. beraus gab. Dabero er enblich vom Pabft, und ber Inquificion, ben 7. May felbigen Jahrs feines Amts aantlich entfest warb; aus ber in bem promulgirten Decret angeführten lirfache, quod post diveurnam & plenam totius causa discussionem, apostolica sedi. quoad ea, de quibus fuerat denunciatus, ut præfertur, minime fatisfecerit.

Bie bierauf bemelbter Theodor von Cock, fich an feine Stelle vollig feben mollte: fo mieberfprachen erfilich die 2. Capitul ju Barlem und Utrecht, und bernach die Beneral Staaten biefer Beranberung; und machten ben 17. Auguftliburch einen öffentlichen Anfchlag fund, baff niemand fur einen Vicarium folte erfannt werben, als berienige. ber nach biffbere in bem ganbe gebrauchlicher. Beife gehörig mare ermehlt, und pon ben biergu commissirten Rathen bafur angenommen morben. Wer fich bagegen bafur ausaeben, und folder Qualitat anmaffen murbe, ber folte mit willfurlicher Strafe beleat werben. Gie maren auch entschloffen, ben Cobbe in ber Bermaltung feines Amtes ju beichüßen. Cod erflarte fich zwar hierauf, baff er vom ganten Derben bem Befehl, Ihrer Dochmogenben, ale feiner weltlichen Obrigfeit, in alle Bege ge: borchen wolte, big es ihnen belieben murbe, eine Menberung ju machen: als er aber bennoch, unter ber Dand und beimlich, basjenige ju verrichten nicht unterließ, was einem Vicario jufabm, und die General Staaten deswegen nach ihm greiffen wolten; fo erwifch te er eben noch gurechter Beit bas loch, entfahm gluctlich nach Emmerich, und gieng bon bar nach Rom. Bolte nun ber Pabft nicht baben, baf bie ftarde Dollanbifche Catholifche Gemeinde nicht gar ohne ein Saupt bleiben folte, fo mufte er es gefcheffit laffen, baf bie Capitul ju Utrecht und Sarlem, nach ben Berlangen ber General-Stagten, A. 1705. ben 14. Nov Gerbard Botcamp jum General Vicarium erwehlten

Eobbe führte fich hierben gant gelaffen auf; und gebrauchte fich unter anbern, in einen A. 1705. den 27. Nov. an den Pable terlaffenen Schreiben, der Worte S. Clementis, des Römischen Bischofs, aus defien ersten an die Corinthier geschriebenen Briefe, n. 54. Si proprer me seditio & discordia, & f. hismata, discodo, abee; solumchrifti ovile in pace degat, dersichere auch, bag er feine Seelein Gebult fassel, und weitere nichts

mehr thun murbe, als fchweigen, leiben, fich verborgen balten, und beten. Auf feinem Tobbette bezeigte er A. 1710. ben II. Nov. noch in einer Corifft, baf er bie funf bon bem Dabite verworffenen Gage, von gangen Bergen, auch in eben bem Rerftanbe. als von bemfelben geicheben, obne eine andere Explication, Diffinction und Reftildon, auch permerffe, in mas fur einem Buche biefelben mochten anzutzeffen fenn: auch in bes tanfenil Augustino, wann fie in bemfelben enthalten maren. Er babe barüber fich nur eine Schwierigfeit gemacht, ob biefe verbammte Lebr Sate, murchich barinne au befinden maren; welcher 3meifel auch ben andern groffen und beruhmten Theologen entflanben mare. Da er alfo margenommen, baff in biefer Cach nur bie Krage circa Letum mare, welche ben Glauben gar nicht angienge, noch zu einer Regeren Unlaff ges ben tonte, auf ber andern Seite aber überleget, baff er in einer ibm greiffelhafften Sas de ammoalich ben beiligften Rahmen Gottes migbrauchen tonte: fo habe er ben biefer-Siemuthe Berfaffung angeftanben, Die porgelegte Kormul zu unterichreiben, bamit er fein Bemiffen nicht mit einem Deinend beflecten mochte. Geine allerlette Borte maren, por feinem Ende, aus bem Ps. LXXX VIII. g. Mifericordias Domini in zternum cantabo. b. i. Id will fingen von ber Bnade des Geren ewiglich. Daffelbe ere folgte im befagten Jahre ben 18. December. Gein lobfpruch ift aus folgender Grate fcbrifft zu erfeben :

D. O. M.

Hic jacet, quem Amstelodamum mundo dedit, Lovanium in congregationem Oratorii D I. Theologum vidit, Vitraj. ctum pastorem habuit, Belgium foederatum Vicarium apostolicum coluit, Roma, eligente elero, Archiepiscopum creauit. Hic ille est illustrissimus ac reverendisfamus Dominus,

D. PETRVS CODDE,

eujus virus & constantis, fides & patientis, morum gravitas & prudentis, eloquentis ac literarum, diuinsque Scripturs incomparabilis doctrina nec minus pacis & obsequii servands, quam innocentis & veritatis defendends fludium, admirandum orbi voluit. Obiir Ultrajichi XVIII. Dec, Anno Domini MDCCX, statis sus LXII, Archiep. XXII, sepulcus in Warmond prope Lugdunum Batavorum, Clerus Prasali, Grex Pastori ops, mer. pos-

Anter beffelben in Rupffer geftochenen Bilbnuffe, find folgende Berfe ju lefen :

Quem pietas, fincera fides, doctrinaque, fana; Pacis amor, veri fludium, patientia mira; Cura gegis, gravitas morum, prudentia, cingunt, Cerne Virum, & difterne reum, fi crederet orbis.

Der P. Daniel aus der Gesellichafft Jelu, murbe fich eben so fehr über biese lod grude draern, wann er sie leien folie, als er fich über die Medaille gedigert hat melde bem ehrlichen Cobbe, ju Ehren in Holland, auf Ungeben seiner Freunde, jum Ehren Bebachtnus, if geschlagen worden. Seine Morte lauten davon, in einem, an eine wornehme Frau, weiche den Jansenisten nicht abgeneigt war, geschriebenen Briefe, wor rinne er unter juchet, in welchem Punct es erlaubt sen, daß eine Person ibred Geschlechts Meligions Sachen beurtheilen toute, und welcher in dem dritten Pande der Camlung feiner

feiner verfchiebenen philosophischen, theologischen, biforifchen und critifcen Schriff ten p. 182. angutreffen, folgenber maffen p. 250, nachbem er vorbero fcharf über ben aus ten Cobbe abgemittert batte, meil biefe Dame auch fur ibn ein gutes Mort gesprochen batte: Mais, ce n'eft pas encore tout : l'Archevêque de Sebafte etant revenu en Hollande, il y fut recu avec applaudiffemen, & on frappa à fon honneur, et en infultant au faint fiege une Medaille, que jai vûë en argent. C'est d'un côté le baste de l'Archevêque de Sebafte avec fon nom & fes qualitez dans l'exergue de la Medaille. La legende eff en ces termes: Non fumit aut ponit bonares arbitrio popularis aura. Cette Legende prife d' Horace, dont on a eftropie le Vers, ne fignifie nullement ce qu'on veut dire ; car elle fignike que l'Archevêque deSebafte ne fe met en possession de ses fonctions, & ne les quitte point fuivant la fantaifie du peuple ; & on veut dire qu'il ne fe laisfe point, conduire en cela felon le caprice du Pape. Mais l'atrocité de cette Medaille est dans le revers ; 🗗 est un agneau, lequel represente l'Archevêque de Sebaste protegé par le lion Belgique qui tient une épéc; c'est à dire par les Etats deHollande contre les foudres deRome, que le Lion detourne de l'agneau, en les faifant retomber fur le Vatican même qu'ils mettent en feu. On y voit cette inscription ; Insontem fruftra ferine parat: on le prepare en vain à frapper, l'innocent. Le ne scay si cette Medaille a été imagine é, frappée & publiée par les Protestans our par les Jansenistes; carje ne veux rieu avancent sans preuve; mais deux choics font certaines. La gremiere, que ce revers explique parfaitement la conduite des chess du parti, qui ont imploré & employé la protection des Etats contre le fainte Siege, pour le contraindre au retabliffement de l'Archevêque, & l'empêcher de donner les pouvoirs pour se gouvernement de Hollande, au sujet qu'il jugeroit propre: ce que les Etats avoient toujours laissé ala disposition du Pape, & que par la les Janfenistes ont allumé le feu de la discorde dans cette eglise. La seconde chose est, qu'ils n'ont point delavoué un monument si scandaleux, si injurieux a l'eglise Romaine, où le faint Siegeest traité de la manière la plus horrible & la plus indigne; & qui s'est fait au moins à leur honneur : Li toute fois l'invention n'en est pas dûe à eux-même : car ce que nous leur voyons faire tous les jours, est encore plus injurieux au S. Siege.

Defensio piæ memoriæ P. Coddæi, Memoire de l'origine & du progres du Jansenisme en Hollande par le P. Doucin, Batavia sacra P. II. p. 411.

#### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Munz-Belustigung

51. Stud

ben 17. Dec. 1738.

Eine vortreffliche Blech-Müntze, von der ersten Grösse, Marggraf Ottens, des reichen, in Meissen, zwischen A. 1156, und 89.



## 1. Beschreibung derfelben.

uf derselben siehet man den Marggrafen stehend, gang geharnischt; von Kopst diß auf die Jusse; welcher einen diß an die Waden geshenden Mantel umhängen hat: in der rechten untergestürgsten Hand, ein in die Höhe gerichtes blosses Schwerd, und in der lincken sin den Pannier halt, dessen Luch über dem behelmten Haupte schwede, mit der Umschifft; MARCHIO OTTO DE LIPEZE d. i. Marggraf Otto von Leipzig.

2. Siftorifche Ertlarung.

Ich trage fein Bedencten, diese wunderschone, gang unvergleichliche, (Eee)

und in allen, forohl in ber Bilbung, als Umfdrifft, bif hieher gans unbeschädigt erhaltene Blech Munte, Marggraf Orten dem Reichen, in Meiffen, aus folgenden julanglichen Beweißgrunden gurueignen. Brillich mar es in ber mitlern Zeit gant gewohnlich, daß die Rurften ih. re angebohrne hohere Rurftliche Littel, nicht allemahl bem Rurftenthum und Lande, welches fie inne hatten, fondern ben Dertern, wo fie ihr Soflager hatten, ober wo fie fich gerne und am meiften aufhielten, bens festen. Diefes gefchahe insonderheit, wann fich bie Rurfit. Saufer. in periciebene Linien gertheilten: babero aber nicht gu folgern ift, baf fols de Stabte, Derter, und Schloffer, mit ihrem Begird, fo gleich ein bes fonderes Berhogthum , Furstenthum , Darce, und Land , Grafichafft Go findet man einen Marggraf, Otto von ausgemachet haben. Schweinfurt, Berbog in Schwaben, von A. 1047. bif 57. Hermannus Contractus fcbreibt ad a. 1048. Imp, Henricus III. natalem Domini in Saxonia moratus, confestim per Wurceburgum in Alemanniam venit: & Ulma colloquium habens, Octonem de Suinfurto, Marchionem, Suevis Ducem constituit. Die Annales Hildesheimenses in Leibnit. T. E. P. 73P. ad A. 1057. und Marianus Scotus ad b. a. fcbreiben: Obierunt Adalbero, Babenbergensis Episcopus, & Otto Dux de Suinvurdo. Bergog Otto II. in Bavern von A. 1061. bif 71. wird von bem Chronographo Saxone ad a. 1111. Otto Dux de Northeim genennet. an ber Deft in bem Italianifden Relbjug A. 1167. umgefommene Bernon friedrich von Rothenburg, Rapfer Conrade IIII. Gobn ift aus ber Sifforie, R. Friedrichs I. feines Betters, fattsam befanb. Graf Milhelme von Weimar Gohn, Otto, Margaraf in Oftl. Thuringen. ber A. 1067, verftorben, wird vom Annalifta Saxone und Chronico Montis Sereni, Marggraf von Orlamunde geheiffen. Der gewaltige Mirecht von Groitsch, hat beständig biefen Bennahmen behalten: ohn: geacht er A. 1116. Marggraf von Laufit, und A. 1123. Marggraf von Meiffen, geworden mar. Sich habe aber nicht Urfache, viele bergleichen Erempel von andern Furftl. Familien bengubringen; Dieweil es baran in Der Wettenischen Marggraft. Meifinischen Familie felber gar nicht feblet. Marggraf Beinrich ber altere fo mohl, als fein Gobn, Marggraf Deinrich ber jungere, werben von bem AnnaliftaSaxone und in bemChronico Montis Sereni, Marggrafen von Bulenburg genennet. Bater farb A. 1103. und ber Cohn A. 1123. Unfere Margaraf Dts tens ju Meiffen, Bruber, Dietrich, ber fich in vielen Urfunden, ein Maragraf von Laufit gefdrieben, nennet fich in funf, vom Berrn Sorn, im Bericht

Bericht von dem Ofterlandischen Margaraftbum Landsberg 6. 27. p. 28. angeführten Diplomatibus von A. 1180, einen Marngrafen von Landsberg. Huch in nachfolgenden Zeiten, führt Marggraf Beinrich, Des erleuchteten jungerer Gohn, aus der dritten Che, Friedrich A. 1311. in einem Diplomate und in bem anhangenden Siegel, in des Beckens Drenonischer Chronick v. 192. Den Sittel eines Marchionis de Dresda. Conf. Chron. vet. Cellense in Tengels cur. Bibliothect. T. I. p. 1064. und in Menckens Script. T. II. p. 441. Ingleichen auch Gengel in vita Fred. admorfi ibid. p. 955. Saich hatte auch balb gu melben vergeffen, bak unfere Ottene Batter, Conrad ber groffe, Marggraf ju Meiffen, von 2. Rapfern, Lothario und Conrad III. auch nurMarchio de Wilin genennet wird, vid, Tolner in Cod, Dipl, Palat. p 48. und Schaten in annal, Paderb. P. I. p. 770. welches auch von Helmoldo geschicht Lib. I. Chron. Slavor. c. 84. Bon bergleichen Sitalaturen handeln mit mehrern, ber Berr Sofrath Glaffen in Diff. de dignitate personali terricoriis Germ, communicabile & IV. Berr horn, in dem Bericht von Landsberg, 6. 22; fa. und im Henrico illufri Cap. VI. 6, 27.

Bors andere werden unserm Otto selbsten, auch andere Littel beps gelegt. Bevm Helmoldo Lib. II c. 7. heisset er ad a. 1166. Otto Marchio de Camburg: Dieses Camburgist eine kleine Stadt, an der Saale im Osterlande, eine Meile oberhald Naumburg: das daben auf einem Berge gestandene Schloß, ist in der Bisthumischen Fehde A. 1448. von Bergog Wilhelmen, zerstört worden. Dieser Ort gehört anjeho, dem Herhog von Sachsen Gotha. Im Libello de kundet, canobis Bigang, ad a. 1177. heisset et Marchio de Misna, nehmlich von der Stadt

Meiffen.

Jum dritten melben die Meifinische und Leipziger Geschicht, Duscher, bag Marggraf Otto, Leipzig von dem Bischof zu Merseburg, gesen das Staddlein Seundig eingewechselt, und mit Mauern umfangem habe. Weil er also diesen Ort an sich gebracht, und im bessern Stand gesetzt, auch offtere bewohnt hat; sohat er sich auch einen Marggrafen

pon Leipzig genennet.

Vierdrens berichten Mathesius in Sarepea und Albinus in der Meiße nischen Berg-Chronica, und noch andere mehr, daß unter Marggraf Otten, das reiche Bergwerck zu Frenderg, erfunden worden. In dem Jahre aber, stimmen sie nicht mit einander überein. Agricola sagt, dasselbe hatte A. 1157. angefangen. Albinus meint est sey solches A. 1160. geschehen. Das häussige Gilber, welches Marggraf Otto, (Eee) 2

Dialized by Google

baburch befahm, gab ihm Unlag fo fchone und groffe Munge pragen

ju lassen. Es ist bemnach biese vortreffliche Munte, die einsige meines Wissens, welche man von Marggrafen Otten aufzeigen kan, von so herrlicher Sestalt. In dem von Salomon Krancken, beschriebenen Nammopdylatio Wibelmo - Ernstlind Vinarienst wird zwar in Lid. 1. n. ar. auch eine Blech Munte, unsern Marggr. Otten zugereignet, welche einen Reuter mit dem Pannier vorstellet, weil der Nahme Otto doden stehen Rahmen gesühret, und tein eigenes Kennzeichen daden vorkommt, welches offenbahrete, daß dieser eitende Panner herr, Marggraf Otto von Meissen siehen, des die eine Wente mich der kahnen der Nahmen geführet geben herr, welches offenbahrete, daß dieser reitende Panner herr, Marggraf Otto von Meissen siehen der kein die der blosse kahnen der nicht, daß ich ich bafür auch dalten solte. Da es nun auch in den Meissinschen Steche Mussen, dis das scholer nicht hat können gebracht werden, als bis auf Conraden den großen, unsers det eins Autre; dieselben aber sehr unscheinden Stehe hate vorkelten: bie der Salter; dieselben aber sehr unschein geführen vorstellen: so verarsskert bie der kanner Wisselveuten, und greuliche Desturen vorstellen: so verarsskert bie

fes um fo mehr, auch ben Berth gegenwartiger Dunge.

Meil bemnach Marggraf Otto, auf biefer Blech Munge fo fcon vorgebilbet ift, fo muffen wir folchen auch genauer, aus ber Sifforie bierben abschilbern. Es mar berfelbe Margaraf Conrads, bes groffen gu Deiffen, mit feiner Gemablin Lu-Carda, erzeugter altefter Cobn, unter beffen hinterlaffenen Rinbern ; befage bes Chronici Montis Sereni, p. 204. welches eben biefer Marggr. Conrab geftifftet bat. Denn fo lautet bas von ihm gemachte Bergeichnuß, von der Familie Marger. Com rabe : Conradus, Misnenlis & orientalis Marchio , accepit uxorem Lucardem, filiam cuiusdam nobilissimi de Sueuia, nomine Alberti; que peperit ei hos filios, Henricum, qui in pueritia obiit, Ottonem, Minensem Marchionem, Tidericum, oriensalem Marchionem, Dedonem, Comitem de Rocheliz, Henricum Comitem de Witin. Fridericum Comitem de Brene. Fillas quoque genuit fex. &c. Der fauterbergifche Monch, muß biefes gant genau gewuft haben : weil er auch die Tochter umffanblich anfabret. Obngeacht fich zwar nun gang gewiß hierinne auf benfelben zu verlag fen; fo wollen mir boch lieber Darggr. Conraben felbft, feine Cobne, in ber Ge burthe Ordnung, in einem Diplomate erzehlen boren, welches DR. Job. Chriffoph Michmanshausen, in ber A. 1687. zu Leipzig gehaltenen Dissertation de Extinctione ordinis Templariorum ansubret, bas ihm von L. Joach. Fellern ex Mesto. Bibliotheez Pauline ift mitgetheilet worben, und fich alfo anfangt: Notum fit omnibus -- quod ego Conradus, Dei gratia Marchio Misnensis de hac præsenti die XV. Kal. Junii anno dominice incarnationis M. C. XLV. pro remedio anime mee. & uxoris mez Lucarde , & filiorum meorum Othonis , Theodorici , Henrici , Tetonis , Friderici , omniumque parentum meorum. Der Margaraf feBet unter feinen funf bamabis lebenben Gohnen Otten voran, und alfo muß er ber altefte geme. fen fenn.

Bon bem herfommen ber Lucarbeit, Margge. Ottens Mutter, find die Genealogisten nicht einerlen Meinung. Daß Lucardin in viel fep als Luigardis, ift unlaußbahr; daß auch ihr Batter Albrecht geheisten, und einer von ben edelften Landes herren in Schwaben gewesen, bas baben wir von bem feifgigen Lauterberaischen Ronch vernommen. Dieweil aber bieset Bericht noch sehr hundel, so ha-

ben bie neuern Scribenten febr nachgeforfchet, von mas fur einem Befchlechte, bie fer Albrecht, mochte gewesen fenn. Die altern Cachfischen Genealogiften, balten benfelben fur einen Bertog von Schmaben, aus ber Dobenfauffifchen Ramilie, und bie lucarbe fur R. Conrade III Schweffer. Diefes ift aber ein offenbabrer Irr. thum : indem in der gangen Dobenftauffifchen Ramilie diefer Rabme unerhort. Ge. carb fallt in Orige, Saxonic, Lib, II. c. V. S. III. col. 3. auf ben A. 1199, geftorbenen Brafen von Sabipurg, und landgrafen in Elfaß, Albrechten III , weil bie Beit übereintreffe: muß aber felbft gefteben, baf bie Afta Murenfia von ber Lucarbe feine Er. wehnung thun. Guillimannus und ber D. herrgott haben berfelben auch in feiner Urfunde, anfichtig werben tonnen; berohalben halte ich bie Duthmaffung bes Ge. carbs, gant fur ungegrundet. Bielmehr erhellet aus Darggr. Conrats Schrei, ben, an D. Innocentium II. worinne er A. 1142. Die Abten Elchingen bem Rom. Stubl zu Schut und Schirm übergeben, welches in ganige Reiche Archive Spicileo. Ecclefiaflic. P. III. c. VI. p. 274. befinblich , baf Albrecht ein Schmabifcher Graf. in felbiger Begend gemefen fenn muß. Daffelbe lautet alfo: Summo fande Romanæ ecclesiæ & apostolicæ sedis pontifici dignissimo quoquo & universalis ecclesia Patri. Innocentio videlicet, fervo Dei, Conradus, unus Dei gratia Principum Saxoniz, possessor & tutor Missinensis marchia, una cum conjuge sua Luidgarde, & diketis filis suis, Ottone, Thieterico, Henrico, Dedone, tanta dignitati debitam omnimodæ subjectionis reverentiam. V. & N. Testamenti patrum exemplis edocti. divinis etiam & apostolicis præceptis informati, vere didicimus, & sideliter credimus. & fideles quostibet oportere Deo ad ipfum promerendum devotiffimos existere. & non folum temporalia bona, verum & fe ipfos debere finceriter & justiffime ipfi ex toto offerre. Hac attendentes, ne coram Deo penitus vacui inveniremurego C. Dei gratia Marchio, cum conjuge mea L. & dilectis filis noftris O. T. H. D. ad remedium anima noftra & parentum noftrorum, Abbatiam, in Sueuia fuper ri-Dam Danubii fitam , in Augustenfi episcopatu , in pradio & bareditate noftra . & in loco , qui dicitur Elchingen , feliciter mutatam , - - cum omnibus eidem pertinentibus , Deo , fuisque fanctis Apostolis , Petro & Paulo , & Romana Sedi , devotiffime & ad integrum offerimus, &, omni jure abdicato, in perpetuum fubjicimus, - - Noscat vero - - - Sanctitas vestra, qualiter in codem loco sempore Parensum uxoris mez caftrum fuerat pridem, & turris Babylonis conftructa, & quomodo locus ille fisu suo conveniens ante videbatur mundanis illecebris, eo magis nunc ad læsionem inibi Deo monastica vita servientium, imo ad subversionem loci antiauus valde timetur hostis. - - Oblata est autem Deo & beatis Apostolis suis, Petro & Paulo, hujus donationis traditio tertio Calend. Martii Dominica Incarnationis Anno MCXLII, Indictione quinta in loco qui dicitur Brenn, Magdeburgenfis cathedra Conrado, Archiep prafidente, & Conrado II, alias III. regnante. Laurt biefer Urfunde, ift Eldingen vorhero ein Echloß, mit einem fehr hohen Thurn gemefen, welches ber Luitgard Eltern befeffen haben. Diefes fahmin ber Erbtheilung auf biefelbe: weil es aber ihr gu weit entlegen war, fo machte fie und ihr Gemahl Margar. Conrab, folches ju einen Benebictiner Rlofter, und empfahl es, mehrerer Gicherheit balben, bem Romifchen Dabft, jum beftanbigen Schus. Bare Graf Albrecht, aus bem Sobenflauffifchen Saufe entiproffen gewefen, jo murbe fich Marggr. Conrad ba mit arof gemacht baben; gleichwie bas Chronicon Montis Sereni ad A. 1127. ibm bar (E ( ! ) 3

mit eine Chre anthut, daß es ihn einen Anverwandten der Rapferin Richfa, R. Lotharn Gemahlin, nennt. Die Habipurgifchen Giter, erftrecten fich so weit in Schwaben auch nicht; babero hat Gr. Albrecht,gar nicht zu biesem Jause gehört. Der gleichen Rahme und bie gleicht Zeit, verleiten ben Cecard offt, in seinen gemachten Ge-

fclechte Regiftern, ju ungegrunbeten Duthmaffungen.

Margar, Otto befahm von feines Baters Berlaffenfchafft, A. 1156. nachbem berfelbe in das von ibm gestifftete berrliche Clofter lauterberg gegangen, und bald darauf ben 5. Februarii verschieden mar, nur die Margarafichafft Meiffen; welche er ibm noch ben feinem leben eingeraumet batte, als er bas erftemabl bie ABallfahrt, in bas beilige gand that; babero er fich in bem obangefuhrten Eldingifden Ubergabs-Brief, einen Innhaber und Befchirmer bes Marggrafthums Deiffen nennet. feinem Bruber Dietrich, erbte er A. 1185, Die Laufis nicht: fonbern ber jungere Bruber Graf Debo pon Groitich und Rochlis. Da nun auch ber britte Bruder Seinrich, bie Graffchafft Bettin, und ber vierdte Friedrich, bie Graffchafft Brene inne batte, fo mar Margar, Dito an Dacht, und Befis pou Land und Leuten, megen fo vieler auch bapon abgefundener Bruber, weit fleiner und fcmacher ale fein Bater, melder angeführte ganbichafften, nach und nach jufammen gebracht batte. Jeboch bescherte gottl. Gite, bemfelben befto grofferen Reichthum unter bem Erbboben. Denn es fabm unter feiner Megierung, bas Beramerd ju Frenberg, ben folgenber Belegenbeit, nach ber alten Ergeblung, am Tag. Auf eine Beit ift ein Boglarifcher, ober wie andere fagen, nur ein Cadbuider Rubrmann zu Sall, mit Gals in Bobmen gefahren: und als er in bie Begent, ba anjeto Frenberg ftebet, getommen, bat er ungefehr einen Gefchub, pon einem gebiegenen Glant ober Blen Ert, in einer Magen Gleis gefunden, baffelbe, weil es ichon gleiffend und ichwebr gewesen, auf ben Bagen geworffen, und im wieder. febren mit fich nach Gofflar gebracht. Dachdem baffelbe von baffgen Bergleuten probiret, und im Silber viel reicher, als ber Goflarifche Glans und Blenfchweiff, befunben morden, fo baben fich, auf die Machricht bes Gals Rubrmauns, viele Bergleute bahingerogen, und bas Berameret bafelbit rege gemacht. Daffelbe ift ferner baburch be: forbert morben, bak ein mikveranuat gemacht morbener Berameister zu Zellerfelb, mit vielen Bergleuten, auf bas erfchollene Gefchren, von ben reichen Anbruchen, fich auch babin gemenbet, und foldes vollends in rechten Schwang gebracht bat. Um allermeiften baben bemfelben bie groffen Begnabigungen und Frenheiten, welche Margar. De to bemfelben ertheilet, aufgeholffen: babero auch, bie baben neu erbauete Ctabt, ben Mahmen Frenberg befommen.

Bon dem aus den reichen Silbergruben , erhaltenen Seegen Gottes, wolte Warggr. Otto, dem fo gutigen Gott gleichfam den Zehnden wiedergeben; in der Stifftung zweper ansehnlichen Closter, des damahle in groften Unfehen fiehenden Cistercien-

fer Drbens.

Dag erfte war bas Clofter Celle, an ber Mulba in ber Dalmingier Landichafft, und Rirchen Sprengel bes Bischung Meissens; in einem groffen Walbe, welchen er jum theil ausreuten ließ ben der Burgward Wochawe. Er schlug darzu mit Genehm baltung A. Friedrichs I. achtsundert Dusen reichslehnbahren Landes; die zu Lobi A. 1162. den 26. Februarii deshalben ertheilte Rupferl. Confirmation ist in Knauthens und Schlegels Beschreibung dieses Unstere bestindich.

Es war daffelbe taum A. 1175. vollenbet, fo ftifftete er auch bas Clofter Sim

mels Pforte, an der Saale ben Naumburg, und verfahe baffelbe eben so reichlich. Ferner half er feinen Bruder Debo, A. 1176. das Eloster Buch ben Leisnig errichten. Es war blefen Bruder, won ihrem Bater, das Eloster Bauen, recht angeerbt. Denn der aubere Bruder, Marggraf Dietrich in Lausis, erbauete auch A. 1184. das reiche Elos ker Dobrilua.

Micht nur aber bedachte Marggr. Otto, von feinem Berg. Ceegen die Geisflich. felt, welche nach alten Levitischen Gebrauch, wegen bes hieren Amts, sich das Fette von ber heerbegebührend zueignete: sonbern er half auch, mit feinen Schägen ben Untersthanen daburch auf, daß er die Etabte Leipzig, Ellenburg, Effenberg, und andere mehr in bessern Stand seiter, mit Mauern stärder verwahrte, und ihre Nahrung und Gewerbe, durch ertheilte Privilegien beforberte: wie solches die davon noch verhandene wiele schriftl. Urfunde bezeugen, welche allhier stückneiß benzubringen ber Naum nicht leibet.

Er bestrebte fich auch burch viele ertauffte Thuringische Schlöffer und Guter, seine herrschaft zu erweitern. Wie er aber zu weit greiffen wolte, so flooffte ihn Land. Gr. Eudwig 111. in Thuringen, auf die Finger; betahm ihn in der darüber entstandenen Behde A. 1182. gefangen, seite ihn auf die Wartburg, und ließ ihm nicht einer das folgende Jahr, auf Vermittelung des Kanfers zu Fulda loß, als die er alle an fich gezogene Thu

ringifche Guter mieber batte fahren laffen.

Dernach gerieth er noch in eine groffere Derbrieflichfeit,mit feinem alteffen Sohn Albrecht. Die Mutter mar bemfelben gar nicht gewogen: Diellrfachen biefer Ungunff find unbemuft. Gie berreibte babero ihren Gemabl, baf er feinen letten Billen, morin, ne er benfelben jum Margarafen vom Meiffen ernennet, und bem jungern Cobn Diet. richen nur einige Guter angewiefen batte, anderte, und biefes jungfie Mutter Cohnacn. bem altern Cobn in allen portog. Albrecht fabm in Zeiten noch barbinter: und murbe baburch fo gufgebracht, baf er auf Unftifften feiner Mutter Brubers, Bergva Bern, Barbe, und anderer Kreunde, fich feines Baters A. 1188, bemachtigte, und ibn auf bem Schloffe Demminbe ober Dieben, eine weile in genauer Bermahrung bielte. Ranfer Kriedrich ward barüber fo entruftet, daß er diefes Berbrechen, an Albrechten, mit bem Sobe jubeftrafen brobete : meil er aber eben in ber groffen Buruftung , jum Creutzug. nach ben beil Lande begriffen mar,fo mufte er mehrern Glimpf brauchen;und überließ er babero feinem Cobne, bem Rom. Ronig Beinrich, Marggr. Otten, aus ben Sanben feines unartigen Cobnes, guentlebigen. Diefes gefchabe gwar A. 1189, alleine burch ei, nen ju Burgburg, nach Albrechte Billen, eingerichteten Bertrag; in welchem bas lets tere Teffament bes Baters, ganblich aufgehoben murbe. Das ibelfte baben mar, baf Ach DerBog Otto in Bohmen, auch in biefen Sanbet mengete, burch einen Ginfall bas Reifiner, Land febr vermuftete, und nicht eher abjog, ale big man ihn mit 30. taufenb Marct Gilbere befriedigte. Margar. Otten brachte biefes DerBeleib unter bie Erbe: inbem er noch im felbigen Jahre ben 18. Februarii bicfes Zeitliche gefeegnet. Bleich nach beffen Abfterben fuhr Margar. Albrecht ju, und nahm aus bem El. Ceffe, bie bren bundert taufend March Gilber, welche fein Bater bafelbft, ale einen beimlichen Schan, mehrerer Sicherheit halben, niebergelegt hatte. Die fehr biefes bie Donche muß ges fchmertt haben, ift leicht zu erachten. Mann biefes groffe Gelb mare verfchwiegen geblieben, fo hatten fie folches theils jur Bierbe ihres Gottes Saufes, theils jur Erfauf. fung noch mehrerer andguter, theile ju manchen guten Sag, anwenden fonnen ; fo warb ibnen.

ihnen aber biefer fette Biffen aus dem Maule genommen, und ift babero nicht zu verwumdern, daß Margar. Albrecht eben ein schlechtes Lob von benenfelben befommen bat.

Marggraf Otto,haire jur Gemablin hebwig, Marggraf Albrechts,ju Brandenburg Techter; und von berfelben vier Kinder, zwer Gobne, und zwo Tochter. Die Sihne waren Albrecht, und Dietrich, und die Schter Mela und Sophia; dies iff an hernog Uleichen in Bohmen vermählt werden. Albrechten hat die Strafe des dierdten Geboths betroffen: indem er sein eben nicht jur helffte gebracht, sondern A 1195. an Giffte geftorben ist. Sein Bruder Dietrich, aber hat die Familie fortgepfangt.

Im Napier Friedrichen ift Marggr. Otto, fehr öfftere gemefen: wie beffen hauffige Unterschrift, in diefes Kapfere Diplomatibus bezeiget. Er half demfelben and Derboa Beinrichen, ben komen überwältigen. Ichoch finde ich nicht, daße er ben Ach

fer auch in feinen vielen Stalianifchen Felbjugen begleitet batte.

Er muß ein guter Beiber Mann gemefen fenn:benn bie Gribenten melben, baf er feiner lieben Debmig , alles jugefallen gethan, was fie nur verlanget bat. Gie brachte es ben ibm babin, bağ er bas Cl. Belle, ju einer Begrabnug. Ctabte fur fich und ibr ftiff. tete: weil fie nicht vertragen fonte, baf bie Schut Boaten bes El. Lauterberg, ben ihres Gemable Bruber mar; ohngeacht Marggr. Otto, feinem Bater verfprochen hatte, bas Rurftl. Begrabnuß an feinen anbern Ort, ju verlegen. Ibrenthalben mufte alfo ber: felbe achthundert Sufen landes, bie er von Rapferund Reich ju lebn trug, veraufern; und bamit eine ind Band gezogene ftarcte Colonie, Cifterzienfer Donche verforgen, ba boch jenes ihm und ihren Rindern nutbahrer gemefen maren. Gie verbette ihren Semabl gegen ben alteften Gobn, und brachte ibn baburch in groffes Unglud. Darum rathen fich bie Danner gar ubel, wann fie ben Beibern ju viel Beber geben;und nur ein biggen. pon ber ibnen von Gott verliebenen Berrichafft, einranmen: fie fvielen gleich ben Reis fter. Die Frauen find jum gehopden, und nicht jum befehlen gemacht. Ein Vir uxorius ift fich, und anbern Lenten ein fehr fchablicher Dann in allen Stanben. Dberhand fiber feine berfuctige Chegattin, nicht zu behalten weiß, dem folte man bas Beurathen verbiethen: bamit bie Gottl. Ordnung, jum Schimpf und Nachtbeil bes manlichen Gefchlechts, nicht umgetehrt werbe. Eine rechtschaffene grau, maffet fic gwar auch bes Regimente nicht anges mufte bann ber Mann ein Marre fenn:ba ibr bann auch folches bon rechtswegen gebuhret, bamit ihr hauswefen befteben tonne. Die Frau muß aber den Dann jum Rarren nicht machen; bas taugt vollenbe nicht.

So vortreflich diese gegenwartige Blech-Munge auch ift bak sie billig sur eine von den allerschönsten zu halten ist, die von derseleichen Gattung, kan zu unserer Zeit gesunden werden; und die den den Geschen der Geschen de

Schlegel de Cella vereri, Pertuchii Chronicon Portenfe.

#### Der Bochentlichen

# Bistorischen Minz-Belustigung

52. Stud

ben 24. Dec. 1728.

Bedachtnus-Munte, auf die jungsthin gant ere neuerte, und sehr erweiterte, uralte, St. Gumprechts:
Stiffts-Kirche, 3u Anspach, A. 1738.



## 1. Beschreibung derselben.

ie erfte Seite ftellet die St. Gumprechts Stiffts Rirche, in ihrer aus einem Hexametro bestehenden Umschrift:

COEPTA A GVMBERTO SED SAEPIVS AVCTIOR AEDES.

Die von Gumprecht angefangene, aber öffters vergröfferte Kits che. Im Abschnitt ist zu lesen: GVMBERTVS COMES CONDIDIT. A.nno, R.edemtæ, S.alutis, DCCL, b. i. Graf Gumprecht hat sie ers bauer, im Beile Jahr 750.

Auf der andern Seite, ift das gant erneuerte, und fehr erweiterte (Aff) Rirchen

Rirchen Bebaube, von ber Mittags, Seite ju feben, mit ber in einen Pentametrum gefasten Umfdrifft:

MAXIMA NVNC DECORE NEC PIETATE MINOR.

b. i.

Sie ist nun sehr groß an Bierde, und nicht Heiner an GOttess Dienste. Der Abschnitt enthält diese Worte in vier Zeilen: CAR.olus, G.uilielmus, Fridericus, MAR.chio. BR.andenburgicus, ONOLD. jnus, AMPLIFIC.avir. A. MDCCXXXVII. ABSOLVIT. A. MDCCXXXVIII. FELICITER. b. i. Carl Wilhelm Friedrich Marggraf zu Brandenburg Onolobach bat sie erweitert im Jahr 1737. und vollender im Jahr 1738. glücklich.

2. Siftorische Erklarung.

Gumprecht, wird von einem in den Teutschen Befchichten, und ins fonderheit, in der Rantnus ber Alterthumer Francfenlands, grundlich erfahrnen Sochfürftl. Rath, fur einen Brafen von Rotenburg, und bes A. 206. gestorbenen Francfischen Berboge, Gogbrechte I. Gohn, gehalten; mir haben bavon ben guverlaßigen Beweiß zu verhoffen. Indelfen mole len mir mit ber alteften Dadricht von bemfelben gufrieden fenn, welche uns ber Burbburgifche Mond, Lgilward, in ber lebens Beichreibung bes beil. Burckards, gegeben bat. Er bat gwar ben bren bundert Sabr fpater gelebet; alleine ba wir nichte altere, noch umftanblichere von Gums prechten haben; fo fan uns fein Bericht fo lange bienen, bif mir eine bels fere Unterweifung befommen. Er melbet bemnach, Lib. II. cap. X. bak. als ber heil. Burdard, Bifchof ju Burtburg, ein hellscheinendes Rirdens Licht gewesen fen, und besmegen einen groffen Bulauf befommen batte; fo batte fich unter andern auch ben ihm, Vir illuftriffimus, mit Dahmen Gumbertus eingefunden, melder fo mohl megen feiner guten Gitten als trefflichen Abels, im Unfeben geffanden mare; ben habe berfelbe, burch feinen ftetigen Umgang babin bewogen, daß er ben weltlichen Stand und bie Waffen verlaffen, feine Buter, beren er viet in felbiger Land. fchafft gehabt, bem beil. Rilian jugceignet, um Chrifto bas Rreuk nas efend nachgutragen, und ben beil. Burcfard, barauf niemable verlaffen Die Burer aber, welche er bem Bigthum Burgburg, mit als len Ginfunften und Bugehor, gefchenctt hatte, maren Altimoin, und Onolteobach gewejen. Jenes fen vordem ein fehr feftes Schloß gemes fen: wie man foldes noch, aus bem eingefallenen Mauerwerch, feben fonte. Bu Onolebach fev eine nicht geringe Abten gestanden, melde in eine Probften

Probiten der Thor Derren vermandelt morben. Bumprechts Befehrung hatte ein foldes Auffeben gemacht, bag jebermann biefelbe, als eine Burchung, der Sand bes Allerhochstens angesehen. Seinem Benfviel batten bernachmable viele nachgeghmet: und bie Rirche zu Murkburg. mit groffen Stifftungen, fo reichlich bedacht, baffie in furber Zeit gemals tig an Reichthum ju genommen batte; ba fie vorhero gar arm gemefen fen. Bumbert fen auch unter ben Dachfolgern bes beil. Burckarbs. ber allereifriafte gemefen:und hatte fich unaufhorlich beftrebet, feinem Lehrmeifter gleich zu merben. Er batte auch in bem Dienfte Chrifti, feinen Lauf vollendet, und lage in bem von ihm gestiffteten Rlofter begraben, mofelbft auf feine Borbitte, jeguweilen ben Leuten Bohlthaten wiederführen. Bir vernehmen alfo in Diefer Erzehlung nicht, baf Gumprecht aus bem Berhogl. Franctifchen Gebluthe entfproffen, ober ein Graf gewesen mas re: Er wird nur als ein Dochabelicher, und fehr mohlbeguterter Bert beschrieben; ber burch ben fleten Umgang, mit bem beil. Burckarb, aus eis nem Senden ein Chrift geworden ift, und hernach fich fo andachtig bezeiget hat, daß er allem irdifchen Belit feiner Buter entfaget, Diefelben ber Dome Rirche ju Bureburg jugemendet, und bem beil. Burctard bestandig nach. gefolget ift.

Es ift noch A. 1590. ben bem St. Gumprechts Stifft, ju Unfpach, ein Diploma R. Carle bes groffen im Original befindlich gewesen, morinne ber Rapfer fund gemacht, qualiter vir venerabilis, Guntbertus, Epifiepus monasterium aliquod, in pago Rangowul infra Waldo, qui vocatur Vircumia, raftas quatuor intra duo flumina. ouz nuncupantur Retbratenza & Onoldisbach, in loco, ubi in fimul confluent, b. i. welchergeffalt ber ehrwurdige Bifchof, Gumprecht, ein Rlofter im Rejatgau, unter bem Balb, ber Birngrund genannt, vier Meilen gelegen, an bem Orte mo bie Rejat und ber Altbach jufammen flieffen, welches er jur Ehre ber beiligen Gottes Ge babrerin Marien, auf feinen Eigenthum, von Grund auf neu erbauet, ibm frepe willig, ganglich mit aller Bugebor übergeben und geschenctt babe, mo fich nicht et ne tleine Berfamlung, ber Donche, nach ber Regel St. Benedicte befanden; bamit foldes unter bem Ronigl. Dacht Schut, in vollfommenen Granbe, ju allen Beiten · bleiben mochte. Dabero berfelbe es auch, mit verfchiebenen Befrenungen, als von weltl. Gerichtbarfeit, und allen Auflagen, begabt, und ben Monchen nach bem Tobe, bes ehrwurbigen Bifchof, Gumprechts, auch die frene Babl Gerechtigfeit verleibet. Das Diploma ift in ber Pfalt ju Hachen, nach ber gebrauchlichen Beitrechnung im Jabr Chrifti 786. ben 29. DerB ausgefertiget worben. Es bat folches mit bien. lichen Unmerdungen, ber Dechant gu Ilffenbeim, Jacob Friedrich Georgii A. 1730. in 4to berausgegeben, ingleichen auch Job. Beinrich von Saldenftein, im Codice Diplomatico Antique, Nordgav. n. II. p. 3. Bann man nun biefen Ubergabe , Brief , und ben Bericht des Egilwards, gufammen balt, fo wird baraus gewiß, daß Gumprecht, ein Lebr Couler bes A. 791. verfchiebenen beil. Burdarbs, Bifchofe zu Burn. (Sff) 3 burg,

burg, ein Benedictiner Rlofter, in angezeigter Gegend, por A. 786. geftifftet bat; bag foldes im felbigen Jahre ichon ein zahlreicher Convent gewefen, und bag Gume

precht, bamable noch im Leben und beffelben Borfteber gewesen ift.

Dierben entfiebet aber bie Frage; Barum Gumprecht, in befagter Urfunde. ein ehrmurbiger Bifchof genennet merbe, ba boch Gailmarb nicht melbet, baff berfelbe bie Bifchoff. Burbe geführt hatte ? barauf wird geantwortet , baf auch pormable bie Aebte, nach besondern Umftanben, mit bem Bifchoffl. Tittel find beehret morben; mie bavon du Freine, in Glossario, voce Episcopus, und Fleury, in bift, ecclefia-Rique T. IX. Lib. XLIV, S. 21. ad A. 786. p. 505. mit mehrern nachtu lefen find. Dabero molte ich lieber, in ber alten, auf Bergament gefdriebenen Rachricht, mels the in bes Merians Copographie von Francenland p. 44. unter bem Tittel: Prima fundatio de S. Gumberto, angeführt wird, in ben Borten: Gumbertus antiftes & confestor, pontificali autoritate mirificatus, an ftatt bes lettern Worts, lefen mitratus : und bas mare benn fo ju verfteben; Gumbrecht fen ein infuli:ter Abt gemefen. Es fan zwar bargegen eingewentet werben, baf bie mit ber Bifchofe Dune, bom Dabft beebrte Mebte, ben meten nicht fo alt maren. Dan freifit fit auf bas Comalen. bes A. 1200. lebenben Petri Blefenfis, ber in epift. 90. einen Sicilianifchen Mbt, Bil belm, unter bie Rafe gefchrieben : Retulit mihl quidem nuntius vefter, qualiter Dominus Papa vos mitra proprii capitis, & alils ornamentis episcopalibus infigniuit. De benedictione gaudeo: fed infignia episcopalis eminentia in Abbate nec approbo. nec accepto. Mitra enim & annulus, fandalia in alio, quam in episcopo, quedam fuperba elatio eft. Die Monche find auf einander febr neibifch. Bann Dominicus eine Spanne bober wirb, ale Franciscus, fo bangt biefer gefchwind ben Mantel ber Demuth um, und geht barfuß, nur barmit er ben anbern beichamen moge. In bes Bullarii Calinenfis T. I. confit. s. n. 2. lefen wir, baf D. Theobor . auf Erfuchen bes longobarbifchen Ronigs, Rotharithe, bem Abt ju Babio, berglet chen Frenbeit A. 643. ben 28. April befidtigt habe, welche er allbereit pon D. Honorio I. erhalten batte. Demnach ift bie Ehre, bie Bifchoffiche Daube ju tragen, für Gumprechten gar nicht ju jung. Er ericheinet auch in folder Ehren Tracht. anf einem, ber Chartta Otbrathl bon A. 993 anhangenden Stiffts Siegel; nehmlich feBend, mit ber Mitra auf bem Ropff, fo bon einem Schein umgeben wirb, in ber linden ein Buch, und in ber rechten, ben Bifchoffe, Stab baltenb, mit ber Ume fchrifft : Sanctus Gumbertus Episcop, wie folches erwehnter Georgii in der Mache richt von der Stadt, und dem Marggrafthum Anfpach, Cap. XIV. p. 79. befchreibt. Die Stifftung eines Clofters ift ja mobl einer Bifchoffi, Duine werth. Die Berleibung leerer Chren . Beichen, tommt ben Pabft leicht an. 3ch glaube auch bag bie infulirten Mebte, ehe fie noch fo gemein maren, eben megen ber von Dabft ihnen verliebenen Bifchofflichen Ehrenzeichen, find Bifchoffe genennet morben.

Da man also gewiß weiß, daß Gumprecht ein Junger bes heil. Burchards gemesen, und daß er dem Franklichen Monarchen, Carln den Groffen A. 786. das auf seinen Grund und Boden, in dem Ratensgau, von seinen Bermidgen erbauetes Closker, Benedictiner-Ordens, jur Beschirmung aufgetragen habe; so fragt man auch der eigentlichen Zeit, wann dieses Christl. Weret angefangen babe. Lorens Fries, sagt in der Wurgdurgischen Chronick p. 394. Es jep solches um das

Sabr

Jahr 750. geschehen. Es tommt barauf an, ob die übrigen Umftanbe, in dem Les ben des heil. Burckarbs damit übereintreffen; welche hier aber zu untersuchen, met nes Thun nicht ift. Warscheinlich kommt es allerdings vor, daß diese Stifftung um

bie Mitte bes achten Jahrhunderts vorgegangen ift.

Baldungen bereckt gewesen, so nahm basselbe boch nach und nach stattlich zu; und gab Unlass, daß verschiedene Hause auchgen ift. Gumprecht sauen enblich bie Stadt Duolsbad voer Anspad erwachen ist. Gumprecht staues enblich bie Stadt Duolsbad voer Anspad erwachsen ist. Gumprecht staub ben den aus bachtigen Francken, in groffer Hochachtung. Sein Tobestag, der Ir. Martij, ward allischriich mit einen grossen Unggang, seyersichst begangen; wober sein Haupt, aus dem Stifft in die Pfarr Kirche gerragen, und gleich darauf der so beruhmte St. Gump prechts Warckt, in Anspach gehalten wurde.

Big ju Anfang des eilffren Jahrhumberts, behielten die Benedictiner ihr Clossfer ju Onolgsdach; dem die oben angeführte noch vorhandene alteste Unteriorist. Ad est har president anna ab incarnacione DCCCLXXXXIII. indictione XIII. regnante Ottone Rege anno Imperii ejus XIII. Es werben darinne auch zween Presbyceri, und eilf Brüber, nahmentlich benennet. Degleichen geschiebet auch in einem andern Original Dock

ment ben A. 1004.

Balb darauf aber foll Bischof, heinrich, zu Murbburg, ober wie andere fagen Bischof Adalbero A. 1657. aus erheblichen Urschen, zu ben Monchen, das veteres migrate coloni, ausgesprochen, und sie aus ihrem Eloster zu Onolsbach, nach Murbburg zu St. Stephan versehet, benen albasiegen Choredern bingegen, das St. Sumprechts Stifft eingeraumt haben, wie babon zo. Trichemius, in annal Hiraug, p. 139. Ioh. Muller p. 363, und ber. Frieß p. 460, 73. in ihren Wiltsburgissen Chronicken melben. Es stimmen darmit die Stiffte Urtunden wohl überein: finthemabl in solchen A. 1058. Mezilin, Prepsitus und Waldhard Scolasteus, und A. 1064. Enhard Prelatus, Warthart Decanus, und Wileboldus Custos vorsommen. Bon diefer Zeit an, ift dasseb ein Collegiar-Stifft, don Wiltsburg, bis auf die

Reformation geblieben.

Beil es von feinem Urfprung an, im Ronigl. und Reiche Schus aufgenommen morben ift, fo bat es auch Schut Brief, von R. Conrab III. R. Rubolfen von Dabe fourg, und R. Ludwigen aus Bapern, nebft anbern Privilegien, ingleichen eine Menae Dabfil. Bullen von Coeleftino III. an bif auf Leonem X. aufjumeifen. Def fen eigentliche Schuteund Schirm , Bogte, aber maren bie ehemahlen in ber Dabe wohnenbe herren und Grafen von Dornberg : wie bann unter folden, in verfchies benen Briefen, von A. 1157, 63, 64, und 67. Wolframus, junior de Scalckehufen. mofelbft ebemablen ein jur herrichafft Dornberg, gehöriges Schlof geftanben, que brudlich Advocatus bes Stiffts benennet wird; wiewohl bas Datum ber Confirmation Bifchofs Beinrichs, ju Burgburg, über bie Collation ber Stabt . Pfarre in Dnolbbach, an bas Stifft, ibn nur fur einen Unter Advocaten, im Jahr 1164 ans giebt , bingegen hertog Friedrichen von Rothenburg, ale ben rechten Stiffts Bogt anfibret. Denn alfo lautet baffelbe in bes Georgii Vlachricht von Onoligbach, Cap. XIV. n. III. p. 82. Acta funt hec anno incarnationis dominice MCLXIIII, Indict. XII, regnante Imperatore Friderico, Duce Friderico exiftente advocato, & fub co Wol-(Eff) 3 frame

framo de Scalekchulen. Ich verftebe biefe Unterfdrifft alfo. Der Rapfer und bas Reich, batten bie Dber Schirm Gerechtigfeit über biefes Stifft : Die Unter Boathen lichfeit, batte bas Stifft felbften, ben Berren von Dornberg, aufgetragen. Jene batte R. Triebrich 1. wieber feinem Better, ben nabe gelegenen Berfog , Triebrichen gur Rothenburg verlieben, und war, auffer febr wichtigen Rallen, nur Ebrentbal ben. Diefer aber mufte bas Stint, ben geringen Borfallen pertretten, und bem felben benfpringen. Ich babe noch mehr von biefem Stifft angufuhren , fonft mol te ich mehr bergleichen Erempel, von einer Reichs : Bogten , und einer Privat- ober Special-Bogten, bas ich folche alfo, um mich beffer verftanblich zu machen, benenne, über ein Elofter anführen. Co biel in biefer Materie, fonft auch von ma dern Mannern gefdrieben morden , fo groffe Rnoten giebt es baben noch aufzuldfen. Es bleibt babero ben meinem Gyrichwort; es muß alles in ber Belt noch ein mabl, jawohl noch mehrmabl gemacht werten, wenn es recht vollfommen und obne alle Mangel fenn foll ; welches fo viel Erempel in allen Biffenfchafften be-Beigen.

Die eigentliche Beschaffenheit und Einrichtung bieses Stiffts, bestand kurg vor ber Arformation, aus 19. ordentlichen Canonicis, welche theils adeliche, theils un abeliche waren; und gehörten zu biesen Canonicaten, eben so viel Liciacreen, die able könten specificiret werden, wann deren blosse benennung, dem Lefer ein Bergnigen ober Augen geben wurde. Daraus ift abzunehmen, daß diese Stifft herrichte Einfunste mung gehabt haben. Denn so viel andachtige Herren, musen mier willen Jutter abgespeise werden, und scherchen sich nicht umsouft täglich im Spor den Jalf ab. Der muß ihnen rechtschaffen angeseuchtet werden, wann sie beständig aushalten sollen. Niemand hat des heil. Sumprechts Gebeine umsonkerenten

Rachbem biefes Stifft obbefaatermaffen Unlag, jur Erbauung ber Stabt Onolis bach gegeben batte, und folglich auch bafelbft eine eigene Pfarr Rirche mar erbauet morben; fo hat Bifchef Embricho ju Burgburg, aus groffer Devotion, ju bem beil. Bumprecht, jum Seil feiner Geelen, bem Altar bes beil. Bumprechts, ober bem Stiffte, bie Pfarre gu Onolpbach gefchendt; bag jebergeit ein Chor Derr beffelben, ber ein Briefter mare, biefelbe verfeben, und bafur alle fabr, an feinem Orbina. tions Tage, feinen Mit. Brudern 30. Solidos, ingleichen eben fo viel an bem Sabre Bebachtung Tage biefes Bifchofs geben folte; welche Schendung A. 1164. Bifchof Deinrich ju Burgburg befidtigt. Dieweil aber ber Chor : Berr, welcher jugleich Stadt Pfarrer mar, nachgebende mehr auf bem Benuff feiner Pfarr Einfunfte, als auf bie Seelen Dflege bedacht mar: jo gieng biefe Machlagigfeit, Burgaraf Friedris chen, in Rarnberg, bergefigt in Dergen, baff er A. 1200, vericbiebene Guter und Eintunfte gu ber Pfarre ichenette, bag von folden ein erbarer Briefter, qu es nen Gefellen ober Capellan, in ber Pfarre angenommen und gehalten merben folee: welche Stifftnug fo bann A. 1307, bon Dechant und Cavitul, ratione bes Genuffes. eingerichtet worben ift. Alle nachbem swifden bem Stiffte, und bem Stabt : Ras aufrat, megen Befetung ber Stadt Dfarre, viele Mifbelligfeiten entftanben maren: to that beemegen Churfurft Friedrich I. gu Brandenburg A. 1436. am Conntag nach Pucien Jag tu Caboliburg, ben Ausspruch babin, bag I) instunfftige Dechant und Capitul, die Pfare in ber Stadt leiben folten, wem fie wolten, fo er anders tauge lide ich bargu fen. 2) Daß in Jufunft ber Pfarrer, gegen jahrt. Abreichung 28 fl. aus bem Stifft, einen redlichen und tugendlichen Gefellen und Selfer mehr haben, und alfo die Pfarr feld britt verfehen solte. Und 3) daß die Shor herren, einem jeglichen Pfarrer ben der Form des Eyds, den er ihnen als ein Pfarrer schwöhren muste, bleiben laffen, und nicht weiter bringen solten.

Des Stiffts Ansehen wuchs auch noch mehr, als Bischof herold ju Margburg A. 1168, unter Bestättigung P. Coeletini III, ben Archidiaconatum in Rangowe, welcher zehen ansehnliche Pfarren, mit ben darzugehörigen Caplanepen unter fich begriffe, mit ber Probstey bes Stiffts auf beständig verknüpfte.

Im Jahr 1430. ftiffete Churfurf Friedrich I. mit Confirmation Bifchofe Johanns ju Warburg, und bee Concilii ju Bafel, A. 1437. bie Stiffts Predicatur in teutscher Sprache; zu welcher allezeit ein Meifter, Licentiatus. ober Baccalaureus ber heil. Schrifft, von den Heren Marggrafen, und dem Capitul, gemeinsam bestelte werben solte. Der erste Stiffts Prediger war, Johannes Vorsch, Magister in Theologia.

Shurfurf Albrecht, verorbntet A. 1485, mit Confirmation B. Pii II. das die Genofien district des Thuringer: Malbs, der, von seinem Bruder, Chursufer, Kriedrichen II. A. 1443. gestiffeten gestlt. Gesellschaft, unfer lieben Frauen, mit der Schwanen: Orben burfuhro nicht, nach der Stifftungs Ordnung, auf dem Berg vor der Stadt Alle Brandenburg, sondern in der Stiffte Ju Onoldbach, iber Sahrelage umd Seeleu Gedachtnaffe balten sollen. Dessen der Debone, Magger Friedrich und Sigismund, stuffteten bahren A. 1488. jur Sere biefer Gesellsschaft, eine ewige Messe und Vicarey, in der damablen an der Stiffte Kirche neu ers dauten St. Görgen Capelle.

Die Reformation dieses Stiffts, hat sehr ichwehr tonnen vollbracht werben: bieweil sich der Dechant und das Capitul, berfelben nut allen nur möglichen Kraffiten, wiederfeget: babero auch die Jorma Capituli, unter dem Dechant, Wilhelm Lettelbach, bis auf das Jahr 1563. verblieben, in welchem eublich Marggraf Georg Kriedrich das gange Stifft secularifiert hat.

Das Stiffts Bebaube anbelangend, fo finbet fich in ben alten Stiffts Urfune ben, baf A. 1166. bie bamahle vermuthlich neu gebauete Stiffte Rirche, von Bis fcof Berolben ju Burgburg eingewenhet, ferner um bas Jahr 1280. burch ein ne Reuers : Brunft in bie Miche gelegt, und, burch bie beswegen bon Ersb. Bernern ju Manns, und benen Bifchofen, Berchtolben und Manegolden ju Burgbura. ertheilten Indulgentien, A. 1290. weit beffer guerbauen wieder angefangen worden ift. A. 1476. ift eine Renovation bes gangen Rirchen Gebaubes und Rreutganges gescheben. A 1493. hat man bie beeben Deben: Thurme aufgeführet. A. 1401. aber ift ber Grund jum neuen Gebaube gelegt, und A. 1523. jur Enbichaffe aes bracht morben. A 1594. hat man die alten Stiffts Bebaube, um die Rirche, nebft bem Erentgang abzubrechen, und bafelbften bie noch fichende Fürfil. Canblen, und Megierung, augurichten angefangen , welcher wichtige Bau gegen ben Unfang bes 17. S culi gu Enbe gefommen ift. Um folche Beit hat man auch, ben mitlern ober bochften Stiffte Thurn, fatt bes ehemabligen alten Bloden Saufes, swifden ben imenen Thurnen aufgeführet. Die

Die A. 1603, 1610, 36, 82, und 1721, innen und auffen vorgenommene Reparationes an ber Stiffte Rirche find, in Unfehung berienigen, bon geringer Erbeb. lichteit, welche gegenwartig gefcheben ift: ba ber jest glorreich regierenbe Dere Margaraf, Carl Bilbelm Rriedrich, ju Branbenburg Onolubach, ben bereits von bero Dochfeeligen herrn Ondel, wepland herrn Margaraf Chriftian Albrecht gu Brandenburg, auf feinem Lobbette in Krancffurth am Mann A. 1602. aefaften Entichlig, auf eine preifmurbige Urt, mit außerorbentlichen Roften, folder ge-Rallten ins Berd gerichtet, bag gegen Enbe bes Jahre 1735. bas gange lange Sauf ber alten Stiffts Rirche, nach forgfaltig verwahrten Alterthamern ber Cavellen und Grabmable, abgebrochen, folche um bie Delffte, gegen ben untern Dardt ermeitert, ben 4. Junii A. 1736. ber Grunbffein folenniter geleget, bie gefamte Rirchen und Canblen Gebaube, nebft benen 3. Thurmen renoviret, um bie Rirche neue Bronnen eingeleitet, eine groffe Glode, mit einem neuen Ubrwerd, auf bem mitlern Thurn, jur befonbern Bierbe ber Refibent Stadt gebracht, ein gans neues und groffes Orgelmerd, barinne angerichtet worden ift. Die alfo von auf fen und innen, burch ben febr gefchicten und erfahrnen Rurftl. Ingenteur-Capitain. und Ban Directorem, Leopold Retti, in ein weit herrlichere Unfeben gebrachte nene Stiffts : Rirche, murbe ben 30. November A. 1738, als am erften Abents Conntag, in Segenwart ber Sochfürfil. herrichafft, und bes gangen Sofes, mit allgemeinen Bergnugen folenniter eingewenhet, und baben jum feten Anbenden Diefest foftbabren neuen Rirchen Bones , biefe Gebachtnus Dunke vertheilet.

Unfer gereinigter Gottes. Dienft, ift zwar an feine schöne und ausgezierte Kirchen gebunden; und Bott will vielnehro haben, daß wir vornehmlich unsere Geele, von aller Bestedung bes Fleisches und bes Geistes reinigen, und zu seiner Wohnung zubereiten sollen. Gleichvie aber unsere innerliche und auserliche Beredrung gottlicher Rojelfdt ungertrennt seyn solle, also gereichet es auch zur Epre Gottes, wann bie össentlichen Gebaldte, worinne wir Gott mit einem Munde zu loben, und das gepredigte Göttliche Wort anzuhören, nach alter löbl. Ordnung zusammen kommen, ziertich, und raumlich aufgeschret sind, und nicht auseschen, wie gand verfallen dock kram haufen. Die hohe kandes Obrigkeit, welche hierzu durch ihre Mildigkeit beförderlich ist, ziedt dadurch unter andern ihre hoch achtung gegen Gott, dem Knig aller Könige, und herrn aller herren, sondern den ben Kag, und da find bit Unterthanen am allermeisten nach dem Beyspiel ihres Jürsten richten, so wird dadurch ber denschlichen, die Gott und gettlichen Oingen, zum heit des gangen kandes vermehret. Das Gegentheil findet mas im Haggeil, 1. - 14. Vid. Hosman in der Schreckvelung des E. Gimme

brechts Stifft. A. 1612. in 4. Acts SS. Antwerp. M. Jul. d. X. T. IV. p. 61. Georgii Vlachricht von ber Stadt Anfrach.



## Der Bochentlichen

# Wistorischen Münz-Belustigung

53. Stud.

ben 31. Dec. 1738.

Ein Thaler / des Dom Capituls zu Gildesheim, bey Erledigung des Bischoff, Stuhls, von A. 1724.



## 1. Beschreibung desselben.

ie erste Seite zeiget das geharnischte Rapferl. Bruftbild, im Pressifit, von der rechten Gesichtes Seite, mit umgeschlagenen Geswand, und dem umherstehenden Littel: CAROLVS VI. D.el. G.ratia. R.omanorum. I.mperator. S.emper. AVGustus. HIS.paniæ. HV.ngariæ. B.ohemiæ REX. d. i. Carl VI. von Gottes Gnaden Bosmischer Rayser, allezeit Mehrer des Beiche, in Sispanien, Ungarn und Obernen Konig.

Die andere Seite enthalt bas Wappen bes Dom , Capituls; nehmlich einen, die Lange herab, von Gold und roth getheilten Schilb, welcher mit einem gekronten Selm bebeckt, auf dem ein Mutter. B. Die tes Bild zwischen zwey Fahnlein stehet, mit der Umschrift: MONETA.

CAPIT, uli CATHE. dralis, Hildes. iensis, Sede, VACANTE. 1724. b. i. Münge des Gildesheimsschen Dohne Capituls beyerledigten Bis schöflichen Stuhl, 21-1724.

# 2. Sistorische Erklärung.

Es ist diefer Thaler nach dem A. 1723. den 12. Nov. erfolgten 216: ferben, Josephi Clementis, aus bem Churfurfil. Saufe Bavern, Churfürstene ju Collen, melder auch A. 1694. jum Coadjutor ju Silbesheim war erwehlet worden, und biefes Bifthum A. 1702. angetreten hatte. pon bem Silbesheinischen Dobm-Capitul, gefdlagen worben; und smar. in gar furher Beit bes erledigten Bifchoff. Stuhle: finthemabl A. 1724. ben 8. Februarii die Wahl des jegigen Bifchofe, Clementis Augusti, auch aus bem Baverifchen Churhaufe, und Churfurftens ju Collin, gefches ben ift. Dabero wird nicht undienlich fenn, von bem Urfprung und nach und nach verbefferten Zustand, des Sildesheimischen Dohm : Cavitule. aus zuverläßigen Nachrichten, ben Gelegenheit bes von bemfelben geprags ten Thalers, furblich ju handeln: jumaht ba diefes ein gemeiner Saupts Rebler, in ber Siftorie ber Teutschen Bigthumer ift, bag man nur bas Leben und die Sandlungen ber Bifchofe ergehlet; von der offt verandere ten Beschaffenheit, und der jugenommenen Bewalt bes Dohm: Cavis tule aber menig, oder nur obenhin, oder auch mohl gar nichte anführet: Da boch, ben ber Verfaffung ber Soch Stiffter, baffelbe feine Rulle aus. macht, fondern gar viel ju fagen hat; und gewißlich noch mehr Bifthu. mer murben fecularifirt geworden fenn, mann bie in Zeiten fich geauffers te fluge Borficht bes Dobm . Capitule, foldes nicht verhuthet hatte. Man trifft auch bie Bappen ber Bisthumer, in allen jur Stiffter Sie ftorie gehörigen Buchern an; die befondern Bappen der Dohm. Capis tul aber, findet man felten beschrieben: ba boch diefelben gar offtere pon benen Bifchofflichen unterfchieben find.

Die erften Dohm Herren bes Sochstiffts Hildesheim, sind mit dem ersten Bischof, Guthario, vom R. Ludwigen, aus dem Collegiozu Rheims genommen; umb haben aufänglich zu Elsen, hernach an dem Ort, wo jeho Hildesheim stehet, in einer gemeinsammen Wohnung, auf eben die Art und Weise, wie die Monde, bepfammen gelebet. Dieses sagt der Hildesheimische Cangler, Johann Pappenburg, in der von ihm A. 1798. verfertigten Hildesheimischen Chronick, im Leben des heil. Alfride:, Dies, se Kirche ordnet er mit einem Creukgang, Capitel, und Dormitorio,

" auch affen andern Gebau, bas zu einem Rlofterlichen Leben und Wes . fen bienlich: barinnen that er feine Dobm Berren; bie alfo verfamlet, , unter einer Regel, ben einandermobneten. Gie vollbrachten Die Gift ted Dienft Lag und Nacht, mit foldem Ernft und Anbacht, auch mit einer folden guten Ordnung, daß fie mohl ein Rurbild und Erempel, " mochten geheiffen werben, aller Ehrbar, und Beiftlichkeit Teutschen Landes; folch aut lob haben fie folgende viel Jahr behalten: bahero auch ber glormurbigfte Ranfer, Henricus II, fanctus, melder ju Sile besheim gebohren, und im bafigen Stifft erzogen worben ift, fich off. ters erfreuet, bag in bem von ihm gestiffteten Sochstifft Bamberg, eis ne gleiche Bucht und Gottesfurcht floriret hat. Furmahr muchten und funten fich feine Munche, oder Orbens Leute, an Strengigfeit, Bartigfeit, Abbruch, und besonder in Geborsam, benen Bersonen . Diefes Stiffte vergleichen. . Dappenburg bat biefes nicht etwan aus feinem eigenen Wahn muthmaglich geschrieben; fonbern eine Ubers fegung und Auszug ber Erzehlung bes Annaliste Saxonis gemacht. melde ad A. 1143. in Eccardi T. II. Scriptor. col. 478. alfo lautet : Haftenus Hildenesheimensis Clerus tam diffrica religione, obsequio Dei se mancipauerat: ut in professione canonica districtione gauderet monachica. Nam, ut taceatur, quam seuere animaduertebatur, si quis choro, mense, dormitorio non dico deefle, fed tardius adeffe, nifi aut gravi necessitate irretitus, aut licentia animatus, prælumpferat, scolaris disciplinæ jugo absoluti, aratiori habena in claustro frænabantur, & quotidianam scripturam Decano præsentare, Evangelium cum le-Rione, cantum quoque, iplos etiam plalmos reddere, exigebantur, ut timidius in claustro, quam in scolis, manum ferulæ subducere viderentur. Delicatioris etiam vestitus, tam nulla illis erat cura, ut gulas, quibus nunc ardet clerus, nescirent, linguas pelliciales ac manicas non pallio, sed nigrato panno ornarent. Sic igitur rusticalem justitiam curiali facie prætulerant, fic fortunam adnullando, nec altiora quam de claustro administrabantur, affectando tam exterius, quam interius claustrali di-Arictione claufi, renuntiato nondum feculo, feculum pefcirent. Hujus clauftri ftatum fecundo Henrico Imperatori, Bavenbergensis sc. ecclesia constructori, qui ibidem natus . & a parentibus eidem ecclefiz in canonicum promiffus fuerat , & obid ibi fæpius morabatur, referunt, in tantum placuisse, ut ab exterioris corum hominis compositissimo habitu interioris hominis religionem fibi experto credendam proteftatus, fuz Babenbergenfi Ecclefiz, cum ftudio Leedienfi, Hildinisheimenfis clauftri rigorem optaret. Undere mehrere Zeugnuffe, beshalben ju geschweigen, melde in alten Silbesheimifchen Chronicten, gant gleichlautend porfommen; fo will ich nur noch bes Ekkehardi, Abbatis Vragienlis Worte pom Alfriden, in Chronico Epife. Hildes, in Leibnitii T. I. p. 743. anfuhren: Idem præful, fagt er, Monasterium nostrum in timore Domini inchoavit. Die Canonici merben babero, in alten Urfunden, Bruder ge-(Ggg) 2 nennet.

So offt auch Alfrid diefelben besuchte,flimmet er ben Dfalm fros mennet. loctend an: Wie lieblich und fein ift es, wann Bruder eintrachtig bev einander mobnen. Diefes bem Monchs Stand gant gleichformige Be fen, ber erften Dom Berren, fahm baber, erftlich, weil ihre erfte Bifchofe meiftentheile Benedictiner, und ber Rlofter-Bucht gewohnt maren: babero alaubten fie ein verdienftl. Berd ju thun, mann fie ihre Canonicos auch zu einen Riofterlichen Wandel antrieben. Gie folten gwar nicht bie bren Plofter Belubbe thun; jedoch eben fo mohl, ber Regul bes beil. Benedicts. fich in ihren Thun und Laffen, gemäß verhalten, und in bem & Ottes-Dienft iben: Bum andern erforderte ein foldes gemeinschafftlicheleben, von ben Canonicis cathedralibus, auch Die, nach Der, von Dem Bifchof Chrodogango ju Met, feinen Dohm Derren vorgefchriebenen Regul, burch ben Amalarium, auf Befehl R. Ludwigs bes Frommen abgefafte, und auf bemConcilio ju Machen A. 816, publicirte Vererdnung vor Die Canonicos: als bie fie in allen Stircen, ihrer aufferlichen Aufführung, ben Monchen gleich machte, bif auf bas Gelubbe ber Armuth: indem fie ihre eigene Gutter ba ben, befigen und erhalten fonten.

In ben ersten Zeiten lebten bie Dohm. herren, ju hildesheim sehr knap, und be balffen sich wegen geringen Bermögens schlecht; dahero war der sechste Bichof, Wig bert, in willens, aus groffer Liebe zu seiner andachtigen Geistlichett, von dem unsammen geschlagenen Einfommen des Noch-Stiffts, seinen, unter der Regul St. Benedicts bepfammen lebenden Dohm. deren, den deiten Theil zusammen zu laffen: sein schneller Sob verhinderte aber A. 884. dieses Borbaden. Vid. Chron. Episcop. Hildeshem. in Leidneit T. I. Seript. Brunju. p. 743. Dafelbe vollsteckte aber sein Nachfolger, Sbeschof Walbert, gab seinen Capitularen eigene Pfründen, b. L. eigene Felder und gewise jädrliche Kenten, daß sie mit Essen und anderer Rothburst, besser und verber nich versehen, und dort gewiselber und der einen Dah fein der geber und Bicher anschaffen konten: sein biebevor sich versehen, und versch den Konten und ber die dahert anschaffen konten: sein

Roch ein Hauptfildt jur Leibes Rahrung und Nothburfit, gieng unfern Chorderen ab; das war der Mein. Sie klagten billig den aller Verbesserung ihres diustrommens: was ist das Leden ohne Wein? der zehnde Bischo Othwin, dalf auch die sem Mangel ad. Pappendurg schreide von ihm: "Er stifftet und ordnet einen Shum; "herren zu Ildesheim, eine Anzahl Weins, der ihnen jährlich sechzehen Tage, auf "eistich hoche ziellsche Feste gereichet und segeben werden solte; welcher berfelden "Beith, bey ihnen gar seltsam und mimonlich was. "Diermit stimmen die Chronica Episcop, Hildesh, denn Leibnig T. L.p. 743. und 773. überein: Bischof Othwin bezeigte sich hierden so vätterlich gegen dieselden gesannet, wie der Apostel Paulus gegen sein seinen lieben Timosheum: dem er auch modicam Vini mensuram, um des schwaschen Magaens willen, verordnete.

Der XIII te Bifchof Bernwarb, folgte bem lobl. Benfpiel feiner Borfahren nach, verbefferte feinen Chor Derren bie Prabenben, und biffberige Rleibung. Bernwardus,

fagt bas offt angeführte Chronicon Epifcopor. Hildesb. Fratrum etiam utilitatem, in

Unter bem XVten Bifchof, Dietmar, vergebrte ein befftiger Brant, bie Dohme Rirche, bas Capitul Sauf, ben Creutgang, alle umffebenbe Gebaube, nebft ben groffen Theil ber Stabt: moburd baun die Dom herrn, Die big anbero benfammen gelebt batten , auseinander getrieben murben : und ein jeber in einer befondern Bebaufung, feinen Muffenthalt nehmen mufte. Diefe, aus bem Unglude, entftanbene groffe Beranterung ter Canonicorum, bemerchet bas belobte Chronicon Epifc Hildes. in Leibnicit T. II. p. 789. mit flaren Borten: Sub Thiermari gubernatione periit. gravisimo ac milerrimo incendio, templum Hildesianum, in quo hactenus omnes Canonici, sub regula Benedictina, conjunctim vixerant, qui jam proprits uti. ac abi da D. Benedidi professione, libere vivere, ac seorsim habitare, hujns incendii occasione coeperunt. Bifchof Dietmar ift A. 1038. erwehlt worben, uns A. 1044. gefferben. Binnen biefen Jahren alfo, befrepete biefe groffe Reuerge Brunft, Die Chor Derren, von bem bigberigen tlofterlichen benfammen mobnen. Bie bierauf beffelben Rachfolger im Bifthum, Azelin, bie, bon abgebrandten Stiffes, Bebauben , feben gebliebene Dauern vollenbe abbrechen lief, fo verfchmand alle Sofnung, bag bie Chor herren funfftig wieder mit einander haufen murben: bahers ermelbten Bifchof, von bem Chronographo Hildesh, ap. Leibnit. T. I. p. 744. febr fur ubel ausgelegt wird, baf er fo unbedachtfam hierben verfahren bat. Db er ichon fonft auf bes Sochftiffts Duten, febr erpicht gemefen ift. Azelinus, fagt berfelbe, pluralem utilitatem fum ecclefin, diverla acquifitione contulit : veruntamen, ut veremur, ame Dominum reus extitit, quod monasterium nostrum igne confumrum inconfulre delecit.

Das von ben Chorsherrn, auf folche Beife, angefangene befonbere Sanfibal ten, erforberte beminach, bag jeber auch feine befonbere jugetheilte Einfunffte, ju feinen Unterhalt befommen mufte. Dabero ber von A. 1054. bif 79. regierenbe Bis fcof, Hezilo, funffrig befcheibene Theil, von bes Sochftiffte Einfunffen machte, mel the er unter feine, auf folche gewife Umgahl gefette Canonicos vertheilte. Denn fo fchreibt wiederum angeführtes Chronicon Hildesh. in Leibnitil T. I. p. 745, pon bemfelbent: Ipfe etiam prebendas fratrum determinat, non comprehenfas numero. fapienti confilio, ad certum numerum, L. scilicet redegit, & ut secundum regularem inflitutionem, zqua omnibus portio daretur ; quod ufque ad id tempus consuetudo nostra non habuir, banni sui auftoritate firmavit. " Er bat aber fol-.. ches auf feinem Tob Bette, gar fehr bereuet. 2116 er nun in bas Tob Bette tome men , fagt Poppenburg , und ihm feine Ende noththat , bat er alle feine Gunde, Bifchof Burcharben von Salberftabt, mit groffer Ren und eigener Unbacht, ge-" beichtet: und fonberlich, daß er feinen Thum Derren geffattet und nachgelaffen " bat, bie Beranberung ihres Standes; empfing barüber Bug, lief auch alsbalb " bas gante Capittel fur ihm beruffen, umb wie franct er mar, that er fie gant " ernftlich bitten und ermahnen, baß fie, um der Chre Gottes und ihrer Geelens " Bepl, wieberum ihren erften Stand und Reguln annehmen wollten. .. Rein ente flogener Bogel aber laffet fich wieber in Reffig locken.

Was ferner baraus erfolget, biß fich ber Juftanb ber Dohm berren wieber gebeffert, melbet ber aufrichtige Pappenburg, wann er von Bifchof Ajelin handelt, (689) 3

folgenbermaffen: " Bu biefes Bifchofs Beiten, baben auch bie Thum : herren bes. Stiffts Silbesbeim, bepeinanber, einbellig und Bruberlich, als in einem Cloffer gelebet, jufammen gegeffen, und aus einem Topff, fpeifen und aurichten laffen, und furmabr fo fchlecht , bemuthig , und gehorfamlich, bag es Monniche und Dr beng leute in ihren Cloffern barter und ftrenger nicht mobl balten muchten. Dann ihr Thum Dechant batte auf fie fleifig acht, baf fie nicht allein gu rechter Beit gur Rirchen und Chor, fondern auch ju Eifch und gu Bette baben geben muf. fen , und ohne rechtliche und gnugfamme Urfachen, nicht haben muffen abfenn. Mis aber nun ber eine Bifchof, für bem anbern, bernach ihnen ihr jabrlich Gintom. men gebeffert , und ihre Pfrunden , wiewohl auter Meinung , mit Effeu , Trinden, Rleibung, und anderer Dothourffe, reicher verfeben wurden, finaen fie an. ber Undacht und Liebe ju gottl. Sachen erfalten , und ganglich ju erlofchen ; und achtens bafur, man folte ben bem mehrern Theil, ber jegigen Thum herren, leichte lich erhalten tonnen , bag, fleifiger auf ben Beinteller, wo nicht bie Prefenz fie gur Rirche triebe , bann ju Chor geben folten , und fo gelehrt fenn , baf ihre Horas und Zeite auswendig tonnen, barthun, ihre Bucher in bier Bochen nicht Und waren ju ber Beit holberne Rilche und gulbene einmabl aufthun. " Dfaffen.

Die Alage über diesem Berfall, hat der ehrliche Pappenburg, wieder nicht aus seinem Ropste, sondern aus dem Annalista Saxone, genommen; der in oben angeführter Stelle fortfähret. Hæc censura claustri, usque ad hujus Azelini XVI. Præduls tempora permansit. Eo præsidente, irrepst ambitiosa curializa, quæ tum in vietu laurior, investitu mollior, in omni cultu accuratior, amari malujt, quam

timeri, disciplina mollito rigore clauftri clauftra laxauit.

Der XXIVSE Bischof, Adelegus, der von A. 1174. diß 30. regiert, schaffte, durch Bergosssisiung R. Friedrichs I. A. 1180, den Dohm' Herren, die Rassen Bogte über die Innen zugehörigen Guter, Hasse, den Dohm' Herren, die Rassen Halle: wie ihn deswegen das Chronicon Hildesh. in Leidnitil Script. Brunfv. T. I. p. 749. solgendermassen das Chronicon Hildesh. in Leidnitil Script. Brunfv. T. I. p. 749. solgendermassen eitgerente de man der entre tuenda Advocatum, qui sibi videretur idoneus, etigerente, qui tamen ad prædista dona pro litibus dedendis, non nisi vocatus, debeat accedere: prædistus pater & episcopus noster, amplioris benevolentiæ nobis munus impertiens, super memorata Fratrum dona, Domino Friderico Imp. consentiente, ad Advocatis penitus absolvit, & omne jus decidendarum causarum, sive per se, sive per unicos (sorte munico) suos, in obedientiarum transulit, & villicationi præposuit nostræ, Histone videlicet, Hasen & Lusbike, ad intolerabili jugo Advocatorum in perpetuum absolviens, Præposito regendas commendavit. Hierburch hat die Dohm Probstep liche Beitchtbarteit, einen grossen Zuwachs besommen.

Diefer Bifchof Adelogus hat zu erft, auch die Statua Capituli, verfertigen laffen; und bem Dohme Capitul bas Privilegium gegeben, daß ein Bifchof ohne des Dohme Capituls Einwilligung, in wichtigen Sachen, nichts unternehmen, banden, nud vollenden, auch von den Stiffes Gutern nichts veräuffen folte. Die ses Privilegium hat dem Dohme Capitul Anlag gegeben, den neu errochlten Bifchofen

eine Capitulation vorzulegen, modurch ihre Gewalt in der Stiffts Regierung pon Beit zu Beit ziemlich eingeschrandt worben. Diefe Capitulationes merben fonff fur ein groffes Bebeimnuß gehalten , inbem man eine gante Stiffte Berfaffung bas raus erfennen fan. Es bat aber gleichwohl, Job. Theodor Bodfried Connes mann , bes Collegiat - Stiffte Unbred, in Silbesheim, Canonicus Presbyter, in ber auf feine Roften A. 1709. in folio gebruckten Defention, feiner Collegiat - Rire de, aegen bie Jurisdiction bes Dohm Capitule, fo mohl bes Bifchofs Burdarbe, Capitulation von A. 1562, als bie beeben gufammen gehaltenen Capitulationes, ber Bifchofe, Maximilian Beinrichs, aus bem Chur Saufe Bapern, und Churfurftens au Colln, und bes Bifchofe Jodoci Edmundi, ber Belt vor Augen gelegt, und Die beeben lettern mit bienlichen Anmercfungen erlautert. 3ch glaube aber, bat foldes jum groften Difffallen bes Dohm Capitule, wird gefcheben fenn; biemeil er baben , in ben Annotationibus ein fehr frenes Urtheil, überall hat feben laffen. Da im Eingang ber Capitulation, Bifchofe Maximilian heinriche ftebet : invocata fancti Spiritus graua, nec non fervatis iis, juxta præfcriptum facrorum canonum fervanda fuerunt ; biefe Formuln aber in ber Capitulation Jodoci Edmundi meagelaffen find, fo fchreibt Connemann p. 16. Nota. IV. Saltem in Capitulatione Max. Henrici narratur invocatio Spiritus fancti, & observatio canonum: quorum cum in hac altera nulla fiat mentio aut relatio, quid mirum. fab ifto fancto Spiritu veritatis & juftitiz, Spiritu humilitatis & obedientiz, nequaquam inspirata, neque juxta canones, sed mere tumultuario opere, juxta proprium interesse aut beneplacitum concepta diceretur, & pio nimium Principi & indulgenti, quod unicum forte & natura ejus vitium fuerit, ex defectu fufficientis informationis extorta. In p. 17. jum andern Articuln, in melden fich ber Bifchof verpflichtet, nach feinem Bermogen und Umte, bie Catholifche Rehigion, in bem von bem Lutheranismo groften theils angeftedten Stiffte gambe fortene pflanben, ober jum menigften bes fimultaneum religionis exercitium einzufuhren. ichreibt er : " Bir murben bie Catholifche Religion, in biefen Uncatholifchen Orten. . weit aludlicher ausbreiten, mann wir Catholifchen felbft, und vornehmlich bie . Geiftlichen , welches aufs eifrigfte von bem Batter bes Lichte, ju munichen und " ju erbitten ift, nach unfern unbetrüglichen allerheiligften Glaubens Regeln, un-, fer Leben und Gitten anftelleten ; mann wir fleißiger maren in Ubung ber Tugene , ben, ale in Belb ju famimlen; wann wir fchamhafftig, feine 3mepjungler, bem " Bein nicht fo febr ergeben, noch fo fchanblich gewinnsichtig maren; mann wir " bas Gebeimnuß bes Glaubens, in reinen Gemiffen hatten ; wann wir mie in " Glaubens-Articfeln, alfo auch im Banbe ber Bruberlichen Reigung und mabe , ren Liebe eines maren, und Liebe und Chre emander bevorfahmen , nicht in ber " Elerifen berichten, fonbern ein Benfpiel ber heerbe abgaben; mann mir, mas , wir mit bem Munbe befennen, auch im Berde bewiefen. Aber ba mir uns une . tereinander beiffen, auffreffen, und verlaumden; ba wir, wie bie milben Thiere, , ohne einige Uberlegung, in unfer eigenes Gingeweibe muten, mas ift es mun: , ber, mann mir nach Gottes gerechten Gerichte, aufgerieben merben. Ber ift , meife und wird biefes verhuthen? ., bergleichen offenherpigen und übergengenben Aufpruch bort man felten, babero ich folden auch in ber Teutschen Uberfebung, obne

ohne ein Bort baben ju veranbern, befandt ju machen, fur nothig erachtet. Es

ift eine Lection, bie menia faffen merben.

In ber Annotatione ad Artic. V. p. 18. beobachtet Connemann, baf bieweil ber Bis fcof angelobet, obne Ginwilligung bes Capitule feinen Diener angunehmen, et Dadurch felbft sum Diener feines Cavitule geworben fen; ba auch im Artic. LAIL. 2. 35. febet , baf ber Bifchof feinem Diener annehmen , ober behalten burffe, ber Dem Capitel verbachtig, wiedermartig, und unleibentlich mare, fo beflagt Conneman in ber Unmerchung, bag bie Bifchofe besmegen febr elend maren: und bate te jum memigften bie Cunditio biefes Pacti reciproca fenn follen. baf nebmlich auch

binwiederum bas Capitul beraleichen nicht thun tonte.

Die Anmerdung gum Articulo VI. p. 19. melbet, baff jur Beit ber Erlebigung bes Bifchofflichen Stuhle, Die Dobme Berren, Die Reditus Menfæ Episopalis, unter fich vertheilten: babero befante fich ber neuerwehlte Bifchof allemahl genothiget, wegen ber bor fich gefundenen leeren Rentfammer,gleich benm Untrit feiner Regierung. Die Unterthanen, mit aufferordentlichen neuen Auflagen zu befchwebren. Wann fich auch teine Erlebigung ereignete, mann nehmlich ber Coadjutor gleich Bifchof wirt, fo muften both benen Capitularen, in Sedis vacantiz Compensationem, ex reditibus menfæ Epifcopalis, geben tanfend Thaler bezahlt werben. Go anfebnliche Sportuln verbienen babero ja mobl, bag bas Dobm Capitel taufent Stucke, fcone Sedis-Bacant : Thaler fcblagen laffet.

In bem Art. XLVIII. p 30. ber Enpitulation Bifchofe, Jodoci Edmundi, benfpricht berfetbe, bie von ben Bifchoff. Zafel Butern gefchendten, eingetaufthten ober verfaufften Schloffer, Marienburg, Steinbruct, und Biebeloh, nebff ben Dorffern Darbeffem, Achtem, Uppen, Rlein Algermeffen, und Langenhaltenfen, bem Dobm. Capitul mit aller Bugebor und Gerichtbarfeit gu laffen. Dagegen beobachtet Conneman, baf biefe Schenetung, Bertaufchung, und Berfauffung, gant unerweiß. lich, und nur in ben Cavitulationen benen Bifchoffen abgeswacht worben maren: Ingleichen bag menigftene Steinbrud, Wieberlage, und Langenholtenfen, in feiner anbern Capitulation ju finden maren ; ba boch bas Ginfommen folder famtl. Ga. ter fich iabrlich auf 20000. Thaler erftredte.

In bem Proæmio biefer deduction p. 10. fagt Connemami auch, baf bas Capitulum Canonicorum pormable, aus abelichen und unabelichen Berfonen, bif anf A. 1572, beffanben batte: er habe auch niraende eine Dabfil. ober Rapferl, Conftieution gefunden, bag nur alleine Ebelleute Dobm berren fenn tonten. Jeboch wolte im munichen, baf er beshalben beffern Beweif bengebracht batte: inbem mir es gant unglaublich ift , bag in einem fo alten, und hochanfehnlichen bochftifft, Die Berren Cavitularen, fo frathe folten angefangen baben, gant abelich ju fenn. Vid Beren hofrathe von Meiern vertheidigtes Recht, ber freven Bugert.

Rathe, Wahl, auf der Menftadt Sildesbeim p. 24. fq. Ejusd. Sortgefente Betrachtung, des von der Dobni Drobftey Sildesbeim, in denen mit der alldafigen Weuftadt vorwalt. differentien publicirten Diplomails, und des dabey divulgirten im-

preffi p. 28. fq. Sonnemann l. c.



Der Wöchentlichen

# Wistorischen Mung-Belustigung

vom Jahr 1738.

Erster SVPPLEMENTS-Bogen.

Noch ein anderes Gepräge/ von dem berühmten und raren Gräfl. Reußischen, so genandten Dreyfaltig, teins Thaler, von A. 1679.



## 1. Beschreibung deffelben.

ie erste Seite enthalt das völlige Grafliche Reußische Wappen, wie es allbereit im 17. Stuck des Teundren Theils der Histor. Mung:Bel. von A. 1737. p. 129. von mit beschrieben worden, mit eben dem umstehenden Leutschen Graft. Littel. Daß dieses aber ein anderer Stempel sey, siehet man in der gegen einander Haltung, des, an angezeigter Stelle, besindlichen Abrisses, mit diesem: 1) aus den näher zusammen stehenden Helm:Kleinodien, 2) aus den mehr in die Höhe katernden Helmdecken, und 3) aus der unten, beym Schilde, weggelassent Jahrzahl; welche auf diesem Gepräge zulest bey der Umschrift stehet.

Die andere Seite ift in ber Mitten quer getheilt. Die obere Gelffe te zeigt eine Landichafft, in welcher, auf einem Sugel, ein Baumlein fe Daruber ericbeinet in ben, fast big auf Die Landichafft, berabhangenben Bolden, in ber Mitten Gott ber Batter, in Geftalt eines alten Mannes, mit vielen Strablen, um bas, mit einer Rrone bedectte, Saupt: welcher bas,bif an fein Saupt, reichende Baumlein, mit ber rechten Sand halt. Bu rechten ift in einer, viele Strahlen herabschieffenden Bolde, bes Mahme IESVS : und jur lincten ber heil. Beift, in Lauben- Beftalt. ber untern Selffre, ift unter bren Frucht Behangen, nachfolgenber veran berter Reim in bren Zeilen:

> Was pflangt dis beilge Chor, Das bleibt im auten flor.

Umber ift ju lesen: SYMB.olum. TANDEM FIT SVRCVLVS ARBOR. b. i. Endlich wird ein Zweig ein Baum, barnach flehet in bem Ume freiffe ein Zweig.

### 2. SVPPLEMENTA

Bum 17. Stuck des IX. Theils im Jahr 1737. p. 129.

Be hat Berr Job. Chrift. Saynifch, Rector ber Schule zu Schlein. eine turge Beschreibung des Sochgraft. Reußischen, fo genang ten Drevfaltigteits-Thalers, auf einen und einen halben Bogen ju Reufabt, in 4. A. 1738. bruden laffen; vor welcher bas Beprage, bas auf meinem angezeigten Mung-Bogen ftehet, im Solufchnitt abgebruckt ju Darinne melbet er gleich anfange, baf die am Schilbe Ruf fter benben bren Buchstaben, I. A. B. ben Dahmen bes bamahligen Drunge meifters, Johann 2bam Borgers, bedeuteten: und eroffnet hierauf feine Bedancken, von ber Belegenheit, ju dem barauf vorfommenden Ginne

bild, auf bem britten Blat folgenbermaffen :

" Go fehr biefer Thaler feit so. Jahren aufgesuchet, und hochges . fcbakt worden: fo verborgen fcheinet gleichmohl noch bie Gelegenheit " ju fenn, worauf er gepragt worden. Denn es ift allhier in ben boch. , graffichen Urfunden, nichts bavon ju finden : fo forgfaltig auch immer, " auf auswartiger Liebhaber Bitten, nachgesuchet worben. Daber es benn , gefommen, daß die meiften, fo baruber gefdrieben, ju verfteben ge-" gegeben, baf fie nur Muthmaffungen geschrieben. Gie find burch " gangig auf ben preifmurbigen Gefdlechte : Dahmen, ber bochaebobr. nen Brafen Reuffen gefallen: und haben gemeinet, wie von Gort aller " Seegen, und alles Bachethum, auf ein Pfropff=Reif tommet, fo beute " badurch

baburd ber weiland hochgebohrne Graf und herr von Mauen, herr Seinrich der erfte, jungerer Linie Reuf an, baf von Gott Batter. Sohn und heiligen Beift, die Berren Brafen Reuffen, burch beren Sand wie ein Reif gepflanget und gefeget, alles Bachethum, Korttommen, Bebeven und Bludfeeligfeit, einig und allein ju gewarten Boben jugleich von bem Urfprung, bes hohen Befchlechtes Rahmens, ber hochgebohrnen Grafen Reuffen, gar grundlich gehans Delt wird. Bovon ich auch felbst eine turbe Einladungs Schrifft, im Sahr 1733. gefdrieben : worinnen mabricbeinlich ben Urfprung Deffelbigen gezeigt habe. Allein, obgleich folde Bedancten, ber obens gedachten Berrn Berfoffer, febr gut und erbautich find : fo folget bod nicht, bag bamahle foldes bem bochgebohrnen Brafen, herrn Seinrich, bem erften, einig und allein Belegenheit gegeben; auf einem Thae ler die heilige Dreveinigfeit, nebft einen Pfropf Reiß zu fesen. tan eben nicht abfeben, marum alle bren Berfonen, ber hochgelobten Bottheit, fo eigentlich angebeutet werben muffen: ba boch fcon ber allgemeine Dahme Gottes, mare hinlanglich gemefen, foldes auszubruden; jumahl ba man fich auf Munben aller Rurge bebienet, bamit bie Sache befto beffer in die Hugen fallen, und nachdendlicher fept Da ich nun biefes überlegte; auch von einigen fehr gelehrten Mannern, Die ich hochschate, befragt murbe, ben welcher Gelegenheit ich mohl bachte, baf ber befagte Thaler mare gepragt morben? fieng ich an allerhand nusliche Umftande, berfelbigen Beit, burch juges ben, und ju fuchen, ob fich einer bargu am beften ichiden murde: jus mahl ba, wie ichon gefagt, bavon allhier teine niedergefdriebene Nache richten angutreffen maren. Balb bachte ich, ich hatte bie richtige Bee legenheit bargu ausgefunden : balb ftriche ich alles wieber aus, mas ich gebacht und entworffen hatte. Als ich bamit umgieng, fcriebe mir ein geehrtefter Freund, baf folder Chaler mare ben ber Beburth, bes weiland hochgebohrnen Brafens, Seinrich bes Bilffrens, gum Unbenden verfertigt worden. Allein ich murbe alsbalb gemahr, bak Dieses nicht fenn tonte; finthemahl gedachter Sochgebohrner Braf, im Jahr 1669. gebohren worden, und folder Thaler, gleichwohl erft 1679. jum Borfchein gefommen. Endlich bin ich nach langer Uberlegung, auf zwer am wenigsten Schwierigfeiten habenbe Bahricheinlichfeiten gefommen: beren erftere aber ich einem bochgelehrten Mann allbier, ber ber Befchichten unfere Natterlandesam meiften fundig, ju bancten habe. Diefe aber ift, bag die Belegenheit, ju bem offt ges (Shh) 2 a bachten

bachten Thaler, mare bas, nach bem im Jahr 1679. gefchloffenen Die magifchen Frieden gehaltene Friedens Feft gewesen, bas allhier und auf bem Lande, mare fehr feverlich begangen worden: ju welches Rriebens. als eines von & Dit geftiffteten Werches, Undencken, der bamabline hochgebohrne Graf, vermuthlich habe folche Munke verfertigen laffen. Diejes ift frentich eine ausgemachte Gache, bag er auf mancherten Galle, habe Beld pragen laffen : bas man noch burch viele von ihnen binterlaffene Munken beweifen fan. Denn ju geschweigen ber Bes grabnug. Munten, fo auf ben Cobt feiner hertgeliebteften Gemablinnen geprägt worden, fo fiehet man einige, worauf eine Mage, nebft einem Maag: Stab vorgestellet wird ; andere, welche auf Die Bermah. lung bes bamabligen bochgebohrnen Grafens ju Birichberg , herrn Beinrich des achten, eben in diefem Sahre gepräget worden, und mas bergleichen mehr finb. Die andere Bahricheinlichkeit aber ift alfo beschaffen, baß fich barque fast alles und jedes, mas oben gedacht. Es ift nehmlich bekannt, bag bie biefige bochgraft. erflaren laffet. Schlofi Rirde, A. 1671. vollig erbauet, und ber beil. Dreveimateit geweihet worden, wie das allhiefige Schloß Rirchen Buch befaget. Es ift auch befannt, daß gedachter Berr Braf, Seinrich der Biliffe. noch ale ein gartes Rind, forgfaltig jum Chriftlichen Gottes Dienft. in gebachter Rirchen ift angehalten worben: fo bag benfelbigen von bem fechften Jahre an, ber mohlehrmurbige Berr M. Rende, Damah. liger treuer erfter Informator, und hernach ber Wohlerwurd ge Berr Sof Digconus Beer, hineinfuhren, und jur Demuthigung fur ben Drepeinigen Gott, immergu leiten muffen. Da er nun eine feine Ere fenntniff, von bem bregeinigen GOtt erlanget, und auf dieselbige in feinem gehenden Sahr, welches eben bas 1679te ift, auch andere menichs liche Miffenschafften gepflantet worben; fo ift vermuthlich von bem bamabligen bochehrmurdigen Beren Superintendenten, ben bem Infang ber ju erlernenben ichonen Biffenschafften, folder Thaler ans gegeben, und zugleich baburch gewünscht worben, bag ber breveinige Bitt wolle foldes damable noch einige Reiß, des hochgebohrnen Beinriche bee erften, gnabig in allen guten aufwachfen und empor fommen laffen. Es fchicft fich foldes auch ungemein mobliu bem Gerrag: ba bas Reiß ichon etliche Schoffer und viel Blatter hat : angudeuten, bef ben bem garten Alter von geben Stahren, ichon vieles furtreffliche an bem einigen Gohn hervorleuchte. Der herumftehenbe Wahlforuch fchicket fich alebenn auch gar wohl auf den gebenjahrigen jungen Berrn. , als

" als von welchem man sich die Hoffnung machte, daß er mit den Jah" ren ein sehr löblicher Negent, und ein Baum, der vielen Unterthanen
"Schatten und Schus geben würde, werden könte. Bielleicht ist ei" egute Unzahl solcher Haler, der der debächtnuß seines Vedures" Lages, den 12. April im gedachten Jahr, oder auch seines Nahmens" Lages, so in der heil. Drepfaltigkeits Kirche geserver worden, ihm
" als ein Geschencke überbracht worden. Diese bepben Muthmossungen,
" sind die wahrscheinlichsten: wiewohl sich mit der leitern sast alles und
" jedes zusammen reimen lässet, was der görtseelige Ersinder, dadurch
wollen andeuten und wunschen. Ift auch durch die Gute, des drep" einigen Sottes, mit der Zeit erfället worden: indem aus gedachten
" hochgebohrnen zehensährigen Reussen, ein sehr weiser, gerechter, und
" gnädiger Regent worden, dessen Wuthm weit und breit erschollen ist.

Sich gebe auch ber legtern Muthmaffung bes Srn. Sannisch, mehr Benfall, als ber erftern. Denn auf bas begangene Niemagifche Friedens Reft reimet fich biefer Dreyfaltigfeite, Thaler, gang und gar nicht: und mann es noch jegen hochgelehrte Manner fagten, fo fan ich feine Hehnlichkeit, des darauf vorgestellten Sinnbilds, mit dem Riemagischen Frieden, finben, die mir auch nicht im Eraum vorfommen murbe; aber auf einen Soffnungs vollen jungen Berrn, Schickt fich daffelbe volltommen. Daf aber von Diefem Dreyfaltigfeits. Thaler, zwenerlen Beprage vorhanden, Das mag baher fommen; weil entweber ber erfte Stock im pragen nicht gehalten, ober weil man die Borftellung bes Ginnbilds, welche auf dem allbier abgebilderen Thaler, gang unnarurlich gelaffen, nachgebends bat verbeffern wollen: wiewohl folde auf beeben Thalern nicht wohl angegeben, und noch weniger im Schnitt gerathen ift. Beebe Gorten in einem Munt Cabinet aufweisen ju tonnen, ift allerdings fur eine Raritat zu achten: babero ich auch bie andere Art, um folche befto fenntbabrer ju machen nach einen wohl confervirten Original, haben zeigen wollen.

Bum I. Stud des VIII. Theils von A. 1736.

Alber die Historische Erklärung, von dem raren Samburgischen Shaler, von A. 1553, sind mir von unbekandter Sand, nachfolgende Unsmerchungen zugesender worden, die ich hiermit getreulich communicire:

"Ad p. 2. lin ult. 1519.) Man hat viel altere, und ist einer in des "Deren von Berold in Berlin Cabinet, auf welchem Maria mir dem "Kind Jesu auf den Armen, und den halben Mond, unter den Fussen, befindlich, umber mit alter Munchsschrifft: SPES NOSTRA VIRCO. MARIA; Auf dem Neders ist das Stadt-Wappen, mit dem Neders ist das Stadt-Wappen, mit dem Neders ist das Stadt-Wappen, blat.

"blat, und ben Worten MONETA NOVA HAMBURG.

, ad. p. 8. lin. 11. der groffe Scrupel) Bas benfelben betrifft, , fo hat der Auctor nicht daran gebacht, daß das Publicum einem couranten Belbe, unmöglich einen festen Agio gegen Species beplegen fonte; ohne folch Courant-Geld, in Die Courant Banco mit ju nehmen, und banegen aus ber Species - Banco, ju bem figirten Agio Species abfolgen ju laffen. Satte ber Auctor an biefe Unmöglichkeit gebacht, fo murbe er bie angeführte Bebencflichfeit, um fo weniger erheblich gefunden haben: als er felbst nachhero gestehet, daß die Courant Banco fur Danisches Gelb feine Species geben tonne; weil fie nehmlich bafur porhero feine Species empfangen. Sonft confundire ber Audor, mann er von bem differenten Behalt ber Thaler fpricht, ben couranten Thaler mit bem Species- Thaler. Der innerliche Gehalt bes lettern wird, bif jeto, allenthalben bergeftalt beobachtet, wie es ber Reichs Abschied de A. 1566. mit fich bringet: daß nemlich die Marct fein in 9. Reichsthaler muß ausgebracht merben. Der innerliche Bes halt bes Couranten Thalers aber, ift burch den Zinnischen und Leip. tiger Ruß febr verandert, und wird leider! fast an allen Orten noch immer fcblechter. Unfere Species-Banco nimmt feine Phaler an, Die nicht ben obberegten Reiche: Conftitutions- maffigen Behalt, und bas gehorige Gewicht haben. 3ch tan es ohne Vanite fagen, bag man wenig Munte Querelen boren murbe, wenn man allenthalben fo exact ben ber Regel bliebe, und bas Mint Regale mit fo groffem Desince-.. reffement exercirte, ale ju Samburg gefchiehet. ..

Ich hore einen Cicero pro domo fuz fprechen, und bande fur

bie gute Information.

Bum ersten SVPPLEMENTS - Bogen des VIII. Theils p. 417.

Auf das in dem Churfürstl. Schloß-Reller zu heidelberg, liegende A. 1727. erneuerte und frisch wieder angefüllete berühmte grosse Wein-Baß, ist auch folgendes Distinction gemacht worden:

Convaluit languens ficcata Bacchus in ade, cum doctum medica plus valet arte merum.

Bum andern SVPPLEMENTS. Bogen des VIII, Theils p. 431.

Uber die zwen Schwedische Worter, Mackalos und Lagam iff mit folgende Auslegung aus Schweden zugekommen, welche ich als einen An-

Anhang, bes ehemahligen Difcurfes bavon, allhier mitzutheilen nicht unterlaffen fan :

., Das Schwedische Bort Machalos bat zwenerlen Redeutun-

gen : .. 1. Deiffet Mackalos fo viel als Cheloff, wie benn gefagt wird:

Hann Ehlen hon an mackalos

Er ober Sie ift Ebeloß:

. 2. Beiffet Mackalos auch fo viel ale obnvergleichlich, und wenn " jum Erempel gefagt wird :

Diefes Portrait ift obnvergleichlich wohl gemacht,

Detta Portrait an mackalost wahl giont.

" fo feget man ein T hinten an: will man aber fagen jum Grempel.

" Ein unvergleichlicher Mann ober Grau,

, fo bleibt bas Wort wie oben Mackalos und ohne T. als Ein unvergleichlicher Mann,

an Mackalos Mann.

" Bie auch:

Eine unvergleichliche grau an mackalös Qwima.

" Ben andern Worten aber, als jum Erempel:

öfforlickeligt, unvergleichlich Förtreffligt vortrefflich Omogeligt unmöglich.

" veranbert es fich, und ift ju merden, bag wo im Teutiden bas Lich , hinten ber ftehet, ben bem Ochwedischen allezeit lige, und mit einem . T. fich enbiget.

" Sonften heiffet Phelof auf Schwebifch auch ogifft, ober uns , verbeyrather, gifft, ber verbeyrather, Ackten Schapp ober Ackta-

" ftand, Ebeftand.

Das Wort Lagam wird gebraucht jum Erempel

Paffet

Daffet euch biefes Rleid, ar denna Kledning lagam Ift es eben recht är det lagam Es paffet fich Det är Lagam.

Bum 23. Stuck des VII. Theils von A. 1735. p. 177.

Berr A. B. V. A. bat mir unter bem 21. lunii 1738. folgenbes

freundlich jugeschrieben :

" Damit jeboch mein Brief nicht gar leer feve, will ich Diefimable als " ein Liebhaber ber alten Goldgulben, bor die fie, Bejeug ihrer Schrifften, auch viele Achtung tragen, nur fürglich gebenchen, baf basjenige Bappe , lein,fo ihnen auf bem im 23ten Stuck des 3 rten Jahrgangs p. 117, producirten Morblingifden Bolbaulben, unbefannt geschienen bas Weine fpergifche in bren Schildlein bestehende Bappen feve, welches diefelben " bereits in dem 4r. Studt des Dierbren Theile von A. 1732. p. 353. und " 19. ben ben Boldaulben Conrade II. Ers. Bifchoffens und Churfurftens " ju Manns, erklaret haben. Wenn fie aber fragen: wie bann biefes .. Wappen, auf eine Morblingifche Munte gefommen? fo beruffe ich mich auf Das Document, beym Bencer in Appar. & Inftruct. Archiv. p. 373. " wo es von Conraden, von Beinfperg heiffet : Daß ihm die gulden mone " Be su Bafel, 3u Mortelingen und.by yn gu Grandenfurt von un.

" fern anedigen Geren, dem Rom. Ronige befolen fin. "

Ber diefer Belegenheit fallt mir ein, bag mir Berr D. E. D, in ber furgen fedoch grundlichen Ausführung, daß die Reiche Grade Torde lingen in Schwaben, nicht erft A. 12 f 1. zur Reiches Immedietzt gelans ger, in ber Unmerdung ad S. III. p. 5. einen Dieb wegen ber Nachricht von Mordlingen, zu geben freundlichermaffen vermeinet hat. Alleine er hat mich nicht getroffen, fondern denjenigen Berrn und Freund, welcher Die Mord. lingifche Siftorie, noch weit grundlicher verftehet, als ber Bere D. E. D. und mir die Siftorifde Erlauterung des Morblingifden Golbaulben, quae fandt hat. To munichte aber, daß fich ber Berr D. E.D. genauer erflart. und die Drud und andern Rebler, wovon diefer Morblingifche Mung. Bos gen, nicht gang rein geblieben fep, infonderheit angezeigt hatte fo murbe man ihm noch groffern Danct wiffen. Ubrigens taffe ich benfelben boch fur einen fleinen Mordlingifchen Lehmann, gans gerne paffiren; ich merbe mich aber um Morblingifche Dinge, wohl wenig mehr befummern.

## Der Bochentlichen

# Wistorischen Münk-Belustigung

vom Jahr 1738. Anderer SVPPLEMENTS - Bogen.

Ein Thaler der Stadt Campen / von A. 1655.



# 1. Beschreibung desselben.

ie Zaupt , Seite jeiget das Kanserl. Bildnuß, im Profil, bon der rechten Gesichts Seite, bis am halben Leid, geharnischt, mit einem Lorbeer. Krang, auf dem Haunte; in der rechten Hand das blosse Schwerd, in der linden, an einem Band, das Wappen von Deers Miel haltend, mit dem umherstehenden Littel: FERDinandus III. D. ei. Gratia ELEC. ves. RO. manorum. IMP. erator. SEM. per. AVG ustus. d. i. Ferdinand III. von Gottes Gnaden erwehlter Kömischer Rays ser, allezeit Webrer des Keichs.

Die Gegen-Seite enthalt, wifchen ber Jahrgahl 1655. ben mit eis ner

ner Krone bedectten Bappen Schild der Proving Ober Pffel. Das rüber stehet im Rande, das Bapplein der Stadt Campen, ben der Ums schrifft: MO.nera, NO.va, CIVITATIS. IMP.erialis CAMPENSIS. d. i. Lieur Münze der Reichsstadt Campen.

#### 2. SVPPLEMENTA

Bum 30. Stud des VI. Theils von A. 1734. p. 233.

in merther Mung-Freund, hat mir gemelbet, baß er bie Gorgis fchen Schwebischen Kupffer-Mungen, auf folgende Weise, artig

angewendet habe:

"Mann ein vertrauter Freund, ben mir ift, welchem ich meine Armuth, zeigen darf, und derselbe ist in der Besichtigung, meiner Schwedischen Mungen, diß auf die Görksischen gekommen; so muß eine Schwedische Gesundheit, getruncken werden. Nemlich, ich ha, be mir einen silbern Becher, mit des Baron Görkens, 10. tupffern Noth, Munken, versehen lassen, oben 5. Stuck, unten 5. Stuck, unten 5. Stuck, unten 6. ten im Boden, ist auch eine Schwedische Kupsser-Munke, von A. 1724. Auf bem Becher, um die Noth's Munken, ist die Schrifft

, eingegraben: ,, &or du MERCVRIVS, der du vermeynet hast, so groß zu , seyn als JVPITER, mache dich mit Win und Waffen flinct

" und fertig, Verantwortung zu thun gegen PHOEBVS, wie du " gehandelt hast mit PVBLICA FIDE, und dich init Zusse MAR-" TIS und SATVRNI unterstanden zu verkaussen die Krone um

, 115 und 3Al VAIst unterflanden zu verrauffen die Arone um " 1. pf. Kupffer. Deine Johnung lässer dich zu schanden werden.

" Auf bem Boben ftehet: Dann was zum Seller gefchlagen ift,

3um 19. Stud des VIII. Theile von A. 1736. p. 149.

Meine Meinung, daß die alten Teutschen keinen Wein getrunden, wird von dem Herrn Hofrath von Meiern, in der forrgeseigen Betrachstung, des von der Dobms Probstey Sildes heim, in denen mit der allbassigen Neustate, vorwaltenden Differenien, publierren Deplomatis und des dabey divusgirten Impress p. 35. folgendermassen bestättiget:

"Db bie Capitulares ju Hilbesheim, vor Bischof Orhwini Zeiten, bas Weintrinden, entweder aus Devotion, oder aber deswegen "unterlassen haben, weil sie keinen Wein gehabt; bas ift facti, und "liegt

" liegt ber 2Belt wenig baran, welches von benden die mabre Urfache fenn moge. Unterbeffen liefet man in Chron, Held apud Paulin, D. 78. Certis quibusdam anni feltis Canonicis suis propinauit (O'bovinus) modicam vini mensuram, quod tung rariffimum iis erat: welches auch um fo glaublicher ift, je fpater man in Teutschland, bif. feits Rheins, ben Bein ju bauen angefangen, folglich folder nicht iebermans Roft gemefen ift, v. Burmann de Jure circa Vinum c. I p. 4. Struv, de Vineisc. 2. Dabero Conring bavor gehalten, baf bie Teuts ichen fo ansehnliche ftarche Leute geblieben, weil fie gar feinen Wein, ober boch felten getrunden, fondern fich an bas nahrhaffte Bier aes halten haben; de Habitus Corporum German, caufis p. 90. unter welchen bas Braunschweigische bor andern ben Borgug bat, meil , nach der chymischen observation Angeli Salz in Hydro'og. c. 7 fett. 4. fo viele Spiritus, ale in bem ffarciften Gpanifchen Bein, barin-" nen fteden follen. Darum finget auch ber Rudel in ber Braunichmeis " gifchen Opera, Henricus Auceps, mit frolicher Stimme:

seinrick dei mag Vogel fangen,

" Drofen, Artichen, Sincken, " Lopen met de limen Stangen,

" Ect wil Mume trincten. Mume fettet Mieren: Tala

" Ran die Winne ut dem Balg

,, 21a a schnape verjagen.

3um 1. Stud des X. Theils von A. 1738. p. 324.

Ich habe mich damahls nicht erinnert, daß dieser Grafi. Gronsfeldische Khater, auch schon in den Hamburg. Distorischen Remarques
P. IX. No XXIII. von A. 1707. P. 177. desindlich ist; noch weniger auch,
daß der von Gudenus, in Uncralai selesti Supplemere. ad p. 106. n. 488.
P. 160. von der nachdencklichen zwepfachen Inscripcion: Esurientes implevie donis &c. item: A Domino sactum est istud, muthmasset,
daß solche zween Sprüche, auf die, in besagten Grasens Behausung, oder
Hos in Edin A. 1642. wohnhasst geweiene, auch in Rummer und Armuth, darin verstordene Konigin in Franckreich: Maria Medicza deus
ten, und sich daben auf Gelen. de magnitud Colon. Lib. III p. 407. des
russet; davon ich auch in der Sistor. Wüngs Bel. III. Theil von A. 1731.
P. 400. gehandelt habe.

3um 3, Stud bes X, Theils von A. 1738. p. 17.

herr H. H. R. Z. B. hat mir folgende Nachricht von diesem auf die von den sieben Niederlandischen Provingien, ben der A. 1651. gehaltenen General Versamlung verneuerten Vereinigungs, Bund, von der Provint Seeland geschlagenen Medaillon gegeben.

"Diesen neuen Bund, haben die Staaten über alle den Handel, bes Prinken von Oranien gegen Amsterdam, und die Gesangenses, ung der sechs herren, so derselde mit Gewalt, und wieder die Freys, beit des Landes gethan, sassen pragen; herr Jacob Kats, Loon, treesende Raadsmann von Amsterdam, hat diese Medaille inventirt, und herr Johann de Brune von Seeland, gleichfals, Loon trecken, de Raadsman hat eine sassen von Seeland, gleichfals, Loon trecken, als diese, ist aber genommen worden. Alles stehet in Aizema berstelles, ist aber genommen worden. Alles stehet in Aizema berstelles stehe von Loon II. Deel p. 362.

#### Bum 5. Stud biefes X. Theils p. 40.

Von dem herrn v. 23. ju F. A. M. bin wegen der herhogt. Wurtembergischen Vormundschafftl. Thater, eines bessern gutigst bestehrt worden, in folgender angenehmer Zuschrifft, d. d. 24. May A. 1738.

"Nachdem ich in dem sten Stuck Ew. - disjährigen Historischen Müng-Arbeit abgemerckt, daß ihnen nur von zweyen Wurtemberg. Wormundschafftl. Chalern wissend is; so vermeine, daß ihnen eine Gestädigkeit beschiehet, wann ich denenselben noch zweyandere bespfüge. Sie gehören berde zu der von ihnen angemercken achten, im Hause Wurtemberg, sich ereignenden Minderjährigkeit, Herbog Scherhards. III. Der erste ist von dessen minderjährigkeit, Herbog Ludwig Friedrichen A. 1629. geschlagen worden. Auf der ersten Seite ist das Brustbild besselben, mit der Umschrift: LVDOVIC, FRID. D. G DVX WIRT. ET. TEC. COM. MONTP. Auf der andern Seite testehet das Wappen, mit der Umschrift: DO. IN. HEIDEN. CV. RAT. ET. ADMINISTRATOR, 1629.

"Der zweyte ist von dessen Nachsolger in der Vormundschafft, "Derhog Julius Friedrichen, der saft auf gleiche Art beschaffen ist. "Der Avers enthält das Bildnüß mit dem Titul: JVLIVS FRIDERI-CVS D. G. DVX WVRTEMBERG, und der Revers das Wappen "mit den Bepworten: CVRARTOR ET ADMINISTRATOR.

" 3ch habe auch aus bem 28. Stuck vorigen Jahrs erseben, bag

. Gm. ber Meinung fennb : es fen por bem barinnen angezeigten Phas " ler, fem anderer und alterer von Stutgard aufzuweisen. Es zeiget " aber ein anderer Thaler , ben ich auch besite, bas Gegentheil: Auf , ber erften Geite beffelben, ift Bergog Ulriche Bruftbilb, im bloffen " Saupte, mit feinen Strobel Daaren, ju feben, mit ber Umidrifft : .. VLRICVS DVX WIRTEMBER. Auf der andern aber ftehet ein . Dischof, in seinem Ornat, mit der Umschrifft: MONETA NOVA. In beeben Umidrifften find Monche , Buchftaben. , STVGAR. " Diefes Stud ift langft vor ber Reformation geschlagen worben.

2um 25. Stud biefes X. Theils p. 192.

Es find noch zwo andere Medaillen, zu Ehren bes General Rabens baupts, gemacht worden. Beebe haben auf bem Avers beffen Bruffs. bild, aber zwenerlen Revers. Muf ber erften ftehet folgende Schrifft:

De Krygs deugt eer dit beeld van moet en trouio geteeld de Schrik der Oorlogs knegten die Stad en Land bevegten. nu dryst de kunst syn lof en Beeld in Stempel flaf om sonder mond veel eeuvven fyn dengden uyt te schreuvven.

Muf bem Revers ber andern umfaffet ber Glaube, und bie Berech. tigfeit einander, mit der Umichrifft: HOC. VINDICE. STAMVS. 1672. Diefes Stuck halt von Loon barum fur rar, weil er es nur einmahl gefeben, und gwar ben Johann Emants Weesmeefter van's Gravenhaage, en Opper Kearmeester der Munte van de algemeene Staaten.

Vid. Van Loon P. 111. p/III. &. 103.

Es hat Diefer General, ju befferer Bebechung bes guß- Wolcks, Die fo genannten Langwagen erfunden, welche aus vier, 28. Schuh lan. gen, ins vierect aneinander gefügten, und mit fcharffen Spiken verfebe. nen Solgern bestanden, die auf vier Wagen gelegen : in beren Umfana ober einem Raum, und Inbegriff, fich hundert Dann, gar wohl und füglich haben, gegen die anfallende Reuteren mehren tonnen. Er hat fich beren, an fatt ber fonft ublichen Spanischen Reuter, gebraucht. Vid. Theatr. Europ. T. XI, ad A. 1674. p. 684. b. 3ch finde aber nicht. baß folche von andern Generals auch maren angenommen, ober auch nur unter ber Groningifchen Dilig, benbehalten worden. (Sii) 3

3um

Bum 33. Stud Diefes X. Theils p. 257.

Die Stadt Campen hat auch vor sich alleine , ohne ihre alte Mung. Schwestern, 3woll und Deventer, Thaler schlagen lassen, und sich barrauf fleißig eine Reiches Stadt genannt; ob sie schon von bieser Burbe langst abgetommen, wie vorstehender Thaler ausweiset.

3um 49. Stud diefes X. Theils p. 358.

Non dem auf diesem Thaler, so zierlich vorgestellten Gräsich hos benlohischen Wappen, ist mir vormahls, von dem herrn Cangelley-Directore, Pistorio, zu Winckersbeim, der wohl recht ein lebendiges Gras. Sobenloisches Archiv zu nennen ist, folgende sehr genaue Nadricht, auf mein deswegen geschehenes Anfragen, wohl geneigt mit getheilt worden; als ich ander andern Ausgabe, der vermehrten und fortgesesten Imphosischen Noticia. S. R. J. Procerum arbeitete. Ich werde daben unten

einige Unmercfungen machen.

- Das eigentliche Sobenlobische Mappen, foll zu Unfang, laut , eines ju Rothenburg fich befindlichen Manuscripts, aus zwen aufrecht. neben einem rothen Rab, im filbern Relb ftebenben fchwargen Deer-" Ragen, bestanden haben, und auf diefe Art bafelbften, in der Monchs " ober Franciscaner Rirche, hinter bem Altar im Chor, in einem Glaß: " Tenfter ju feben gemefen fepn ; bas Bappen aber mare, nach ber " Meinung felbigen Auctoris, nach ber Zeit geanbert, bas Rab bins " weg gethan, und die Meer-Ragen gehend gefest worben, wie auch ... Sibmacher in feinem Mappen Buch Ragen angiebt. Allein gefest, aber teinesweges eingestanden, daß bas Sohentohifche Mappen, auf folde Beife gewesen seyn tonne, fo find doch fcon von uralten Beis , ten, die zween übereinander zum Lauf geschickte, rothe Bungen und Hugen habende, ungefronte, fcbwarge Leoparden, mit unter fich, swischen die zween bintern Suffe geworffenen Schwangen, ges braucht worden. In Praxi ift aber barwieber fehr gefehlt marben. Denn man hat x) die Leoparden so vorgebildet, daß sie mehr den Meer Ragen ahnlicher feben, 2) gefronte Lowen gefetet , 3) bie Fars , be ber leoparben geanbert, und fie balb blau, balb roth gemachet, " 4) die Bungen weggelaffen, ober ihnen, wie auch ben Mugen, eine fal-" iche Farbe gegeben, 5) die Leoparden nicht unmittelbahr übereinans " ber gefeget, fonbern einen Strich bargwifden gemacht, 6) bie Schwans " se berfelben über fich geworffen gemablt; ober aber biefelben über ben " Leib, rechter ober linder Seiten berabgefchlagen, herunter bengen lafe " fen.

laffen. Durch oben gefeste unterschiedliche haracteres gber merden bie Sebentehische Leoparben, von andern flar und deutlich unterfchies ben; ba hingegen ben benen meiften Heraldicis biefer Rebler ift , baff fie feine vollkommene, fondern nur eine furg abgebrochene Beidreis bung bavon geben: als, man fiehet zween fcmarge Leoparden, einen über den andern, im filbernen Relb. Mann bie Dobenfobischen Leos . parden in einem Mappen : Schild verdoppelt merden, pflegen mans , de in ihrer naturlichen Vofitur ju verbleiben, in theils Wappen aber , gegeneinander gefest ju werben. Belches am accuratellen , will , porjeto nicht determiniren. Diefes aber habe ju delideriren gefun-, ben, daß das Wappen jederzeit auf einerlen Urt billig geführet, und " nicht in diefem die Leoparden in ihrer naturlichen Positur, im andern aber gegeneinander gefest, gebraucht werden folten. 21m allermeiften, wann die Leoparden auffer der Berdoppelung fteben, muffen fie nothe " wendig vorwarts, gegen Die rechte Schilds, Seite gefebet merben: meis " ten die Stellung gegen die linche Sand fchimpflich, und gemeiniglich " als ein Zeichen, ber unehlichen Geburth, angegeben wird. Das Felb " ber Leoparden ift unftreitig weiß ober Gilber : babero es unrecht an " etlichen Orten, mit folden Strichen bezeichnet worden, Die entweber " roth ober blau andeuten.

.. Das Mappen ber Berrichafft Langeburg, ob es gleich erft A. , 1558. in das Sobenfohische Wappen ift aufgenommen worden ift bennoch in fo furger Beit am meiften verborben worden, und machet bas bero die grofte Difficultæt. In R. Ferdinands I. Graf Ludmig Calis mirn, und Eberharben von Sohenloh, Gebrubern, im gedachten Rab. re am 14. Junii gegebener Concession baffelbe ju fubren, lautet Die Befdreibung alfo: Lin Schild überzwerch, in zween gleiche Theil , unterschieden. Der unter von gelben und schwargen garben, Schachweise abgetheilt, und der ober halb Theil des Schildes fcwarg: barinnen erscheinet furwares jum Raub neschickt eins " gelben, oder goldfarben Lowen Geftalt, mit gurud uber fich nes worffenen Schwang, offenem Maul, und rother ausgeschlagener Bungen. Sieraus erscheinet 1) bag in bem obern Theil bes Langenburgifchen 2Bappen, insgemein gefehlet werde; benn nach ben Dans pen Brief, fotte es ein jum Raub gefchickter Lowe fenn, fo wird aber ein sum Lauf fertiger Lowe flets gemablet. 2) Dag ber Lowe manche mahl blau bezeichnet worden, 3) daß berfelbe gar vergeffen, und ber " obere Theil weiß und leer gelaffen worden. 3m untern Theil auffert en fich

, fich nun erft bie difficultæt am meiften : in bemfelbigen find , nach ben " einhelligen Borgeben bes Imhofs, Speners, Franckenbergs zc. vier paar fcmarte Rauten im gulbenen Reld, auch in den eingehauenen, gemahlten, gestochenen Wappen find Rauten zu feben: nur bag in folchen ber Bahl nach fast uniabliche Ungleichheit bemerchet, und auch fonften in ben accurateften, Die vier paar Rauten , Die erhaben fenn folten, eingeriefft, und hingegen bas, was bas Relb fenn folte. erhaben gemacht morden ift. Allein ich muthmaffe, baf alle ben obers wehnten Scribenten portommende Befchreibungen, wie auch Die bife , herige Praxis in Diesem Stude falich fen ; benn die Rauten gehoren " gar nicht hieher, fondern muffen vollig aus bem Langenburgifchen Relb. .. aus gemuftert, und muß an beren ftatt ein gewürffeltes ober Schache " Feld fenn. Auf biefe Gebancten bringt mich ein alter Brief, Bre-, gorii Spieffens, Teutschmeifterischen Canglers ju Mergentheim d. d. , 24. Octobris A. 1549, on ben Sobenlohischen Rath und Secretarium , Joh. Beber , burch welchen ihn Graf Albrecht von Sobenlobe , als " er im Begrif mar bas Langenburgifche Mappen angunehmen, befras " gen laffen, ob er nicht tonte Bericht thun, was die Berren von Laus , genburg für ein Wappen gehabt hatten? Diefer melbet babero in Unte .. mort, baf er am 19. Mugufti ju Mursburg, und bafelbiten ben feis , nem alten lieben Berrn Bruber, Lorens Rriefen, gewesen fep, ber ibm " viele Untiquitaten habe feben laffen; barunter habe er befunden, wie " Walther von Langenburg, ber lette feines Stammens und Dabmens " ware abgeftorben; in welchem Sahre fen ihm entfallen; und alebann Langeburg, ale ein Wurgburgifches Leben, an Dobenlobe erwachs Alls er ihn ferner gefragt, mas ber Langenburger Schild " und Belm gewesen fen, batte er geantwortet: man batte vor Alters .. in ben Siegeln Die Belm nicht fo offt gebraucht, wie beut ju Lage, ., aber bas Mappen, wie es gestaltet, fonte er ihm wohl anzeigen: er . hatte aber bas Buch nicht ben Sanben. Der Cangler melbet banu " weiter , bag er furglich in feiner Berrn Briefe nachgesucht, und von ungefehrben einen Walther von Langenburg, von A. 1226. mit an. , bangenden Siegel gefunden , bavon er einen Abrif bengelegt bat. " Diefer fellet einen gehenden gowen, über bren Schache Reihentvor. " In bem Ranferl. Wergonftigunges Briefe, wird auch nichts von Raus , ten, fondern vielmehr vom Schachweise abgetheilten Gelb gemelbet. , In ber Reihengahl wird auch gar febr gefehlet, man fetet bald s. , balb 6, balb auch nur 3.

#### Der Wöchentlichen

# Wistorischen Müntz-Belustigung

bom Jahr 1738.

Dritter und letter SVPPLEMENTS - Bogen.

Noch ein anderes Gepräge, von der Sollandis schen MEDAILLE, auf den Pähsil, VICARIVM das silbs, potton Coddo.



## 1. Beschreibung derselben.

ie erste Seite stellet das Brust-Bild, Peter Coddens, im Abs
schnitt von der rechten Gesichtes Seite, vor, bedeckt mit dem Basteth, und der Umschrifft: PETRVS CODDAEUS, ARCHIE-PISC. SEBASTENUS. d. i. Peter Codde, Ernz-Bischof zu Sebaste,

Die andere Seite enthalt eben bas Sinn Bilb, bas auf ber Me-Caille bes 50. Studs, in biesem Pheil, ju seben ist: jedoch mit dieser merck-(Rff) lichen lichen Beränderung, daß der Hollandische Lowe darauf, von dem lies genden Schäftein abgekehrt, und gegen die Peterse Kirche zu gewendet steher; und daß darauf die Peterse Kirche, und der Pablik. Vacicanische Pallast, im Prospect deutlich zu seden sind. Die Umschrifft ist mit der angezeigten Medaille, auch gang gleich, wie auch die im Abschnitt kehende Jahrzahl.

Es fcheinet, die hollandischen Janseniften , haben biesen andern Steuppel, nur zu bem Ende verfertigen laffen, damit ihren gleich gesinsenten Glaubens Brudern in Franckreich, diese Medaille, auf folde in Kranckreich gewöhnliche Art, besta beliebter sebn mochte. Sie ist auch

füglicher zu verschicken gewesen.

#### 2. SVPPLEMENTA.

Fortgesette sehr genaue Beschreibung, bes Graft. Sobenlohischen Wappens, jum 49. Stud dieses Aten Theis p. 385.

"Das Gleichische Mappen, beschreibet ber herr von Francen, berg, also, daß es sen, ein sitberner zum Raub geschielter Low, mit verkehren Jalfe, und völligem Angesicht, in Gestalt eines Leopar, den, mit ausgestreckter rothen Junge: aus dessen goldenen Krosen, ebrey weisse und blaue Strauß Federn bervor ragen. Wie sels, ten aber der Gleichische Lowe, in dem Hohenlohischen Mappen, diß, bero auf diese Itt gemacht worden, wird derfenige, so solde genau ansiehet, leichtlich ersahren. Daß der Gleichische Lowe auf dem Delm, mit 3. Straussen, Federn gezieret senn musse, ist außer allen Zweisel: " ob aber der in dem Schild, senem in diesem Stuck ahnlich sen, das won ist sast über alle num Silentium. Ein deutsicher, alter, und ges meiner Jehter ist wohl auch, daß diesem Beiechischen Löwen, wie auch manchmahl dem Langenburgsschen, der Schwanz entweder getheilt, oder ganz doppelt genacht wird. Denn dieses ist eine Nota charracteristica des Königl. Böhmischen Löwens, bekantermassen.

,, Bas die Rangirung und Ordnung dieser Bappen anbetrifft, so weisen die alten Siegel, daß nur alleine das alte Hohenlohische Rappen, geführt worden, die es K. Ferdinand I. A. 1758, mit dem Herrschafftl. Langenburgischen vermehret. Hierauf hat man zu erst, zwei besondere neben einander gesetze Schilde, geführet, wie auf solz, die Urt, eine kleine Hohenlohische Munke vorhanden ist; insgemein

, aber hat man einen Schild, von 4. Relbern gebraucht, und im 1. und 4. Relb bas Sobenlehische, und im 2. und 3. bas Langenburgische 2Bappen gefetet. Rachhero, als ber Graff. Sobentoh, Reuenfteinis ichen Linie, ein icones Stud von der Graficafft Gleichen, und zwar ber Saupt Drt, Ordruff, famt jugehörigen Dorfficafften, juges fallen : fo ift auch billig Davon, nebft bem Tittel, bas 2Bappen ans genommen morben. Unfänglich hat man ben Schild in dren Relber abgetheilet, nehmlich oben 2. und unten 1. und oben Sohenich und Bleichen, und unten Langeburg gefeget: wie foldes auf einer Muns be, Braf Rrafftens ftehet. Ben biefen bren Relbern, ift auch Graf Bolfgang Julius geblieben, wie beffen Mungen, und Monument bereigen, nur hat er eine andere Schilde Theilung gemachet, nehms lich oben ein Relb mit Sobenfoh, und unten zwen mit Bleichen, und Langenburg. Allein ichon ju Zeiten Graf Rrafftens, find vielleicht Die erftlich beliebten bren Relber, fur ju unansehnlich gehalten worben: babero man bas alte Wappen, mit ben vier Felbern, wiederum ange-, nommen; und ben Bleichischen Schild, in die Mitte gesetet bat, wie " foldes auf einem Thaler, Diefes Graf Rrafftens ftehet. Der jemige aber, welcher die Einrichtung alfo gemachet, hat fich gar fehr wieder die " Beralbifden Reguln verftoffen. Denn im Mittelichild gehort bas , pornehmfte, als bas Stamm: Mappen; wie mich hierben auf Indu-. tionem Exemplorum aller accurat eingerichteten Wappen, ficher beruffe. Dabero folten von rechtewegen im Mittelichild , die Sobens , lobifchen Leoparden, und im 1. und 4. Quartier ber Bleichifche Lome, und im 2, und 3. das langenburgifche infigne gefest werden. fes hat man ju Reuenstein wohl beobachtet, als man bas Mapven, mit bem Burg. Milchlingischen, und Wilhermsborffischen vermehret , bat; indem man in ben Mittelfdild bas Sobenfohische, bernach in , bas erfte Feld bas Gleichische, in bas 2. bas langenburgische, indas . 3. bas Milchlingische, und in bas 4te bas Wilhermdorffische Wap. pen, accurat gefeget bat. Es derogirt Diefem Gas nichts, baf bie , alten Grafen von Gleichen, auch ihren Lowen in bem Mittelfdilblein , geführet haben; fondern bestätigt vielmehr folden: finthemabl fie folden . eben besmegen, als ihr Befdlechte. 2Bappen, den Braffic Spiegelbergie ichen, und Dormontischen, vorgesett; und folden in den Mittelschild, , ten Spiegelbergifchen Dirich aber, in das 1. und 4, und das Dormontifche geancferte Creut, in Das 2. und 3. Quartier gefest haben. .. Don ben, auf bem Braft. Dobenlobifchen Wappen, ftehenden (Rff) 2 a belmen

Belmen auch ju reben, fo gebe ich ju erft acht, auf die Ordnung ber-Muf bem Warpen ber Graff. Waldenburgifchen Linie ftes bet ber Sohenlohische Belm jur rechten , und ber Langenburgische Selm gur finden , und alfo ift bier nichts gu defideriren. Mapren ber Graff. Meuensteinischen Linie aber, ba ber Bleichische Belm bargufommet, gehort billig ber Sobenlohische, und nicht jener, weil er nicht ber Stamm Belm , und alfo nicht ber vornehmfte, viels meniger ber Langenburgifche, in Die Mitten. Allein, menn ber Bleichis iche Lome, in dem Mittelichilb, als an bem vornehmiten Ort bleibet, fo muß er auch oben ben vornehmften Plat, und alfo in ber Mitten haben : meldes auch porgeiten attendiret merben : wie benn unterfchiedliche Gemablbe gefehen zu haben, mich erinnere, auch Sienel in Sanben babe, ba ber Gleichische Delm , oben in ber Mitten, jur rechten ber Sobenlobifche, und jur linden ber Langenburgifche ju fehen ift; dahero auch Spener, Imhoff, und ber Autor, ber burch. lauchtigen Belt, bem Gleichischen Selm, ben mittern Dlas ange-Es ift aber foldes hernach billig, ob gleich nicht aus miefen haben. ber mahren Beralbifden Urfache, fonften bas Bleichifche Marven, auch aus bem Mittelichild, mare hinmeg gethan worben, geanbert, und der Sobenlohische Selm, in die Mitte, als feinen ihm geboris gen Ort, gefeset worben; wie ich bafur halte, bloß um bes 2Boble fands willen : weil es beffer ftunde, wenn der Phong in der Mitten, und auf jeder Seiten ein gome, als wenn zween gowen gleich neben einander, und auf der andern Geiten ber Phonix mare. Dach bem Sobentohischen Selm, bat vor ben Langenburgischen ben Rang, ber Bleichische Belm; wowieber nach meiner Meinung, in ber Leichen-Dredigt Br. Albrecht Bolffgangs, von Sohenlohes Langenburg, in etlichen gemablten, und im Stein gehauenen Mappen, ju Beickerss beim, und in bem Graft, eigenthumlich und groffen Canbellen, Siegel, baselbsten gefehlt; ba solchem ber gangenburgische pornegogen, und fener auf die linde Geiten, verwiesen worden. Bwar ift mir wieber Diefe Thefin objicirt morben; 1) es fen bas Braft. Gleichifche Dans pen, erft nach ben gangenburgifchen, in bas Graff. Sobentobifche " Bappen, aufgenommen worden. Alleine es werben Die Wappen, nicht nach der Zeit des Gebrauchs, fondern nach den Dignitaten und Derrichafften, welche fie bebeuten, rangiret. 2) Es mare Langen-.. burg bas Stamm Daug, und alfo billig, baf foldes Mapren bem .. Gleichischen, als einen barjugefommenen fremben porftunbe. , auts

" antworre, dieses ift salsch: indem ja bekannt, daß Langenburg spath, nach Abstetben der damahligen Kitter, an die Grafschafft Hohenloh gelanget. Das rechte Stamm-Hauß, ift vielmehr das auf dem Gau gelegene alte Schloß, Hollach. 3) Es ware Gleichen kein freves Reichselben. Alleine dem ohngeacht sind ja wohl, die Grasen von Gleichen, denen freven unmittelbahren Reichsenkittern vorgetretten. So ist Langendurg auch kein unmittelbahren Reichse sondern ein Bisch schlichen Würsburgisches Lehn. Bleicht dennach die richtigste Ordspung, den Stellung der Helme, auf dem Graft. Hohenlohischen Wappen Schild, diese Schild, Sobenlobe, Langens burg.

Die Selm - Rleinodien felbst anlangend, so foll Anfangs, laut . oben allegirten Rotenburgifchen Manuscripts, auf bem alten Braff. Sobenfohischen Schild, eine halb ausgeschwungene rothe Dabe, geftanden fenn; an beren ftatt aber bernach ber Phonix, in feinem Soblobe brennenden Reft, barauf gefeset worden. Hornius beriche tet, in feinem Calendario Historico Hobenloico, aus dem gemeinschafftlis chen Archiv, bag auch vor Zeiten, an fatt bes Phonix, andere Rleis nobien im Brauch gewefen waren. Denn, als fich biefes Graffiche Befchlecht, weit ausgebreitet, und in zwo Saupt : Linien abgetheilet hatte, beren bie eine fich von Hollach, ober Sobenlobe, Die andere aber von Braunect, ober Brunect, gefdrieben , beren lettere fich wiederum in zween Deben-Mefte, getheilet; hatten fie zwar insgesamt in bem Schild, die zween schwarte Leoparden, jum Beichen ber gemeinsammen Bertunfft, behalten: aber fich bennoch von einander gu diftinguiren, in dem Belm-Rleinod, einen Unterfcheid beliebt. ne führten auf dem Belm bas alt Sobenlohische Mappen, ben Dhos nir; biefe aber hatten ben Selm, wieder von einander unterfchies ben. Denn die eine Deben Linie, fuhrete gwen weiffe Borner, und auf jebem funf gefieberte gelbe Blatter, wie Efpenlaub : Die andere führete auf dem Selm, eine guldene Rrone, und barüber ein rothes Diefe besondere Belm Rleinodien, haben fich mit bem Ab. " fterben, berer benden Braunectifden Linien, ganblich verlohren: und , ift alfo ber Phonir , heutjutage gebrauchlich geblieben. Der Derr pon Kranckenberg, fpricht beswegen: aus bem Selm entfpringt eine . rothe Lobe, ober Flamme, auf melder ein filherfarbiger Abler, ober , vielmehr ein Phonix fchwebet. Es ift aber diefe Defcription , gleiche wie auch Speners , und Imhofs , unvolltommen. Denn fie haben (REF) 3 "alles

akefamt vergessen, daß dessen Schwingen roth sepn mussen, welches insgemein nicht beobachtet wird. Auf der kleinen Munge, Graf Bolfsgangs Julii, ist ein besonderer Fehler, den sonst nirgends observirt habe; indem auf dem helm krone, und über der Krone, erst die Lohe oder Flamme, sinthemahl ben diesem helm, die Lohe oder Flamme, an statt der sonst gewöhnlichen Krone, auf dem helm ist.

m ift. .. Auf bem Braff. Bleichifden Selm, ftehet ein mit halben Leibe, aus ber Rrone hervorfpringender Lome, mit einer von drev oben über-, gebogenen Strauffen Rebern, gegierten Krone auf dem Kopffe. 3ms , hof, gebendet von diefer, fo fonderlich gegierten Rrone nichts. Gpes ner aber melbet, bag die Rebern ein Saupt Rennzeichen, Des Bleichis " fchen gowens maren; barinne aber irret er fich, bag er fie alle bren p fur blau angiebt. Es ift aber bavont nur bie mittlere blau, bie ans . bern smo finb meift. In den meiften ju Dehringen gemahlten Bap-. pen, wird man die eine Reber auch roth finden : es ift aber unrecht. n Roch ein grofferer Rehler ift es, mann ber etlichen Braft. Sobenlobie , fchen Bappen, biefe Febern gant meggetaffen find ; ingleichen mann ber lome ju vollig gemacht wirb, alfo bag er mit ben hintern Ruffen. " auf ber Krone ftehet; als wie ben bem Bilbnug, Gr. Bolfgangs " Julii, ba folder nur mit halben Leibe, aus ber Rrone bervor forine " gen folte. Der oben ben bem Schild angemerdete Fehler, mit bem " geboppelten Schwang, findet fich auch offt ben bem Delm ein: wie .. benn folder, auf bem Thaler, Gr. Rrafftens, ben Munken und Epita. , phio, Gr. Job. Friedrichs, ber Leichen Dredigt, Gr. Albrecht Bolf. , gange befindlich ift, wie auch auf bem Garg, Gr. 2Bolfgange Sus a lii. Go follen auch enblich biefem Gleichischen gowen, Die porbern . Ruffe nicht fo hangen, fondern beffer jum Raub geschickt, in Bemable

ben und Rupsferstichen, vorgestellet werden.

"Das dritte und Langendurgische Helme Kleinod, wird in dem Kanstell. Diplomate solgendermassen dehrieben: Auf dem Scholes ein adelicher Churniers Selm, und darob mit einer Königt, guls demen Kron gezierer, daraus zwischen zweyen schwarzen Dusstells dennd der Scholes der Scholes gelben oder goldsarben gekebet seyn, dos dend oder sigend, eines gelben oder goldsarben gekrönten Löwen Gestalt, mit zurück über sich geworffenen Schwang, fürges worffenen vordern Brancken, offenem Maul, und rother ausgen schlagener Jungen. Diese Beschreibung aber wird in den alleze wertige

" wenigsten 2Bappen observirt. Manchmahl laffet man fo gar bie

.. Buffels Borner meg.

.. Sich fan endlich auch die Selmdecken, genau zu beobachten nicht " porben laffen. Die Belmbede ber Braff, Walbenburgifchen Linie. ift jur rechten filber und roth, und jur linden gold und fcmart. 2Beil aber ber Braft. Meuenfteinischen Linie Bappen, mit bem Graff. " Bleichischen Schild und Belm, vermehret ift; also muß bie filberne und blaue Bleichische Delmbecte auch hieher gezogen werben. Opes " ner hat biefelben in ber mitten filber und blau, jur rechten filber und , roth, und jur linden golb und fcmart flechen laffen; um besmillen. meil er ben Bleichischen Delm, in Die Mitten gefeget. Dingegen meis ner Meinung nach, aus oben angeführten Urfachen, muffen bie Selme , beden in der Mitten, filber und roth, jur rechten filber und blau, und " sur lincen gold und fcmart fenn. In den Graft. Reuenftein Debs " ringifchen und Langenburgifchen Leichen. Drebigten, ift biefer Unter-, icheib nicht oblervirt : fonbern bie gante Belmbede, filber und ichwart gemacht. In bren gemahlten Beichersheimischen Mannen. " bat man gwar benfelben beobachten wollen ; aber bamit einen neuen " Rebler begangen, daß man die Dede jur rechten ichmart und weiß gemacht: vielleicht aus diefer Urfache, weil die Figur in dem Sobens Lobifchen Schild, ichwart, und bas Feld weiß ift. Alleine bie Decfe " ift nicht bes Schilbes , fondern bes Delms , wie auch ber Dabme angeigt; muffen alfo folche Farben, an die Decte gemacht merben. nicht die fich in dem Schild, fondern an dem Belm Rleinod befinden: , biefe find aber an bem Sobenlohischen Selm, weiß und roth. Da ben ift auch mohl in acht ju nehmen, bag mit ber erften garbe, jebers , geit die Decfe, mit ber andern aber der Muffoder Umfchlag, bezeichnet " werden muffe. Dabero ift an einem gemablten Graft. Debringifchen Bappen, ber Gehler begungen worden, bag die Dece roth, ber Mufs , fcblag aber weiß, gemacht worden ift. Die Urfache, marum die Des ate nicht auf biefe, fonbern auf jene Urt gemachet werben barf. ift , biefe, weil ber Phonir weiß ober filber, Die Schwung , Sebern aber " und bie Lobe roth fenn. ..

Meine wenige Linmerchungen, über Diefen Graffich Sobentobifden

Mappen Difcurs, find folgende:

1) Diejenigen, welche die Sobenlohischen Leoparden fur Meer-Ragen angeschen, haben benenselben groß Unrecht gethan; und hatren eine Brille auf die Nase segen mogen, so wurden fie folde beffer in iber ter mahren Beftalt erfannt haben. Seboch mas machen fich unverfians bige, und in ber Mappen Runft ungeubte Leute, nicht inegemein fur thos richte Ginbilbungen, von ben Wappen Bilbern ? bie Meer-Raken erfcheinen felten in Mappen. - Petra fancta , Geliot und Palliot geinen unter so viel tausend Wappen feine. Spener hat eine einzige gefunden: und last sich noch brüber disputiren , ob die von Ragenlohe, nicht viels mehr ein gutes Maufe: Raggen, ale eine Meer . Rage in Bapren geführt haben. Die Powen und Leoparden bingegen, fommen am alteften und bauffigften, in ben Mappen ber hohen Saufer vor. Der vorteffliche Jefuit, Silvefter Petra fancta, fagt baher de Tefferis geneilieis Cap. LIII. p. 293. wenn er in feiner Mappen : Lehre, auf Die Lowen tommt, bag mann er nur fo viel gomen porbilben molte, als er in ber groffen Derren Mappen: Schilden antraffe , fo wurde er nicht nur bem L. Syllæ gleich tommen, ber in feinem Stadt-Richter Umte ju Rom bundert 20. wen hatte mit einander tampffen laffen; fondern er murbe auch fo mohl ben groffen Pompejum, ber ein Rampff, Jagen bon 315. Lowen, als auch Jul. Cafarem , ber bergleichen mit 400, angestellet, weit übertreffen. Er burffe folde nicht aus ben Lybifden Solen, ober aus ben Behalte nuffen in ben Schauplaten jufammen bringen; fonbern bie Ronigl. Rurftl. Braff. und Abelichen Saufer, gaben ihm eine weit groffere Angahl bavon, aus ihren Mappen. Die meiften Selben und berühmteften Beerführer. batten ben gowen ju allen Beiten, ale ein Beichen ihrer Capfferfeit und thres unerschrockenen Muths, im Schilbe geführet: und bamit ju berfteben geben wollen , baf fie ihren Reinden nicht andere begegnen murben, ale ein Lome ben ichablichen Raub Thieren. Absonderlich hatten meiftene biejenigen groffen Berren, ben Lowen jum Barven angenom. men, welche Gottfried von Bouillon in bem erften Rreus, Bug begleis tet hatten. Pontus Heuteurs Lib, II, de veterum ac fui faculi Belgio Can. XXV p. 174. fallet ben Erflarung bes Urfprungs, von bem fo ftarcten Bebrauch bes lowens, in Mappen, auch auf Die Creutjuge , begt aber baben eine andere gedoppelte Meinung. Erftlich glaubt er, viele Furs ften hatten es hierinne ben Trojanern nachgethan, welche auch einen go. men im Schilbe gehabt. Denn biefes melbete Virgilius, in ber Eneide. mit biefen Morten:

Prima tenet, roftro Phrygios subjuncta leones. weil sie geglaubt, daß ihre Geschlechter von ihnen abstammeten. Here nach vermuthet er, einige hatten auch, als sie das heilige Land betreen gehabt, ihre Gedanden auf ben ftarden Simson, den towen bezwinger, gerichtet, und gleichsam von ihm den towen in Wappen entlehnet. Der lettere Gedande aber ist ungegründet, ja recht sicherlich; und der erstere ist nicht viel besser. Obgleich viele hohe Familien, sich mit der eingebildeten Trojanischen Abfunst, haben bethdren lassen; so wird doch schwertlich bergleichen Wahn-genealogisten, gleich die angeführte Stelle

bes Virgilii baben eingefallen fenn.

2) Die Hohenlohische Leoparden, wann sie nach ben Regeln der Deraldiet, recht gemahlt werden, ihrd von andern sonst in den Wappen vorsommenden Leoparden, überdaupt gar nicht unterschieden; ausser vothen Zungen Augen, und Klauen. Die Herolds Kunst verständige, wollen in drepen Haupststücken, einen Unterschied zwischen einen Leoparden, beobachtet wissen. Erstlich mussen neinen Leoparden, beede Augen und Ohren können gesehen werden, oder der gange vorwätets gesehrte Ropfs. Hernach muß er schreitend oder laussend abgebildet werden: und endlich muß der Schwanz Flocken, an demselben auswaktes von dem Rucken weg gesehrt sehn. Urton will ihn über dieses mit schwarzen Plecken haben; er sindet aber keinen Bersall. Dingegen ein Löwe erscheinet 1) allemahl seitwerts, oder im durchschnitt, und folglich siehet man von ihm nur ein Auge und ein Ohr, 2) sieht derselbe ausgerichtet, und 3) ist die Schwanzsklocke einwerts gegen den Rucken zu gesehrte, und 3) ist die Schwanzsklocke einwerts gegen den Rucken zu gesehrte.

3) Db die Thiere, mann fie in vierfeldigen Schilden, in gwepen Relbern wieberhohlet merben pormarts, und mit ben Ropffen gegenein. ber ju feben find , baf fie einander anfeben follen, fcheinet unter ben Mappen Rundigern, noch eine unausgemachte Sache zu fenn. Spenern fritt Rudolphi in ber Heraldica curiofa T. I, Sett. III. Cap. III. p. 120. ben und halt bergleichen Vorstellung fur eine Unordnung. Die verschiedene Meinungen hieruber, find aber nur baber entftanden, weil man feinen Unterschied, unter ben Bebrauch ber Teutschen, und ber auswartigen Bolder, infonberheit ber Grankofen, gemacht hat. Der Ceutschen Bewohnheit ift, bes gierlichen Wohlftanbe halber, in ben vielfelbigen Bappen bie portommenden Thier Bilber, mit ben Ropffen gegeneins ander ju ftellen: wie man aus bem Chur. Sachfifchen Bappen feben fan. Meneltrier hat foldes beffer beobachtet; und fagt babero in ber veritable art du Blason. c. X. p. 122. Les Allemands pour donner une plus belle forme à leurs écussons les mettenr souvent contournez dans leur ecarte lures pour affronter les quartiers. Dhngeacht Spes ner auch angeführtermaffen, über bas Begentheil, in Op. Heraldici Pare. (113) general.

general, Cap. V. Sell, III. 6. 2. p. 1. geschmablet bat, so muß er in Pare. feet. prolegom, Sett. I. 6. 2. p. 1. eingestehen, bag wir Teutschen bergleis den Art lieben und hergebracht haben : Quamvis videlicet regula Gal. lis universalis fit, fcbreibt er: ut animalia ad dextram convertantur, nostræ tamen Gentis consuetudine aliud introductum eft. ut elegantiæ causa introrsum, quæ in dextro scuti latere pinguntur, animalia fpectent, pulla firus illius peculiari ratione. Daben aber fan ich boch feinesmeges bem Petra fancta recht geben, ber I. c. Cap. LXXXII. . 645, behauptet, es fep nichts baran gelegen, ob bie Riguren in ben einkeln Mappen, Schilden, auf die rechte ober linde Geite geset mirs ben; indem man vielen abelichen Ramilien baburch ju nahe treten murs be, wenn man ihre Mappen besmegen tabeln und verwerffen molte, weil barinne Die Riguren, jur linden Seite gefehrt ftunden. Er gefte het mar felbft, bag er ben ber Begen Deinung anfangs habe bie Mu toritat bes Bartoli und Monetii vieles ben fich gelten laffen; fpricht aber boch hernach: Nihilominus, quia familia aliquot nobilifima, diverlarum etiam nationum, convertunt finistrorsum pariter in tefferis suis icones avium & ferarum; posse indiscriminatim eas pingi, equidem cenfeo, versus parmularum aut dexterum, aut finistrum Jatus, citra omnem vitii aut justa censura metum. Consuetudo nimirum, in his potissimum rebus, est altera lex: cui consentanea que fuerint, peccare in artem illa immerito judicabuntur. Die Bewohn: beit tan freplich eine Berrichafft übertommen, und jum Befebe merben: alleine ihr Anfang muß nicht aus ber Unwiffenheit aus bem Erthum. und Rehlern entstehen. 2Bas einmahl unrecht ift, bleibt allemahl unrecht; und fan folchem die Gewohnheit, wann fie auch fo alt, als ber Teuffel, mare, feine beffere Bestalt geben.

4) Das untere Feld in Langenburgischen Mappen, ist kein Rautenfeld, sondern ein verkehrt geschachtes Feld. Dann es bestehet aus 4.
Reihen von goldnen und schwarzen Schachselbern, die accurat viereckiet,
und nur verkehrt gesetzt sind. Eine Raute ist zwar auch ein vierecke; hat
aber schiefe Winckel: wird bahero auch ein schräges Schachseld genant.
Ben der Langenburgischen Bappen, Beschreibung, solte auch die vers
kehrte Schach Kelder-Reihen Zahl, ze deig angesteigt werden.

5) In dem altesten Siegeln der Brafen von Gleichen, von A. 1306, 21, und 38. in des Casp. Sagittarii historia der Brafichant Bleichen, die wir dem herrn Consistorial-Presidenten Cyptian zu Botha, zu danden haben; trifft man zwar den Bleichischen Lowen, mit vorwarts gefehrtenjund gefronten Ropf an, sonst aber in ber gewöhnlichen volligen gewen-Positur, b. i. jum Grimmen geschickt, wovon auch einige neuere

Siegel von A. 1500. nicht abgegangen.

6) Bon bem Kapfetl. Nath und Reichs Cammergerichts Allestore herrn von Gubenus, ift mir ber Abrif eines Stegels Craf honis de Hohenloch von einem Briefe von A. 1278. worinne er sich Advocatum provincialem Franconiæ Imp. Rudolphi I. nennet hochgeneigt communicitt worden: in welchem, auf dem gelehnten Schild, der an der obern lincken Spige stehende Helm, mit den zwey Buffels Hörnern geziert ist: an deren jeglichem auswärts sechs fidbe, oben mit einem und an der Seite mit a. an langen stielen hervorgehenden Blättern, stecken.

7) Daf einige Linien, in bem Graff, Sobenlohifden Saufe, bas Belm Rleinob gum unterfcbied, von ben andern Stamms Unverwandten verandert haben, ift wiederum ein Beweiß, daß diese Art von Bengeis den in Teutschland, vormable am üblichften gewefen; bavon Spener Op. Herald, P. I. Cap. VIII. 6. 12. p. 353, unb Cap. VI. 6. 34. p. 121. ins gleichen Rudolphi in Herald. curiofa. P. III. Cap. VII 6. 11. p. 198, vies le Eremvel anführen. Infonderheit meldet Bergog in ber Bliggifc. Chronick. c. VI. p. 260, und 298. daß ber von Muhlheim Befclecht, vorgeiten fo groß und weitlaufftig gewesen fen, baß fie jum Unterschied 22. Delmi Rleinobien geführet: ingleichen auch bie von Born hatten bergleichen gr. gehabt, ben Schilb aber baben gleichmäßig behalten. Dies fes tahm baber, weil bie Teutichen fehr viel auf ben Belm bielten; und benfelben auf ungebliche Urren, icon und finnreich auszuschmucken befiffen maren. Es ift biefes ein Saupt Sehler, in ber heutigen Bappen-Lehre ben uns; baf wir nicht genau beobachten , mas ben unfer alten Landsleuten, in ben Mappen ublich gewefen. Wir machen insgemein einen Mifchmafd, von aller Nationen Bebrauchen in ber Wappen Runft: babero tommt es, bag man feine richtige Lebr. Gage barinnen geben fan. bie nicht mancherlen Ausnahmen unterworffen maren. Gine rechte Teut. iche heraldic mangelt une noch, ber ben fonft groffen Unwachs und Berbefferung biefer Biffenschafft ; Diefe muß fich auf lauter Leutsche Bewohnheit in ben Mappen grunden, und gant feine Bemeinschafft baben, mit auswartiger Nationen Bebrauchen, und Unftalten. Das permifchte Befen, bas man in unfern Ginleitungen gur Bappen Runft insgemein antrifft, giebt nur ju lauter Bermirrung anlaß; anbert unfere guten alten Ceutiden Wappen gans, in ihrer alten achten Beftalt: (211) 2 unb

und giebt ihnen einen gang unnöthigen und unanständigen Anstrick. 3ch will daben nicht behaupten, daß unsere Teutsche Heraldic ohne alle Fehler, Gebrechen und Mängel sen: sondern ich gebe gang gerne zu, daß manche Unvollkommenheit ben genauer Untersuchung sich darinne aussern verbe. Jedoch ist dieses unlaugdahr, daß von unserer Wappen Unordmung und Einrichtung, die Franhosen selbst das meiste gelernet haben; als sie die Wappen-Runst in Regeln und einen Zusammenhang gebracht haben.

8) Aus was fur einer Ursache, die Schwingen in dem Sohenlohisichen Phonip, roth senn muffen, batte sollen in obiger Beschreibung deutslich bengebracht werden. Der Phonip ift ein fich felbst verbrennender

Abler, und fommt fonft fast gar nicht in Bappen bor.

9) In den in oben belobter Gleichischen Sisterie stehenden Siegeln, siehet man in einem Siegel, Graf Ernstens des altern von Gleichen, von A. 1407, aus der Arone des Lowens auf dem Jehm, noch keine Federn; in etlichen andern Siegeln aber vom sechzehenden Jahrhundert kommt diffters ein ganter Feder-Busch vor: man muß aber endlich der gewissen Angahl, und der Zierlichkeit wegen, für gut befunden haben nur bep drep Federn zu bleiben.

#### S. D. G.



I. Register



## I. Register

Uber

Die in der Ordnung einander folgende Munken, Rlippen, Medaillen, Ducaten, und Thaler.

1. Fin rarer Brafflich Gronsfeldischer Thaler p. 1 2. Der alleralteste Thaler, der Stadt Braunschweig, mit dem Bildnuß ihres Schuk-Patrons, des heil. Autoris, Erg. Bischoffs zu Trier, von A. 1499.

3. Gebachtrug Minge ber Proving Seeland: auf die, im Jahr 1671. im Saan gehalten , allgemeine Versammlung , ber vereinigten Rieberlandischen Staaten.

4. Gebachtnuß: Medaille, auf die von König Ludwig KIV in Franct, reich A 1672, in zwen Monathen, eroberte zwolf Hollandische feste Städte.

5. Fürstlich Burtembergischer Vormundschafftlicher Chaler, Dergog Carl Rudolphs, ju Burtemberg, Reuflädtischer Linie, jegigen Administratoris des Herhogthung Burtemberg von A. 1737. 33

6. Gine rare Schau , Munge ber Reichsstadt Augspurg , auf ihren verbefferten Zustand, burch die Schwedische Ginnahm, von A.

7. Ein Scudo, bes Carbinal Cammerlings, Antonli Barberini, ben Erledigung bes Rom. Stuhle A. 1667.

3. Molfgang, Cammerere von Borms, von Dalberg, Erg. Bifchoffs und Churfurftens ju Manns, fehr rarer Chaler von A. 1593. 57

9. Gebachenus Munge Churfurft Friedrich Withelms ju Brandenburg, auf Die, ben Fehrbellin, über Die Schweben, erhaltene Victorie A. 1675.

(211) 3

10. Ein

10. Ein Chaler Johann Ulriche Erften Fürstens zu Eggenberg von A. 1630.

11. George I. Könige von Groß: Britannien , und Churfürstens zu Braunschweig. Luneburg, Begrabnuß: Chaler von A. 1727.

86.

12. Gin fehr raret Flanbrifcher Golbgulben ber Bertogin Maria von Burgund.

13. Sine fehr rare Gebächtnuß. Munte, auf des Caedinals von Amboile, König Ludwigs des XIVten in Franckreich, voruehmsten Staats Raths mißtungene hoffnung zur Erlangung der Pabstliechen Murde.

14. Gebächtnuß : Munte, auf die, von Frank Antoni, Grafen von Sporck, auf dem St. Johannis Berg, in dessen herrschaft Malleschau, in Bohmen, ju Shren des heiligen Johanns des Laufers erbaute Einstebelep, Belvedere genannt, von A. 1697.

Es. Sin tarer Phaler Friedrich Wilhelms, Konigs in Preuffen, und Churfurstens ju Brandenburg, als Herhogs von Gelbern, von A. 1718.

16. Ein Belbrifder Gnaphane, von Bergog Carln von Egmonb. 121

17. Sine Medaille Konig Friedrichs II. in Dannemard und Normegen, mit bem Zeichen des Ritter-Ordens vom Elephanten, von A.

18. Gine Noth-Rlippe, ber, von bem Spanifchen Rriegs Bolde, im Jahr 1623. eingeschloffen gehaltenen Stadt, Francenthal, in ber untern Pfalg.

19. Eine schöne Medaille ber Stadt Bremen, jum Andenden, bes, ihr, im Westphälischen Friedens Schluß, vorbehaltenen Standes, und ber Freyheit, Gerechtigkeit, und Privilegien, in welchen sie sich bazumahls befunden, von A. 1648.

20. Eine Medaille, auf den berühmten und gelehrten Engellander, Johann Milton, wegen bessen unvergleichlichen helben : Gebichts, bas verlohrne Paradif genannt.

21. Ein Reapolitanischer Thaler, Ronig Carls II. in Spanien. 161

22. Ein rarer Thaler ber Reiche: Stadt Rempten bon A. 1538. 169

23. Sine, in ber Belagerung Groningens, A. 1672. geschlagene NotheRlippe.

24. Ein vortrefflicher einseitiger Medaillon, mit Bergog Wilhelms V.

tu Bapern, und feiner Gemahlin, Renata, herhogin von Lethringen, Bildnuffen von A. 1885.

25. Eine Medaille, auf ben berühmten Groningischen General, Carl Rabenhaupt, von A. 1672.

26. Eine rare und zwenseitige Blech Munge, herhog Bernhards zu Sachsen, aus bem Afcanischen Stamm, zwischen A. 1180, und 1212.

27. Sine ansehnliche Blech Munge, bes berühmten ErgeBischoffs zu Magbeburg, Wicmanns, zwischen A. 1153. und 1192. 209

28. Ein Chaler Des letten hertogs ju Julich, Cleve, und Berg, Joshann Wilhelms, von A. 1608. mit bem Spruch, Deus refugium meum.

29. Begrabnuß, Chaler, Fürst Johanns, ju Anhalt-Zerbst, von A.

30. Sine Medaille Christians, ersten Grafens ju Rangau, von A.

31. Ein Thaler Wilhelms II. Pringens von Oranien von A. 1649.

32. Gine Sinesische Rupffer Munge, ober Tongflien, bom jegigent Rapfer. 249

33. Gin Roth Chaler, ber Stadt Campen, von A. 1672. 277

34. Eine Gebachtnuß : Munge, hertog Georgens ju Burtemberg, Mompelgard, auf bas vor 100. Jahren, zwischen ben Lutherg, nern und Reformirten in Mompelgard, gehaltene berühmte Refigions-Gesprach, von A. 1686.

35. Ein sehr rarer Thaler, Christophe, Grafens von Manderscheib, Abte iu Stablo und Prum, von A. 1570.

36. Ein Ehaler bes letten Bertogs zu Sachsen Lauenburg, Julius Frangens, mit ber Umschrifft: Ehu recht, Scheu niemand, von A. 1678.

37. Ein Burdischer Ducate, von dem A. 1687. abgeseten Groß, Gulstan Mahomet IV. von A. 1680.

38. Ronig Ludwigs des XIV. Gedachtnuß Munge, auf das, mit benen Schweigerischen Endgenoffen, und zugewanden Orten, A. 1663. erneuerte Bindnuß.

39. Gine Medaille auf ben Beitberühmten Peter Bayle. 305

40. Eine ben ber Schwebischen Belagerung ber Stadt Ofinabruck, A. 1633, geschlagene Rlippe. 313

41. Ein febr rarer Schwedischer halber Thaler, unter R. Guffav Bas fa, mit bem Schwedischen Reichs-Wappen von A. 1545. 42. Gedachtnuß Dunge, bes erften Bischoffs ju Ognabruck, aus ben Saufe Braunschweig und Luneburg, Bergogs Ernefti Augusti, auf Die Befignehmung Diefes Bifthums, von A. 1662. 329

43. Der allererfte Fürftl. Delgnische Thaler, Bergogs Solvius Fried: riche, aus dem Sauffe Wurtemberg; von A. 1674.

Ein unvergleichlich iconer Ducate, Johann Antons, jegigen Die Schoffe und Gurftene ju Gichftett, Frenherrne, von Frenberg ju Borfferau, bon A. 1738. mit einer Doppelten Gegen, Geite.

Ein Thaler Christian Ulriche, Berhoge ju Burtemberg und Delf, Stiffters ber Bernftadtifchen Linie, von A. 1687.

Gedachtnuß: Munge, auf das, vom Pabft Gregorio XIII. A. 1582. in Rom gestifftete groffe und prachtige Jesuiter Collegium. 361

47. Gine Piaftra Dabfts Sixti V. mit der Abbildung, ber, von bem Stiffs ter, bes Franciscaner Dunch Drbens, vorgeblich bekommenen funff Bunden Mahle, unfere gecreubigtee Deplandes von A. 1589.

48. Ein Thaler bes Lubedischen Dom . Capituls, ben Erledigung bes Bigthums von A. 1727.

49. Zween fcone Thaler, Carl Augustens, Brafens von Sohenioh und Gleichen, Langenburgifder Linie, ju Rirchberg: Davon ber eine, jum Unbenden feines Berrn Batters gepräget ift, von A. 1738.

10. Wedachtnuß Munge, auf ben, von Rom aus verfolgten, von Solland aber beschüßten Deter Codde, Ert. Bischoff von Gebafte, und Dabft. lichen General - Vicarium in ben vereinigten Dieberlanden von A. 1705. 393

fr. Eine vortreffliche Blechmunge von ber erften Groffe, Marggraf Dt tens, des reichen, in Meiffen, gwifden 1156. und 1189.

12. Gedachtnuß Munge, auf die jungfthin gang erneuerte, und febr erwei terte,uralte St. Gumprechts Stiffts-Rirche ju Unfpach A. 1738. 409

53. Ein Thaler, bes Dom Capitule ju Silbesheim, bep Erledigung bes Bischöfflichen Stuhls A. 1724. 417.

14. Ein befonderes Beprage von dem berühmten und raren Graffich Reußis fchen, fo genannten Drenfaltigfeits Thaler, von A. 1679. 424 432

rs. Ein Thaler der Stadt Campen, von A. 1655.

16. Noch ein anders Beprage, von ber Sollanbischen Medaille, auf den Dobftl. Vicarium bafelbft Peter Cobbe.

II, Register

# II. Register

# Deret in biefem Buch vorkommenben Sachen, nach dem Alphabet.

| berglaube, ben ber Belagerung Groningen.                                                         | 184           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Abschiebs Rebe, bes Commendanten in Francenth                                                    | al. 144. feq. |
| Abichiede Rebe, bes Commendanten in Francenth<br>Accord (mercheurbiger) bes Schaf Sirtens ju Oge | robeim. 139   |
| Administration (Bormundschafftliche) im Saufe Burtem                                             | hera 24.feg.  |
| saginative out ( Ottenteno Ichailline de) un Sambe Sone                                          | 436, feq.     |
| Othney Chafd                                                                                     | 430. in de    |
| Ahnen-Tafel                                                                                      | 8 64          |
| - Bolfgange von Dalberg, Cammerere von Worn                                                      | 200           |
| - Bicmanns, Erg. Bischoffs ju Magdeburg                                                          | 211, feq.     |
| — Johann Antons, Bischoffs zu Eichstätt                                                          | 352           |
| - Friedrich Eberhards, Grafens von Sohenlohe                                                     | 392           |
| Alexander VI. Romifcher Pabst, stirbt                                                            | 103           |
| Aliirce Francfreichs, belagern Gronnigen                                                         | 178. feq.     |
| - fordern es auf                                                                                 | 180           |
| Alliance swifchen Frandreich und benen Schweigern.                                               | 297. beren    |
| Articul                                                                                          | 303. 304.     |
| Amboile (Carbinal von) Leben und Schicffaale. 98.                                                | Bedachtnuß:   |
| Dunge auf fein miglungenes Unternehmen. 97. me                                                   | nget fich in  |
| Staats Sachen. 99. fuchet Pabft gu werben                                                        | 102           |
| Unbred (D. Jacob) wohnt bem Mompelgardiften Collog                                               | mio hen 266   |
| Muhate Cantilichen Charithauf Chalen                                                             | 225           |
| Anhalt-Berbstischer Begräbnuß Thaler.                                                            | £4. feq.      |
| Anton Barberini, Cardinal Cammerlings Leben.                                                     | 31            |
| Arnheim wird von denen Hollandern erobert.                                                       | 289           |
| Ufper, eine Enrolische Silber-Munke.                                                             |               |
| Augfpurg, wird von benen Rapferlichen und Bapern befe                                            | BL, 43. UUII  |
| benen Schweben eingenommen 45. foll erweitert mei                                                | Den 42. Des   |
| fommt eine Versicherung vom Konig in Schweben.                                                   | 7. Decomme    |
| einen gang Evangelischen Rath.                                                                   | . 40          |
| Augspurgische Schau-Minge, 41. Stadt-Mappen                                                      | 41            |
| - Beschlechter Mannen                                                                            | 42            |
| Antor, ein Beiliger, mer er gemesen 10, 15, fein Leben U                                         | nd Munder,    |
| Thaten 10. leg. beffen Diftorie ift febr Zweifelhafft.                                           | 5. feine Bes  |
| (Mmm)                                                                                            | beine         |
|                                                                                                  |               |

beine werden von Trier nach Braunschweig gebracht. 13. er wird von benen Braunschweigern jum Schufes heiligen angenommen.

| Darberini (Anton ) Carbinald, Peter ca Minten 40                                                        | es ORANA     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Barberini (Anton) Carbinals, Leben. 14. Mungen 49. pen 49. wird auf eine Gottesläfterliche Art erflärei | of Coine     |
|                                                                                                         | , , -,       |
| Familie hat in Rom groffe Gewalt.                                                                       | 55.56.       |
| Barmftede wird an die Berren von Rangau vertaufft. 23                                                   |              |
| Graffchafft gemacht.                                                                                    | 236          |
| Baffa, Eurckischer, deffen Gewalt.                                                                      | 296          |
| Batenburgifche herrichafft fommt an bas Bronchorftifche.                                                | Sauf. 2.4.   |
| Bayle (Petrus) warum er jur Cathol. Religion übergetretten                                              | . 306. 307.  |
| nimmt wieder die reformirte Religion an. 307. machi                                                     | fic burch    |
| Schrifften befannt. 110. gerath mit Jurieu in Streit 3                                                  | os. fo. bels |
| fent Tob. 311. Medaille auf ihn                                                                         | 305          |
| Becher, besonderer, mit benen Schwedisch. Borgischen Ru                                                 |              |
| gen besette                                                                                             | 434          |
| Begrabnug Medaille Anna Elifabeth, Bertogin ju Burten                                                   | nhora Cold   |
| Deftentinbergerme ermin Culunarit Dassonin Im Mitter                                                    |              |
| - Thaler George I. Konige von Groß Britannien,                                                          | 358          |
| in BraunschweigeLuneburg                                                                                |              |
|                                                                                                         | 81           |
| Johanns, Fürstens ju Unhalt Berbft                                                                      | 225          |
| - Friedrich Eberhards, Grafens ju Sohenlohe.                                                            | 386          |
| Brabnuf: Chaler kommen ab                                                                               | 386          |
| Belagerung ber Stadt Franckenthal. 139. Grönnigen                                                       | 178. fq.     |
| Dgersheim.                                                                                              | 139          |
| Bercka (Bengel von) begen Erbschafft, gerath an die Munfte                                              | rbergischen  |
| Derkoge.                                                                                                | 344          |
| Bernhard I. Bertog ju Sachsen, Anhaltischer Linie, 203.                                                 | führet ben   |
| Littul eines Bergogs 205. ob ihm bas gange Bergogthu                                                    | n Sachsen    |
| gegeben morben. 205. 207. lagt Blechmungen ichlagen                                                     | 201          |
| Bernftudt, ob es ein besonderes Bergogthum                                                              | 360          |
| Beffer, (bes Berrn von) Gebicht auf den Fehrbellinischen @                                              | iea 60 Ga    |
| Beza (Theod.) wohnt dem Mompelgarbischen Colloquio be                                                   | 266          |
| Bibliotheck in Unipach 357. in Oels wird errichtet                                                      |              |
| Distribute in ampute 3) /. in Des into tituates                                                         | a 356        |
| Bibliothecken find nothwendig und nuglich                                                               | 356. fg.     |
| Bier, ift der Ceutiden Gerrancte. 435. welches das Befte.                                               | ibid.        |
| Bircherodius (Janus) verdient wenig Cob                                                                 | 130, 136     |
|                                                                                                         |              |

| nen - von Sichftatt (Joh. Anton) wird ermablet, 347. lagt Ducaten      |
|------------------------------------------------------------------------|
| - non Crichitatt ( Orah Mintan) with symiablet 247 latt Silicates      |
|                                                                        |
| schlagen 345                                                           |
| Bifithum (Lubed) ift ber Evangelischen Religion jugethan 378           |
| - hintertreibt die Seclarisirung 379. sq.                              |
| - (Ofnabruct) wird alternative mit Catholifchen und Evangelis          |
| fchen Bischoffen besett. 933                                           |
| Blech Mingen, mas badurch verftanben werbe. 202. ob es 3menfeitig      |
| ae aebe, ib, marum manche tierlicher, als andere ausseben. 209.19.     |
| - Ert Bifchoff Wicmanns ju Magbeburg 209                               |
| - Orconis divicis                                                      |
| - (Zwepfeitige) hertog Bernhards ju Sachsen 201                        |
| Blut, quillet aus bem Gemahlbe Francisci hervor . 375                  |
| Bommil, wird bon benen Frangofen erobert 32                            |
| Brandenburg : Onolebach, (Marggraf von) errichtet eine Bibliothe-      |
| cam                                                                    |
| Braunfdweig-Luneburg, macht, jur Zeit bes Weftphalifden Friebens,      |
| an funf Stiffter Praetensiones 330. fq.                                |
| - bekommt, im Weftphalischen Frieden, ein Erb Recht an Die             |
| Stiffter Ofnabruct und Paderbarn 3 8. 330. 333. 335                    |
| Braunfchweig, Die Stadt, erwehlet ben heil. Autorem gu ihrem Pa-       |
| tron                                                                   |
| - laffet Chaler folagen 9                                              |
| Bremen, wird im Beftphalifden Frieden vor eine Reichs Stadt de-        |
| clarist.                                                               |
| - gerath, wegen ber Reichs-Frenheit, mit bem bafigen Bifchoff          |
| in Streit 147                                                          |
| - pertheibiget fich einiger maffen ib.                                 |
| Brondorft, hat feine eignen Grafen 2. welche auch andere Derrichafften |
| besigen. 2. 3. sich theilen sich in vier Linien 3.                     |
| Bruberschafft ju Rothschild, wird von R. Christian I. in Dannemard     |
|                                                                        |
| ***************************************                                |
|                                                                        |
| Sumet, met det etal our chora danis                                    |
|                                                                        |
| Bundnuß mifchen A. Ludwig XIV. in Franckreich, und benen Schweie       |
| gern, 297. fq. beffen Articul 303. 304                                 |

| <u>-                                     </u>                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| affe-Erincien, übermäßiges berer Teutschen                                                                     | 293           |
| Calbe, wem diese Stadt ehebem jugehoret                                                                        | 203           |
| Cammerer von Worms, fiehe Dalberg                                                                              |               |
| Cammerling, Cardinal, deffen Gewalt und Ansehen, be                                                            | v erledigten  |
| Pabstlichen Stuhl                                                                                              | 20            |
| — benm leben des Pabsts                                                                                        | 51            |
| - barff Gelb schlagen laffen                                                                                   | 52            |
| Campen , beren Lage und Alter 257. 258. mar eine Reich                                                         | 6 tabt. 258.  |
| wird zweymahl belagert. 258. 260. wirfft bas Spanis                                                            | he Joch ab.   |
| 259. wird von der Frangolifden Befagung fehr hart g                                                            | jenaiten 261. |
| 264. bertheibiget fich wieder falfche Befdulbigunge                                                            | n ven denen   |
| General - Staaten 261, 262, lagt Ehaler fchlagen. 29                                                           |               |
| Canonici merben Bruber genennet                                                                                | 419           |
| Capitulatio perpetua, des Stiffts Dinabrud, mit bem S                                                          |               |
| fameig                                                                                                         | 334. fq.      |
| Capitulationes berer Teutschen Bifchoffe                                                                       | 423           |
| Cardinal Padrone, was es heiste                                                                                | 56            |
| Cardinale, fo in Francfreich Staats Ministres gewesen                                                          | 98            |
| Cart Augusto, Grafens zu Hoheniohe-Rirchberg Chaler                                                            | 382           |
| Carls von Egmond, Berhogs von Gelbern, Schicffaale. 12<br>Ronig Mithridate in Ponto verglichen. 126, wird nach |               |
| gelobet. 127. hinterlaffet einen groffen Schat 127. la                                                         |               |
| ber-Munge pragen                                                                                               | pe thie Olis  |
| Sarl-Rudoloh, Berkog von Burtemberg, übernimmt bi                                                              |               |
| ichafft seines minderjährigen Bettern. 40. laffet bef                                                          |               |
| Thaler schlagen.                                                                                               | 33 40         |
| Carl Bilb. Friedrich, Marggraf ju Brandenburg Amfo                                                             | nets tage his |
| St. Bumprechts-Stiffts-Rirche erweitern. 416, errid                                                            | stet eine Ric |
| bliothed                                                                                                       | 357           |
| Catholifche, verliehren im Beffphalifchen Frieden manche 2                                                     | Rifthummer    |
| 331. fq ihre Unschlage, Die Religion aus gu breiten                                                            | 423           |
| Celle, an der Mulbe, ein Clofter, wer es geftifftet                                                            | 406           |
| Spriften werben in China verfolget                                                                             | 255           |
| Chriftian I. Braf ju Rangom, erfaufft Barmfiebe. 235. fe                                                       | in Seben, und |
| i Berbienfte. 234. fq. Medaille auf ihn                                                                        | 233           |
| Chriftian Ulriche, Bertoge ju Burtemberg Chaler 353. f                                                         | ein Leben und |
| Regierung                                                                                                      | :54           |
| Virginian)                                                                                                     | Shriftonh.    |

| Chriffoph, Graf ju Manderscheid, und Abt ju Grablo, taffet                           | ahaler<br>280 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| pragen. 273. fein Leben Chriftus brudet feine 2Bunbenmahle bem beil. Francisco ein 3 |               |
| Shriftus brutet feine Zounveimmine bem gen. Francisco em 3                           | 75.14         |
| Chur Craif, Gachfifcher, ob er ju bem alten Berhogthum S gehoret                     | 208           |
| Cobbe (Peter) wird Pubfflicher General-Vicarius in benen verei                       | nigten        |
| Mieberlanden. 396. wird bes Jansenismi beichuldigt. 397. b                           | ertheis       |
| bigt fich. 398. beffen Leben, und wiedrige Schickfaale. 395                          | . Me-         |
| daillen auf ibn                                                                      | 2. 44 I       |
| Coln, (Churf. von) hilft Gronnigen belagern. 178. muß aber                           | davon         |
| mit Berluft abziehen                                                                 | 182           |
| Coevorden nehmen die Sollander ein                                                   | 196           |
| Collegia ber Resuiten gu Rom. 363. fq. at andern Provingien                          | 366           |
| Colloquia, von Religions Sachen, was fie nugen 138.26                                | 6.272         |
| Colloquia zu Mompelgard                                                              | 67. fq.       |
| Commendantens zu Francenthal, merchvürdiger Abschied                                 | 144           |
| Conformitates Vitz b. Francisci & Christi                                            | 90. fq.       |
| - Dieses Buchs mancherlen Ausgaben                                                   | 37I           |
| Corduba (Don) gapituliret mit einem Ochaf Dirten                                     | 139           |
| Eronen, brey, in bem Schwedischen Mappen, 121. wer felbi                             | ge am         |
| arften geführet. 324. Danemarck führt fie auch im Wappen                             | 323           |
| Curtis, mas es in benen alten Diplomatibus bedeute                                   | 322           |
| alberg (von) Cammerer von Worms, ihres Gefchlechts                                   | Altero        |
| thum und Frenheiten. 61. 62. werden ben Rapfert. Er                                  |               |
| por andern ju Rittern geschlagen                                                     | 62            |
| Dei gratia, mann biefer Worte die Beiftlichen fich bebienet                          | 216           |
| Demuth, Graf Friedrich Eberhards ju Sobenlobe                                        | 391           |
| Deventer wird von benen Frangosen erobert                                            | 32            |
| Devife, auf die sieben vereinigten Provingen                                         | 17            |
| - auf das Marpen Pabft Gregorii XIII.                                                | 367           |
| - auf Peter Codde, Pablit. General-Vicarium in benen ve                              |               |
| ten Miederkinden 39                                                                  | 3-441         |
| - auf Beinrich XI Reuß, Grafen und herren gu Blauen                                  | 429           |
| - auf den Untritt ber Regierung, Graf Carl Auguste ju                                |               |
| tobe:Kirchberg                                                                       | 38.           |
| - auf Die Gelangung des Ofnabrudifchen Stiffte, an das                               |               |
|                                                                                      | 18. 19.       |
| (Mmm) x                                                                              | auf           |

| auf einen Richter, ber fich nicht bestechen laffet                                                              | 23          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - auf einen geichenck-gierigen Kichter                                                                          | 23          |
| - was bep einer Devile überhaupte ju beobachten                                                                 | 27          |
| Diploma , wegen bes Unfpachischen St. Gumprechts Stifft                                                         | 8 41L       |
| - wird untersucht                                                                                               | 148         |
| Diftichon auf Pfalggraf Bolfg. ju Zweybrucken Cobt                                                              | 122.124     |
| - auf das verneuerte große Dendelbergische Meinfaß                                                              | 430         |
| Doesdurg erobern die Frankosen                                                                                  | 21          |
| Dom Capitul ju Silbesheim, woher es feinen Urfprung bab                                                         | 6 417       |
| - wie es an Macht und Reichthum zugenommen                                                                      | 420         |
| - lagt lede vacante Thaler ichlagen                                                                             | 417         |
| - Deffen Wappen                                                                                                 | ib          |
| (ju lubed') vergleicht fich mit herhog Friedrich III. 4 wegen funfftiger 2Bahl                                  | u Holftein  |
| - bekommt begwegen mit Danemarck Berbrug                                                                        | 379         |
| - wird aber vom Ranfer ben feinen Rechten beschüßet                                                             | 381         |
| - last sede vacante Chaler pragen                                                                               | 382         |
| Dom Capitul Mappen follen beschrieben werden                                                                    | 377         |
| Dominicaner konnen Francisci Gemählbe nicht leiben                                                              | 418         |
| Drepfaleigkeits Chaler, Graffich Reußischer                                                                     | 376         |
| ben welcher Gelegenheit er gepräget worden                                                                      | 425         |
| - hat zweperlen Gerrage,                                                                                        | 426. lq.    |
| Ducate, Bischofflich Sichstättischer                                                                            | 425.428     |
| - Christin Changertinger                                                                                        | 345         |
| - Graffich Gronsfelbischer                                                                                      | 10          |
| — Eurdischer                                                                                                    | 289         |
| ggenberg (Joh. Ulrich, Graf von ) wird jum Reichs<br>macht — lebt in vertrauter Freundschafft mit dem General Q | 74          |
|                                                                                                                 | 76. fq.     |
| Egmond (Grafen von) erlangen Belbern                                                                            | 117         |
| - felbiges wird ihnen wieder abgenommen                                                                         | 126         |
| - aber burch einen Bergleich gelangen fie wieber jum                                                            | Befit 126   |
| Che, gludliche Bernog Wilhelms V. in Bayern                                                                     | 192         |
| Cidftattische Bischoffe Wahl. 347. Ducaten                                                                      | 345         |
| Einsiedeleven, fo ber Graf von Sporce erbauen laffen.                                                           | 105.108     |
| Eldingen wird eine Abten                                                                                        | 401.fq.     |
| Elephanten-Orden, mann er entftanden 130. 122. wer bavo                                                         | n gefchrie. |

| 100 / . 0.07                                                |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| ben. 130. was die Ritter anfangs vor ein Ordens             | Beichen getras     |
| gen. 133. wird nachhero offters verandert. 135. b           | esondere Dr:       |
| bend Rette. 134. ber Orden fommt in Abnahm. ib:             | wird wieder        |
| erneuert                                                    | 135                |
| Emmerich, wird von benen Frangofen erobert                  | 30                 |
| Episcopus, wer unter biefem Wort, in benen mittlern 3       |                    |
| ben merde                                                   | 412                |
| Epitaphium, des Cardinals von Amboile                       | 101                |
| Epitaphium, Des Cutsuluis soit Ambolie                      | 15                 |
| - bes heil. Autoris - Petri Coddzi, Archiepiscopi Sebasteni |                    |
| Petri Codazi, Archiepitcopi Sevateni                        | 399                |
| - Chrift. Ulriche, Berhoge von Burtemberg                   | 355                |
| - verschiedener aus der Frepherrt. Familie von Frep         |                    |
| Erb. Lehen in Lothringen und Flandern                       | 94.96              |
| Eruft August, erfter Bifchoff ju Ofnabruct, aus bem &       | raunichmeige       |
| ichen Sauffe, nimmt Befit von dem Bifthum. 336.1            | apr deproegen      |
| eine Medaille schlagen                                      | 328                |
| Evangelischer Rath in Augspurg wird ermahlet,               | 315. fq.           |
| Evangelische Religion wird in Ofnabrud eingeführet          | 46.fg.             |
| Webrbellinifcher Sieg ber Branbenburgifchen Eroup           | en über bie        |
| Contract on the second                                      | 65.19              |
| Seuerwerd ju lernen, ift nuglich                            | 318                |
| Klandern, in felbigem gelangen auch die Beibs. Perfon       | en ame Regis       |
| ment. 90. aus wie viel Stucken die Grafichafft bestehe      | to an mirk         |
|                                                             | 94.96.             |
| ein Erbelehen                                               | 94, 90.            |
| Standrifcher Golb-Gulben, der Berhogin Maria bon 2          |                    |
| Florus, Teutscher des Waffenberge                           | is official to the |
| Franciscus, ber heilige, thut viel Wunder. 371. wird mi     | a Sotilio per:     |
| glichen 370. fq. befommt auch bie Wundenmable von           | enritto, 372.      |
| Beugnuffe, welche die Mahrheit Diefer Sache beft            | attigen follen     |
| 272 gebet besmeden allen andern Deiligen vor                | 376                |
| Granckenthat, menn es erbauet morben, 137. fomint em        | or 138 wird        |
| nan benen Onaniern vergebens belagert. 139 Die Ral          | pierlichen und     |
| Ranrifchen belagern es auts neue 140, lg. ergibt lich       | an die Intans      |
| tin ner Snanien, 141, muß manderlen Drangfale at            | isteben. 142.      |
| wird, nach vielen Schwierigfeiten, endlich bem Chur         | fürften in ber     |
| Pfale eingerdumet. ib. bed Spanifchen Commendant            | en merchour.       |
| diger Abschied                                              | 145                |
| siller tinfehen                                             | Francken           |
|                                                             | Clausian com       |

| Francenthalifche Noth-Munge                                | 137          |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Franckenthalisches Religions Bespräch                      | 138          |
| Franckreich, hat mehrentheils Cardinale ju Staat. Miniftre |              |
| - fucht im Westphalischen Frieden der teutschen Stiffe     | ter su schoo |
| nen                                                        | 332          |
| Frank Antone, Grafens von Sporck, Leben, und lobl. Uni     | ternehmun=   |
| gen 107. fq. beffen Schrifften                             | 110.fq.      |
| Frank Wilhelm, Graf von Bartemberg, Bifchoff ju Ofine      | ibrück, läßt |
| Mungen pragen. 314. unterdruckt die Evangelische Reli      | gion, 315.   |
| 316. wiedersett fich ber Secularisirung ber Bifthimer      | , Bremen     |
| und Verden                                                 | 316. fq.     |
| Frangofen belagern Groningen vergebens, 178. erobern in    | furger jeit  |
| swolff Hollandische Vestungen                              | 25. fa.      |
| Frangofisches Wappen, warum es auf Orengischen Mungen ft   | ebe 218.fg.  |
| Frenberg (Roh. Anton, bon) wird Bifchoff ju Gichftate      | 347          |
| beffen Uhnen Safel                                         | 352          |
| - (Chriftoph, von) wird Probst zu Ellmangen                | 349          |
| - (Joh. Chriftoph II. ) Probst zu Ellwangen                | ib.          |
| - (Joh. Christoph III.) Bischoff zu Augspurg               | ib.          |
| - (Ludwig, von) murbe jum Bischoff von Cofinig erw         |              |
| Freybergifche Familie , beren Grabmable                    | 348          |
| Friede, Westphalischer, wird verzögert                     | 318.fq.      |
| Friedrichs II. Konigs in Danemard und Merwegen Medaille    | 129          |
| Friedrich, Bertog ju Burtemberg. Mompelgard, veranstalte   | et ein Relie |
| gions Gesprach                                             | 264, fq.     |
| Friedrich Eberhards, Gr. ju Sohenlohe munbernsmurbige L    | ehengellme   |
| stånde                                                     | 388          |
| - er gerath unter bie boben Beiffer                        | 390          |
| - begen fürtreffliche Eigenschafften                       | 391          |
| - Alhnen Safel                                             | 392          |
| — Begrabnuß Thaler                                         | 385          |
| Friedrich Wilhelm, Churf. zu Brandenburg, erhalt einen     | marchuin.    |
| bigen Sieg über die Schweden                               |              |
|                                                            | 65           |
| Fürsten-Erhebung vom Kapfer Ferdinand 11. vorgenommen.     | 74. fq.      |
| alen (Bernhard Chriftoph von) Bifchoff zu Dunfter,         |              |
| nen General-Staaten ben Krieg an                           | 260          |
| - belagert Munfter                                         | 261          |
|                                                            | Gaucfler,    |

| Bauckler , befommt ein schlecht Trancigelb                                 | 215    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bedachtnuß: Munge ber Proving Geeland , auf die 1651. gehi                 | iltene |
| General Berfammlung der vereinigten Provingen 17. wer t                    | iefels |
| bige Mange erfunden                                                        | 436    |
| - bes erften Bifchoffs ju Ofnabrud, aus bem Souf B                         | rauns  |
| (d)weig                                                                    | 329    |
| - auf Die, vom Ronig in Franckreich, gefchehene fchnelle Erobe             | rung   |
| zwölff Hollandischer Festungen                                             | 25     |
| - auf den, von Brandenburg, uber die Schweden, bey                         | fehrs  |
| bellin erfochtenen Sieg                                                    | 65     |
| - auf die Bermahlung Chrift: Ulriche, Bergoge ju Burten                    | iberg  |
| Del8 35                                                                    | 8. fq. |
| — auf das Mompelgardische Religions. Gespräch                              | 265    |
| - auf bas, vom Pabft Gregorio XIII. ju Rom gestifftete Jesu                |        |
| Collegium                                                                  | 361    |
| - auf Petrum Coddaum, Pabfil, General-Vicarium in ber                      |        |
|                                                                            | 393    |
| - auf die erweiterte St. Gumprechte Stiffte Rirche ju Onolg                |        |
| CAL CLE A CONTRACT MICE OF COLORS                                          | 409    |
| - auf die Erbauung der Graffich Sporckischen Einsiedelen,                  | Bel-   |
| vedere genannt                                                             | 105    |
| - auf bie, ber Stadt Bremen, im Westphalischen Fried                       |        |
| Schluß, vorbehaltene Reichs Frenheit                                       | 145    |
| Gebicht, auf den Tod König Georgs 1 von Groß-Britannien                    | 83     |
| - des herrn von Beger, auf den Jehrbellinischen Sieg                       | 68     |
| Beister ( Sobe)                                                            | 390    |
| Beiftliche, warum sie auf Blech Munten figend vorgestellet werben          |        |
| Gelbern, hat seine eigene Bertoge. 114. an wen es, nach bes le             | gern   |
| Berkogs Cobt, gefallen. 115. nach Berkog Rainalde lil. ju Ji               | 11(0), |
| Absterben, entstehet beswegen neuer Streit 116, 126, fomm                  | t in   |
| Desterreichische Sande 118. sq. soll an Franckreich tommen.                |        |
| ber Ronig von Preuffen erhalt einen Eheil deffelbigen                      | 119    |
| Geldrische Silber-Mungen, 121. Thaler                                      | 113    |
| Gemahlbe, auf die Gewalt derer Barberini in Rom                            | 56     |
| General Staaten wiedersegen fich benen Pabsilichen Befehlen, wieder Coddei |        |
| Georg I. Ronig in Groß-Britannien, und Churfurft ju Braunschn              | 398    |
| Luneburg, macht in feinem Churfurftenthum, wegen berer ft                  | reigs  |
|                                                                            | iben   |
|                                                                            |        |

| ( CAR)                                                               |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| renden heilfame Verordnungen                                         | 86        |
| - ftirbt zu Ofnabruck                                                | . 84      |
| - deffen Begrabnuß: Thaler                                           | 81        |
| Georg, Berhog ju Burtemberg. Mompelgard, laft ein Religi             | ions: Ges |
| frråch halten                                                        | 266,fq.   |
| Berechtigfeit Bottes                                                 | 67        |
| Befant ichafft (Schweißerische) wird zu Paris toftlich bewirthe      | 1 299.fq. |
| Befprad, swifchen bem Gurften von Eggenberg, und bem                 | Benerat   |
| 2Ballenftein                                                         | 77. fq.   |
| Gleichischen Graffchafft Warpen 442                                  | .450.fq.  |
| Borgische Rupffer Mungen                                             | 434       |
| Gottingifche Universitats Bibliothec                                 | 128       |
| Goldgulden, Flandrifder, Der Berhogin Maria bon Burgun               | 89        |
| - Nordlingischer                                                     | 432       |
| Goldfluck (ovales) bes Derhogs ju Burtemberg Dels                    | 338       |
| Bothifches Reich , beffen Groffe                                     | 326       |
| Grave, wird von benen Frankosen erobert                              | 32        |
| Gregorius XIII. Rom. Pabft, ftifftet ju Rom ein Jesuiter Co          | llegium   |
| Gregorius Mini. Otomic Parole) ledice in Otom can Jermine Co         | 361       |
| - errichtet an andern Orten mehrere                                  | .366      |
| - wird befrwegen von benen Jesuiten gelobet                          | 167       |
| - hilfft mehrern geistlichen Orden auf                               | ib.       |
| - tragt vieles, jur Aufnahm guter Runfte bey                         | 368       |
| Groningen, wird von Francfreich und deffen Ahirten belagert. 17      |           |
| sich aber tauffer. 179. wird auf gefordert. 180. die Belager         | unamirh   |
| aufgehoben. 182. baseibst werden manche Personen, Zeit               | mahrene   |
| ber Belagerung, munderbarlich errettet                               | 183       |
| Gröningische Noth-Klippe                                             | 177       |
| Gronofeld, (Grafen von) flammen von benen Grafen von B               | ranchard  |
| ab. 4. nehmen beren Titul an                                         | ib.       |
| - (Jobst Maximilian, Graf von) hat mancherlen Si                     |           |
| - (Doolt Matumum, Stat von) dat manchetter Of                        | 6, fq.    |
| - (herrichafft) wird von benen Schweden eingenommen                  | 0,14.     |
| Gronsfeldischer Thaler 1. 415. Wappen Schild                         | 7         |
| St. Gumprecht, wer er gewefen 4 10. ftifftet ein Clofter ju Onolhbac | hih ma.   |
| rum er in einem Dielomate Episcopus genennet wird. 412, be           | Gon Cla   |
| fter wird nach Burgburg transferirt, 413. die Rirche wi              | Ilen Cios |
| The Games sincercumes in mis hiel Canonici in On                     | olehodi.  |
| Chor Serren eingeraumet, ib, wie viel Canonici in On                 | organd)!s |

| schen Stifft gewesen. 414. wenn es reformirt gewor Stiffte Rirche wird erweitert Gustav Wolph, Konig in Schweben, schlägt die Bayern. 43 Augspurg ib. bekommt es ein. 45. ordnet einen Evangelisch daselbst an. 46 ertheilt der Stadt eine Wersicherung Gustavom (Gustav) wird Bischoff zu Ofinabruck, 315. renunnem Recht, an dieses Stifft                                                                                                                                                           | ib.<br>belagert<br>hen Rath                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Jag, baselbst wird eine General-Bersammlung ber vereinig vingen gehalten Dailbronn wurd dem Churfürsten von Pfals eingeräumet Hanburgischer Shaler. 429. Streitigkeit, wegen des Cour Species Chalers Deilige, werden auf Mungen geseht — Legenden von selbigen, verdienen keinen Glauben Beinrich der Lowe, hat an Erg-Bischoff Wicmann einen grof                                                                                                                                                    | 18<br>142<br>ant - und<br>430<br>- 10<br>15, 276               |
| Heinrich I. Reuß, Graf und Herr zu Plauen Heinrich XI. Reuß, Graf und Herr zu Plauen Helm-Kleinodien des Hohenlohischen Wappens Helm Decken dieses Wappens Hern Decken dieses Wappens Herndbic der Teurschen Beraldische Annerckungen Hersbeim (luarus) hat mit seinem Buch widrige Schicksalle Hernbeimscheinsche Von Capitul, dessen Ursprung — schreibe dem Bischoff eine Capitulation vor — hat Streit mit dassger Collegiat-Kirche — bessen Wappen — läst sede vacante Episcopali Chaler schlagen | 425. fq.<br>428<br>445<br>447<br>451. fq.<br>443. fq.          |
| Dirte ju Dgersheim capiculirt mit benen Spaniern Holugen Speckein (prachtiges) in Munchen — wird in Versen beschrieben Hochzeit Geschenet, (fostbares) Hochenlohische Shaler. 385. 286. Wappen ib. & 438. sq. bessehend, 447. Unmerckungen über das Wappen, 439. mancherlen Felber zu rangiren 442. bessen Delme Kleinot Holland, befordert die Emigkeit unter den 7. vereinigten Probing                                                                                                              | 139<br>186<br>187<br>190<br>en Helms<br>vie dessen<br>vien 444 |

| laffet beswegen eine Bedachtnuß. Dunge fchlagen. 17. wer                                                             | der Et.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| finder derfelbigen .                                                                                                 | 436       |
| Sollander mehren fich fchlecht in Rheinbergen. 29. werden b                                                          | eßwegen   |
| von ben Frantofen verfpottet. ib. begehen manchen Staat                                                              | 8:Fehler  |
|                                                                                                                      | 29. 30    |
| Holftein Gottorfifche Bergoge, erlangen ein Recht ju dem Lub                                                         | ectischen |
| Bisthum                                                                                                              | 379       |
|                                                                                                                      |           |
| Tansenismus ift ber Rom. Rirchen beforglich                                                                          | 394       |
| lanseniften laffen eine Medaille auf ben Peter Cobbe pragen                                                          | 442       |
| Iehovah. Mahme Gottes, auf Mungen                                                                                    | 1         |
|                                                                                                                      | 361.363   |
| - haben auch Collegia an andern Orten                                                                                | 366       |
| - breiten die Pabstliche Religion aus                                                                                | 364       |
| Bevern, ift eine besondere frepe Berrichafft                                                                         | 227       |
| - wird ein Brabandisches gehen                                                                                       | 228       |
| - fommt an die Grafen von Oldenburg. 228. an das S                                                                   | aug Ans   |
| halt. 229. ber, begwegen entstandene Streit, wird                                                                    | bengeles  |
| get 219. 230, foll einen proportionirlichen Reiches                                                                  |           |
| übernehmen                                                                                                           | 230       |
| Jobst Maximilians, Grafens su Gronsfeld, Leben und Thate                                                             | n. 4.1q.  |
| beffen Chaler i. er verfertiget bie Unmercfungen uber Baf                                                            |           |
| teutschen Florum                                                                                                     | 8         |
| Johanns, Fürstens ju Anhalt-Berbst, Begrabnuß Thaler                                                                 | 225.fq.   |
| Johann Antons, Bifchoffs ju Cichftatt, Ducaten. 345. beff                                                            |           |
| Out was to an Oralliana Champenen han O'Danned iff sin Co affinhan                                                   | 347       |
| Johann von Dalberg, Cammerer von Berms, ift ein Beforber                                                             | er guter  |
| Runfte und Wiffenschaften                                                                                            | 63        |
| Johann Ulrichs, ersten Furstens zu Eggenberg Thaler. 73. Lebe beffen vertraute Freundschafft mit General Wallenflein | # /.4.14. |
| Sohann Wilhelms, Herhogs ju Julich, Chaler                                                                           | 217       |
| Julich, an wen baffelbe, nach Abgang Des Pfalgifchen Sauffes (                                                       |           |
| Dreussen macht Anspruche darauf                                                                                      | 219. fq.  |
| Julichischer Thaler                                                                                                  | 217       |
| Gulier, eine Romische Munge                                                                                          | •         |
| Julii Frangens, Bergogs ju Sachsen Lauenburg Thaler 281                                                              | er 1860   |
| bie Chur. Schwerder, Des Erg. Marichall Amtes, in sein                                                               | Ranner    |
|                                                                                                                      | 283       |
| bringen                                                                                                              | Pale      |

## 193 )o( EE)

| Walbe, wem diese Stadt ehedem zugehoret                                                           | 203. fq.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D. Rapfer in China                                                                                | 255        |
| Conferlichen hüssen ein ben Oldendorv                                                             | 6.7        |
| Rempten, Reichsftadt, hat viele Privilegien und Frenheiten — verträgt fich mit bem bafigem Stifft | 174.19.    |
| - verträgt sich mit dem dasigem Stifft                                                            | 172.175    |
| hat das Recht goldne und sitberne Munge zuschlagen                                                | 170        |
| - laffer Thaler pragen                                                                            | 169. 171   |
| Rirchen, ob sie schon senn sollen                                                                 | 416        |
| Rirchen, ob fie fcon fenn follen Rlippe, ber belagerten Stabte, Campen 257. 260. Francker         | ithal 137. |
| Gröningen, 177. Ognabrua                                                                          | 313        |
| Rriege : Declaration bes Bischoffe von Munster, gegen bie                                         | Generals   |
| Staaten                                                                                           | 260        |
| Rriegs, List eines Schaaf Sirtens                                                                 | 139        |
| Rurffer, beffen bedienen fich die Chinefer, in Sandel und 200                                     | indel 251  |
| Rupffer-Munge (Chinefifche) 249. (Schwedisch-Gorgische)                                           | 434        |
| abor folis, mas biefes eigentlich heiffe                                                          | 26. 27     |
| Lagom, Bedeutung Diefes Wort                                                                      | 430        |
| Langenburgische Herrschaft, deren Wappen                                                          | 430        |
| Langwagen, mer fie erfunden                                                                       | 437        |
| Pauenhurg, ob dadurch das Derkogthum Ogalien angezeigt w                                          | erde 208   |
| Lauenburgifche Bergoge, fuhren in bem Bappen Die Gachfifd                                         | en Churs   |
| . Schwerder                                                                                       | 288        |
| Leben, merchwurdiges, Friedrich Eberhards, Grafens von &                                          |            |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                             | 388        |
| Leoparden, wie fie in denen Mapren muffen geftellet merden                                        | 449        |
| - woran man fie von benen Lowen unterscheiben tonne                                               | ib.        |
| Liber Conformitatum Vitæ Francisci & Christi                                                      | 370        |
| — Dieses Buchs mancherlen Ausgaben                                                                | 371        |
| Lob. Gedicht auf Ronig Georg I. von Groß Britannien                                               | 83         |
| Low und Leopard, wodurch fie, in benen Wappen von einant                                          | er unters  |
| schieden                                                                                          | 447        |
| Lowen, warum fie in fo vielen Wappen vorfommen                                                    | 448        |
| Lowenthaler, was fie ben benen gurden bedeuten                                                    | 290        |
| Lothringen, daselbft werden die Erb Leben eingeführet                                             | 94.19.     |
| Lubechisches Dom Capitul/ laft fede vacante Thaler pragen                                         | 377        |
| — nimmt die Evangelische Religion an                                                              | 378        |
| $(\mathfrak{N}\mathfrak{n}\mathfrak{n})$ 3                                                        | wa:        |

| - warum biefes Stifft, ben bem Sauffe Solftein, lang                                                                  | e Zeit geblies |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ben                                                                                                                   | 379            |
| - Danemarck erreget befrwegen Streit                                                                                  | 381            |
| - Solftein vertheidiget sein Recht                                                                                    | 382            |
| - ber Ranfer maintenirt bas Dom Capitul ben feiner                                                                    | Frenheit ib.   |
| Luctens Irrthum, in Erflarung einer Medaille                                                                          | 162, 163       |
| Ludwig XIV. Konig in Franctreich, erobert in furgen 12.                                                               | Dollandische   |
| Restungen                                                                                                             | 27             |
| - errichtet mit benen Schweißern ein Bundnuß                                                                          | 297            |
| Mackeloes, was biefes Wort bebeute                                                                                    | 430. fq.       |
| Mahomets IV. Burdischen Ranfers Ducate                                                                                | 289            |
| Mackelos, was dieses Wort bedeute<br>Mahomets IV. Turctischen Kapsers Ducate<br>Malmedy, Abten, hat mit Stablo Streit | 274            |
| - worinn die vermeintliche Borrechte bestehen                                                                         | 276 fg.        |
| Mandericheid, Grafen von, erhalten bas Mungrecht                                                                      | 274            |
| Medaille, auf die von Ludwig XIV. gefchehene fchnelle Erot                                                            | erung emålet   |
| Hollandischer Restungen                                                                                               | . 25           |
| auf bas von eben bemfelben, mit benen Schweige                                                                        | en errichtete  |
| 2 Bundnuß                                                                                                             | 295            |
| auf Die Wermahlung Christian Ulriche, Bergoge                                                                         | m Mirtem       |
| berg Oels                                                                                                             | 318            |
| auf die Begrabnuß Bergogin Anna Elifabeth, ju 9                                                                       |                |
| and ote Segmenting See Collin Cities Cultiotiff In 2                                                                  | ibid.          |
| auf bie Erneurung bes Elephanten Orbens                                                                               | 129            |
| Christians I Grafens zu Rangau                                                                                        | 233            |
| auf den General Rabenhaupt                                                                                            |                |
| der Stadt Bremen                                                                                                      | 193.437        |
| auf den berühmten Johann Milton                                                                                       | 145            |
| auf den Veter Bante                                                                                                   | 173            |
| siehe Gedachinuß-Munge                                                                                                | 305            |
| Medailleurs, Jean Blum 145. Jean Didier 154. J. R.                                                                    |                |
|                                                                                                                       | 233            |
| Medaillon, einseitiger                                                                                                | 185            |
| Medzibor, Herrschafft, kommt an die Berkogen zu Dels                                                                  | 344            |
| Meet-Raben, ob sie in Wappen furfommen                                                                                | 448            |
| Mennonisten, wehren sich in ber Belagerung Groningen                                                                  | 179            |
| Milton (Joh.) verfertigt ein Belben Bebicht. 154. beffen                                                              | managerley     |
| Uberfegungen, 155. 156. Urtheile über felbiges 156. v                                                                 | erfertigt bas  |
| wiedergewonnene Paradif. 158. ftirbt 154. Medaille                                                                    | ant thu 123    |
|                                                                                                                       |                |

| 100 /-( 0,0)                                                                                                                                                                                                                                                        | -                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Mömpelgarbisches Religions Gesprach<br>Munsterischer Bischoff hilft Gröningen belagern, 178. muß aber w<br>bavor abziehen. 182. kundet den Generals Staaten den Krie                                                                                                | 167<br>jeder<br>g an<br>260     |
| and a south familiar in Salisan topics of the Combittee                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Munfterbergische Bergoge, in Schlesien, besigen schone Landscha                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| 344. sterben aus 33:                                                                                                                                                                                                                                                | 9. lq.                          |
| Munte (fupfferne) in Schweben gepraget                                                                                                                                                                                                                              | 434                             |
| - ber Chineser was Man and Manager and                                                                                                                                                                                                                              | 249                             |
| - (silberne) der Eurcken                                                                                                                                                                                                                                            | 289                             |
| Muntmeistere, A. G. A. 162. Johann Abam Bottger                                                                                                                                                                                                                     | 426                             |
| Mung Sammlungen                                                                                                                                                                                                                                                     | 138                             |
| Mungwesen, heutiges, ift in elenden Stand                                                                                                                                                                                                                           | 346                             |
| - der Sineser 25                                                                                                                                                                                                                                                    | o, lq.                          |
| Miemagen, wird von benen Frangosen erobert<br>Nobilis, wem dieser Situl in denen mittlern Zeiten gegeben worden<br>Rordlingen, wann es die Reichselmmedietzet erlanget<br>Rordlingischer Goldgusben<br>Rordle-Klippe, siehe Klippe<br>Nothe Chaler der Stadt Campen | 210<br>432<br>210<br>432<br>ib. |
| els, Fürstenthum, hat die Mung Gerechtigfeit                                                                                                                                                                                                                        | ,339                            |
| wird in dren Weichbilde eingetheilt                                                                                                                                                                                                                                 | 343                             |
| durch Verkauffung verringert                                                                                                                                                                                                                                        | 344                             |
| - gelanget an bas Sauß Würtenberg burch Beurath                                                                                                                                                                                                                     | 339                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 353                             |
| Goldstücke prägen                                                                                                                                                                                                                                                   | 338                             |
| - Bibliothec dafelbst errichtet                                                                                                                                                                                                                                     | 356                             |
| Ogersheim, dafiger Sirth, capituliret mit benen Spaniern                                                                                                                                                                                                            | 139                             |
| Onolybachische Bibliother                                                                                                                                                                                                                                           | 357                             |
| Orange (Fürstenthum beffen Alterthum. 242. fq. woher es feinen                                                                                                                                                                                                      | Caine                           |
| men habe, ib wird zu einem frenen Land gemacht. 243, 245, hat                                                                                                                                                                                                       | Come                            |
| eigne herren. ib. welche, auf ihre Mungen, das Frangofische 2                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 248                             |
| Oranien (Pring Wilhelm II. von) flirbe                                                                                                                                                                                                                              | hat /                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |

| - hat mancherlen Unschlage, welche ihm aber miglungen                                                                                                                                   | 23                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Orben, ritterlicher, vom geharnischten Arm                                                                                                                                              | - 135                    |
| - vom Elephanten                                                                                                                                                                        | 132                      |
| Ordens-Leute, breiten fich unter Pabst Gregorio XIII. aus                                                                                                                               | 368                      |
| Orson, wird von König Ludwig XIV. in Franckreich erobert                                                                                                                                | 28                       |
| Ofnabrud, wird von denen Schweden belagert, und erobert                                                                                                                                 | 315                      |
| - ein neuer Bischoff von ihnen gemacht                                                                                                                                                  | ib.                      |
| — die Evangelische Religion wird daselbst eingeführet                                                                                                                                   | ib.                      |
| - laffet mahrender Belagerung Noth-Rlippen fchlagen                                                                                                                                     | 313                      |
|                                                                                                                                                                                         | 318.333                  |
| - Konig Georg I. von Groß. Britannien flirbt dafelbst                                                                                                                                   | 84                       |
| Offery verrathet denen Frangosen Rheinbergen                                                                                                                                            | 29                       |
| Otto dives. Marggraf in Meiffen, wer dadurch verstanden we<br>deffen herkommen, 404. sq. stifftet zwen ansehnliche Eloster<br>weitert seine herrschafft. 407. gerath in groffe Berbrieß | . 406. ers<br>lichfeiten |
| Osea de Pârele membishe fema                                                                                                                                                            | 407. fq.                 |
| Otto de Lipzk, mer bieses sene                                                                                                                                                          | 402                      |
| Ottones in medio aevo, werden mancherlen angeführt                                                                                                                                      | 402                      |
| Pabli verfolge ben Peter Cobbe Pabfiliche Stuhl, wer bep beffen Erlebigung, die groft.                                                                                                  | 393<br>e Gewalt          |
| habe                                                                                                                                                                                    | 10                       |
| — Wahl Julii II. 102, Pii III.                                                                                                                                                          | ib.                      |
| Paradif, verlohrnes, Johann Miltons                                                                                                                                                     | 155                      |
| Pfalk (Churfurft,) gelanget jum Mit-Befit der Julidifden Erbfd                                                                                                                          | haffti219                |
| - (Rheinische) wird von denen Spaniern eingenommen,                                                                                                                                     |                          |
| mieder evacuiret                                                                                                                                                                        | 144                      |
| Pfarrer follen fich nicht in bas Studium Historicum ju fehr verlie                                                                                                                      |                          |
| Phonix, mas er fepe                                                                                                                                                                     | 452                      |
| Piastra, Pabsts Sixti V.                                                                                                                                                                | 369                      |
| Piltorius, Canglen Director ju Beiderebeim                                                                                                                                              | 438                      |
| Podiebradifches Schwerd in Dels                                                                                                                                                         | 319                      |
| Poer, ift nur, ju gewiffer Zeit jum Dichten geschickt                                                                                                                                   | 154                      |
| Preuffen erlangt einen Cheil von Beldern,                                                                                                                                               | 113,119                  |
| - macht Unspruche auf Julich                                                                                                                                                            | 219                      |
| Achenhaupt (Egrl von) General ber Proving Broningen, w                                                                                                                                  | ird burd                 |
| perliche Rriegs. Thaten berühmt                                                                                                                                                         | 194                      |
| - erobert Coevorden mit Lift                                                                                                                                                            | 196                      |
|                                                                                                                                                                                         | :0                       |

| (# 5) Jol (C. #5)                                      |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| - ift ber Erfinder berer Langwagen                     | 437              |
| - Medaille auf ihn                                     | 193.437.438      |
| langau (Christian, von) kaufft bas Gut Barmftebe       | 235              |
| - wird beswegen jum Reichs. Grafen gemacht             | 236              |
| - erhalt auch noch mehrere groffe Frenheiten           | ib               |
| - beffen Linie flirbt aus                              | 240              |
| - Medaille auf ibn                                     | 233              |
| ten, woburch fie in Wappen, von denen Schachfelber,un  | nterschieden 450 |
| ds Abler, doppelter, ob er ju R. Beinrichs V. Zeit     | en gewesen 152   |
| imen, teutiche, eines Defterreichischen Pritiden De    | ifters 187.fq.   |
| eligions Gespräch, Franckenthalisches 138. Mömpelga    | rdisches 267     |
| Remaclus, errichtet die beeben Abtenen, Stablo, und    | Malmedy 275      |
| engta, Bergogin in Lothringen, vermahlt fich           | 186              |
| ent. Cammer bes Eurchischen Ranfers                    | 294              |
| heinbergen wird von benen Frankofen erobert            | 29               |
| tter: Orden, vom geharnischten Urm 135. vom Elephe     | anten 130        |
| tterschlagen, war ehebem eine besondere Ehre           | 731              |
| oland, wer er gewesen seyn foll                        | 146              |
| - ob er ein Beweiß ber Reiche Freyheit                 | - 148            |
| - beffen Bildnuß in Bremen                             | 146              |
| m, ift nach Absterben Pabft Alexanders VI. in groffer  |                  |
| achfen , Berhogthum , mas es ehebem unter fich begr    | ief 205          |
| - ob es bem Afcanifchen Grafen, Bernhard,              |                  |
| morben                                                 | 207              |
| - ob es auch ben heutigen Chur Craif in fic gefaft     | 208              |
| - Charfurft, macht Unfpruche auf Die Julichische       |                  |
| - Lauenburgifcher Thaler 281, Wappenmit ben Chu        |                  |
| 0117                                                   | 283              |
| aracenen befommen in Francfreich Schlage               | 244              |
| hachfelber in benen Bappen, wie fie von bene Rauten un | terschieben 450  |
| haf hirte gu Ogersheim capitulirt mit benen Spaniern   |                  |
| encken-Schans wird erobert                             | 30               |
| bergeReden berer Frantofen. 31. berer Romer            | 55               |
| weben hat mit Danemarct, wegen bes Wappens ber         |                  |
| Streit                                                 | 323              |
| - buffen ein ben Rehrbellin                            | 65               |
| - handeln unbillig an Brandenburg                      | 67               |
| - fieger über bie Rapferlichen                         | 6.7              |
| (D00)                                                  | Schwebie         |
|                                                        | Diges            |
|                                                        |                  |

| Schwedischer halber Thaler                                    | 321        |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Schwedisch-Gorsische Rupffer-Munten                           | 434        |
| Schweiger errichten, mit dem Ronig in Franckreich, ein Bundnu | B 297      |
| - ichiden begwegen nach Frandreich eine ansehnliche Befar     | dichafft   |
|                                                               | 298        |
| Schwerdt (Podiebradisches) zu Dels                            | 319        |
| Schwerdter,in bem Sachfifch Lauenburgifchen Bappen, veranlaf  |            |
| Streit                                                        | 283        |
| Scudi bes Carbinals Barberini                                 | 49         |
| Secularifation ber Bifthumer, im 30. jahrigen Rrieg           | 316. fq.   |
| Seegensprechen im Rrieg hilfft nichts                         | 183. 184   |
| Siegel ber mittlern Zeiten, foll man fammlen                  | 408        |
| Gilber, wie es die Sineser im Sandel brauchen                 | 249        |
| Gilber Munge Carle von Egmond , Bergogs in Gelbern            | 121        |
| Sinefer vermungen fein Gold                                   | 254        |
| - führen auch papiernes Geld                                  | 253        |
| - ibre Art, Gilber und Rupffer im Bertauff gu brauchen        | 249        |
| - ihre Kupffer-Munke                                          | ib.        |
| - ihr Gewicht                                                 | 250        |
| — ihr jest regierenber Kanser                                 | 255        |
| Sinesische Mungen, 252. Mung Cabinet. 254. Mungwesen.         | 253        |
| Sixti V. Rom. Pabfts, Piaftra                                 | 369        |
| - Leben und Schicksaale                                       | 370        |
| Snaphane, eine Gilber-Munge                                   | 121, 124   |
| Sohne, so wohl gerathen                                       | 98         |
| Solis Labores, was dadurch verstanden werde                   | 26, fq.    |
| Sonnemann (Joh. Theodor Gottfried) Schreibt wieder bas &      | oildesheis |
| mische Dom-Capitul                                            | 423        |
| Sonnenwagen, wie viel Pferbe vor felbigen gespannt            | 27         |
| Spanien, mas es vor Recht auf Americam habe                   | . 164      |
| Spanier, wie sie sich gegen die West-Indianer bezeuget        | 367        |
| Spargiments, ungegründete 123.                                | 124. 128.  |
| Spital (herrlicher) ju Ronogeb. 109. im Rufus Bab             | 108. fq.   |
| Sport (Frang Anton, Graf von) lobl, Unternehmungen 10         | 8. deffen  |
| Fata 107. Schrifften                                          | 110, fq.   |
| Spruche auf Mungen.                                           | _          |
| Lateinische                                                   |            |
| - Accende lumen fentibus                                      | 5.4        |
| - A Domino factum est istud                                   | 1. 435     |

193 )o( EC)

|   | (B) 3 ) 0 ( E) C)                                                          |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | A Domino hoc factum, & mirabile est in oculis r                            | offris 65 |
| - | Aequitas judicia Tua, Domine                                               | 121       |
|   | Altera alit, protegit alter                                                | 318       |
|   | Beati, qui custodiunt vias mess                                            | 52        |
| _ | Benefac Domine bonis & recis corde                                         | 186       |
|   | Cedit Maiori                                                               | 191       |
| - | Conferva Domine hospitium Ecclesia Tue                                     | 145       |
| - | Dabitur vobis Paracletus                                                   | 54        |
|   | Da recta sapere                                                            | 54.49     |
| - | Deo Duce, comite Fortuna                                                   | 233       |
| - | Deus refugium meum                                                         | 217       |
|   | Deus refugium meum<br>Docebit & fuggeret                                   | 54        |
| - | Docehir vos omnia                                                          | 54        |
| _ | Ego fum Via, Veritas & Vita Emitte Spiritum tuum Efurientes implevit bonis | 321       |
|   | Emitte Spiritum tuum                                                       | 54        |
|   | Esurientes implevit bonis                                                  | 1.435     |
| - | Fidem iervavi                                                              | 53        |
|   | In cunctis Te quarit amor renovare metallis                                | 358       |
|   | lafunde amorem cordibus                                                    | 54        |
|   | In petra exaltasti me                                                      | 53        |
|   | In Te sitio                                                                | 369       |
|   | Ite, operamini, in vinea Domini                                            | 362       |
| - | Jure & tempore                                                             | 177       |
|   | Justus ut palma florebit                                                   | 2         |
| - | Mentes cuorum vilita                                                       | 54        |
| _ | Miss Dominus Angelum suum                                                  | 53        |
| - | Necessitas altera                                                          | 257       |
|   | Non vos relinguam orphanos                                                 | 54        |
| - | Nulla Dies sub me natoque hac foedera rumpet                               | 297       |
| - | Paracletur illuminet .                                                     | 53        |
|   | Pater, qui misit me, trahet eum                                            | 54        |
| - | Quia Dominus suscepit me                                                   | 53        |
| - | Seminans in benedictionibus, de benedictionibus, &                         | metet 362 |
| - | Soli Deo Gloria & Honor                                                    | 241       |
|   | Spes nostra Virgo Maria                                                    | 429       |
| _ | Statui custodire judicia justitiæ tuæ                                      | 53        |
| _ | Statuit supra petram pedes meos .                                          | 53        |
|   | Tulic alter honores                                                        | 97        |
|   | Vado, & venio ad Vos                                                       | .54       |
|   | (D00) 2                                                                    | Vbi       |

Da und Google

|        | Vbi vult spirat                                      |                 |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------|
|        |                                                      | 161, 162, 163.  |
| _      | Teutsche                                             | 161, 162, 163,  |
|        | 3ch vermag alles, burch ben, ber mich fturdet        | 169             |
|        | Mein Soffnung ift zu Gott allein                     | 129             |
|        | Thue recht Scheue niemand                            | 281             |
| -      | Freu ift Wildprat                                    | 129             |
| _      | Bas pflangt das heilige Chor, bas bleibt im gi       |                 |
| Ctaat  | s-Rehler derer Hollander                             | 29.30           |
| Stabl  | o, Abtey, beren Alter, und Borjug vor Malme          | ebn . 274.fq.   |
| Stene  | gel (Carl) Abt ju Unhausen, ift ein parthenischer Be | efdict. Schreis |
|        | er                                                   | - 48            |
| Stern  | berg, herrschafft in Schlesien                       | - 344           |
| Stifft | s.Rirche zu Unspach wird erweitert                   | 415. fq.        |
| Streit | t, swischen Stablo und Malmedy                       | 275, feq.       |
|        | Bayle und Jurieu                                     | 308             |
|        | Schweben und Danemard, wegen bes Mappen              |                 |
| Studi  | rente, follen mohl geprufet merben                   | - 87            |
| Catuto | arbifcher Shaler                                     | 436.437         |
| Sylve  | ter de Petra sancia schmeichelt dem Cardinal Bar     | berini 16       |
| Sylviu | s Fridericus, Bergog ju Burtemberg Delf, brit        | igt bas Mung-   |
| n      | efen in Dels wieder in Bang!                         | - 336           |
| Sylviu | s Nimrod. Herkog von Wurtemberg, gelanget            | jum Befis bes   |
| 2      | urftenthums, Dels                                    | 338. 339. leq.  |
| _      | ihm wird die Ronigl. Bohmifche Belehnung ver         | faget 341       |
| _      | aber endlich ertheilet                               | 342             |
| Symbo  | olum R. Friedrichs II. in Danemarck                  | 129             |
| Con ar | fferfeit ber Befagung in Groningen                   | - 178           |
| 33     | - berer Burger in Ogersheim                          | 139             |
| Tellon | i, eine Romische Munge                               | 52.53           |
| Pentic | be, ob fie Wein getrunden                            | 434             |
| _      | haben eine eigne Mappen Lehte nothig                 | 451             |
| Thaler | , Reapolitanischer , Ronig Carls II. in Spanien      | 161             |
| -      | bes Churf. ju Manng, Wolfgang, Cammerers t           | on Worms, 17    |
| _      | bes Hilbesheimischen Dom-Capituls                    | 417             |
|        | bes Lubeckischen Dom Capituls                        | 377             |
| _      | Des Abre ju Stablo, Chriftophe, Grafens von De       | inderscheib 272 |
|        | a the control of mind in Manuffer and Sampage        | u Belbern 112   |
|        | Ottate South mianide in Landlen   ma . See Sec.      |                 |

| - bes letten Bertogs ju Julich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 217            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Julii Frankens, Herkogs ju Sachsen Lauenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 281            |
| - Rilbelms, Pringens von Orgnien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 241            |
| - Christian Ulrichs, Hergogs ju Wurtemberg. Bernstad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 353         |
| - Onlyi Kriedrichs, Derhogs zu Würtemberg Dels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 335            |
| - Bormundschafftliche, derer Administratorum bon 2Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | irtemberg      |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 436.437        |
| - Johann Ulrichs, erften Fürstens ju Eggenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73             |
| - Gronsfeldischer Graflicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.435          |
| - Carl Augusts, Grafens von Hohenlohe Rirchberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 385            |
| Graff. Reußischer Drepfaltigkeites Thaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 425            |
| - ber Stadt Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9              |
| — Campen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 433            |
| — — Campen<br>— — Campen, Zwoll und Deventer<br>— — Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 258            |
| — Samburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 429            |
| - Renipten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169.171        |
| — — Stutgard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 436.437        |
| Thaler: (Begrabnuß) Georgs I. Ronigs in Groß-Britannien, t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ind Churf.     |
| 211 Braunschmeige Lineburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81             |
| - Cohanns, Eurliens in Andak Serbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 225            |
| - Griedrich Sberhards, Gratens zu Doben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lohe 385       |
| Thaler (halber) Schwedischer, mit bem Schwedischen Reicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 Wappen       |
| /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 321            |
| Thiere, in benen Mappen, wie fie ju ftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 449            |
| Phurniere, fan Erg-Bischoff Wicmann ju Magoedurg nicht te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iden 214       |
| Chanen (non) erobert Coeporden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196            |
| Gürcfen, mag fie für Munken gebrauchen 289. mober fie ihr O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eld befoms     |
| men. 290, mit was sie vornehmlich handeln. 291. ihre Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 185 ALL AND    |
| Sneife 202 liehen marme Betrance .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 292, 293       |
| Burckischen Kansers Einnahm und Renten. 294. Macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 295. feq.      |
| - ber Vassen Macht und Unsehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 296            |
| Lurdischer Ducate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 289            |
| CASS and a second of the control of | 244            |
| Serfolgung berer Chriften in China                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | athern 125     |
| Bergleich swiften Rapfer Carl V. und hertog Carl in &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hero a-o       |
| Bermihlunge, Medaille Chrift. Ulriche, Derhoge ju Burtem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | perg 318       |
| Berratherifcher Burgermeister. 32. Officier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29.31          |
| Vnion swifden Campen, Deventer und 3moll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 258,261        |
| Marmindichanten, lind in dem Zuurlembergiwen Zung Ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rorminde       |
| (1100) 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | w voi millings |

| Bormundichafftliche Chaler berer Administratorum in temberg                             | 33.40.436.fq.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 66 Sahl Comment Chie Chiebuite II in Channel                                            |                     |
| Sahl Spruch Ronig Friedrichs II. in Danemard                                            | 129                 |
| St. Walburgis auf Sichstattischen Ducaten                                               | 345.346             |
| Wallenstein, lebt in Freundschafft mit dem Fürsten von (<br>Wappen, Anhalt-Berbstisches |                     |
| Mugipurgifches, und einiger Aufpurgifchen Gefch                                         | 125 Can             |
| Barberinisches                                                                          |                     |
| Baprisches                                                                              | 49                  |
| Braunichweigisches, Bertogliches                                                        | 187                 |
| der Stadt                                                                               | 329                 |
| Bronchorstisches Other                                                                  | 9<br>1, 2           |
| Burgundisches, altes und neues                                                          | 89. 169             |
| der Cammerer von Worms                                                                  | 57                  |
| ber Stadt Campen                                                                        | 257.434             |
| Eberfteinisches .                                                                       | 1, 2                |
| Eggenbergisches                                                                         | 73                  |
| Eichstättisches                                                                         | 345                 |
| Frenbergisches                                                                          | 345                 |
| Gelbrisches                                                                             | 113                 |
| Sleichen, Grafschafft                                                                   | 442                 |
| Groningisches                                                                           | 177                 |
| Gronsfeldisches                                                                         | 1, 2                |
| Samburgifches                                                                           | 429                 |
| Hildesheimischen Dom-Capituls                                                           | 417                 |
| Sohenlohisches.                                                                         | 42. 385. 438        |
| Şûlidija des                                                                            | 217                 |
| Eangenburgifches                                                                        | 439                 |
| Lothringischee Continue                                                                 | 187                 |
| Lübeckisches des Dom Capituls                                                           | 377                 |
| Manderscheidisch. Graff.                                                                | . 273               |
| Manneisches, Churfurstl.                                                                | 57                  |
| Montaltisches                                                                           | 366                 |
| der Niederlandischen 7. vereinigten Provingen                                           | 17                  |
| Ober: Vffelisches<br>Desterreichisches                                                  | 434                 |
| Oranisches .                                                                            | 169                 |
| Ofnabruckische Bischoffl.                                                               | 113.241             |
| «Իրդոսեսուկա» «Իրդուլի»                                                                 | 313. 329<br>Preußie |

### 193 )o( EC

| Mappen Preußisches                                       | 113          |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Rangauisches                                             | 233          |
| Reußisches, ber Grafen von Plauen                        | 425          |
| Rothschild, bes basigen Probstens                        | 134          |
| Sachfen Lauenburgifdes, mit benenChur Schwert            | ern 281.283  |
| Schwedisches                                             | 321          |
| de Traytorrens (Francisci)                               | 42           |
| Eprolisches                                              | 169          |
| ABartembergisches                                        | 313          |
| Weinspergisches                                          | 432          |
| Winckel (Hanfi Georgs aus dem)                           | 42           |
| Würtemberg. Delfinisches                                 | 337-353      |
| Butphen und Gelbern                                      | 113.121      |
| Wappen, wenn sie aufgekommen                             | 408          |
| wie in felbigem die Thiere muffen geftellet werben       | 449          |
| berer Dom Capitul follten befdrieben werben              | 418          |
| (Frangofisches) warum es auf benen Orengisch             | en Dungen    |
| befindlich                                               | 248          |
| Mappen-Streit, swischen Schweden und Danemarck           | 322          |
| Bartemberg (Frang Wilhelm von ) wird Bifchoff ju Ofin    |              |
| - führt bafelbft Die Cathol. Religion mit Gewalt ein     | 316          |
| - wiederfest fich ber Secuclarifation von Bremen und     | Merben ib.   |
| Baffenberge teutscher Florus, von wem er mit Unmercfun   | gen perfehen |
| morben                                                   | 8            |
| Weiber-Mann, Schabet fich                                | 408          |
| Weiber-Regiment in Flandern                              | 90           |
| Wein, ob felbigen bie Teutschen getrunden                | 434          |
| Beinfaß, groffes Sendelbergifches                        | 430          |
| Weinspergifche Familie, hatte bie Mufficht über bas Duns |              |
| fer Stabte                                               | 432          |
| Wefel wird von benen Frankofen erobert                   | 29. 30       |
| Wicmann, Ert. Bifchoff ju Magbeburg, ob er aus abeliche  |              |
| entsprossen                                              | 210. feg.    |
| - wird, mit Bieberfpruch bes Pabfts, Erg. Bifchoff ju    | Magheburg    |
| may min security may the profess College   1 am          | 212          |
| - erhalt aber boch enblich bes Pallium                   | 213          |
| - fucht bem Ertifft aufzuhelffen                         | 214          |
| - ift ein Teind Bergog Beinriche bes Lowen               | 213          |
| - fan die Thurhiere nicht leiden                         | 214          |
| THE VIE COMPRISE WAY SELVEN                              | martin       |

Tigano by Google

| तक्षेत्र १०८ द्वार्क                                      |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| - warum feine Blechentungen zierlicher, als anderer ihr   | e Mungen   |
| aussehen                                                  | 209.210    |
| — dessen Sodt                                             | 215        |
| Wilhelms II. Pringens von Oranien Thaler, 242. Tobt       | 18         |
| Wilhelm V. Bergog in Bayern vermahlt fich                 | 186        |
| Ct. Wilibald, Patron bes Stiffts Sichstadt                | 345        |
| Wirre (Beinrich) teutscher Poet und Pritschenmeister      | 186        |
| Wolfgangs, Mfalkgrafens ju 3menbrucken Tobt               | 122, 124   |
| Wolfgangs, Cammerers von Worms, aus ber Dalbergifch       | en Kamifte |
| Leben 58. wird jum Erg. Bifchoff in Manng erwählet.       | so. beffen |
| Ahnen Lafel                                               | 64         |
| Bunder des heil. Remachi 276, des heil. Francisci         | 371. fq.   |
| Bunderbahre Erhaltung einiger Perfonen in bem belagerte   | n Gronni-  |
| gen                                                       | 183        |
| Burtemberg.Mompelgarbifche Dergoge, veranftalten ein Reli | aions, Bes |
| (pråch                                                    | 265.267    |
| Burtemberg Delfinische Chaler                             | 337.353    |
| Burtembergifche Pringen fteben offt unter Bormundichafft  | 33         |
|                                                           |            |
|                                                           |            |





A 400231

UNIVERSITY OF MICHIGAN 3 9015 05944 6479

